



The Library

SCHOOL OF THEOLOGY

AT CLAREMONT

WEST FOOTHILL AT COLLEGE AVENUE CLAREMONT, CALIFORNIA



B. 396





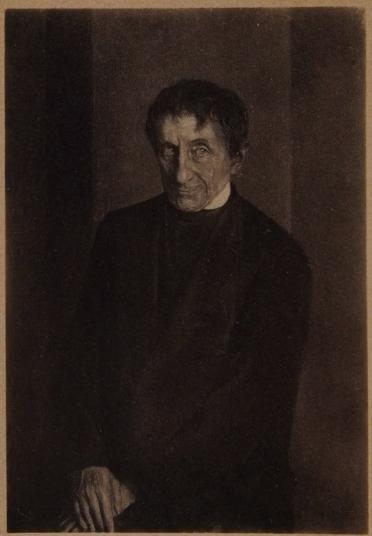

Franz v. Lenbach pinx.

Verlagsanstalt Bruckmann repr.

J. n. Sollinger

## Ignaz von Döllinger.

#### Eine Charafteristik

nou

#### Emil Michael S. J.

Doctor der Cheologie und der Philosophie, a. o. Professor der Kirchengeschichte an der Universität Innsbruck.

Dritte, vermehrte Auflage.

Mit dem Porträt Döllingers und dem facsimile seiner handschrift.

<del>-2×3----</del>

Innsbruck. Druck und Verlag von fel. Rauch. 1894.

# Theology Library SCHOOL OF THEOLOGY AT CLAREMONT California

Mue Rechte vorbehalten.



Mary 27 Jon: 18. L'isoni?

noter, i de faller der weg in face hay joined 13 hor Lead. 2 - Janlafor, Soil of who tool you wis he and it has My y our

Handschrift Döllingers.



## Norworf zur zweiten Auflage.

ressorgane von gewisser färbung haben verkündet, daß Döllinger ein Mann von zarter Gewiffenhaftigkeit, ritterlichem Edelsinn und tiefer frommigkeit gewesen sei; sie haben die sittliche Entschiedenheit und edle humanität des großen Gelehrten und größten Theologen, den Deutschland je hervorgebracht, seinen makellosen Charafter von europäischem Auf gepriesen. "Bescheiden= heit, innere Rube, Empfänglichkeit für alles geistige Ceben, feines Gefühl für das Wahre bilden die unveräußerliche Mitgabe, welche dem Geschichtsforscher in so großartiger Weise geholfen haben, die Dinge im natürlichen Lichte zu sehen und darin beständig fortzuschreiten'. Aehnlich eine andere sehr verbreitete historische Zeitschrift: "Der hervorstechendste Charakterzug dieses Mannes, die unbeugsame Wahrheitsliebe, findet in seinen Briefen einen vielfach geradezu ergreifenden Ausdruck; sie ist der Schlüssel zum Verständnis seines Lebens, welches, wie er selbst sagt, ein Leben der Vereinsamung wurde. Er war nicht imstande, die klaren Thatsachen der Geschichte kurzer hand zu leugnen, nachdem er sie ein Menschenalter hindurch anderen gelehrt. Unterwerfung war für ihn nur möglich nach Widerlegung — daher sein unermüdliches Bitten, ibn einer solchen zu würdigen'.

Sind diese Urtheile berechtigt, dann ist die Geschichte um eine Größe ersten Ranges, um einen Helden der Ueberzeugung reicher geworden, sie darf in einer grundsatzlosen Zeit hin-weisen auf Döllinger als das Ideal der Männlichkeit und des aufrichtigsten Forschersinnes. Sind jene Urtheile underechtigt, dann liegen in ihnen die Unfänge einer Mythen-bildung vor, die sich allmählich zu versestigen droht und weder den ethischen Wert noch den kritischen Tact eines beträchtlichen. Theils der jetzt herrschenden Literatur zu empsehlen geeignet ist.

Mit der Klarstellung dieser frage beschäftigen sich die Blätter vorliegender Schrift, die durch zwei Publicationen von Reusch veranlasst wurde und in bedeutend erweiterter form einige Artikel bietet, welche die Zeitschrift für katholische Theologie in den Jahren 1891 und 1892 gebracht hat.

Junsbruck, im März 1892.

Emil Michael.

## Vorworf zur dritten Auflage.

enn dieses Buch einen vorwiegend polemischen Unstrich hat, so liegt das in der Natur der Sache. Es zeichnet zunächst Döllinger während der Zeit, da

er, mehr oder minder offen, Stellung genommen hatte gegen Rom. Dieser Kampf gegen das Papstthum hat der letzten Lebensperiode des Gelehrten das ihr eigenthümliche Gepräge verliehen. Durch die Würdigung der Angriffe, welche er im Namen der Wissenschaft gegen die Kirche wagen zu dürsen glaubte, musste seine Charafteristif zugleich eine Polemif werden.

Dabei sind die großen Vorzüge Völlingers unumwunden anerkannt worden, sein ausgedehntes Wissen, seine Arbeitstraft, seine Schaffenslust, sein schöner, oft wahrhaft classischer Stil und vor allem seine früheren Verdienste. Durch die fortgesetzte Bezugnahme auf diese erste hälfte seiner öffentlichen Thätigkeit, als Männer wie Joseph Görres den haltsosen Mann stützten, ist vorliegende Varstellung zu einem Bilde des ganzen Völlinger geworden.

In der neuen Auflage wurde alles einschlägige Material verwertet, welches mir seit der letzten zugegangen ist. Der Stoff ist in kleinere Abschnitte zerlegt, um die Cesung zu ersleichtern. Die Auffassung blieb dieselbe; denn einige ablehnende

Kritiken haben durch den Mangel an Begründung das Eine bewiesen, daß die Zeichnung der Wirklichkeit entspricht. Der Abschnitt "Unterwerfungsgedanken" S. 600 ff. behandelt einzgehend, was ich früher nur in einigen Sätzen berichten durfte.

Der Unhang ist um mehrere wertvolle Briefe bereichert worden. Wo Namen unterdrückt oder die Briefe nur bruchstückweise mitgetheilt sind, wie dies auch bei dem vorausgeschickten facsimile der fall ist, war mir größere Vollständigskeit nicht gestattet oder nicht möglich.

Ein Kritiker hat mir vorgeworfen, daß ich gegen meine bessere Erkenntniß geschrieben habe. Darauf erwidere ich mit einem Wort aus Döllingers guter Zeit: "Die Versicherung, daß es mir nur um die Wahrheit zu thun gewesen, halte ich für überslüssig. Die mit mir auf demselben Standpunkt stehen, werden es hoffentlich auch ohne meine Versicherung aus dem Buche selbst heraussinden; bei den andern würden doch alle Betheuerungen vergeblich sein".

Innsbruck, im October 1893.

E. 211.

### Inhalf.

Einleitung. Eine Selbstzeichnung Döllingers — neue Quellen 3—5.

#### Erftes Capitel.

#### Innever Abfall.

Döllinger mehr Gelehrter als Theologe — im Jahre 1838 Infallis bilist — unklare Begriffe — Theologie und Geschichte — eine Definition von Theologie — Theorie und Braris 6—11.

Merkwürdige Antwort — die zwei Odeonsvorträge am 5. und 9. April 1861 — "Kirche und Kirchen" — Uebertreibung und Ungerechtigskeit des Urtheils über den Kirchenstaat — Böhmers Ansicht 11—14.

"Die Papst Fabeln bes Mittelalters" — die Honoriusfrage — Widerspruch in dem "Lehrbuch der Kirchengeschichte" — Papst Honorius I nicht Monothelet 15—17.

Die Bersöhnung der Kirchen und die wahre Einigung Deutschlands'
— über Katholicismus und Protestantismus — Principien und Dogmen,

Nebendinge in der Lehre wie im Leben' 17-20.

Rebe ,über die Vergangenheitund Gegenwart der kathoslischen Theologie' 1863 — ihr Zweck: "Verständigung mit der rosmanistischen Partei" — die "Versöhnung der Consessionen in höherer Einheit" — Döllingers Lehre von der öffentlichen Meinung — die wahre Freiheit des Theologen — Missergnügen über das Vücherverbot — Döllingers Plan scheitert — ein Urtheil Laurents 20—27.

Würdigung Döllingers durch Leopold von Ranke 1863 — ber erzinfame Pfaff — der königliche Auftrag, der Orden und die historische

Commission - Döllinger über Heinrich von Sybel 27-30.

Rebe König Maximilian II und die Wissenschaft' 1864 — Beruf der Deutschen zum Priesterthum der Wissenschaft — Beruf Bayerns

– religiöse Einigungpläne 30—32.

Döllinger als Anonymus — "die Speherische Seminarfrage und der Syllabus" 1865 — Entrüftung über den Syllabus — Wesen des "Papismus" — Anonyme Selbstritit — populäre Orientierung über das Concil von Trient 32—39. Rebe über ,die Universitäten sonst und jetzt 1866 — gegen die Scholastik — Ottokar Lorenz über Döllingers ,fortgesetzte germanische Gelehrsamkeitsberäucherung" — Döllingers literarische Prazis vor dem offenen Bruch mit der Kirche — "Leben und Tod" der Theologie 39—42.

Drei anonyme Artikel über Die Broschüre Zur Belehrung für Könige' 1867 — anonyme Verherrlichung Döllingers — der selige Peter Arbues und die Unsehlbarkeit — Döllinger als Anonymus in der Neuen Freien Presse 42—48.

Das Buch ,Christenthum und Kirche in ber Zeit der Grundstegung, die Auflage von 1860 und die "Verbesserungen" im Jahre 1868 — Willfür und Widersprüche in der Lehre über den Krimat 48—55.

Ein Brief an Westermayer 1868 — Döllinger im "Schmollwinkel" — allerlei Bedenken — Döllinger "immer das Product seines Umganges" — hestige Beschwerden — über Möhler und Görres — Berleugnung Lichlers 55—61.

Döllinger als Anonymus in der Neuen Freien Presse — über den heiligen Pius V — Cardinal Schwarzenberg über Döllinger — die anonymen "Bemerkungen" 61-65.

Die Märzartikel 1869 — Döllingers Begriff von der Unsehlbarkeit — seine Unkenntniß der neueren katholischen Literatur — die "große reformatorische Bewegung" Luthers und die Unsehlbarkeit — Inquisition und die "Aritiker" in der Airchengeschichte — Döllinger als Gallicaner — über La Mennais — das "geknechtete" Concil von Trient — eine erdichtete Rede Diepenbrocks — Räuberspnode und Schmeichlerspnode 65—72.

Die Circulardepesche des Fürsten Hohenlohe, 1869 April 9 — Harry von Armin über Döllinger 72—73.

Die Coblenzer Laienadresse — Correspondenz mit Theodor Stumpf — ein Brief an Cesare Cantu 74—77.

"Der Papst und das Concil von Janus", 1869 August — Plan einer "starken, einmüthigen und zugleich positiv gläubigen, öffentlichen Meinung" gegen den Ultramontanismus — vom neunten Jahrhundert an Umwandlung des Primates in den Papat — Janus warnt vor Glaubenseneuerung und lehrt Häresie 77—81.

Janus will "äußere kirchliche Gemeinschaft" mit den Papisten — die ökumenischen Concilien des zweiten christlichen Jahrtausends — Janus gegen Döllinger — der Primat bei Janus — "nicht Döllinger hat sich geändert, sondern die Welt um ihn her" 81-87.

Unsehlbarkeit und Dampsmaschinen — Döllinger überbietet den extremsten Gallicanismus — ein "Wahn" Junocenz" II — Entstellungen — Rücksblick auf den Entwicksungsgang Döllingers von 1860—1869, 87—92.

#### Zweites Capitel.

#### Difener Bruch.

Döllingers Standpunkt im Jahre 1869 gänzlich unhaltbar — über ben Beruf des Theologen 93—95.

Die "Erwägungen", 1869 October — Vergleich mit Janus — die Unfehlbarkeitsdichtung beginnt nach den "Erwägungen" im sechsten Jahrshundert — Päpste als Fallibilisten 95—100.

Infallibilismus und Eidbruch — Döllingers Berufung auf seinen zweimaligen Schwur — wer hat den Eid gebrochen? 100—104.

Beziehungen zwischen der unbesteckten Empfängnis Mariä und der Unsehlbarkeit des Papstes — Geschichte und Logik 104—106.

Die römischen Briefe vom Concil — Döllingers "wunderbare Rüstigkeit" als Redacteur dieser Correspondenz — "das Dogma hat die Geschichte besiegt" — die Theologie der römischen Briefe — ihre Rhetorik 107—111.

Diplomatische Vorstellungen Arnims — Döllinger als Werfzeug der Politik — "Einige Worte über die Unfehlbarkeitsadresse, 1870 Januar 19 — Döllingers Begriff von "Dogma" — die "kirchliche Kevolution von mehr als vierhundert Bischen" — Alois Pichler über Döllinger 111—117.

Die Erklärung vom 27. Januar 1870 — der Lehrer der Kirche — Döllinger über seine eigene Vergangenheit — theologische Verstöße — schwankende Urtheile 118—122.

Huldigungen — entschiedener Protest beutscher Bischöse gegen Dölstinger, 1870 Februar 11 — Erzbischof Melchers über die Wirkung der Zustimmungsadressen an Döllinger — falsches Spiel des Stiftspropstes 122—126.

"Die neue Geschäftsordnung des Concils und ihre theologische Bedeutung", 1870 März 9 — Feßlers Bericht — Art der Bekämpfung der neuen Concilsordnung durch Döllinger — Kirche und Concil — was Kanke unter Gründlichkeit versteht — Döllinger und Anonynus-Döllinger über das Concil von Trient — historischer Sinn ein Brief Friedrichs 127—133.

Ein Brief Döllingers — bessen Keue über die eigene frühere literarische Thätigkeit 184—135.

Agitationen — was Döllinger als Bischof gethan hätte 135—138. Andienz bei Erzbischof Gregorius von Scherr — eine Erklärung von

Nicht-Theologen — Drängen Döllingers 139-141.

Convent in Nürnberg, 1870 August 25 — Berusung auf ein allgemeines Concil — Hase und Frommann über die Freiheit des Vaticanums — Schmähungen Döllingers auf die deutschen Bischöfe — der Plan gegen den Fuldaer Hirtenbrief scheitert 141—145.

Erzbischof Gregorius an die theologische Facultät Münchens — Dölslinger, stets der Geschobene, ignoriert das Schreiben — "Feigheit und Gessinnungslosigkeit" 145—149.

Die Mappenangelegenheit, 1870 December — Bitterkeit im akademischen Bortrag 149—151.

Erzbijchof Gregorius an Döllinger, 1871 Januar 4 — die schlassof Nacht 151—153.

Neber die Staatsgefährlickeit des unsehlbaren päpstlichen Lehramtes, Januar 20 — anonymer Angriff auf den Hirtenbrief des Erzbischofs, Januar 22 S. 153—156.

Döllinger an den Erzbijchof, Fanuar 29 — angebliche Gewissensbedenken — ,ich ruse Gott um Erleuchtung an' — Bitte um Verlängerung der Frist — grelle Widersprüche — zur Kritik der "Erinnerungen' Luise von Kobells 156—159.

Replik Döllingers in Sachen des Hirtenbriefes vom 5. Januar, Februar 10 — ,arger Betrug' — Gerson — eine grobe Geschichtsfälschung 159—163.

Der Erzbischof gewährt dem Stiftspropst den gewünschten Ausschub — Döllinger der Bossuet König Ludwigs II und wahrer Fels der Kirche 163—164.

Döllinger sucht um nochmaligen Aufschub an, der ihm gewährt wird — Alaxmsignal 164—166.

"Sendschreiben" vom 28. März 1871 — offene Apostasie — ihre "wissenschaftliche" Rechtsertigung — frömmelnder Hohn — Forderung einer Conserenz — "Tausende im Alexus und Hunderttausende in der Laienwelt denken wie ich" — Döllinger über sein Werk "Christenthum und Kirche" — über Franz Baader — Scheeben über das Sendschreiben 166—174.

Maßnahmen des Erzbischofs — nochmalige Vorstellungen 174—176. Excommunication, 1871 April 17 — Beileid König Ludwigs II 176—179.

Fester und Laemmer bei Döllinger — "Erklärung Döllingers und Genossen" — die "Sehnsucht von unzähligen Frommen" 180—183.

Ehrenbezeigungen — Abressen — Alban Stolz über den Stistspropst — eine Entdeckung des "Deutschen Merkur" — Döllinger an die "liberalen Katholiken" Prehöburgs — Urtheil der "Times" — geringer Anhang 183—191.

Das Bamberger Orbinariat über Döllingers bisherige Wandlungen 191—192.

#### Drittes Capitel.

#### Stete Riederlagen.

Keim des Zerwürfnisse zwischen Döllinger und seinem Anhang ein Programm in der Allgemeinen Zeitung—Entschließung des baherischen Cultusministers von Luty— Döllinger dessen theologischer Rathgeber— Standpunkt der Regierung 193—197.

Der erste Altkatholikencongress zu München, 1871 September 22 bis 24 — peinliche Verlegenheit Döllingers — Verwersung ber unbesleckten Empfängnis Mariä — Apologie des Utrechter Jansenismus — "Zweigkirchen" 197—200.

Döllinger entschieden gegen die vorgeschlagene Gemeindebildung, weil sie nothwendig zu Secte und Schisma sühre — Widersprüche — die ersleuchtete öffentliche Meinung — Huber und Franz von Florencourt scharf gegen Döllinger 201—207.

Politische Erwägungen — der Münchener Congress das Salz der Kirche — Döllingers Niederlage — Schulte gegen Döllinger — Entstellung der Inhalt

historischen Wahrheit — ein Brief im "Univers" — Pater Hyacinthes unsglückliche Vertheidigung Döllingers — Marthrium nach Pater Hyacinthe 207—215.

Döllingers Uhnungen von den Rathschlüsssen Gottes — andere Anssichten über die Zukunft der Kirche — der Münchener Congress über den Bann — Döllinger über seine eigene Excommunication 216—219.

Euphemistische Verleugnung der Thatsachen — über ,die neuen Justände in Staat und Kirche' — zwei romanische Feinde — irenische Theostogie — Anerkennungen 219—225.

Die sieben Borträge über die Wiedervereinigung der chriftlichen Kirchen, 1872 Januar dis März — das geschichtlich gebisbete Deutschland kann unmöglich infallibilistisch werden — Rundschau unter den Nationen — bevorzugte Stellung Deutschlands — Höslichkeiten gegen Häretiker und Schismatiker — über Luther — Johanneische Kirche — die Bruchstücke der einen katholischen Kirche — neue theologische Tugenden 225—235.

Zum Döllinger-Mythus — der Pantheist Schelling — "Deutschland und seine Hochschulen" — Döllinger und die Altkatholiken 235—239.

Der zweite Altkatholikencongress zu Köln, 1872 September 20 bis 22 — Theodor Stumps Rede — Tangermann gegen Halbeiten — Döllinger unterliegt — eine merkwürdige Scene — Schulke als Geschichtschreiber 240—246.

Weshalb Döllinger nicht altkatholischer Bischof werden wollte — Gefinnungswechsel — ein Zerrbild des unfehlbaren Papstes 246—250.

Döllinger Altkatholik? 250-254.

Ein Hymnus von Huber — Döllinger und die Kunst 255—257.

Brief an Michelis — über das Concil von Trient — Papft und Mikado — die "Gläubige Union" zu Halle — "Evangelischer Bund" 258—262.

Die Unionsconferenz in Bonn 1874 — Vorsichtsmaßregeln — Döllinger führt den Vorsit — der Russe Janyschew über das Filioque — "wichtiger Erfolg" — über die Jahl der Sacramente — eine Absertigung — über die unbesteckte Empfängnis Mariä — ein zweiter Melanchthon 262—279.

Ein neuer Unionsversuch zu Bonn 1875 — Aussicht auf Triumph — sechs Sätze über das Filioque — ein logischer Zirkel — überbotene Hoffnungen — Professor Schaff über Döllinger — Pusen — Overbeck — Bratianu 279—290.

Döllinger im Jahre 1888 über die Bonner Conferenzen — ber größte Störenfried — ein Troft bei steten Niederlagen 290—293.

#### Piertes Capitel.

#### Döllinger als akademischer Redner von 1875—1878.

Ansichten Döllingers über den altsatholischen Cölibatssturm — Reusch und Kriedrich über den Cölibat — Bagabundenthum 294—298.

Wert ber akabemischen Vorträge — Italien und bie Universalgeschichte — Döllinger und Sokrates — Kritik und Häresie 298—303.

Rede ilber Ludwig ben Bahern 1875 — das Kaiserthum Ludwigs und das Kaiserthum Wilhelms I — Nikolaus III und Johann XXII — zwei Proben historischen Sinnes — Warthrer des Unfehlbarkeitsglaubens — eine "weltgeschichtliche Fronie" 304—310.

Fälschungen zur Geschichte Bonifaz' VIII — Brief an Manz —

die Wahrheit, Döllingers Göttin 311-318.

Döllinger als Recensent Gladstones — eine Fiction — wie das Vaticanum möglich ward — "geräuschvolle Kundgebungen" — andere Theaterproben — das Drama selbst 318—326.

Die Gebächtnisrede auf Gino Capponi 1876 — Döllinger und Montalembert über Cavour — der 18. Juli und der 20. September 1870 — ein Urtheil Reumonts 326—331.

Der lichte Abend der deutschen Theologie — Geschichtsconstructionen — die deutsche Theologie vom Fesuitismus besiegt — die protestantische Schwester — "Klärung" — zwei wissenschaftliche Früchte aus den Jahren 1876 und 1882 S. 331—341.

Die akademischen Reden von 1877 — Kurfürst Maximilian III von Bahern — drei Urtheile über Maria Theresia — Aventins Phantasstereien und "überquellendes Gefühl" — ein Ausspruch des Cardinals Baronius über Aventin 342—353.

. Rebe über einen portugiesischen Gesinnungsgenossen 1878 — die Päpste und die Sclaverei — Herculano de Carvalho und die Unsehlbarkeit 353—356.

Ueber Pius IX im Jahre 1861 und im Jahre 1878 — Harnacks Generalpardon für Döllinger 356—364.

#### Jünftes Capitel.

#### Einladungen zur Umtehr. Die Reden der nächsten drei Jahre.

Bemühungen Pius' IX und Leos XIII — Döllinger hoffnungslos für die nächste Zukunft der Kirche — das "leitende Gestirn" 365—367.

Rede über das Studium der deutschen Geschichte 1878 — Umwandlung des Papstthums — eine Fälschung — Innocenz IV — ein Wort Reumonts — Kaiser Friedrichs II Meersahrt 368—374.

Ein Elückwunsch des Deutschen Merkur und König Ludwigs II— Erzbischof Steichele an Döllinger — dieser an Nevin und Malcolm Mac Coll — Correspondenz Döllingers mit einer hochgestellten Dame 374—383.

Urtheile über die Kreuzzüge — Rebe über die orientalische Frage in ihren Anfängen 1879 — die Kreuzzugsidee nach Döllinger — Junocenz III der Begründer des orientalischen Schisma — zur Geschichte des Ablasses — Folgen der Kreuzzüge nach Döllinger und nach Kampschulte 383—394.

Rede über die Bedeutung der Dynastien in der Weltgeschichte 1880 — der Dalai-Lama — Ludwig IX der Heilige — über Habsburg und Wittelsbach — Ludwig der Baper 394—399.

Luther und die Juden 1523 — Dollingers Judenrede 1881 — die mittelalterliche Hybris — Urtheile über die Juden: Chriftus der herr, St. Paulus, Döllinger im Jahre 1857, Tertullian, Juftin ber Marthrer, der Berfasser bes Briefes an Diognet — der sog. Barnabasbrief 399-411.

Wordlust der Juden — "firchenväterlicher Judenhaß" nach Graeh — die Päpste und die Juden — historische Verstöße Döllingers — protestantische Stimmen — Luther und die Juden 1543 und 1546 — der Jude Graet über Luther und über die Bapfte 412-422.

Talmudismus — Renan — Döllinger — Lagarde — Löwn — Graet: ,schwindelnde Höhe' und ,Unbegreiflichkeit' des Talmud — Carl

Fischer über Gretfer und Bellarmin 422-424.

Die Nächstenliebe und der Talmud — Franz Delitssch über jüdische Moral — Erklärung eines Reformjuden — angebliche Depossebierung des Schulchan-Aruch — Delitich und Döllinger — bie Suden hat der Chrift erst so gemacht' 424-428.

Die Anschuldigung des rituellen Mordes — Döllingers Klage — über den Patriotismus der Juden — Crémicux — die sittliche Stuse der Judenschaft — drei Tabellen — jüdische Culturträume — Pharisäismus

428-439

"Düstere Schatten" im jüdischen Lichtbilde Döllingers — Döllingers einstige Ersahrungen — Judenpresse — Wahrmund — Lagarde — ,nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da" 439—443.

Andere Frrthumer Döllingers in der Judenrede — der heilige Thomas von Aquin und die Juden — historischer Sinn der Juden die lichte Sohe des Historikers — Dollinger über die öffentliche Meinung 1845 — zur Klarstellung 444-448.

#### Sechstes Capitel.

#### Immer tiefer. Die afademischen Borträge der letten acht Jahre. "Rioliert".

Brief an den anglicanischen Bischof Browne von Winchester 1881 — über die englische Staatskirche — ein Buch Langens — altkatholische Selbstverständlichkeiten — Entstehung des Primats — A. Harnack über Langen - ,wahre Biffenschaft und Gelehrsamkeit' - ber römische Primat heidnischen Ursprungs — Widersprüche — Friedrich und seine Neubearbeitung des "Janus" 449-458.

Ursachen der französischen Revolution — Reden über die Politik Ludwigs XIV und über die einflustreichste Frau der frangofischen Geschichte 1882 und 1886 - verschiedene Unfichten - Ludwig XIV ein Seitenstück zu den Päpsten — Unsehlbarkeit Ludwigs XIV — Ludwig XIV als religiös-gläubiger Monarch 458—463.

Schismatische Gelüste Ludwigs XIV — sein Despotismus — Ludwig XIV als Schöpfung der Jesuiten — Mazarin — der Jansenismus

als Hirngespinst 464-468.

Die antijanjenistijche Bolitik der Fesuiten in der Geschichte des Gallicanismus — Innocenz XI Jansenist? — Geschichtskälschungen — was Prodadilismus sei — Unwissenheit und Verleumdung — über die Regale — P. La Chaise — Colbert — französische Fesuiten — der Orden gegen die französische Faction — der General Thursus Gonsalez 469—479.

Döllinger und Cardinal Sfondrati — ein Malheur Friedrichs 479—483.

Frau von Maintenon — Cabalen — die Bulle Unigenitus — Zerstörung der französischen Kirche — Programm eines Döllinger'schen Geschichtsbramas 483—488.

Rebe über die Theilung des Geschichtsunterrichts nach Confessionen — Phrasen — Döllinger als Muster des interconsessionellen Geschichtsvortrags — Selbstäuschungen — über Geschichtschreibung — eine Unwahrheit — Fehlschluß — die Theilung des Geschichtsunterrichts ist in der That unzeitgemäß — wahre Geschichte ist katholisch — Klage über die religiöse Zerklüstung — Rolle des Altkatholicismus 488—501.

Rede über die Beziehungen der Stadt Kom zu Deutschland im Mittelalter 1882 — das römisch-deutsche Kaiserthum — Deutschlands Verhängnis — Klerus und Laien — die lateinische Sprache — Magie — A. Harnack — Kanke 501—505.

"Dämonistischer Zauberwahn" — die "Sage von dem Zauberer Simon" — Resiquien — Umgestaltung des kirchlichen Lebens — Geldsachen — die heilige Eucharistie 505—511.

Rom als Culturmacht — über römische Fictionen — Döllingers Schlüssel für die Geschichte des Mittelalters — das Papstbuch — der heislige Stuhl als Culturmacht nach Döllinger 1861, Diepenbrock und Feneson

- eine Frrung - Heterei 512-524.

Die Rebe über Religionsstifter 1883 — zukomme dein Reich'— die Anfänge der Religionen — "Naturgeschichte des Prophetenthums'— wie eine neue Religion zustande kommt — Heinrich VIII von England und Oliver Cromwell als Religionsstifter — Gewissensfreiheit — Ranke über Cromwell — "die moderne Religiosität' — Religion, Kirche, Secte, — Berwirrung und Widersprüche — "der Felsen der Geschichte' 525—540.

Reben aus den Jahren 1884 und 1885 — Döllinger als Fälscher-Größe — ein Augenleiden — Arbeitsluft 540—542.

Bischof Hesels an Döllinger — Erzbischof Steichele an Döllinger — Döllingers Antwort — falsches Spiel — Selbsttäuschungen — über eine Decretale Urbans II — Fälschungen 542—552.

Nuntius Russo Scilla an Döllinger — ,ich bin isoliert' — Dölslinger früher Infallibilist — Döllinger selbst als Zeuge für diese Thatsache 552—560.

Literarische Plane — Rebe über ben Ginfluss ber griechischen Literatur und Cultur auf die abendländische Welt im Mittels

XIX

alter 1887 — Bergleich mit Ranke — griechische Philosophie, Mosaismus, jüdische Weltbürgerthumsgelüste und etliche Fictionen: Aus dieser Atmosphäre erhob sich das Christenthum' 560-565.

Die Substanz' ber chriftlichen Doctrin bis zum Ende des vierten Sahrhunderts noch gang griechisch' — wie das orientalische Schisma entftand - aus der Bermählung des altclassischen Griechenthums mit dem bellenisierten Rubenthum find wir geistig entsprossen' - über Marc Aurel 1857 und 1887 S. 565-568.

Nachtheilige Einflüsse der griechischen Cultur — Legenden — frakenhafte Erdichtungen - eine geradezu erdrückende Bergeslaft von Trug und Erfindung' — Dämonismus — "was ist geistige Freiheit?' 568-571.

Rede über Dante als Prophet — Döllingers Dante nach Wegele ein Wahngebilde — über die Abdanfung Colestins V und Gregors VI 571-573

Eine schamloje Fäljchung Döllingers — Dante und der Bapst — Dante und Döllinger 574-582.

Rede über die Geschichte ber religiösen Freiheit 1888 März 28 — "Abfall der Kirche von der alten Lehre", herbeigeführt durch St. Augustin - , Uebereinstimmung zwischen Chriftenthum und Islam' -Marsilius von Padua — Siebenbürgen — Toleranz und Intoleranz 582 - 584.

Rede über den Antheil Rordamerikas an der Literatur 1888 Ende — Zusammenhang dieses Vortrags mit früheren Reden — eine seltsame Verherrlichung des Chriftenthums — Nordamerika das Elborado der religiösen Freiheit - über den Geistesprimat der Deutschen und der Griechen — Elückwunsch und Mahnung zum neunzigsten Geburtstage 585-589.

Charakterlose Stellung Döllingers in der Redemptoristenfrage —

Ludwig Norden in den "Grenzboten" 589-593.

Lette akademische Rede Döllingers, 1889 November 15, über den Untergang des Tempelordens - Innocent III und die Templer 1207 — Clemens IV und die Templer 1265 — ein zusammenfassendes Urtheil — Döllingers Interesse an der Templerfrage — zur Charafteristit der akademischen Vorträge 593-600.

Unterwerfungsgedanken — wie Reusch Logik und Kritik übt — Plane — Tod — der Stuhl Petri unsterblich' 600—607.

#### Unhang.

| 1. | Döllinger | an | Räß, | undat | iert . |    |  |   |  | 611 |
|----|-----------|----|------|-------|--------|----|--|---|--|-----|
| 2. | Döllinger | an | Räß, | 1826  | März   | 4  |  |   |  | 612 |
| 3. | Döllinger | an | Räß, | 1826  | März   | 12 |  |   |  | 613 |
|    | Döllinger |    |      |       |        |    |  |   |  | 614 |
|    | Döllinger |    |      |       |        |    |  | , |  | 615 |

| 6.      | Döllinger an Räß, 1826 Mai 1                        | ٠.    | 1    | 616 |
|---------|-----------------------------------------------------|-------|------|-----|
|         | Döllinger an Räß, 1826 Mai 4                        |       |      | 617 |
|         | Döllinger an Räß, 1826 Mai 14                       |       |      | 618 |
|         | Döllinger an Räß, 1826 Mai 29                       |       |      | 619 |
|         | Döllinger an Räß, 1826 August 2.                    |       |      | 621 |
|         | Döllinger an Räß, 1826 November 30                  |       |      | 622 |
|         | Döllinger an Räß, 1828 Februar 20                   |       |      | 624 |
|         | Döllinger an Räß, 1828 December 4                   | ·     |      | 626 |
|         | Räß an Döllinger, 1828 December 12                  |       |      | 628 |
|         | Döllinger an Räß, 1829 Januar 28                    | •     |      | 630 |
|         | Räß an Döllinger, 1829 November 16                  | ·     | •    | 633 |
|         | Döllinger an Weis. 1840 März 31 .                   | •     | •    | 634 |
|         | Döllinger an einen Freund, 1848 Januar 27.          | •     |      | 635 |
|         | Windischmann an Ketteler, 1851 August 5             | •     |      | 635 |
|         | Döllinger an Friedrich von Hurter, 1855 Juni 14.    |       | •    | 635 |
|         | Aus einem Briefe Reithmanrs, 1861 August 11         |       |      | 636 |
|         | Aus dem Briefe eines ehemaligen Freundes von Döllin | ·     | 1961 | 000 |
| <i></i> | Runi 7                                              | iyer, | 1004 | 637 |
| )2      |                                                     |       |      | 638 |
|         | Ruland an Manz, 1868 November 20                    |       |      |     |
|         | Ruland an Manz, 1868 December 2                     |       |      | 638 |
|         | Döllinger an Hacinthe, 1871 März 16.                |       |      | 638 |
|         | Aus einem Briefe Reithmanrs, 1871 erfte Hälfte      |       |      | 639 |
|         | Ruland an Manz, 1872 November 1                     |       |      | 641 |
|         |                                                     |       |      |     |

•==

## Ignaz von Völlinger.

Eine Charakteristik.



#### Einleitung.

Der Entwicklungsprocefs Döllingers gehört feit dem 10. Fanuar 1890 der Geschichte an. Würde der Historiker bei Beurtheilung der Stellung, welche der Stiftspropst während der letten Sahrzehnte seines Lebens zur Kirche einnahm, einzig angewiesen sein auf eine Reihe von Aussprüchen, in denen Döllinger die maßgebenbste Selbstzeichnung entworfen zu haben scheint, so ware die Auffassung nahezu unvermeidlich, als sei der charakterstarke Professor, fest gewurzelt in einer durch das gründlichste Studium gewonnenen wissenschaftlichen Ueberzeugung, stets das geblieben. was er von jeher gewesen, ein treuer Sohn der wahren Kirche, nicht jener Papstfirche, die durch das Unsehlbarkeitsdogma ihrer eigenen Vergangenheit untreu geworden, sondern der von Christus gestifteten Kirche, welcher Döllinger selbst noch bis zu seiner Ercommunication am 17. April 1871 äußerlich wenigstens angehörte. Jene Erklärungen wecken den Gindruck, als sei er durch den von der kirchlichen Behörde über ihn verhängten Bann das Opfer unerhörter Geistestyrannei geworden, als habe er nur um des Gewissens willen nicht blos der Censur, sondern auch den inständigsten, herzlichsten Mahnungen zur Umkehr mit der Macht tief innerster Gewissheit widerstanden.

In einem Briefe an eine bekannte hochgestellte Dame schrieb er im Jahre 1880: "Wenn ich der Forderung, die neuen Dogmen zu beschwören, gehorchte, so erklärte ich damit mich selber für einen Jrriehrer und nicht nur mich, sondern meine verstorbenen Lehrer und eine Menge von Freunden und Collegen, die sich in

ber gleichen Lage befanden. Bergeblich bat ich, man möge mich bei dem Glauben und Bekenntnis belassen, welchem ich bisber ohne Tadel ober Widerspruch treu geblieben war. Geftern noch recht= gläubig, war ich heute ein des Bannes murdiger Reger, nicht weil ich meine Lehre geandert hatte, sondern weil andere für aut befunden hatten, die Aenderung vorzunehmen und Meinungen zu Glaubensartikeln zu machen .. Man verlangt von mir einen Gibschwur auf die vaticanischen Beschlüsse, also das. was für mich ein offenbarer Meineid wäre, und zwar ein doppelter: benn einmal musste ich hiemit den Eid brechen, der mir von der Kirche beim Eintritt in meine Amtsthätigkeit auferlegt wurde, den Eid nämlich, die heilige Schrift stets in Uebereinstimmung mit der Auslegung der heiligen Bater zu deuten, und zweitens mufste ich in dem geforderten Eide eine moralische Selbstvernichtung an mir vollziehen. Denn mit diesem Eide würde ich bezeugen, daß ich mein ganzes Leben hindurch irrig gelehrt, daß ich die Kirchengeschichte, die Bäter, die Bibel falsch verstanden und missbeutet hätte. Und was hätte ich damit erreicht? Nun einmal, daß ich ben Rest meines Lebens keine ruhige Stunde mehr hätte, und bann, daß ich als Lügner und mit der furchtbaren Last eines Meineids beladen hinüberginge in das Jenseits (1).

Also Döllinger eine Eiche, ungebeugt vom Sturm der Zeiten, bis schließlich der Todesengel den Marthrer des Eidschwurs und des Gewissens seinem ewigen Lohne entgegenführte.

Wer die Lebensphasen des Verstorbenen mit einiger Aufmerksamkeit versolgt hat, wird Mühe haben, die Worte jenes Briefes zu verstehen. Döllinger, so voll von Widersprüchen, steht auch hier im Widerspruch mit sich selbst.

Das Beweismaterial hiefür hat Reusch durch mehrsache Publicationen aus dem Nachlass seines seligen Freundes beträchtlich erweitert. Reusch hat sich durch diese Beröffentlichungen in vielsacher Beziehung ein unbestreitbares Berdienst erworben. Denn zunächst liegen jetzt verschiedene bisher ungedruckte Stücke vor, welche einen lehrreichen Einblick in die geistige Verfassung Döllingers gestatten, ferner ist mancher bezeichnende Zeitungsartikel, an dessen

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen von J. v. Döllinger über die Baticanischen Decrete 1869—1887. Herußgegeben von F. H. Reusch. München 1890. S. 119—122.

Provenienz man zweiseln konnte, jetzt durch die berusenste Stimme als Döllingers Werk sestgestellt. Dadurch wurde ein Bergleich ermöglicht zwischen den Schristen, die Döllinger auf dem großen Büchermarkt unter seinem Namen erscheinen ließ, und einer Reihe von anderen literarischen Erzeugnissen, die er anonym in die Welt setzt, oder von denen er, wie dies bei einzelnen Briesen der Fall sein mag, damals als er sie schrieb, sicher nicht voraussah, daß sie einmal durch Freundeshand der Deffentlichkeit übergeben werden sollten; seiner Ehre scheint damit nicht gerade der beste Dienst erwiesen zu sein.

Zur Förderung der geschichtlichen Wahrheit und zum besseren Berständnis Döllingers ist indes zu wünschen, daß Reusch die Publication der ihm gewiss in Fülle zu Gebote stehenden Quellen fortsetze. An einer Ergänzung durch Acten, die ihm unerreichbar bleiben dürsten, wird es seiner Zeit nicht sehlen.

Im Folgenden soll der Entwicklungsgang Döllingers während der letzten dreißig Lebensjahre auf Grund seiner eigenen Schriften in großen Umrissen gezeichnet werden. Mit dieser Zeit beginnt ja, wie er selbst gesteht, eine Wendung. Denn in einem Briese an Professor Michelis vom 1. Mai 1879 macht er die Eröffnung, er sei durch mehrjähriges Studium zu dem Ergebnis gekommen: "Roms Einfluss ist viel schäblicher und ruinöser, als ich vor 1860 etwa auch nur geahnt hatte").

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 110. Noch wichtiger als diese Sammlung ist die andere: Kleinere Schriften, gedruckte und ungedruckte von Joh. Jos. Jgn. v. Döllinger. Gesammelt und herausgegeben von F. H. Keusch. Stuttgart 1890.

#### Erstes Capitel.

## Innerer Abfall.

#### Aus früherer Zeit.

Es ist wahr, Döllinger hatte eine ruhmreiche Bergangenheit<sup>4</sup>), die er mit großen Berdiensten für die katholische Wissenschaft, für den Nachwuchs des katholischen Klerus, für die Bertretung der katholischen Kirche im öffentlichen Leben ausgefüllt.<sup>2</sup>), er hatte 'die Kirche so lange und so ruhmvoll vertheidigt.<sup>3</sup>).

Bei alledem ist indes gewiss, daß Döllinger weit mehr Ge-lehrter als Theologe gewesen.

Für den Theologen steht es beispielsweise sest, daß ein in der gemeinsamen Ueberzeugung der Gläubigen lebender Sat die untrügliche Bürgschaft bietet für seine Wahrheit, obwohl derselbe nicht als Glaubenslehre definiert ist. Ein solcher Sat ist und war längst der Glaube an die leibliche Aufnahme der seligsten Jungstrau in den himmel<sup>4</sup>). Tropdem schrieb Döllinger noch in seinen

<sup>1)</sup> Bgl. seine schöne Antrittsrede an der Münchener Universität: Ueber die Ausbreitung des Christenthums in den ersten Jahrhunsberten. München 1826.

<sup>2)</sup> Worte des Erzbischofs Gregorius von Scherr an Döllinger, dat. 1871 Jan. 4, in Actenstücke des Ordinariats des Erzbisthums München und Freising betreffend das allgemeine Baticanische Concil, Regensburg 1871, S. 95, abgedruckt in Briefe und Erklärungen 63.

<sup>3)</sup> Worte des Bijchofs Hefele an Döllinger, dat. 1886 Juni 10, in Briefe und Erklärungen 123. Bgl. Werner, Geschichte der katholischen Theologie. Seit dem Trienter Concil dis zur Gegenwart. Wünchen 1866, S. 470 ff.

<sup>4)</sup> Bal. Zeitschrift für kath. Theologie 1880, 595 ff.

besten Tagen die Worte nieder: "Lon der jungsräulichen Mutter unseres Erlösers, Maria, ersahren wir außer dem, was in der heiligen Schrift vorkommt, nichts Zuverlässiges. . Uebrigens seiert unsere Kirche ein Fest der Aufnahme Mariens in den himmel, welche Aufnahme ihr wohl kein Christ wird streitig machen wollen, nicht aber eine Auserstehung derselben nach dem Tode noch himmelsahrt bei lebendigem Leibe"). Mit dieser Aeußerung leugnete Döllinger offenbar den Thatbestand, welcher dem Feste zugrunde liegt, das die Kirche am 15. August seiner.

Wie unsicher und unreif Döllinger im Jahre 1834 von der päpstlichen Unsehlbarkeit dachte, davon wurde vor einiger Zeit eine Probe geboten<sup>2</sup>).

Weit zutreffender ift sein Urtheil in der Erwiderung auf einen Artifel der Allgemeinen Zeitung vom Februar 1838. ,Wenn die deutschen Theologen und Kanonisten', schrieb Döllinger noch in bemfelben Sahre, mit Erstaunen die Entdeckungen vernehmen muffen, die ber Berfaffer bes Auffates an ber Hand feines Meifters Rechberger und diesen noch hinter sich zurücklaffend auf ihrem Gebiete gemacht hat, so werden die deutschen und französischen Bischöfe mit nicht geringerer Verwunderung hören, was eigentlich ihre Doctrin über die Gewalt des papftlichen Stuhles fei. Wie Voltaire die Etymologie als die Wiffenschaft definierte, in welcher die Consonanten sehr wenig, die Bocale aber gar nichts gelten, fo wird hier von der höchsten Macht in der Kirche die Vorstellung gegeben, daß der Papst in dogmatischen Dingen sehr wenig, in disciplinären aber gar nichts vermöge. "Seine Beschlüsse in Glaubenssachen sind bis zu ihrer Bestätigung im allgemeinen Concil nur provisorisch", wonach also Alles, was seit der Synode von Trient, d. h. seit fast 300 Jahren in der Kirche entschieden worden, 3B. der ganze Jansenistische Zwist, eigentlich noch unentschieden ift, und wir bei der nächsten Gelegenheit von vornan werben anfangen muffen. Und für eine solche Lehre . . follen unsere Bischöfe verantwortlich gemacht werden! 3).

<sup>1)</sup> Geschichte der christlichen Kirche. 1. Bd., 1. Abth. (Landshut 1833) S. 69.

<sup>2)</sup> In der Linzer "Theologisch-praktischen Quartalschrift" 1890, 857 ff.
3) Ueber gemischte Ehen. Eine Stimme zum Frieden. Bierte, durch Kritiken der beiden Artifel der Allgemeinen Zeitung: "Ueber die

Nach dem Döllinger von 1838 ist also der dogmatische Schiedsspruch der "höchsten Macht in der Kirche", des Papstes, nicht blos provisorisch, er ist irresormabel auch ohne die "Bestätigung im allgemeinen Concil".

Ebendiese Lehre und nichts anderes wurde zweiunddreißig Jahre später durch das Baticanische Concil in fast wortwörtlicher Uebersetzung der Fassung, die Döllinger selbst einstens bekannt hat, zum katholischen Dogma erhoben<sup>1</sup>).

Indes bei aller Klarbeit der eben angeführten Worte fehlte es dem Gelehrten doch sehr am Verständnis der ganzen Frage. In der besten Absicht glaubte er ein paar Blätter später seinen Gegner in der Allgemeinen Zeitung so abfertigen zu können: "Er will sich das Recht vorbehalten, jenen Katholiken beizutreten, welche die "Omniscienz des päpstlichen Stuhles in Glaubenssachen und seine Omnipotenz in Disciplinarsachen" verwerfen; was mag er sich nur unter einer Omniscienz in Glaubenssachen gedacht haben? Daß der Bapst alles zum Glauben Gehörige, alles Geoffenbarte wisse? In diesem Sinne ist freilich jeder protestantische Professor der Theologie, ja jeder Laie, "omniscient", oder hält sich wenigstens bafür. Das Aergernis, welches er [ber Kritiker in ber Allgemeinen Zeitung] an dieser sogenannten Omniscienz nimmt, wird sich also wohl darauf reducieren, daß wir Katholiken dem Zeugnisse des Papstes in Glaubenssachen größere Autorität beilegen, als der Meinung dieses oder jenes Gelehrten. daß wir in seinem Ausspruche den reinsten und zuver-

Europäisch-publiciftische Seite der Kölnischen Frage' vermehrte Auflage, Regensburg 1838, S. 41.

<sup>1)</sup> Definimus . . Romani Pontificis definitiones ex sese, non autem ex consensu Ecclesiae irreformabiles esse. Bgl. Döllinger, Papste Fabeln 150. Reusch macht eine bemerkenswerte Mittheilung. Als ich nach München kam [1846], hatte ich bereits sechs Semester Theologie studiert und unter anderen bei Hesels die ganze Kirchengeschichte, bei Dieringer die ganze Dogmatik und bei Kuhn nochmals zwei Semester Dogmatik gehört. Die Meinung von der päpstlichen Unsehlbarkeit war mir so gut wie unbekannt. Dieringer wird davon gesprochen, muß aber die Sache nicht urgiert haben, da das, was er darüber vorgetragen, mich nicht veranlasst hatte, darüber nachzudenken oder etwas derüber zu lesen (Deutscher Merkur 1891, 10 f.). Was Reusch daraus solgern will, ist einseuchtend. Man könnte aber aus seiner Erzählung mit vollem Recht einen anderen Schluss ziehen, der ihm sehr wenig zusagen dürfte.

lässigsten Ausdruck der stets gleichen und auch vorher allgemein bekannten katholischen Wahrheit erblicken<sup>(1)</sup>). Ein Theologe, welcher eben noch jene frühere Erklärung über das Recht des Papstes in Glaubenssachen gegeben hatte, sollte gesichert sein gegen Einflüsse von Gedanken, wie sie in dieser zweiten Stelle entwickelt werden.

Mangelhaft und widerspruchsvoll waren Döllingers Anschauungen über denselben Gegenstand auch in den ersten fünsziger Jahren: Die Kirche ist unsehlbar<sup>2</sup>). Sie ist es in den Beschlüssen der ökumenischen Concilien oder im Falle, daß ein ökumenisches Concil nicht zusammentreten kann, in der Definition des Papstes, der also nachträglich nicht von einem Concil gemeistert werden darf. Denn das hieße die Worte des Herrn bei Lukas 22, 32: "Stärke deine Brüder' auf den Kopf stellen, wie die Gallicaner es machen. So Döllinger. Und derselbe Döllinger zur selben Zeit: Concilium supra papam, das Concil steht über dem Papst<sup>(3)</sup>.

Die Theologie ist Döllingers starke Seite nie gewesen, ein Umstand, der in Verbindung mit einer seltenen Erudition nicht wenig zu seiner späteren unglaublichen Begriffsverwirrung beigetragen hat. Der Historiker, welcher nicht stehen bleibt bei der Herausgabe von Handschriften, bei Textkritik, Schlachtenschilderungen usst, sondern Gegenstände behandelt, welche, wie die Religion, die eigentlichen Lebensfragen der Menschheit bilden oder berühren, — ein solcher Historiker muß das Gebiet der Theologie betreten<sup>4</sup>). Es

<sup>1)</sup> Ueber gemischte Ehen S. 65.

<sup>2)</sup> Bgl. "Die Freiheit der Kirche". Rebe, gehalten in der öffentlichen Verjammlung des katholischen Vereins von Deutschland zu Resgensburg am 3. Oct. 1849. Regensburg 1849, S. 33.

<sup>3)</sup> So nach den zuverlässigsten Mittheilungen, die mir ein ehemaliger Schüler Döllingers machte, dessen Autorität, .geistige Befähigung und wissenschaftliche Bildung' mindestens ebenso groß ist wie die von Reusch und Friedrich; vgl. Deutscher Merkur 1890, 250 und 1891, 10 ff. Hier, legt' sich Reusch das Zeugnis zurecht', welches der als Kanonikus in Nachen verstorbene Graf Spee über Döllingers richtige Unsichten betreffs der päpstlichen Unsehlbarkeit aus dem Jahre 1843 veröffentlicht hat. Daß Döllinger das, "was ihm Graf Spee in den Mund legte", später, ganz gewiss" nicht gesagt haben wollte, beweist nichts:

<sup>4)</sup> Auch Ranke erkennt es an. Weltgeschichte 6<sup>1-3</sup> 1 (1885) 211 schreibt er: "Man wird es nicht tadeln, wenn in einer Weltgeschichte den geistlichen Bewegungen ein so großer Raum zugestanden wird. Man kann die Begebenheiten nur verstehen, wenn man den geistlichen

gibt in der ganzen Geschichte, namentlich der christlichen Zeit, keinen einzigen Punkt von irgendwelcher Bedeutung, der den Geschichtsforscher nicht in theologische Materien einführt; jede wichtigere Controverse auf dem Gebiete der Geschichte läuft endlich in eine theologische Frage aus, wird und kann daher abschließend nur auf der theologischen Arena ausgesochten werden.

Daß dem thatsächlich so ist, beweist auch der größte Theil der reichen Geschichtsliteratur zur Genüge<sup>1</sup>); aber dieselbe Literatur beweist zugleich die Impotenz so vieler für die Lösung der von ihnen oft mit eingehender Detailkenntnis behandelten Probleme. Wer von Theologie gar nichts versteht, wird häusig nicht einmal den Streitpunkt ersassen; wer von Theologie nicht viel weiß oder von unrichtigen Anschauungen befangen ist, wird Gesahr lausen, in gewissen Hauptfragen der Geschichte früh oder spät in die Frezu gehen.

Was ließ sich bei Döllinger befürchten, der es nie zu einem klaren Begriffe von der Kirche gebracht zu haben scheint? der nach mehr als vierzigjährigen Studien eine glänzende Rede mit dem merkwürdigen Ausspruch einleitete: "Das wissenschaftliche Bewusstsein, welches die Kirche von sich selbst, von ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, von ihrem Lehrgehalte, ihrer Ordnung und ihren Lebensnormen besitzt — das nennen wir Theologie".

Gines hätte ihn vor schweren, verhängnisvollen Jrrthümern bewahren können, frommer Sinn und demüthiger Gehorsam gegen denjenigen, welchen er noch i. J. 1860 als den Nachfolger des Felsenmannes bekannte, auf dem die Kirche wie auf ihrem Fundamente ruht. "Weide meine Lämmer, weide meine Schafe (Joh. 21, 15—17). Damit war der gesammten Kirche, die Apostel mit inbegriffen, ein oberster Hirt, ein den Herrn stellvertretendes, re-

Impulsen, welche auf dieselben den größten Ginfluss haben, einsgehende Aufmerksankeit widmet.

<sup>1)</sup> Trosdem behandelt Bernheim in seinem Lehrbuch der historischen Methode. Wit Nachweis der wichtigsten Quellen und Hilfsmittel zum Studium der Geschichte', Leipzig 1889, wohl das "Verhältnis der Geschichts» wissenschaft zur Philologie, zur Politik bezw. Staatslehre, zur Sociologie, zur Philosophie, zur Anthropologie und Ethnologie, zur Naturwissenschaft, zur Kunst', aber ein Verhältnis zur Theologie kennt er nicht.

<sup>2)</sup> Die Bergangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie. Eine Rede, gehalten am 28. Sept. 1863 vor der Gelehrtenversammlung zu München, in Kleinere Schriften 161.

gierendes Haupt gegeben. Der Stuhl Petri sollte eine Stätte der Wahrheit, eine Allen zur Stärkung gereichende Burg des festen Glaubens bleiben. Denn die Worte wie die Gebete des Herrn waren nicht blos auf die einzelne Person, auf den nächsten Moment gerichtet, sondern sie waren grundlegend und bauend, sie galten vor allem der Kirche und deren zukünstigen, von ihm im Geiste geschauten Bedürsnissen. So betete er damals mit seinem über alle solgenden Zeiten hinausreichenden Blicke sür die Einheit der Glieder der Kirche, damit diese Einheit der Welt ein stetes redendes Zeugnis der Wahrheit seiner göttlichen Sendung sein möge<sup>(1)</sup>.

Das war einstens Döllingers Theorie. Die Praxis gieng mit ihr nicht immer Hand in Hand. Ist der Nachfolger Betri, der Bapst, wirklich der oberste Hirt der Kirche und Mittelpunkt ihrer Einheit, so hat er das Recht und die Pflicht, verderbendringende, dem Glauben widersprechende Frrthümer nach Kräften serne zu halten, und der Katholik hat sich seinem Entscheid und dem Entscheid der von ihm aufgestellten Behörde willig zu sügen. Es war in der Konung, daß Kom die Schriften Günthers?) und anderer censurierte. Über Döllinger gerieth in Entrüstung über diese "Einzgriffe der Eurie" schon gegen Ende der fünfziger Jahre; Juder und Inquisition hielt er für allzu gesährliche Feinde der freien deutschen Wissenschaft. Dieser Gedanke hat ihn nie mehr verlassen.

# Die Seonsvorträge. "Bapftfabeln". "Lirche und Lirchen".

Das in vielfacher Hinsicht vortreffliche Buch "Christenthum und Kirche in der Zeit der Grundlegung", das, wie die eben vorgelegte Stelle zeigt, ohne die Annahme der päpstlichen Unsehlbarkeit theilweise unverständlich bleibt, erschien in erster Aufslage Herbst 1860. Etwa in dieselbe Zeit fällt folgende Begebenbeit. Bei einem Besuche in Franksurt am Main machte Döllinger mit Böhmer einen Spaziergang um die Stadt. Der gesehrte Gast sprach von seinen literarischen Plänen. Böhmer fragte, warum

<sup>1)</sup> Christenthum und Kirche in der Zeit der Grundstegung, Regensburg 1860, S. 31 f.
2) Bgs. Kleinere Schriften 275 ff.

er denn nicht lieber ältere Verpflichtungen erfülle und endlich sein unvollendetes Lehrbuch der Kirchengeschichte sortsetze. Darauf sei Döllinger, den Spazierstock schwenkend, stehen geblieben und habe lachend geantwortet: "Ja, sehen Sie, das kann ich nicht; denn ich stehe jetzt auf einem Standpunkte der Forschung, dei dem das Ende zum Ansang nicht mehr passen würde. Die Fortsetzung der Kirchengeschichte würde ganz protestantisch ausfallen".)

"Ihm fehlt nichts zu einem Ketzer als ein sicherer Rücken", hatte Förg von Döllinger schon im Jahre 1858 gesagt<sup>2</sup>).

Den ersten Anstoß erregte er in weiteren Kreisen durch die zwei Obeonsvorträge vom 5. und 9. April 1861. Die Nachrichten der Tagesblätter hatten bei viesen den Eindruck hervorgerusen, als sei nach der Auffassung des Redners der Kirchenstaat wenigstens unter den gegenwärtigen Verhältnissen unvereindar mit der kirchlichen Stellung des Papstes. Döllinger war verdlüfft. Unter dem 28. April 1861 erhielt ich, so erzählt sein alter Amanuensis Jörg, die erste Nachricht von ihm selber, und aus rasch sich solgenden Vriesen ergab sich ein Viso von der Verlegenheit des sonst so klugen und vorsichtigen Mannes, und wie er vor den Folgen seiner Uebereilung selber erschrocken war. Er kam mir vor, wie das Milchmädchen in der Fabel vor den Scherben seines Topses 3.

Zum Zweck der Auftlärung oder wie Friedrich<sup>4</sup>) sich ausdrückt, um "den Sturm zu beschwichtigen", veröffentlichte Döllinger das Werk "Kirche und Kirchen, Kapstthum und Kirchenstaat. Historisch-politische Betrachtungen", München 1861. Um Schluss desselben stehen als Beilage jene zwei Vorträge in nicht ganz vollständigem Abdruck<sup>5</sup>). Der Verfasser mochte hoffen, durch dieses Buch manche "Missverständnisse" beseitigen zu können. Berechtigt war er zu solchen Erwartungen nicht.

<sup>1)</sup> Hiftorisch = politische Blätter 1871 I 703. Der Bericht stammt aus der Feder dessen, dem Böhmer selbst jene Worte mitgetheilt hat.

<sup>2)</sup> Erlebnisse des Bernhard Ritter von Mener . . Herausgegeben von dessen Sohn, 1 (1875) 315.

<sup>3)</sup> historisch politische Blätter 1890 I 246 f.

<sup>4)</sup> Geschichte bes Batikanischen Konzils 1 (Bonn 1877) 282. Bgl. Schegg, Erinnerungen an Dr. Daniel Bonisatius von Haneberg, Bischof von Spener, München 1877, S. 138.

<sup>5)</sup> Bgl. Vorrede XII.

Der erste Theil der geistreichen Arbeit ist zwar eine herrliche Apologie des heiligen Stuhles gegenüber dem Gewirr der Secten; er trägt die Ausschrift: "Der römische Stuhl und die Kirche unter ihm. Die getrennten Kirchen". "Die päpstliche Autorität", heißt es, "ist eine wahrhaft souveräne und freie, die ihrer Natur und Bestimmung nach für außerordentliche Fälle und Bedürsnisse auch mit einer ganz außerordentlichen Macht, jedes blos menschliche Recht zu beugen und Ausnahmen von der Regel zuzulassen und anzuordnen, ausgerüstet sein muße. Es geschieht wohl, daß schwere Berwicklungen, neue Situationen für die Kirche sich ergeben, sür welche die bestehende kirchliche Ordnung nicht ausreicht, in welchen eine Lösung nur gegeben werden kann durch Ueberschreitung der sonst gestenden Sahungen. Wenn es die Noth ersordert, sagt Bossuet, kann der Papst alles — natürlich immer mit Ausschluss dessen, was göttlicher Ordnung ist").

Allein, worauf es ankam, die Auffassung Döllingers betreffs der weltlichen Herrschaft des Papstes, von der er im zweiten Theil handelt, war in diesem Buche wohl gemäßigt, jedoch nicht wesentlich geändert worden. Kein Bunder; denn die in den Odeonsvorträgen "nack hingestellten Behauptungen") wurden hier meist nur mit den Erzeugnissen der Kevolutionsliteratur belegt").

Gestützt auf diese Quellen muste die Darstellung der Schäden des Kirchenstaates übertrieben und ungerecht ausfallen, muste durch ihre Einseitigkeit und Unwahrheit jedes katholische Gemüthtief beleidigen, wie der Satz: "Die Gesetze über den Handel waren so unbegreislich verkehrt, daß der Verdacht geäußert wurde, sie möchten gestissentlich auf die Unterdrückung alles Kunstsleißes und Handels berechnet sein. In gleichem Sinne wirkten die widersinnigen Zölle im Innern des Landes.")

<sup>1)</sup> Rirche und Rirchen 39 f.

<sup>2)</sup> Bgl. aaD. XIII.

<sup>3)</sup> Bgl. Hergenröther im Katholik 1861 II 536 ff. und 641 ff. Nicht ganz zutressend heißt es bei Werner, Geschichte der katholijchen Theologie. Seit dem Trienter Concil dis zur Gegenwart. S. 616<sup>1</sup>: "Der zweite Haupttheil der Schrift (S. 493—665) enthält eine Geschichte der Abministration des Kirchenstaates unter Hindeutung auf die aus der Mengung hierarchisch = mittelalterlicher und französisch = moderner Einrichtungen resul= tirenden Uebelstände".

<sup>4)</sup> Rirche und Kirchen 543.

Döllinger hat übersehen, daß die wirklichen Misstände im Kirchenstaate, die er mit so grellen Farben schilderte, nicht sowohl durch die Regierung des Papstes, als durch die zahlreichen Wühler und Revolutionäre verschuldet waren. Der Versasser deutet es an, wenn er sagt: "Selten wohl hat eine Regierung swie die Pius' IX.] unter so entmuthigenden Umständen, umgeben von erbitterten oder selbstsüchtig sauernden Feinden<sup>1</sup>), ohne irgend eine sesse Stüße, ohne einen einzigen zuverlässigen Freund, ihr mühevolles Tagewerk begonnen und fortgesührt. Deider schrieb der deutsche Professor in dem Interesse dieser Feinde des apostolischen Stuhles. Sine sosort veranstaltete italienische Uebersetzung des zweiten Theils seines Buches war nur geeignet, den Umtrieben der Oppositionspartei mächtigen Vorschub zu leisten.

Und was schlägt Döllinger als Resorm vor, salls der Kirchenstaat sortbestehen sollte? Nichts anderes als die zweiselhaften Segnungen der modernen Staatsidee. Die letzte und stärtste Empsehlung derartiger Resormen sieht er in der öffentlichen Meinung und im Volkswillen. Sehr zutressend wurde mit Hinweis auf diese Aussührungen bald danach dem Stistspropst vorgehalten, er betreibe seine "Capitulation mit dem Geiste des Liberalismus".

Gleichzeitig schrieb der herrliche Laurent: "Döllingers neueste Vorträge im Obeon über die zeitliche Macht des Papstes, wo cr die "Schattenseiten der päpstlichen Regierung" aus Mittheilungen eines Secretärs der englischen Gesandtschaft, aus der "öffentlichen Meinung der Ftaliener" und aus oberflächlichem Constitutionalismus ausdeckt und nachweist, sind ein Schustenstreich, eine Chamsthat,

<sup>1)</sup> Böhmer tabelt, daß Döllinger diese Schwierigkeiten nicht gebürend gewürdigt hat. "Soll man sich denn wundern, wenn auch deutsche Länder nach solchen Mittheilungen [wie sie der "Halbjude" Barnhagen in seinen Tagebüchern macht] endlich ebenso unregierbar werden, wie das Döllinger beim Kirchenstaat, ohne auf die Nachbarn gehörig zu sehen, schildert?" Aus einem Briese an Buchhändler Hurter in Schafshausen, dat. 1861 Nov. 20, bei Fanssen, Joh. Friedrich Böhmers Leben, Briese und kleinere Schristen 3 (1868) 373. Bgl. Hergenröther, Der Kirchenstaat seit der französischen Kevolution. Historisch-statistische Studien und Stizzen, Freiburg i. B. 1860, und Charles van Duerm S. J., Vicissitudes politiques du pouvoir temporel des papes de 1790 à nos jours. Lille 1890.

<sup>2)</sup> Rirche und Kirchen 609.

<sup>3)</sup> Historisch = politische Blätter 1861 II 814.

ein Judaskuss und mögen ihn auf seinem Sterbebette noch gereuen. 1).

Im Jahre 1863 erschienen die "Kapst-Fabeln des Mittelalters. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte"). Es ist ein kleines, inhaltsreiches Buch, hie und da recht pietäklos und bitter gegen Kom. Die Honoriusfrage, welche Döllinger schon in seinem "Lehrbuch der Kirchengeschichte") kurz behandelt hatte, beschäftigt ihn auch hier"). Man muß gestehen, daß sie in der Form, die Döllinger ihr gibt, allerdings den Kapstfabeln beizuzählen ist. Seine ungeschichtliche Auffassung deckt sich im wesenklichen mit der gallicanischen und jansenistischen.

Es ruht ein eigenthümliches Verhängnis auf Döllingers wandelbaren, sich gegenseitig ausschließenden Ansichten über die päpstliche Unsehlbarkeit. Im "Lehrbuch" ist die richtige Lösung der Honoriusstrage nicht unklar gegeben; aber es sinden sich auf derselben Seite Sähe, die zu dem Vorausgehenden nicht passen. "Honorius ließ sich [durch Sergius] irre führen", sagt Döllinger, "sein Antwortschreiben . verrieth ein gänzliches Missverstehen des in Frage gestellten Lehrpunktes . Er behauptet zwar eine Einheit des Willens in Christo, meint aber damit nur die Consormität des menschlichen mit dem göttlichen und verwirft nur den Wahn, als ob Christus gleich den sündigen Menschen ein dem Geiste widerstrebendes Geset in seinen Gliedern getragen habe". Es war bestimmt auszusprechen nicht blos, daß Honorius die Einheit des Willens in Christus ganz anders als die Monotheleten auffaste,

<sup>1)</sup> Leben und Briefe von Johannes Theodor Laurent, Titularbijchof von Chersones, Apostol. Vicar von Hamburg und Luxemsburg, herausgegeben von Karl Möller, 3 (Trier 1889) 73. Bgl. Carl Brandes O. S. B. in dem Borwort zur deutschen Uebersetzung der Schrift: "Der fassche Liberalismus in der Frage über den Kirchenstaat. Zweites Sendschreiben des Grafen von Montalembert an den Grafen von Cavour" (Schwy 1861) S. 13 f.

<sup>2)</sup> Kürzlich gab sie Friedrich in zweiter' soll heißen: dritter Auslage heraus. Der Neudruck ist zwar nicht verbessert, aber doch vermehrt worden durch eine Reihe von Anmerkungen, welche auch ohne das beigegebene Sternchen in den meisten Fällen als echt wissenschaftliche Zusäge des grundswissenschaftlichen Friedrich erkenndar sind. Ugl. "Chilianeum" 4 (1864) 28 ff. In das Jahr 1863 fällt auch die Abhandlung über "die Schenkungsenrkunden der Kaiser Ludwig des Frommen, der Ottonen und Heinrichs Il für den römischen Stuhl", in Akademische Vorträge 3, 175 ff.

<sup>3) 1&</sup>lt;sup>2</sup> (1843) 157 f. 4) S. 131-151.

fondern auch, daß er ausdrücklich die physische Zweiheit der Energien im Gottmenschen betonte, mithin zwei Willen anerkannte<sup>1</sup>).

Anstatt dieses wichtigen Punktes zu gedenken, dietet das Behrbuch' Wendungen, welche die Richtigkeit der eben angeführten Stelle Döllingers selbst als sehr fraglich erscheinen lassen. "Ohne sich also [?] bestimmt für den Monotheletismus zu erklären", heißt es, "begünstigte Honorius doch diese Freiehre und näherte sich derselben . Der Papst Leo II setze in seinen Briesen an die spanischen Bischöse und an den Kaiser Constantin die Verirrung des Honorius nur darein, daß er der Härche durch Nachlässisseit Borschub gethan und die Besleckung der Kirche durch dieselbe gebuldet habe; aber die sechste ökumenische Spnode verdammte ihn, weil er in allem dem Sinne des Sergius gefolgt sei und dessen Lehre bestätigt habe — und so war es allerdings, wenn man gleich anzunehmen berechtigt ist, daß Honorius bessergebacht habe, als er sich ausgedrückt hat".

Das ist unverständlich, widerspruchsvoll und eines Mannes von der Geistesschärfe Döllingers unwürdig. Den inneren Widerspruch dieser Behauptungen zu entdecken, dazu brauchts nicht einmal eine bedeutende theologische Schulung, die Döllinger nicht besäß. Hat Honorius bei all seiner Orthodoxie den eigentlichen Streitpunkt infolge der intriganten Borstellungen des Sergius nicht verstanden, so muß der Borwurf mangelhafter Auffassung in weit höherem Grade Döllinger treffen, der die unzweideutigsten Ausdrücke des Papstes dei Seite läst und einen in sich selbst widersprechenden Bericht von dem Hergang der Sache liesert. So im "Lehrbuch" 1836 und in der zweiten Auflage 1843.

Ein Text aus dem Jahre 1860 über die Unsehlbarkeit des Papstes wurde bereits vorgelegt. "Der Stuhl Petri sollte eine Stätte der Wahrheit, eine allen zur Stärkung gereichende Burg des festen Glaubens bleiben". Dachte wohl Döllinger an diese Ausstührungen, als er drei Jahre später in seinen Papstfabeln im Gegensatzt zu den urkundlichen Quellen-

<sup>1)</sup> Honorius bekennt in Christus δύο φύσεις . . ασυγχύτως, αδιαιρέτως, ατρέπτως ενεργούσας τα τότα, bekennt τον ένα Χριστον χύριον . . ενεργούντα τα θεία και τα ανθρώπινα έκατέραις ταις φύσεσιν, bei Mansi, Cone. Coll. 11, 581,

<sup>2)</sup> Bgl. Historisch = politische Blätter 1871 I 693 und oben S. 93.

texten, aber auch im Gegensatz zu sich selber die Lösung der Honorinsfrage in die Worte zusammenkaste: "Weder die römische Kirche noch die abendländische noch der größere Theil der orientalischen Kirche ist jemals monotheletisch gewesen, aber Honorius hat an die orientalischen Kirchen Schreiben erlassen, über deren monotheletischen Inhalt wohl nie ein Zweisel erhoben worden wäre, wenn der Versassen nicht gerade Papst gewesen wäre<sup>(1)</sup>.

Die letzte Bemerkung ist zweischneidig. "Wenn der Berfasser nicht gerade Papst gewesen wäre", würde ihn Döllinger im Jahre 1863 wahrscheinlich nicht so entschieden zum Ketzer gestempelt haben.

Im Hinblick auf so stark contrastierende Aeußerungen steht es sest, daß von einer echt wissenschaftlichen Ueberzeugung Döllingers in Sachen der päpstlichen Unsehlbarkeit nicht die Rede sein kann, auch nicht zur Zeit, da er die Papstsabeln schrieb. Ueberdies ließ er sich bereits dei Bekämpfung der später definierten Lehre von Gründen bestimmen, die "auf einem andern als dem Boden der historischen Forschung erwachsen sind.").

In der Borrede zu "Kirche und Kirchen" erwähnte Döllinger eine Erklärung Heinrich Leos: "In der römisch-katholischen Kirche hat seit Luthers Zeiten ein Keinigungsprocess stattgesunden, und wenn zu Luthers Zeit die Kirche gewesen wäre, was heutzutage die römisch-katholische Kirche in Deutschland wirklich ist, so wäre es ihm nie eingefallen, seinen Gegensat so energisch geltend zu machen, daß eine Trennung erfolgt wäre".

Daran hatte Döllinger folgende Keflexion geknüpft: "Die, welche so denken, werden dann die rechten Männer und auserkorenen Werkzeuge für das Gott und den Menschen gefällige Werk der Versöhnung der Kirchen und der wahren Einigung Deutschstands werden. An dem Tage, an welchem auf beiden Seiten die Ueberzeugung sebendig und thatkräftig erwachen wird, daß Christus wirklich die Sinheit seiner Kirche wolle, daß die Zerrissenheit der Christenheit, die Vielheit der Kirchen unnatürlicher, Gott missfälliger Zustand sei, daß jeder, der dazu hilft, diesen Zustand zu verlängern, dem Herrn dafür verantwortlich sei — an diesem Tage werden mit einem Schlage vier Fünstheile der herkömmlichen protestantischen Polemit gegen die katholische Kirche als Spreu und

<sup>1)</sup> Papft = Fabeln 150.

<sup>2)</sup> Christenthum und Rirche 100.

Kehricht in den Winkel geworfen werden . . Un diesem Tage wird aber auch auf katholischer Seite manches sich andern. Von da an wird man nicht mehr die Persönlichkeiten Luthers und der Reformatoren überhaupt auf die Kanzeln bringen. Die Geiftlichen werben, eingebent bes Wortes: Interficite errores, diligite homines, stets gegen die Glieder anderer Kirchen nach allen Regeln der Liebe verfahren, werden also überall, wo nicht klare Beweise bes Gegentheils porliegen, den "guten Glauben" (bona fides) poraussetzen. Sie werden nie vergessen, daß kein Mensch durch bittere Worte und heftige Ausfälle überzeugt und gewonnen, jeder vielmehr nur damit zurückgestoßen wird. Sie werden ferner, gemahnt durch das Wort des Kömerbriefes (14, 13), in höherem Grade als es bisber geschehen, befliffen sein, ben getrennten Brüdern tein Aergernis, keinen Grund zur Anklage der Kirche zu geben. Demnach werden sie im Bolksunterrichte wie im kirchlichen Leben die großen Heilswahrheiten stets zum Mittelpunkte aller Lehre machen, die Nebendinge dagegen in der Lehre wie im Leben nicht als Sauptsache behandeln, vielmehr dem Bolke das Bewusstfein ftets wach erhalten, daß solche Dinge nur Mittel zum Zwecke sind, nur untergeordnete Bedeutung und subsidiarischen Wert haben . .

"Wir weigern uns nicht zu gestehen, daß die große Trennung und die damit verknüpften Stürme und Wehen ein ernstes
über die katholische Christenheit verhängtes, nur allzusehr von
Klerus und Laien verdientes Strafgericht waren, ein Gericht,
welches läuternd und heilend gewirkt hat. Der große Geisterkampf
hat die europäische Lust gereinigt, hat den menschlichen Geist auf
nene Bahnen getrieben, hat ein reiches wissenschaftliches und geistiges Leben erzeugt. Die protestantische Theologie mit ihrem rastlosen Forschungsgeiste ist der katholischen weckend und anregend,
mahnend und belebend zur Seite gegangen; und jeder unter den
hervorragenden deutschen katholischen Theologen wird es gerne bekennen, daß er den Schriften protestantischer Gesehrten vieses verdanke.

Auch das haben wir anzuerkennen, daß sich in der Kirche der Rost der Missbräuche, des abergläubischen Mechanismus immer wieder ansetzt, daß die Diener der Kirche zuweisen durch Trägheit und Unwerstand, das Bolf durch Unwissenheit das Geistige in der Religion vergröbern und dadurch erniedrigen, entstellen, zum eigenen Schaden anwenden. Der rechte resormatorische Geist darf also

in der Kirche nie entschwinden, muss vielmehr periodisch mit neu verjüngender Kraft hervorbrechen . .

"Inzwischen seben wir auf Hoffnung, trösten uns der Ueberzeugung, daß die Geschichte oder jener europäische Entwicklungsprocess, der sich zugleich im socialen, politischen, kirchlichen Gebiete vor unseren Augen vollzieht, der mächtige Bundesgenosse der Freunde kirchlicher Einigung ist, und reichen allen Christusgläubigen auf der anderen Seite die Hand zum gemeinschaftlichen Vertheidigungstampse gegen die destructiven Bewegungen der Zeit<sup>1</sup>).

Derartige an sich vollauf berechtigte und von vielen getheilte Unionsideen treten bei Döllinger während der folgenden Sahre immer stärker in den Vordergrund2). Noch ist es nicht recht ersichtlich, was er unter den Mijsbräuchen in der katholischen Kirche. unter Brincipien und Dogmen', unter ben , Nebendingen in der Lehre wie im Leben' verstanden wissen will, was weggeschafft werben muffe, damit ,das Gott und den Menichen gefällige Werk der Versöhnung der Kirchen und der wahren Einigung Deutschlands' durchgeführt werden könne. Roch ift ferner nicht recht erfichtlich, von wem die Reform ausgehen, wer sie leiten solle, nach welchen ganz bestimmten Gesichtspunkten fie vorzunehmen sei. Es scheint, daß sie nicht blos in der Kirche, sondern auch durch die Rirche geschehen muffe: Die Geiftlichen . . werden in höherem Grade, als es bisher geschehen, befliffen sein, den getrennten Brüdern fein Aergernis, feinen Grund zur Anklage ber Kirche zu geben'. Aber auch diese Wendung leidet an einer vagen Verschwommenheit. Es ist, als wollte Döllinger noch etwas sagen und als wollte er es aus

<sup>&#</sup>x27;) Kirche und Kirchen XXVII st. Förg führt Döllingers Unionspläne auf englischen Einsluß zurück; Hikorische volitische Blätter 1890 I 252. Bgl. Döllinger, Ueber die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen. Sieben Borträge gehalten zu München im Jahre 1872, Nördlingen 1888, S. 30.

<sup>2)</sup> Der Minchener Gelehrte schien manchen für das Einigungswerk sehr geeignet. "Möge der gelegte Keim sun Annäherung von Katholifen und Brotestanten nicht verkümmern! Um sichersten würde sein Wachsthum befördert werden, wenn Männer von Döllingers Universalität aus beiden Barteien in irenischer Ubsicht von Zeit zu Zeit Besprechungen halten und über die Wahrung des vielen gemeinsamen Guten durch beide Theise sich verständigen wollten!" Ludwig Clarus [Pseudonym für den Convertiten Wilhelm Volk, Regierungsrath aus Ersurt], Simeon. Wanderungen und Heimkehr eines christlichen Forschers 2 (1862) 451.

Rücksichten der Klugheit doch wieder nicht fagen. Der Ausbruck seiner Gedanken soll bald klarer und fasslicher werden.

Sein Unionsplan verquicke drei Momente: ein religiöses, ein nationales, ein wissenschaftliches; jedem fehlt ein wichtiger Zug, der großartige katholische Charakter.

Die Rebe über ,die Vergangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie<sup>(1)</sup>, welche der Stiftspropst am 28. September 1863 vor der Gelehrtenversammlung zu München hielt, ließ darüber keinen Zweisel.

### Pöllinger auf der Gelehrtenversammlung 1863.

Nach einem Artikel, den Döllinger im Jahre 1867 in der Allgemeinen Zeitung anonym veröffentlichte<sup>2</sup>), war der Zweck, den er bei Berufung der katholischen Gelehrtenversammlung verfolgte, die Verständigung mit der romanistischen Partei', also mit den Ultramontanen, oder was dasselbe ist, die Weckung des Interesses der echt katholischen Gelehrten Deutschlands für seine particularistischen Ideen<sup>3</sup>).

Die mehr als wunderliche Definition des Begriffes Theologie, die Döllinger an die Spize seiner Rede stellte, ist bekannt<sup>4</sup>). Was mußte sich damals auf der Versammlung ein gebildeter Mann, der nicht blos Historiker, sondern auch ein gründlicher Theologe war, von Döllingers Besähigung für die Aussührung seines Planes denken, als er die "Verständigung mit der romanistischen Parteis in dieser Weise begann: "Das wissenschaftliche Bewußtsein, welches die Kirche von sich selbst, von ihrer Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst, von ihrem Lehrgehalte, ihrer Ordnung und ihren Lebenstaumen besitzt — das nennen wir Theologies? Und bald darnach

<sup>&#</sup>x27;) Kleinere Schriften 161 ff.

<sup>2)</sup> AaD. 279.

<sup>3)</sup> Eine scharfe Glossierung des Einladungsschreibens gab noch vor Abhaltung der Gelehrtenversammlung Laurent, in dem oben S. 15, Anm. 1, citierten Werke 3, Anhang III. Der Brief Döllingers an Conrad Martin, Bischof von Paderborn, den man, freilich vergebens, zu gewinnen hosste, steht bei dessen Biographen Christian Stamm (Paderborn 1892) 501 f.

<sup>4)</sup> Bgl. ob. S. 10.

heißt es in unerklärlichem Zusammenhange: "Die christliche Theologie ist die Tochter des griechischen Geistes; er hat sie, von dem hebräischen befruchtet, im dritten Jahrhunderte nach Christus erzeugt, damals als hellenische Literatur, Philosophie und Bildung weithin den Orient wie den Occident beherrschtes. Also die Mutter eine heidnische Griechin, der Bater ein Jude, und ihre Tochter ist die christliche Theologie.

Dem Eingang entspricht im ganzen großen der Verlauf der in ihrer Art meisterhaften Rede. Ihre Gedanken sind weit mehr geistreich als wahr. "Mit der Verbindung von Philosophie und Kirchenlehre hatte die Theologie in Alexandrien begonnen; aus der Verbindung von Philosophie, diesesmal aristotelischer Philosophie, mit den Dogmen der Kirche ist auch wieder diesenige Theologie hervorgegangen, welche fortan das ganze spätere Mittelalter bis ins sechzehnte Jahrhundert hinein beherrschte. Freilich vermochte die Scholastik, welche das credere [glauben] auf die Stuse des intelligere [begreisen] zu erheben suche, die Einseitigkeit ihres Standpunktes und die Mängel ihrer Methode nicht zu überwinden<sup>(1)</sup>); sie ist "geschichts- und kritiklos").

Der Redner gibt sodann einen Ueberblick über die Leistungen ber neueren und neuesten Theologie in den einzelnen Ländern und kommt zu dem Ergebnis: "So ist denn in unseren Tagen der Leuchter der theologischen Wissenschaft von seinen früheren Stellen weggerückt, und die Reihe, die vornehmste Trägerin und Pflegerin der theologischen Disciplinen zu werden, ist endlich an die deutsche Nation gekommen . . Und wir können und sollen diese unsere Aufgabe anerkennen, ohne hiebei einem Gedanken selbstischer Ueberbebung über andere Nationen Raum zu geben; denn es handelt fich hier um einen hohen, heiligen Beruf und um die gewiffenhafte Erfüllung schwerer Pflichten. Das Charisma ber wissenschaftlichen Schärfe und Gründlichkeit, der rastlosen, in die Tiefe dringenden Forschung und der beharrlichen Geistesarbeit ift uns Deutschen einmal gegeben; mit diesem Pfunde nicht wuchern zu wollen, ware sträfliche Berfäumnis. Ideen, fagt Jean Baul von feiner Nation, find unser Schwert, die Literatur ist unser Schlachtfeld'.

Plöylich verfällt der Redner auf seine Unionspläne. "Erst vor vier Tagen hat das gelesenste unserer Tagesblätter, die Allge-

<sup>1)</sup> Kleinere Schriften 165 f. 2) AaD. 171.

meine Zeitung, es ausgesprochen: Die beutsche Ginheit ift die Bereinigung ber Confessionen in Deutschland . . Go hat denn auch die deutsche Theologie den Beruf, die getrennten Confessionen einmal wieder in höherer Einheit zu versöhnen. Sie wird dies nur unter drei Bedingungen vermögen. Die erste Bedingung ist die, daß unsere Wissenschaft das wahrhaft Trennende und Unkatholische . . in der Lehre der Gegenseite überwinde'. Die zweite Bedingung ist die Darstellung der katholischen Lehre in ihrer Totalität, mit scharfer Unterscheidung des Wesentlichen und Bleibenden von dem Zufälligen. Vorübergehenden und den der Idee fremdartigen Auswüchsen. Endlich die dritte Bedingung ware, daß die Theologie und durch sie die Kirche . . alles Wahre und Gute, das die getrennten Genoffenschaften in Lehre, Geschichte und Leben entdeckt oder erzeugt haben, forgfältig von dem beigemischten Frrthume ausscheide und dann frei und offen acceptiere, ja als das rechtmäßige Eigenthum der einen wahren Kirche . . in Anforuch nehme'.

Döllinger bedauert, daß es wie auf protestantischer Seite, so auch auf fatholischer an ernstlichem Willen zum großen Versöhnungswerke fehle, an Demuth, Bruderliebe, Selbstverleugnung, aufrichtiger Anerkennung des Wahren und Guten, wo es sich auch finde uff. Daran schließt sich in unvermitteltem Uebergang die stolze Phrase: "Die shistorische Theologie ist es, welche der rechten, gefunden öffentlichen Meinung in religiösen und firchlichen Dingen Dasein und Kraft verleiht, ber Meinung, vor ber zulett alle fich beugen, auch die Häupter der Rirche und die Träger der Gewalt. Aehnlich dem Brophetenthume in der hebräischen Zeit, das neben dem geordneten Priefterthume ftand, gibt es auch in der Kirche eine außerordentliche Gewalt neben den ordentlichen Gewalten, und dies ist die öffentliche Meinung. Durch sie übt die theologische Wissenschaft die ihr gebürende Macht, welcher in der Länge nichts widersteht'1), — ein sonderbares Ideengemisch. das offenbar auf einem andern als dem Boden der historischen Forschung erwachsen' ist. Wie das Prophetenthum zum Priesterthum der Hebraer, so verhalt sich nach Döllinger in der neutestamentlichen Kirche die öffentliche Meinung zu den ordentlichen geistlichen Gewalten, neben benen jene, die öffentliche Meinung,

<sup>1)</sup> NaD. 180 ff.

sich als außerordentliche Gewalt bethätigt. Die öffentliche Meinung aber erhält in religiösen und kirchlichen Dingen Dasein und Kraft durch die Theologie, und da "wir fünstighin in Deutschland das Heimatland der katholischen Theologie zu suchen haben", so müssen sich vor der deutschen historischen Theologie zuletzt alle beugen, auch die Häupter der Kirche und die Träger der Gewalt", gewiss eine bedenkliche Prometheus-Sprache").

Der Bortrag vom 28. September 1863 ist nicht ohne Beisat von Gedanken, die einer ganz anderen Sphäre angehören.

Döllinger hatte seiner besseren Vergangenheit noch nicht endgiltig entjagt, und erft da, wo die Gewalt der Wahrheit ihn erfast, kommt der Glang seines Ausbruckes zur vollen Geltung. "Tiefer graben", mahnt er, emsiger, rastloser prüfen und nicht etwa furchtsam zurückweichen, wo die Forschung zu unwillkommenen, mit vorgefasten Urtheilen und Lieblingsmeinungen nicht vereinbaren Ergebnissen führen möchte, das ist die Signatur des echten Theologen . . Da wir gläubige Theologen sind, so wissen wir, daß auch die schärfste Prufung nur immer wieder zur Bestätigung der richtig verstandenen kirchlichen Lehre ausschlagen werbe. Wir wissen auch, daß unsere Geistesarbeit für jene Kirche und in jener Kirche vollbracht wird, welcher der göttliche Geist fich niemals entzieht. Aus ihr, vermöge der Gliedschaft an ihrem Leibe, empfangen wir die höhere Erleuchtung, jenes Licht der Gnade, ohne welches in göttlichen Dingen das Geistesauge verschlossen bleibt, welches dem Theologen erft die Weihe seines Berufes ertheilt. Wir fügen bei dem theologischen Processe von dem unfrigen hinzu die wissenschaftliche, allerdings oft sehr fehlerhafte Methode und was der einzelne an persönlicher Begabung und geistiger Eigenthümlichkeit besitzen mag . . So steht denn der Theologe, ber seines Namens und Berufes würdig ist, zwischen Freiheit und Gebundenheit, beider theilhaft, frei, ungeachtet er, ja gerade weil er sich gebunden weiß. Nicht das nennt er Freiheit, daß sein Geist in zuchtloser Willfür ohne Compass und Steuer auf dem uferlosen Meere der Meinungen oder Auslegungen umhertreibe und damit aller Festigkeit der Erkenntnis, zugleich aber auch der Kraft, andere zu überzeugen, sich begebe. Er fühlt sich vielmehr frei, weil

<sup>&#</sup>x27;) Bgl., Das Chriftenthum und die öffentliche Meinung', im Katholik 1872 I 38 ff. 150 ff.

er durch einen entscheidenden, von seinem Willen und seiner Einsicht bestimmten Act der Wahl sich einmal für immer der Führung und Lehrautorität der Kirche überlassen hat, die er als die gottgewollte und göttlich erleuchtete Bewahrerin der Heilswahrheiten und Lehrerin der Völker!) erkannt hat. In der Kirche und durch sie ist er erst frei geworden

Der Gatte, der sich mit dem Weibe seiner Liebe und seiner Wahl in unauflöslicher She verbunden hat, wurde lächeln zu dem Vorwurfe, daß er nun seine Freiheit verloren und von einem anderen Wesen knechtisch abhängig geworden sei. Denn eben diese Gebundenheit empfindet er vielmehr als beseligende Freiheit, welche für ihn mit der Nothwendigkeit zusammenfällt, der eigenen Neigung zu folgen, das zu wollen und zu thun, worin er sein Glück und seine Befriedigung findet. Was einem andern Awang und drückendes Soch wäre, ist ihm vielmehr die willkommene Bürgschaft der Unwandelbarkeit seiner Willensrichtung. Und wenn der andere ihm seine Freiheit priese, mit jedem ihm beliebigen Weibe zu buhlen, so würde er dagegen Gott danken, von solcher Freiheit erlöst, vor solcher Verirrung bewahrt zu sein. Und so würde der katholische Theologe, wenn ein der Kirche ferne stehender Gelehrter ihm die schrankenlose Freiheit seiner religiösen Meinungen und sein Recht, jeden beliebigen Einfall festzuhalten und zu bekennen, rühmte, neidlos, etwa mit den Worten des britischen Dichters Wordsworth ihm begegnen:

> Mir ekelt vor dieser zuchtlosen Freiheit, Ich empfinde die Last regellosen Gelüstens.

"Er würde sagen: Gerade weil ich des Meinens satt und müde bin, weil meine Seele hungert und dürstet nach dem Frieden, nach der rühigen Gewissheit, welche nur der Glaube gewährt, darum habe ich mich der Autorität, der einzigen auf Erden, welche wirklich Glauben heischt und heischen darf, der Kirche, ergeben (\*2).

Hätte Döllinger auf der Münchener Gelehrtenversammlung seine Aufgabe als Theologe und die Aufgabe der Theologie überhaupt in folgerichtiger Durchführung dieser Grundsätze gezeichnet, die "Verständigung mit der romanistischen Kartei" wäre wahrlich

 $<sup>^{\</sup>rm t)}$  Ein offenbarer Widerspruch gegen die oben entwickelte Theorie von der öffentlichen Meinung,

<sup>2)</sup> AaD. 187 ff.

nicht schwer gewesen, sie wäre gegenstandsloß geworden. So aber Ehre den herrlichen Männern, die sich nicht durch den Namen des berühmten Prosessors, nicht durch einzelne gelungene Partien seines Vortrages einnehmen ließen, sondern das Trugbild sosort erkannten und dem ruhmreichen Gelehrten mit echt deutschem Freimuth, aber auch mit der ganzen Consequenz ihrer gerechten Sache begegneten.

Der Schlus der großen Rede vom Jahre 1863 ist matt und gieng aus einer Anwandlung des Missbehagens über den Index verbotener Bücher hervor. "Similia similidus curantur. Gegen wissenschaftliche Fehler und Berirrungen dürsen nur gleichartige Mittel angewendet werden. Wer anders verfährt, schädigt die Theologie und die Kirche, welche nun einmal eine lebenskräftige und sich fortbildende Theologie nicht entbehren kann. Daß aber in dieser nur durch Irrthümer hindurch der Weg zur Wahrbeit führe, ist ein Geseh, welches in der Zukunst ebenso gelten wird, wie es in der Vergangenheit sich bewährt hat. Und so möge denn jeder von uns, wenn die Versuchung ihn anwandelt, über wirkliche oder vermeintliche Irrthümer eines Fachgenossen schaftes Gericht zu halten oder gar die Orthodoxie eines Vuches und seines Versassen, eingedenk sein der Worte des größten christlichen Dichters:

Doch wer bist du, der zu Gericht will sitzen, Auf tausend Meilen weit Urtheil zu fällen, Mit beinem Blick, der eine Spanne reichet?' Dante.

Die oratorische Leistung Döllingers auf der Gelehrtenverfammlung zu München zeugte von viel Geist, von großem Wissen?)

<sup>1)</sup> Bgl. außer bem Berichte bes P. Pius Gams O. S. B. (Regensburg 1863) Moufang, Die Kirche und die Versammlung katholischer Geslehrten. Eine Erwiderung der Schrift des Dr. Michelis: Kirche oder Partei? Nebstzwei Beilagen. Mainz 1864. Bgl. die Darstellung Friedrichs in seiner Rede über den "Kampf gegen die deutschen Theologen und theoslogischen Facultäten in den letzten zwanzig Jahren", Deutscher Merkur 1875, 43.

<sup>1875, 43.

2)</sup> Belche Achtung Döllinger in manchen Kreisen genoss, bewies die Bemerkung Hanebergs, der die Ausstellungen J. Hergenröthers betreffs mehrerer Punkte der Rede mit der Frage abzuthun glaubte: "Und Sie wagen Döllinger zu interpretieren?" worauf Hergenröther erwiderte: "Berr Brosesson, Sie interpretieren die heilige Schrift und Sie wagen es

und von bedeutendem Geschick, eine ihrer Natur nach revolutionäre Idee in möglichst unschuldige Formen zu bringen, aber sie bewies auch, daß gerade bezüglich der principiellsten Fragen wahre, halbwahre und falsche Vorstellungen den Kopf des Polyhistors in buntestem Durcheinander durchkreuzten. Die Polemik gegen das Programm des Redners war um so gerechtsertigter, da der Sinfluss Döllingers seinen Worten den wirksamsten Nachdruck zu geben drohte. Ein Aufgeben seiner schiesen Ansichten war in Andetracht der Atmosphäre, die ihn damals umgab, zum vorhinein wenig wahrscheinlich. Der Widerspruch verbitterte ihn. Döllinger verließ allmählich seine bedenkliche Zwitterstellung, opferte mehr und mehr das disher gerettete Gute und Wahre in seinen religiösen Anschauungen und steuerte von Jahr zu Jahr kräftiger nach links.

"Reusch's Lobpreisung des Döllinger besticht mich nicht', schrieb damals Laurent; "materielles Wissen, Berstandesklarheit und Sprachsertigkeit mag er in hohem Grade haben. Dogmatische Tiese habe ich nie bei ihm gefunden!) und ascetische Salbung noch weniger; auch logische Consequenz gestehe ich ihm nur zu, wenn man seine Prämissen gelten läßt. Was ich von seiner Rede über die Geschichte der Kirchlichen Wissenschaft gelesen, ist oberstächlich und über Frankreich und Italien sogar unwissend. All das Gerebe über die Begünstigung der wissenschaftlichen Freis

nicht, Döllinger zu interpretieren? Bgl. Hergenröther im "Chilianeum" 5 (1864) 463 ff. und Constantin von Schäzler, Neue Untersuchungen über das Dogma von der Gnade und das Wesen des christlichen Glaubens. Mit besonderer Rücksicht auf die dermalige Vertretung der katholischen Dogmatik an den Universitäten zu Tübingen, München und Freiburg. Mainz 1867, S. 24 ff. 584 ff.

<sup>1)</sup> Ringseis hat öfter erzählt: "Nachdem Döllinger die Gefälligkeit gehabt hatte, Möhler die Vorlesungen über Kirchengeschichte abzutreten und dafür jene über Dogmatik zu übernehmen, setze Karlv. Obercamp, der Laie — freilich einer der vielseitig gelehrtesten Laien — ihm das Gerüft über diese Borlesungen auf. Denn wie Döllingers begabter Freund, Prosessor Stadlbauer, der als Mann vom Fach es beurtheilen konnte, zu einer Zeit versichert hat, als noch niemand an Concil und Dogma dachte, war jener zwar "ein großer Geschichtschreiber, aber nicht großer Theologe, weder Kanonist noch Dogmatiker". Erinnerungen des Dr. Johann Nepomuk v. Ringseis, gesammelt, ergänzt und herausgegeben von Emilie Kingseis. 4. 886 (Regensburg 1891) 237 f.

heit durch die Kirche ist heimtücksich und falsch, da man wohl weiß, daß es sich dabei zunächst und zuletzt um die päpstliche Unsehlbarkeit handelt.1).

#### Wahl in die historische Commission.

Bu denen, welche den Mann durchschauten, gehörte Leopold von Ranke. Am 7. October 1863 schrieb biefer von München aus an Heinrich von Sybel: "Biel war von der Wahl Ihres Innsbrucker Gegners2) [in die historische Commission] die Rede. Vornehmlich aus Rücksicht auf Sie wird sie, wie ich nicht zweifle. unterbleiben; dagegen wird sich die andere Wahl, gegen welche Sie sich erklären, nicht verhindern laffen. Der Mann in Frage3) hat eine so eigenthümliche Stellung genommen, besonders in den hiefigen kirchlichen Wirren, er hat sich so entschieden für die Rechte der Wissenschaft erklärt, daß er in gewissem Sinne hier am Ort zu unseren Freunden und Verbündeten gehört. Es kann nicht darauf ankommen, ob sich in seinen Publicationen4), zu denen er ja ohnehin nur den Namen gegeben und sie ermöglicht hat, Fehler finden, selbst so grobe, wie sie Maurenbrecher aufweist. Daß dies geschehen ift, wird wahrscheinlich die gute Wirkung haben, ihn für die Bukunft aufmerkfamer zu machen. Aber ber Erfolg seiner eigenen letten Schriften hat hier einen so großen Eindruck

<sup>1)</sup> In der erwähnten Biographie Laurents 3, 73 f.

<sup>2)</sup> Julius Fider's.

s) Döllinger.

<sup>4)</sup> Ranke denkt vor allem an das dreibändige Werk Die Reformation, ihre innere Entwickelung und ihre Wirkungen im Umfange des lutherischen Bekenntnisses, Regensdurg 1846 ff., Merkwürdig', sagt Jörg, "Döllinger wurde später in protestantischen Kreisen nicht einmal mehr für den Verfasser des Werkes gehalten. Zur Zeit des Reichstages von 1876 lud mich ser rühere preußische Unterstaatssecretärs Excellenz von Gruner eines Tages mit der Bemerkung zu Tisch, daß ich neben Geheimrath von Ranke sigen werde, der es wisse und gesagt habe: "So, der hat ja ein großes Werk gegen mich geschrieben". Ich wurde von ihm auch alsbald zur Rede gestellt, und auf meine Bericktigung, daß nicht ich, sondern Döllinger der Berkasser des Werkes gegen seine Kesormationsgeschichte sei, erwiderte er kopsischieltelnd: "Man hat mir aber doch gesagt, Sie hätten das Werk geschrieben!" Historische politische Blätter 1890 I 2491.

gemacht, man hält ihn so sehr für den größten literarischen Mann, daß es der historischen Commission als eine Ungerechtigkeit angerechnet wird, an ihm vorbeizugehen. Die übrigen Wahlen halten das bisherige Verhältnis aufrecht und werden Ihren Beifall haben (1).

In dem Nachwort zu diesen Briefe bemerkt Kanke: "Ich weiß recht gut, was gegen die Wahl von Döllinger eingewendet wird. Wie die Sachen stehen, din ich überzeugt, daß Sie damit übereingestimmt haben würden. Es muss auch nicht aussehen, als wenn wir den Mann in irgend einer Weise fürchteten. Die beiden Münchener Parteien werden dadurch repräsentiert sein, daß auch Maurer<sup>2</sup>), der sich eines frischen Alters ersreut, eintritt'.

Der Stiftspropst war dem Berliner Historiker sympathisch geworden. "Tausend Grüße an Jhre Frau Gemahlin", heißt es in einem Schreiben an Giesebrecht<sup>3</sup>), "freundliche Empfehlungen an die Commission, namentlich an Maurer und Döllinger"; ein andermal: "Ich bitte Sie, den in München einheimischen Mitgliedern der Commission, namentlich Döllinger und Cornelius, meine Grüße zu überbringen").

Mit der Aufnahme Döllingers in die historische Commission<sup>5</sup>) war alles vollauf gut gemacht, was ihn ehedem so schwer gekränkt hatte.

Fetzt redet er nur mehr mit tiefem Unwillen von den Ultramontanen; aber es gab eine Zeit, da er selbst in ihren ersten Reihen stand<sup>6</sup>). Die damals noch ohnmächtige Wuth kirchenseind-

<sup>1)</sup> Leopold von Ranke, Zur eigenen Lebensgeschichte. Herausgegeben von Alfred Dove. Leipzig 1890, Bb 53/54 der Gesammtausgabe S. 422 f. Bgl. Bb 51/52 S. 507.

<sup>2)</sup> Döllingers Retrolog auf ihn († 1872) steht in den Akademischen Borträgen 2, 179. Für die Aufnahme Döllingers in die hiftorische Commission hatte sich Ringseis wirksam verwendet. Erinnerungen 4, 42 104

<sup>3)</sup> Dat. Berlin 1867 Januar 20, in Leopold von Ranke, Zur eigenen Lebensgeschichte 473.

<sup>4)</sup> Ebd. 543, dat. Berlin 1878 December 21.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Sie ift ein Institut der königl. baher. Akademie der Wissenschaften und wurde auf Anregung Kankes durch Wax II gegründet. Eine wenig empsehlenswerte Leistung der historischen Commission ist die Allgemeine deutsche Biographie. Die Commission ist kleindeutsch d. h. anti-österreichisch und natürlich auch anti-katholisch.

<sup>\*)</sup> Bgl, Historisch politische Blätter 1890 I 255. Sine Er-Kärung des späteren Döllinger über Ultramontanismus s. Salzburger Kirchenblatt 1869, 155.

licher Organe lästerte ihn als "Aniebeuger", als . Egnatius Tartuffius', ber getaufte Dichter-Jude Beinrich Beine nannte ihn den ,erzinfamen Bfaffen Dollingerius(1). Erft ber berüchtigte Lola-Scandal entfesselte diese Elemente. Der spanischen Tänzerin, die mit der Allmacht ihres Zaubers das Herz Könia Ludwigs I beherrschte, fiel das Ministerium Abel zum Opfer. Die bedeutendsten Männer der Münchener Universität. Phillips. Lasaulr, Mon, Höfler, auch Döllinger (1847 September) wurden als ultramontan der Lehrkanzel enthoben. Ich sah ihn weinen wie ein Kind', erzählt Jörg, nicht über die schlechte Benfion, sondern über den verlorenen Wirkungstreis'. Gin Strahl der königlichen Gnadensonne traf ihn erst im Sahre 1849; Dollinger durfte die Katheder wieder besteigen. Einer besonderen Bunft des Hofes erfreute er fich nicht. Lange Jahre verstrichen. Die seit 1852 sich rasch wiederholenden Berufungen der sogenannten Nordlichter und die ganzliche Vernachlässigung seiner Person entlockten ihm 1859 den Schmerzensruf: "Hier geht es zu wie im Tollhaus'.

Endlich schlug die Stunde der Erlösung. Der große Gelehrte trat allmählich in den Gesichtskreis des von Schelling'schen Fdeen stark beeinflussten Königs Maximilian  $H^2$ ).

Unter dem 5. November 1860 schrieb er an Jörg in freudiger Ueberraschung: "Kraft königlichen Auftrags sehe ich mich in der Lage, zur Herausgabe einer Sammlung historischer, besonders kirchenhistorischer Monumente aus der Zeit vom 14. dis 17. Jahrhundert mitzuwirken; die dafür bewilligte Summe gestattet, die dabei thätigen Arbeiter sehr gut zu honorieren". In kurzem erfolgte ein neuer Beweis allerhöchster Anerkennung. "Es ist einige Lustveränderung eingetreten", theilt er am 2. Januar 1861 mit. "Zeichen davon sind: Streber hat einen Orden ershalten, Dompropst Prand, Kunstmann gleichsalls; mir ist sogar der Civilverdienstorden mit sehr gnädigen Worten verliehen worden". Döllinger durste nun auch bei den königlichen Abendzirkeln ersscheinen. Der "sichere Küden" hatte sich gefunden<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Romanzero, 2. Buch: Der Ex-Nachtwächter.

<sup>2)</sup> Der merkwürdige Briefwechsel zwischen König Maximilian II von Bahern und Schelling ist von Trost und Leist veröffentlicht worden, Stuttsgart 1890.

<sup>3)</sup> Bgl. ob. S. 12.

Es ist die Reit, da Döllingers schriftstellerischen Arbeiten bereits der Vorwurf des Liberalisierens gemacht wurde. Aber gerade diese Schwenkung empfahl ihn den protestantischen Korpphäen der Gelehrtenwelt. Berdrieglich über den unbeschränkten Ginflus Rankes. des damaligen Vorsitzenden der historischen Commission, äußerte Döllinger noch im September des Jahres 1861: "Er wird immer zuerst gefragt'. Bald befähigte ihn selbst seine Gesinnungstüchtigfeit zum ehrenvollen Eintritt in bas genannte Inftitut. Ende October 1863 war seine Wahl eine vollendete Thatsache: der schärfer blickende Ranke hatte sie trot heinrich von Sybels burchgeset, und Döllinger meldet seinem Amanuensis am 31. des genannten Monats: "Es interessiert Sie vielleicht zu boren, daß die historische Commission diesmal durch einige Wahlen sich erganzt hat, und daß die Gewählten find: Staatsrath Maurer, Muffar, Arneth in Wien. Wackernagel und - ich. Est mirabile in oculis nostris!(1)

Der königliche Auftrag, der Orden und die historische Commission bezeichnen drei Stusen in dem inneren Entwicklungsgange des Stiftspropstes. Es bedurfte für ihn höherer Jbeale, als er sie damals thatsächlich hatte, und größerer Charakterstärke, um der allseitigen Ansteckung nicht gänzlich zu erliegen<sup>2</sup>).

Volltönender noch als im September des Jahres 1863 wurde von Döllinger die wissenschaftliche Leistungsfähigkeit der Deutschen und zwar nicht mehr blos auf dem Gebiete der Theologie gepriesen in der akademischen Rede "König Maximilian II und die Bissenschaft". Es ist doch nicht zu verkennen", sagt er, "in

<sup>1)</sup> Hiftorisch = politische Blätter 1890 I 255—257. Nach Jörg scheint Herr von Sybel der einzige der fremden Herren gewesen zu sein, zu welchem Döllinger in kein näheres Verhältnis zu treten vermochte. "Giesebrecht", schrieb letzterer am 26. April 1862, "ist zwar echter Berliner, aber doch eine ganz andere Persönlichkeit als Sybel. Zedenfalls wird eher mit ihm zu leben sein". Ueber Sybels Schrift gegen Ficker, fährt Jörg sort, äußerte er sich höchst ungünstig; sie sei ein "leichtsertiges, oberssächliches, die stärksten historischen Schnitzer enthaltendes Product". Ebd. 2561. Weit vortheilhafter hat sich Sybel über Döllinger ausgesprochen in der 31. Plenarversammlung der historischen Commission. September 1890.

<sup>2)</sup> Bgl. dazu die nicht immer ganz "harmlosen Reminiscenzen" von Dr. J. A. Schöpf, Kleine Trias, Salzburg (1890) S. 9 ff.

<sup>9)</sup> Gehalten in der öffentlichen Sigung der Münchener Afademie am 30. März 1864, zum Gedächtnis des am 10. März verstorbenen Königs, in Afademische Vorträge 2, 193 ff.

höherem Grade als jedes andere Volk sind die Deutschen in der modernen Welt, gleich den Griechen in der alten, zum Priestertum der Wissenschaft berufen und sie haben diesem Beruse bisher keine Unehre gemacht'1).

Aber Deutschland ist groß. Döllinger erklärt sich bestimmter. Deutschland ist das Herz Europas . . Nun ist Babern ein ansehnliches Glied an dem deutschen Volkskörper . Der König durfte sich der Hoffnung hingeben, daß sein gleichsam noch jungfräuliches, von keinem erclusiven Hange in Besitz genommenes Volk dem Antrieb zur wissenschaftlichen Thätigkeit, den er ihm zu geben gedachte, bereitwillig folgen werde.. Auch die geographische Lage Baberns musste ibn ermuntern in seinem Beginnen: in die Mitte hineingestellt zwischen den deutschen Norden und Westen auf der einen, den österreichischen Often auf der anderen Seite, scheint es von der Natur bestimmt, ein geistiger Stavelplatz, ein Träger, Bermittler und Fortleiter der von der einen wie von der andern Seite her auf dasfelbe eindringenden Gedankenströmungen zu fein, kann aber, ohne eigene Productivität und thätige Theilnahme an dem großen Ideen- und Forschungsprocesse Dieser Bestimmung in feiner Weise genügen.2).

Also wie Deutschland das Herz Europas, so ist Bahern das Herz Deutschlands. Das Herz Baherns ist aber offenbar München, und Münchens Herz die Universität oder die Akademie. Wollte man diese Herztheorie weiter versolgen, so müste man riskieren, persönlich zu werden.

Der "wissenschaftliche Geist" und der "Priester der Wissenschaft", der Gelehrte, erscheinen") in wahrhaft magischer Beseuchtung. Darauf heißt est: "So sind wir Alle, die wir uns zum Gelehrtenstande zählen, willige oder widerwillige Zeugen, Propheten des rechten Geistes der Wissenschaft; wir ehren ihn, wo wir ihn sinden, wir halten ihn der jüngeren Generation, wenn auch nicht immer anschaulich im Beispiel, doch in der Theorie vor; wir richten andere nach diesem Gesetze") und wir müssen wiederum uns danach richten lassen.

<sup>1)</sup> AaO. 203. 2) AaO. 202 ff. 3) AaO. 207 f.

<sup>4)</sup> Das verstößt boch wohl stark gegen den guten Rath am Schlußder Rede vom 28. Sept. 1863, in Kleinere Schriften 196 und oben S. 25.

<sup>5)</sup> Akademische Vorträge 2, 210.

Auch in dieser Rede kommen Döllingers Einigungspläne zur Sprache: sie treten auf in der Gestalt von sombathischen Mittheilungen des Königs. "Daß die fünftige Bereinigung nicht in der Form eines einfachen, unvermittelten, gleichsam mechanischen Sichwieder = zusammenschließens der getrennten Confessionen erwartet werden dürfe, das sah er sber König ein. Auch das war ihm klar. daß nicht an eine reine Absorption der einen Kirche durch die andere zu benten sei. Es musse, meint er, auf beiben Seiten erft ein gewisser Reinigungsprocess eingeleitet werden, und die Erkenntnis sich Bahn brechen, daß jede der beiden Genoffenschaften, wenn auch in ungleichem Mage, von der andern Güter zu empfangen, jede mit Silfe der anderen von Gebrechen und Ginseitigkeiten fich zu befreien. Lücken in ihrem religiösen und kirchlichen Leben auszufüllen, Wunden zu heilen habe; auch dürfe keiner das Aufgeben eines wirklichen, durch Leben und Geschichte erprobten Gutes zugemuthet werden. Unter diesen Bedingungen werde früher oder später im Berzen Europas, in Deutschland, der Process der Bersöhnung und Einigung vor sich geben").

### Keber den Syllabus und das Concil von Frient.

Trot der vielbeutigen Unbestimmtheit mancher Redensarten nimmt sich die Leichenrede auf König Maximilian II immerhin noch ziemlich harmlos aus. Ganz anders ist die Sprache Döllingers dort, wo er unter der Maske der Anonymität die Ideen

<sup>1)</sup> AaD. 215. Bgl. Alfred Plummer in The Expositor 1890 I 428 f. — "Max II wurde, wie bekannt, nur durch Professor Dahlmann abgehalten, sich dem protestantischen Cultus offen zuzuwenden. Ihm gehörten seine Sympathien an, während er dem Bolke gegenüber sich dem Schein eines katholischen Königs zu wahren bemüht war. Wer aber einer anderen Richtung sich zuwandte, war der Ungnade sicher. Am kronprinzlichen Hofe wurde eine eigene Geschichte getrieben sunter dem Einfluss Kankes; weine Schrift über dessen Weltgeschichte, Paderborn 1890, S. 14], und es ist bekannt, mit welcher Vehemenz Max II die Thesis versocht, die Urheber der Revolution von 1789 seien nicht Ludwig XIV, nicht die zahlslosen Gebrechen und Verbrechen der Bourbons, sondern — die Zesuiten gewesen. In den "Erinnerungen an Phil. Jacob Fallmeraher. Ein Licht- und Schattenbild von R. v. Höfler. Mittheilungen des Vereins sür Geschichte der Deutschen in Vöhmen 26 (1887) 413.

und Bestrebungen, welche ihn beherrschten, zwangslos vortrug. Aber gerade der Bergleich zwischen diesen verdeckten Angriffen und den sast gleichzeitigen Schriften, welche seinen Namen trugen'), liefert einen ausdrucksvollen Zug für das Porträt des Mannes. Erst durch diesen Bergleich ergibt sich ein annähernd vollkommenes Stimmungsbild.

Mehrere Stücke, die in dieser Beziehung von hoher Wichtigkeit sind, hat Reusch nach dem Originalmanuscript veröffentlicht unter dem Titel: Die Speherische Seminarfrage und der Shllabus, Januar 1865<sup>2</sup>).

Es handelte sich um die Anstellung von Prosessoren der Theologie an dem Speyerer Seminar durch den Bischof und um die staatliche Anerkennung der unter Leitung dieser Lehrer absolvierten Studien. Es will wenig bedeuten, daß Döllinger aufgeregt ist über eine Art von Gleichstellung der "sogenannten Seminarprosessoren und der öffentlichen, von der Staatsgewalt angestellten Lehrer der Theologie", über die behauptete stümperhafte Bildung der an bischösslichen Anstalten erzogenen Theologen. Er schreibt: "Böge die Regierung ihre Hand ab von der Bildung des Klerus, überließe sie dies alles ganz und gar den Bischössen und ihren Seminarien, so würden diese alsbald zu sinken beginnen, sie würden zu so geist- und kraftlosen Abrichtungsanstalten herabkommen, wie sie es in Italien notorisch sind . Bon einer Auswahl, von Anstellung von Fachgelehrten kann da nicht die Kede sein. Es soll

<sup>1)</sup> Zu diesen gehören die zwei sehr überschätzten Abhandlungen über das Kaiserthum Karls des Großen und seiner Nachsolger im "Münch, hist. Jahrbuch" 1865. Abgedruckt in Akademische Vorträge 3, 63 ff. Lgc. Foseph Fischer S. J. in der Zeitschrift für kath. Theologie 1893, 563 ff.

<sup>&</sup>quot;) Kleinere Schriften 197—227. Harnack "erstaunt' in der Theologischen Literaturzeitung 1891, 152, "daß Döllinger schon vier Fahre vor dem Concil so geschrieben hat". Es ist sür die Charakteristik Döllingers belanglos, daß dieser Aussach, wie Reusch die sechs Polemiken nennt, damals nicht gedruckt wurde, obwohl er doch "augenscheinlich für eine Zeitung, wahrscheinlich die Allgem. Zeitung bestimmt war" (Vorwort V). Friedrich bemerkt: "Von Döllingers Hand stammende Fragmente zeigen, daß er in anonhmen Artikeln alles ausbot, um die Welt über die Bedeutung des Syllabus auszuklären und dem weiteren Fortschreiten Roms auf dieser Bahn entgegenzuarbeiten" (Beilage zur Allg. Zeitung 1890 Kr. 98 S. 2). Wo sind diese Fragmente? Oder sind die Angaben, sei es bei Keusch, sei es bei Friedrich mangelhaft?

eine aus dem Stegreife nothbürftig zusammengestoppelte Winkelschule werden, eine Art theologischer Strohhütte, zu welcher der Bischof das Material nimmt, wie es ihm gerade vor den Füßen liegt').

Der Eifer für tüchtige Schulung der Theologen ist zweiselsschne aller Anerkennung wert. Aber das ist für Döllinger hier die Hauptsache nicht. "Dieselben Bischöse", sagt er, "für welche das Recht gesordert wird, Prosessoren der Theologie nach Belieben einund abzusehen, sind nun freilich nach oben, nämlich Kom gegensüber, um so abhängiger. Man hat sie von dort aus mit so vielsachen Banden zu umstricken gewußt.. Man kann daher in Kom sicher sein, daß ein dem Bischof gegebener Wink, einen missliedig gewordenen Prosessor zu entsernen, stets besolgt werden wird.. Es liegt etwas von Sclaventhum in einer solchen Abhängigkeit, und jeder bayerische Staatsdiener blickt von seiner rechtlich gesicherten Stellung") aus mitleidig auf den Mann, der sür seine Existenz zittern nuss, sobald es einem Keider ober einem beschränkten Zeloten einfällt, ihn zu verdächtigen, sobald die päpsteliche oder bischössliche Gnadensonne sich zu trüben droht".

Es ist eine große Entrüstung gegen den Syllabus, die sich in den Worten außspricht: "Und vollends erst in unseren Tagen, wo die Zahl der verpönten Sähe, der verworfenen Doctrinen in beängstigender Weise sich mehrt, wo es auch dem Vorsichtigsten zuleht kaum möglich ist, sich nicht in die Maschen des Nehes zu verstricken, welches die römischen Congregationen unverdrossen zu weben fortsahren. Dem ganzen System — denn es ist Methode in der Sache — siegt eine tiese Missachtung der Theologie und des theologischen Lehramtes zugrunde (3).

Die deutsche Theologie, beziehungsweise die Richtung Döllingers und seine Auffassung vom theologischen Lehramte sind zu verstehen.

Sein Unwille über die durch den Syllabus verurtheilten, zum Theil auch in Deutschland stark verbreiteten Frrthümer war sehr begreislich. Eben noch hatte er der Welt verkündet, ,daß in unseren Tagen der Leuchter der theologischen Wissenschaft von seinen früheren Stellen weggerückt, und die Reihe, die vornehmste Trägerin und Pflegerin der theologischen Disciplinen zu werden,

<sup>1)</sup> Kleinere Schriften 199.

<sup>2)</sup> Ueber die ,rechtlich gesicherte Stellung' Döllingers und seiner Freunde im Jahre 1847 vgl. ob. S. 29.

<sup>3)</sup> Kleinere Schriften 200 f.

endlich an die deutsche Nation gekommen seis, daß ,in der modernen Welt, gleich den Griechen in der alten, die Deutschen in höherem Grade als jedes andere Bolk zum Priesterthum der Wissenschaft berusen seien, daß sie diesem Beruse bisher keine Unehre gemacht' uss. Und nun wagt es eine undeutsche Größe, eine römische Congregation, den Leuchter der deutschen Theologie anzutasten, den Berus des deutschen Bolkes zum Priesterthum der Wissenschaft in Zweisel zu ziehen.

Daher der Zorn, dem der Anonymus die Zügel schießen läst. Der Syllabus ist ihm zusolge "der Mühlstein, den man in Rom den Katholiken aller Länder an den Hals binden möchte", er ist eine "Predigt des religiösen Zwanges und der consessionellen Unterdrückung, eine Aufstachelung und Ermunterung aller Gelüste klerikaler Herrschiucht, ein offener Angriff auf die Gesetzgebung aller Staaten und heißt so viel, als, statt Del und Wein, brennendes Pech in die Wunden der Kirche und unserer gesellschaftlichen Zustände gießen".

Der Ultramontanismus ift wesentlich Papismus, und daran hängt bei ihm alles ührige. Er geht davon aus, daß der Papst in allen lehrhaften Entscheidungen nicht blos über Glaubensfragen, sondern auch im ethischen Gebiete, über die Beziehungen der Religion zur Gefellschaft, der Kirche zum Staate schlechthin unsehlbar sei . . Absoluter Alleinherrscher soll der Papst fein, und alle außer ihm find nur feine bevollmächtigten Diener, im Grunde, mittelbar oder unmittelbar, nur die Bollstrecker seiner Aufträge, deren Gewalten er nach Belieben beschränken oder zurücknehmen kann . . An die römische Unsehlbarkeit ist der Anspruch ber Päpste, Königreiche zu verschenken, Monarchen abzusetzen und ihre Unterthanen vom Gide der Treue zu entbinden, unzertrennlich geknüpft; benn die Bapfte felber haben es wiederholt für ein Dogma des Glaubens erklärt [sic], daß diese Befugnis traft göttlicher Berleihung ihnen zustehe2). Unsere deutschen Ultramontanen - die romanischen find hier offener und zuversichtlicher — pflegen diese

2) Bgl. [P. Petrus Hötzl] Das Vatikanum und Bonifag VIII, in

Biftorisch = politische Blätter 1888 II, drei Artifel.

<sup>1)</sup> Sogar Döllingers Rede über die Bergangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie wurde nach Friedrich durch die dreizehnte Theje des Shladus im Jahre 1864 verdammt. Beilage zur Alg. Zeitung 1890 Nr. 98 S. 1.

Dinge gern zu verdecken; sie secretieren, so viel sie können, die einschlägigen Texte und Documente oder sie ziehen sich auf den Standpunkt zurück, daß der päpstliche Anspruch nur transitorischer Natur gewesen, nur dem Mittelalter und den damaligen Bersfassuständen gegolten habe'.

Der Anonymus war sich bessen bewusst, daß er sich gegenwärtig in einer ganz anderen Gedankenwelt bewegte als früher, daß man möglicherweise die Schriften Döllingers selbst gegen den Tendenzartikel, an dem der nämliche Döllinger soeben schrieb, ins Feld führen werde. So bietet er das klägliche Schauspiel eines Menschen, der, während er sich zusehends der Kirche entfremdet, mit dem entsprechenden Grade des Missbehagens das verleugnet, was er in besserer Zeit nach bestem Glauben gesagt und gesichrieben hatte.

Um sich daher gegen die Berusung auf Döllinger zu verwahren, bezichtigt Döllinger sich selbst der Unredsichkeit und steht nicht an, mit der Zuversicht seines Incognito das Lesepublicum zu belehren: "Auch Döllinger hat übersehen oder ignoriert, daß Kapst Leo X die Bulle Bonifaz' VIII Unam sanctam förmlich bestätigt hat, wie denn auch Paul IV im Jahre 1558 die schrankenlose Fülle seiner Gewalt über alle Königreiche und Nationen mit der Bersicherung, daß er jeden Monarchen absehen, jeden Besitzer seines Eigenthums berauben könne, proclamiert hat. Döllinger hat früher über die Ansprüche der Käpste und die Grundsähe der Curie zu zehr als Sachwalter und zu wenig als Historiker geredet.

Es wäre wahrlich ehrenwerter gewesen, diese Erklärung, sei sie richtig oder salsch, nicht in die Spalte eines unterdrückten Zeitungs-artisels zu verstecken, sondern der Welt zu geben mit offenem Visser, weit ehrenwerter, als trotz wiederholt gemachten Zugeständnisses Gesinnungswechsels zwanzig Jahre lang in officiellen und privaten Declamationen bis zur Ermüdung zu versichern, die Unterwersung unter die vaticanischen Decrete wäre eine Verleugnung seines ganzen Lebens, eine Lüge gewesen, mit welcher der gewissenszarte Greis sein Alter besleckt hätte<sup>2</sup>).

Zudem wird sich wohl nicht leicht jemand des durch die Natur der Sache gegebenen Eindruckes erwehren können, daß die

<sup>1)</sup> Rleinere Schriften 208 ff.

<sup>2)</sup> Der Stiftspropst hat freilich auch nach außen seine Rolle nicht immer consequent zu spielen vermocht. Oben S. 12 wurde das Wort

von einem stärkeren Affecte selten berührte Darstellung ähnlicher Materien aus früherer Zeit weit mehr das Gepräge der historischen Forschung trägt, als die leidenschaftlichen Auslassungen des späteren Andumuns, der sein Interesse nicht mehr mit dem erwünschten Gleichgewicht des Historikers zu vertreten wußte. Ein Dementi in den Formen und mit den begleitenden Nebenumständen, unter denen es sich hier Döllinger selbst gibt, gehört zu den denkwürdigsten, aber auch traurigsten Seltenheiten der Gesehrtengeschichte.

Wenn "Die Speherische Seminarfrage und der Syllabus" damals nicht gedruckt wurde, so liegt der Grund sicher nicht darin, daß Döllinger die hier entwickelten Gedanken sofort wieder abwies. Der gleiche Hass gegen Rom spricht aus der "Geschicht-lichen Uebersicht des Concils von Trient") vom Jahre 1866.

Der Verfasser theilte Reusch mit, daß er diesen Aussatz während eines Aufenthaltes auf dem Schlosse Lord Actons in Herrnsheim bei Worms geschrieben habe, wo er nur wenige Materialien zur Hand gehabt. Der Aussatz beanspruche also nicht, eine eigentliche wissenschaftliche Arbeit, sondern nur eine für einen weiteren Leserkreis bestimmte, populäre Orientierung zu sein. Er glaube, daß er als solche seinen Wert habe, und er habe den Gedanken nicht ausgegeben, ihn noch einmal zu überarbeiten und drucken zu lassen. Dazu ist es nicht gekommen, setzt Keusch bei<sup>3</sup>).

Der Ton und die unverblümte Sprache der "populären Drientierung" beweisen, daß Döllinger dieselbe im Jahre 1866 keinesfalls anders als anonym veröffentlicht hätte. Der klare Ausdruck der ihn im tiefsten Grunde bestimmenden Wünsche und die Maßlosigsteit der Rede in Schriften, die unter seinem Namen erschienen,

Döllingers an Böhmer erwähnt, er könne sein Lehrbuch der Kirchengeschichte nicht fortsehen, weil er bereits auf einem Standpunkte der Forschung stehe, bei dem das Ende zum Ansang nicht mehr passen würde; die Fortsehung der Kirchengeschichte würde ganz protestantisch ausfallen. Im Sommer 1866 fand er eines Tages auf seiner Katheder einen Zettel vor — "es soll nicht der erste gewesen sein — worin ihm vorgeworsen wurde, daß er häretische Ansichten vortrage". Historisch politische Blätter 1890 I 260. Bgl. die Eröffnung, welche Döllinger im Jahre 1879 dem Prosessor Michelis machte, ob. S. 5.

<sup>1)</sup> Bgl. Das Recht ber Rirche in ber Spenerer Seminarsfrage, Spener 1865.

<sup>2)</sup> Kleinere Schriften 228 ff.

<sup>3)</sup> NaD. Borwort V f.

treten erst hervor, nachdem er sich überzeugt hatte, daß seine im verborgenen entfaltete wühlerische Thätigkeit ohne den gehofften Erfolg geblieben war.

Döllinger ,orientiert' unter anderem so: "Die lange geübte Politik der römischen Eurie, die Nothwendigkeit eines Concils zuzugeben und es anzukündigen, dann aber nichts für dessen Zustandekommen zu thun oder demselben noch im Stillen entgegenzuarbeiten, war allmählich zu durchsichtig geworden und verbraucht'). Es ist die Rede von "allen schon früher erprobten Künsten, das Concil in der Geburt wieder zu ersticken oder seine Verhandlungen von der Hauptsache, der kirchlichen Resorm, abzulenken²), von den Völkern, die immer mehr irre wurden an der Kirche; sie sahen mit ihrer Missgestalt auch ihre Histosigkeit; das tiese Verderben der bis zur Unkenntlichkeit verzerrten Institution wurde nicht abgeleugnet, zugleich aber jedes Mittel der Heilung beharrlich zurückgewiesen'3).

Das Concil kam allerdings zustande, aber zufrieden ist Dollinger doch nicht. "Daß es an wahrer Freiheit auf dem Concil von Trient mangele, war die stets wiederholte Klage. 4) von einer Freiheit des Concils konne keine Rede fein, berichtet Bargast der Legat thue, was er wolle, und die Prälaten seien, sobald es sich um Reformen handle, ohnmächtig'5). Auf Seite der papftlichen Partei hieß es, jeder Bischof muffe wiffen, daß er, sobald er etwas Rom missfälliges äußere, dort für immer als ein Feind werbe geachtet werben. Die Legaten hatten ihre Späher, welche ihnen die im Privatverkehre gethanen Aeugerungen einzelner Bischöfe alsbald zutrugen, und da reichte schon Ein Wort über bischöfliche Gewalt oder Autorität des Conciliums hin, Angst und Sorge zu erregen' uff. Man hört von ,papftlichen Söldlingen', Lannez felbst habe behauptet, daß ein Concil nur aus päpstlichen Bediensteten bestehe', der Kaiser wollte das Concil, welches Spanien in seinem Bestande gegenüber ben papstlichen Auflösungsgelüften zu schützen gedachte, beendigt wissen, da er von ihm keine tröstlichen Ergebnisse mehr erwartete'. Indes ,haben wir bei Beurtheilung des Concils von Trient festzuhalten, daß damals kein Bruch mit der Vergangenheit erfolgte, daß manche für die Kirche beilsame Vorschriften zu Papier gebracht wurden 6).

<sup>1)</sup> NaD. 233.

<sup>2)</sup> AaD. 230.

<sup>3)</sup> MaD. 232.

<sup>4)</sup> NaD. 254.

<sup>5)</sup> NaD. 248.

<sup>6)</sup> NaD. 256 ff.

Es läst sich nicht leugnen, daß der Stiftspropst der "protestantischen Theologie mit ihrem rastlosen Forschungsgeiste" und "den Schriften protestantischer Gelehrten vieles verdankte").

#### Die Rectoratsrede von 1866.

Seine Würde gewann Döllinger wieder in der Rectoratsrede, Die Universitäten sonst und jetzt, gehalten am 22. December 1866<sup>2</sup>). Die Grundsähe sind dieselben, wie sie in den Fragmenten über die Speherische Seminarfrage und den Syllabus, in der Geschichtlichen Uebersicht des Concils von Trient niedergelegt wurden. Nur die Form sticht bedeutend ab. Letztere war bedingt nicht sowohl durch die akademischen Rücksichten des Rector Magnificus als vielmehr durch die damalige Praxis Döllingers, der in den Hauptsragen einer allgemein verständlichen Sprache und starken Maßregeln noch abhold war, so oft er mit dem Nimbus seines katholisch klingenden Namens auftrat.

Ein echter deutscher Professor redet, so scheint es, nicht pikant genug, wenn er bei schicklicher Gelegenheit die Scholastik nicht seiner Berachtung würdigt, ein bei Döllinger beliebtes Thema. Die Humanisten durchbrachen. die Zäune und Bollwerke, hinter denen die Artistenfacultäten in Grammatik und Philosophie ihre scholastische Gedankenarmuth und Unbehilslichkeit gestristet hatten'3).

Kurzsichtig und naiv ist folgender Excurs: "Mit welcher Zähigsteit hielt man an den lateinischen Vorträgen sest! Denn nichts ist erwünschter und bequemer für den mittelmäßigen und beschränkten Lehrer, der nur herkömmliches mitzutheilen weiß, als der Gebrauch der fremden, lateinischen Sprache. In dem ausgetretenen Geleise dieses, selbst in seiner modernen Gestalt verarmten Joioms verbirgt sich trefslich die eigene Unklarheit der Begriffe und die Dürstigkeit der Gedanken; Gemeinpläße, die im deutschen Gewande unerträglich wären, klingen doch etwas vornehmer in der lateinischen Umhüllung. Da doch jeder nur in seiner Muttersprache denkt, und eine todte Sprache unseren eigensten Gedanken und Gesühlen

<sup>1)</sup> Kirche und Kirchen XXX.

<sup>2)</sup> München 1867 und in Akademische Vorträge 2, 3 ff.

<sup>3)</sup> Afademische Vorträge aad. 12.

stets fremd bleiben wird, so hat man der Jugend die doppelte Geistesarbeit zugemuthet, erst das lateinisch Gehörte innerlich ins Deutsche zu übersehen und dann in dem deutsch nach gedachten sich zurecht zu sinden [!], welches letztere um so häusiger misslingen musste, als gerade in den abstracten Begriffen die deutschen und lateinischen Bezeichnungen sich durchaus nicht decken, und die bedeutsamsten deutschen Worte oft kaum ansnähernd oder nur durch Umschreibung lateinisch wiedergegeben werden können. Es erklärt sich dadurch leicht, daß, so lange die Alleinherrschaft des Latein und des beliebten, genau damit zusammenhängenden Dictierens an den Hochschulen währte, jener Stillstand in den nicht vom nationalen Leben berührten und nicht äußerlich angeregten Disciplinen eintrat, welcher dann bald naturgemäß in einen Kückgang sich verwandeln musste<sup>(1)</sup>.

Der Gegenstand der Rede bot die beste Gelegenheit, alte Lieblingsideen, die indes für Döllinger nur Mittel zum Zweck waren, in neuen, großartigeren Wendungen auszusprechen. Die Universitäten sind ein specifisch deutsches Institut. Der deutsche, auf Lehre und Wissenschaft gerichtete Geist hat in dieser Form sich verkörpert . Unstreitig sind die Deutschen die universalste unter den Nationen; in ihrem Schoße sindet sich das echt Menschliche, Weltbürgerliche in größerer Fülle, in reicherer Mannigsaltigkeit, als bei irgend einem anderen Culturvolke . Unser Volk ist das Centralvolk der Menschheit . Ich möchte ein Göthesches Wort anwendend sagen, das deutsche Geistesauge sei vor andern sonnenhaft<sup>22</sup>).

Selbst ein Vertreter der deutschen Wissenschaft und vor allem der deutschen Geschichtsforschung wie Ottokar Lovenz in Jena fühlt sich übel berührt durch diesen Jubel der extremsten Deutschtümelei. Lovenz kann "bei vollster persönlicher Verehrung und Bewunderung für Döllinger die Ueberzeugung nicht unterdrücken, daß diese ganze Gattung akademischer Veredsamkeit ihre recht gefährliche Seite hat. Denn von Nechtswegen dürste man doch eigentlich verlangen, daß selbst ein correspondierendes Mitglied der Münchener Akademie so gut wie der jüngste Privatdocent einer deutschen Universität nach der Lectüre dieser fortgesetzten germanischen Eelehrsamkeitsberäucherung dei sonstiger Bescheidenheit des Charakters krebsroth vor den Spiegel treten müsste . Es scheint

<sup>1)</sup> AaD. 16. 2) AaD. 36 ff.

wirklich Zeit zu sein, daß auch Akademien und gelehrte Körperschaften zuweilen die Kritik, die sie in solcher Ausdehnung auf die Schriftsteller des Mittelasters anwenden, sich selbst angedeichen lassen, wollen sie am Ende nicht in Gesahr kommen, daß von anderer Seite die Frage über die Nüglichkeit dieser Dinge aufgeworsen werden soll . Auch die mit den Jahren zunehmende Bitterkeit Döllingers gegen alles romanische Wesen macht mir keinen angenehmen Eindruck; weder in den wissenschaftlichen noch in den politischen Entwickelungen unterlässt der Berfasser wohlgefällige Seitenblicke auf die germanischen Urwälber und scharfe Seitenhiebe gegen allen Komanismus. Beides aus einem Gesichtspunkt, welcher doch sediglich theologisch und kirchlich ister).

Damit hat Lorenz allerdings der Sache nach das richtige getroffen. Döllingers wohlgefällige Seitenblicke auf die germanischen Urwälder und scharfen Seitenhiebe gegen allen Romanismus, beides, die patriotischen Ergüsse wie die antirömischen Anmuthungen hingen mit seiner veränderten religiösen Stellung eng zusammen. Aber während der mit seiner Kirche innerlich bereits zerfallene Priester und Gelehrte vor dem offenen Bruch in jenen Kundgebungen, die seinen Ramen trugen, es rathsam fand, verlehende Schärsen möglichst zu vermeiden, meist nur das deutsch-nationale Element in überspanntester Weise, aber in unverkennbarem Gegensah zu Kom hervorzusehren, spielt in gleichzeitigen, für anonyme Zeitungsartisel berechneten Fragmenten der geschraubte Patriotismus eine Nebenrolle und läßt den Ingrimm gegen das Papstthum um so kräftiger zu Worte kommen.

Die Rectoratsrede vom Jahre 1866 schließt mit einer Unsprache an die Studierenden der Theologie. Döllinger sagt ihnen nicht etwa, daß sie vor allem sich mit Gründlichkeit und ausdauerndem Fleiße ihrem Fach widmen sollen; was er ihnen in wohlgesetzer Sprache auf das wärmste empsiehlt, ist eine irenische Vielwisserei. Die Theologie kann nur dann beweisen, daß eine fürstliche Würde unter den Disciplinen ihr wirklich zukomme, wenn sie es versteht, sich der Hilfe dieser Schwestern zu bedienen, wenn sie Raum hat und weitherzig genug ist, auch hinreichendes Selbstvertrauen besitzt, um das echte, edle, aus allen den Werkstätten unserer Facultäten zu Tage gesörderte Wetall, die besten Früchte

<sup>1)</sup> Deutsche Literaturzeitung 1889 Februar 16.

aller Zweige des großen Wiffensbaumes, als ihr Eigenthum hinzunehmen und mit diesem Pfunde nach Kräften zu wuchern. Wehe der Theologie und webe ihren Jungern, wenn sie wie ein nervenschwaches Weib sich absperren wollte gegen jeden frischen Luftzug der Forschung, wenn sie jedes ihr - oder nicht einmal ihr, sondern nur den Theologen unbequeme Ergebnis der Geschichte zurückwiese, als eine allzu derbe, ihrer schwächlichen Constitution nicht zusagende Speise. Gerade daran hängt für sie Leben ober Tod, daß ihre Bfleger und Jünger jenen historischen Sinn in höchster Reinheit bewahren, der sich in der Anerkennung aller fremden Borzüge und Güter, in der Verwertung aller auf anderem Bebiete gefundenen Wahrheiten bewährt . . Ueben wir also die Kunft, echte Münze und unechte im Reiche der Geister, ganze und halbe Wahrheit, ganzen und halben Frrthum gehörig zu unterscheiden, in jedem Wahne, in jeder schiefen oder falschen Behauptung das beigemischte Körnchen von Wahrheit mit geübtem Auge aufzufinden und auszuscheiden, nicht aber unbesehen oder nach dem bloßen oberflächlichen Schein und Wortklang zu verdammen, nicht ganze Gebiete des Wissens, als ob sie von dämonischen Mächten besessen seien, fremd und vornehm von uns wegzuweisen'1).

Diese Worte waren ja für jeden, der den damaligen Döllinger durchschaute, verständlich genug. Aber was follte fich ein Studierender der Theologie, selbst ein Theologe im innersten Berzen von Europa' denken, wenn sein Rector ihm sagte, Leben und Tod der Theologie hänge von der Anerkennung aller fremden Vorzüge und Güter ab, wenn er ihm den wohlgemeinten Rath gab, in jedem Wahn das beigemischte Körnchen von Wahrheit mit geübtem Auge aufzufinden und auszuscheiden uff.?

## Höllinger als anonymer Journalist.

Die folgenden Jahre 1867, 1868, 1869 brachten eine große Zahl anonymer Zeitungsartikel aus der Feder Döllingers2). Für

<sup>1)</sup> Akademische Borträge 2, 53 f. Zu der Bemerkung Döllingers über die Universität Erfurt S. 11 f. vgl. Denifle, Die Universitäten bes Mittelalters bis 1400, 1 (Berlin 1885) 409794.

<sup>2)</sup> Ueber andere literarische Beschäftigungen Döllingers (Papst Innoceng XI, Unterricht der Jesuiten) gibt Aufschluss ein Brief Aug. Theiners,

seine Charakteristik sind sie um so schätzenswerter, da sich der Berfasser nach gewohnter Art in ihnen so gibt, wie er wirklich ist. Der Resrain ist und bleibt immer derselbe: Es lebe die freie deutsche Wissenschaft! Los vom Joche Koms und der Kömlinge!

Zunächst kommen in Betracht drei Auffähe der "Allgemeinen Zeitung" mit dem Titel: Die Broschüre "Zur Belehrung für Könige").

Diese Broschüre war gegen einen Vortrag gerichtet, ben ber baherische Cultusminister v. Koch vor dem Könige gehalten, um nachzuweisen, daß eine in Erledigung gekommene Prosessur an der theologischen Facultät in Würzburg durch einen Theologen von deutscher Bildung besetzt werden müsse, nicht etwa durch ein Mitglied der romanistischen Partei, also durch einen Mann, der auch noch Döllinger genehm sein könne.

Es ist zu beachten, daß nach dem Versasser der Broschüre Minister v. Koch von Döllinger inspiriert worden war, daß Minister v. Koch dem Stiftspropst namentlich die nähere Bekanntschaft mit einer 1862 in Leipzig erschienenen Schrift verdankte, Erinnerungen eines ehemaligen Fesuitenzöglings' von Köhler, der nach seiner Entlassung aus dem deutschen Colleg in Rom vom Glauben absiel und Protestant wurde<sup>2</sup>). Daß insolge der Instructionen Döllingers, Herr v. Koch seinem König eine richtige Schilderung von der romanistischen Partei entworsen', war sür den Mentor unzweiselhaft<sup>3</sup>). Dennoch wagte es die genannte Broschüre, diese Schilderung zu glossieren. Es war ein Widerspruch gegen Döllinger selbst, und es lag nahe, daß Döllinger selbst in die Schranken trat, versteht sich anonhm; er hatte ja auch anonhm durch Herrn v. Koch geredet.

Es ist eine Eigenthümlichkeit seiner journalistischen Leistungen, die er zumeist in der Allgemeinen Zeitung, abwechslungsweise auch in der Neuen Freien Presse unterbrachte, daß fast jeder

datiert Rom 1867 April 28, in Deutscher Merkur 1875, 73. Zur Kritik der Rede, welche Döllinger als Rector der Universität am 26. Juni 1867, dem 395. Stiftungstag der Ludovica-Maximilianea gehalten hat (Akademische Borträge 3, 1 ff.), vgl. Ringseis in Historische politische Blätter 1872 I 801 ff. 889 ff.

<sup>1)</sup> Kleinere Schriften 264 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. die Schrift "Zur Belehrung für Könige" S. 54 und 2. Aufl. S. 88.

<sup>3)</sup> Rleinere Schriften 283.

Artikel, wenn nur irgend möglich, so ziemlich alles enthält, was der Verfasser auf seinem schweren Herzen hatte. Daher muß der Leser auch in der Antwort auf die Broschüre "Zur Belehrung für Könige" manches hören über den Index der verbotenen Bücher, über das Sacrum Officium, über römische Omnipotenz, ultramontane Tendenzen, über die Unsehlbarkeit des Papstes, über die Maßeregelungen deutscher Gelehrten durch die Eurie (Hug, Schwab, Günther, Balher), über die Umtriede der Romanisten, über geistige Sclaverei, über die ganze Blindheit eines erhisten Fanatismus, über die Fesuiten und was dergleichen Keizmittel mehr find.

Der Anonhmus gibt einer gesunden Kritik Zeugnis, wenn er den aus dem Germanicum entlassenen Apostaten Köhler für den in Rede stehenden Gegenstand nicht gerade als die zuverlässisste Duelle erscheinen lässt durch die Bemerkung: "Man kann wünschen, daß Herr v. Koch nach einer andern Duelle sich umgesehen hätte"). Aber Döllinger selbst hatte sie doch dem Minister in die Hände gespielt. Also Döllinger selbst hätte sich nach einer anderen Duelle umsehen sollen, die nicht schon durch den Charakter und die Absicht ihres Autors das Gepräge der Entstellung an der Stirne trug. "Indessen, heißt es weiter, "die Aufzeichnungen Köhlers sind der Wahrheit gemäß". Gut; das genügt. Dann war es allerdings nicht gar so nöthig, daß Herr v. Koch, beziehungsweise Döllinger, sich nach einer anderen Duelle umsah.

Die Replik des angegriffenen Stiftspropstes gesteht, daß Köhlers Glaubwürdigkeit sehr zweiselhaft ist, will aber das für den vorgestecken Zweck brauchbare Material nicht opfern.

Bezeichnend sind bei dem Anonhmus die Erwähnungen Döllingers, für den die Allgemeine Zeitung Stimmung machen soll. Zunächst entnimmt er einer "Alage", die Mattes in der Tübinger Duartalschrift 1863 angestimmt hat, nachstehenden Sah: "Die Berbächtigung hat sich weiter ausgedehnt; bereits sind Döllinger und Michelis nicht mehr rein, und so wird voraussichtlich das Gericht nach und nach über alle gehalten werden, welche in der Kirche und für dieselbe zu wirken wagen, ohne mit den Schlagwörtern der neuen Schule zu beginnen und zu enden".

Fast enthusiastisch ist die sich daran schließende Verhimmelung des Münchener Gelehrten. "Bis zu welcher Höhe muss der

<sup>1)</sup> NaD. 265. 2) NaD. 277.

Fanatismus fich gesteigert haben, wenn man Namen wie Dollinger, Saneberg und Reithmahr, beren man fich bisber in katholischen Kreisen mit gerechtem Stolz bewusst war, nicht mehr in Ehren halt? . . Auch gegen Döllinger kann man mit ehrlichen Baffen nicht aufkommen und so verdächtigt man seine katholische Gefinnung, weil er die extravaganten Meinungen über die Nothwendigkeit einer weltlichen Herrschaft des Papstes, die geeignet sind, das ganze Ansehen der Kirche in Frage zu stellen, nicht theilt, und weil ihm seine historischen Forschungen eine Bestätigung ber jesuitischen Lehren vom Papstthum nicht erlauben. Wie man ben Lebensabend des hochbetagten Günther mit der Berwerfung deffen1), was er zum Heile seiner Kirche mit unverdroffenem Eifer und unermüdetem Fleiß geschaffen zu haben glaubte, noch verdufterte, in gleicher Beise gestaltet sich der Dank für Döllinger. der sein ganzes, an wissenschaftlichen Thaten reiches Leben nur dem Dienste seiner Kirche weihte, der immer in den ersten Reihen stand, wenn es ihre Sache zu führen galt, bessen Ruf ein europäischer ist, und zu dem die meisten gelehrten Theologen des katholischen Deutschlands als zu ihrem Lehrer verehrend emporschauen (2).

Das geht denn doch weit hinaus über die "große Offenherzigteit und Naivität", welche Döllinger und Reusch an der Autobiographie Bellarmins<sup>3</sup>), dieses "Herven der kirchlichen Wissenschaft"), zu rühmen hatten.

<sup>1)</sup> Mit welchem "Freisinn", mit welcher "Ruhe und Umsicht man in Rom zu Werke gieng", s. Flir, Briefe aus Rom, 2. Aufl. (Innsbruck 1864) 47 und Kleutgen, Briefe aus Rom (Münster 1869) 78. S. 79 folgt ein hälslicher Zug Giobertis.

<sup>2)</sup> Kleinere Schriften 278. Keusch sucht in der Anmerkung auf Seite 264 den Leser auf den Gedanken zu bringen, der fatale Text des Döllinger'ichen Artikels sei von fremder Hand eingeschoben worden, thue also der bekannten Anspruchslosigkeit, Bescheidenheit und Demuth des Stiftspropstes keinen Eintrag. Reusch sagt: "Der Artikel ist von Döllinger versast, aber, wie die ihn erwähnenden Sätze (S. 278) zeigen, von einem anderen (Prof Huber) für den Druck zurecht gemacht und eingesandt worden'. Also wer hat den Lobgesang gemacht? Döllinger? — Reusch leugnet es nicht. Huber? — Man muss merkwürzdige Begriffe vom Zurecht machen und Einsenden eines Artikels haben, wenn die Worte von Reusch das zeigen sollen.

<sup>3)</sup> Die Selbstbiographie des Cardinals Bellarmin lateinisch und deutsch mit geschichtlichen Erläuterungen herausgegeben von Joh. Jos. Ign. von Döllinger und Fr. Heinrich Reusch. Bonn 1887, Vorwort S. III.

<sup>4)</sup> Rirche und Rirchen 667.

"Der größte Theologe Deutschlands" arbeitete sich immer tiefer hinein in die Opposition gegen den heiligen Stuhl und die Kirche. Die Möglichkeit einer Definition der päpstlichen Unsehlbarkeit war bei ihm zur figen Jdee geworden; alles was ihm mit dieser Unsehlbarkeit in Zusammenhang zu stehen schien, reizte ihn aufsäusserste.

Die Kanonisation des seligen Peter Arbues stand bevor. Döllinger hatte entdeckt, daß "nicht etwa eine Finanzspeculation der Kanonisation des Inquisitors Arbues zugrunde liegen dürste.., sondern die principielle Tendenz, im Innern des Organismus die päpstliche Infallibilität festzustellen, nach außen aber, dem Staate gegenüber, die alten hierarchischen Ansprüche auße neuezu sanctionieren. Wo nämlich der Staat unter der Hierarchischen, da muße er ihren Beschlüssen seinen Arm zur Vollziehung seihen, da muße er nach ihrem Gebote die Einheit des Glaubens erhalten und also die Keger mit Strasen versolgen. Die Inquisition ist nur ein Ausschlüssen mittelalterlichen kirchlich-politischen Ordnungeit.

Diesem fruchtbaren Thema widmete Döllinger während der Jahre 1867 und 1868 fünfzehn Artikel in der Allgemeinen Zeitung und in der Neuen Freien Presse. Die Juquisitions-Schriftsteller Paramo und Blancas mochten in dem Glaubenstribunal ein löbliches, ja heiliges Institut erblicken — hatten sich doch mehr als fünfzig Päpste in der seierlichsten Weise über die Vorzüge desselben ausgesprochen'; aber wenn sie mit ihren Anschauungen immerhin auch noch in der Gegenwart Genossen sinden, so bestehen dieselben doch keineswegs vor den geläuterten Sittlickskeitsbegriffen, welche uns in demienigen einen blinden Fanatiker

<sup>1)</sup> Rleinere Schriften 291.

<sup>2)</sup> Reusch hat seinen verewigten Freund in diesen Artikeln wiedersholt berichtigen und vervollständigen müssen, so aad. S. 288 290° und 320°. Aus den zwei letzten Notizen folgt unwiderleglich, daß die Päpste hie und da noch weit schlimmer waren, als sie selbst bei Döllinger ersicheinen. Bgl. Louise von Kobell, Ignaz von Döllinger. Erinnerungen (München 1891) S. 112 f.

<sup>&</sup>quot;Es ist Thatsache, daß nach dem Erscheinen der Artikel über Arbucs Erzbischof Gregor von München Herrn Döllinger nahe legte, dieselben zu widerlegen. Döllinger schwieg gegen dieses Ansinnen. So wenig dachte man dort an eine Autorschaft Döllingers". Katholik 1872 I 350°3.

erkennen lassen, der um der Ueberzeugung willen einen andern dem Henkertode überliefert'.

Also der selige Peter Arbues ein blinder Fanatifer, ein fanatischer Wütherich', und eben für diesen blinden Fanatismus, für diese fanatische Wuth soll er kanonisiert werden. Der selige Arbues einer der "blutdürstigsten Inquisitoren", und eben für diesen ungewöhnlichen Blutdurst soll er auf die Altäre der katholischen Christen zur Verehrung ausgestellt werden. "Wird unter den vielen Bischösen", frägt der Journalist, "die zur Feier der Kanonisationen im nächsten Monat nach Kom wallsahrten, keiner sein, der gegen die Verherrlichung des Arbues und damit der Inquisition Verwahrung einlegt?")

Vor etwa vier Jahren hatte Döllinger den Ausspruch gethan: "Die Theologie", d. h. die deutsche historische Theologie, sist es, welche der rechten, gesunden öffentlichen Meinung, dieser außer-ordentlichen Kirchengewalt, in religiösen Dingen Dasein und Kraft verleiht, der Meinung, vor der zuletzt alle sich beugen, auch die Häupter der Kirche.<sup>2</sup>).

Döllinger, der diesen Grundsatz vorgetragen hatte, nahm keinen Anstand, ihn auch ins Leben zu übersetzen. Er selbst war natürlich das fähigste Organ der deutschen Theologie, der erleuchtetste "Prophet des rechten Geistes der Wissenschaft"). Niemand mochte kräftiger als er den Beruf verspüren, der öffentlichen Meinung, dieser außerordentlichen Kirchengewalt, Dasein und Kraft zu verleihen, und er entsprach dem Drange als Anonymus in der Allegemeinen Zeitung und in der Neuen Freien Presse. Die altchristliche Kirche, auf die sich Döllinger gleich sedem missvergnügten Neuerer so oft und so gern berusen hat, liesert für diese Theorie und für diese Prazis kein Seitenstück.

Wie tief nach Döllinger das Papstthum und die römische Kirche, von welcher die Heiligsprechung des spanischen Inquisitors in Aussicht genommen wurde, bereits gesunken waren, beweist der Schlussatz der ersten Artikelreihe durch das entscheidende Berdict, daß derjenige, welcher in Arbues sautere evangelische Frömmigskeit und in seinem Thun Motive der Liebe Gottes und des Näch-

<sup>1)</sup> Rleinere Schriften 288 ff.

<sup>2)</sup> MaD. 184.

<sup>3)</sup> Atademijche Borträge 2, 210.

sten sich auch nur benken kann, seine religiösen und sittlichen Begriffe allenfalls aus dem Koran, aber sicherlich nicht aus der Lehre Christi und der Apostel geschöpft habe'.

# "Christenthum und Lirche". Sin Prief an Westermager.

In der Erkenntnis der Lehre Christi und der Apostel war seit acht Jahren dei Döllinger eine merkliche Aenderung eingetreten. Der Wechsel des affectiven Moments hatte auch das Denken bestimmt. Einen unverhülten Ausdruck sand die neue Anschauung allerdings nur in jenen schriftstellerischen Erzeugnissen, welche die Autorschaft des Prosessons der katholischen Theologie nicht verriethen und recht wohl auch von einem Akatholisen verfasst sein konnten.

Der Gegensatz zu der früheren Ueberzeugung von der Lehre des göttlichen Stifters der Kirche war indes so schroff geworden, daß er auch in einem ernst wissenschaftlichen Werke irgendwie zur Geltung kommen musste. Im Jahre 1868 erschien das Buch Christenthum und Kirche in der Zeit der Grundlegung in zweiter "verbessere" Auflage").

# **Döllinger**, Christenthum und Kirche 1860.

"Jett erst ersuhr Simon Bar Jona, warum ihm der Herr gleich im Beginne den Namen Rephas, der Fels, gegeben hatte. Richt auf sein Betenntnis, sondern wegen seines Bekenntnisses sollte auf ihn, diesen Wann mit seinem selsensenem Charakter, die Kirche erbaut werden, die, wie sie ganz aus Personen, lebendigen Wesen besteht, so auch

#### Döllinger,

Christenthum u. Rirche, zweite verbesserte Auflage 1868.

"Jest erst ersuhr Simon Bar Jona, warum ihm der Herr gleich im Beginne den Namen Rephas, der Fels, gegeben hatte. So hat hier Christus, wie nach her auch Paulus (Ephes. 2, 19. 20) die beiden Bilber des Hausbaues und der häuslichen Gemeinschaft mit eine ander verbunden. Er will sein Haus, die unvergängliche nie von den Todes mächten zu

<sup>1)</sup> Weil diese Auslage als verbesserte eingesührt wird, kann die Zusammenstellung einzelner Partien mit der ursprünglichen Form von 1860 für das Verständnis Döllingers und seines Entwicklungsganges nur sehr zweckmäßig sein.

Die verbesserten Stellen betreffen fast nur den Primat. Ob sich Döllinger bei seiner ungenügenden theologischen Bildung darüber klar

ein lebendiges, perfonliches Fundament damals bedurfte und immerdar bedarf. Da das Gebäude der Rirche ein für alle Zeiten bleibendes fein foll, fo ging diefer Borzug des Betrus, fraft deffen mit ihm als dem Fundamente alles in der Rirche zusammenhängen muis. nothwendia auf andere nach ihm durch Vererbung über. Diefer fo getragenen Rirche verhieß Jefus zugleich bie Unvergänglichkeit, sie werde infolge ihrer Gründung auf Betrus nie von der Macht bes Todes und der Untermelt überwältigt werden. Mit der Schlüsselgewalt sollte ihm die Berwaltung der Güter und Schäge bes Saufes übergeben werden; fraft derfelben follte er in Gewährung oder Entziehung biefer Schäte, ber Beilmittel ber Rirche, auf Erben in einer auch für den Simmel giltigen Beise lofen ober binden . .

". Beide meine Lämmer, weibe meine Schafe (Joh. 21, 15—17). Damit war der gesammten Kirche, die Apostel mit inbegriffen, ein oberster Hirt, ein den Herrn stellvertretendes, regierendes Haupt gegeben.

übermältigende Rirche, auf den glaubenden und bekennenben Simon bauen, und diefer foll in demielben Ginne das Fundament der Kirche werden. in welchem es nach Vaulus und Johannes (Apok. 21, 14) alle Apostel geworden find, aber fo. baß er auch in seiner Eigenichaftals Grundbauftein allen andern vorgeht. Zugleich aber soll Simon in diesem aufihm erbauten Sause die Aflichten und Gewalten zwar nicht des Sausherrn - diefer ift und bleibt Chriftus felbst - wohl aber des Hausverwalters empfangen; sie werden ihm verheißen in dem Symbol der Schlüffel, mit welchen er die Vorrathsräume bes Saufes gu eröffnen, die geiftigen Vorräthe und Schäte der Rirche, Lehren und Seilmittel zu bewahren und außzutheilen befähigt wird . .

". Weibe meine Lämmer, weibe meine Schafe (Joh. 21, 15—17). Damit war ber gesammten Kirche, die Apostel mit inbegriffen, ein oberster hirt gegeben, war Petrus zu der Gesammtheit der Gläubigen in dasselbe Berhältnis gesetzt, in welchem Christus selber bisher stand, als der "gute hirt", der für seine Heerd forge aus Liebe und mit Ausoperung, nicht einem Wiethlinge gleich um des eigenen Bortheils willen.

wurde, daß die erste Auflage von "Christenthum und Kirche" die päpstliche Unfehlbarkeit als nothwendige Schlussfolgerung enthält

Früher, unmittelbar vor dem Beginne seines Leidens, als Jesus bem Betrus vorhergesagt, daß er ihn noch in derselben Nacht dreimal verleugnen werde, da hatte er ihm zu= gleich die Versicherung gegeben, daß in fraft eines besondern, für ihn an den Bater gerichteten Gebetes, sein Glaube nicht abnehmen, nicht vergehen werde (Lut. 22, 31, 32). und daß er, wenn er von feinem Falle sich wiederum erhoben, feine Brüder, die Apoftel, im Glauben ftärken folle. Der Stuhl Betri jollte eine Stätte der Wahrheit, eine allen zur Stärfung gereichende Burg des festen Glaubens bleiben. Denn die Worte wie die Gebete des herrn waren nicht blos auf die einzelne Person, auf den nächsten Moment gerich= tet, fondern sie waren grund= legend und bauend, fie galten vor allem der Kirche und deren gufünftigen, von ihm im Beifte geichanten Bedürfnissen. Go betete er damals mit feinem, über alle folgenden Zeiten hinausreichenden Blide für die Ginheit der Glie= der der Kirche, damit diefe Ein= heit der Welt ein ftetes redendes Reugnis der Wahrheit feiner göttlichen Sendung fein möge (Joh. 17, 20, 21) . .

Auch den übrigen Aposteln furz vor seinem Leiden die

Früher, unmittelbar vor dem Beginne seines Leidens, als Jesus dem Betrus vorhergesagt, daß er ihn noch in derselben Nacht dreimal verleugnen werde, da hatte er ihm zu= gleich die Versicherung gegeben, daß in fraft eines besondern, für ihn an den Vater gerichteten Gebetes, seine Glaubensschwäche nicht bis zum völligen Abfall, zum entschie= denen Unglauben hinabsinten werde (Luf. 22, 31, 32). Da= ran knüpfte Jesus bie Mahnung, daß Betrus, wenn er von seinem Kalle sich wieder= um erhoben, seinerseits die in ihrem Glauben wankend ge= wordenen Brüder, die Apoftel und übrigen Jünger befestigen, sie in ihrer Entmuthigung aufrichten, sie mit ber hoffnung seiner sicheren und nahen Auferstehung tröften solle . .

,Rur in Gemeinschaft mit verlieh zwar Jejus einmal den übrigen Aposteln empfieng Betrus die anderen Gewalten. Gewalt, auf der Erde und im welche Chriftus feiner Rirche Simmel zu binden und zu hinterließ, die Macht namlojen (Matth. 18, 18), und bann lich, auf eine im himmel wie und zwar die Unfehlbarkeit nicht blos der sedes, sondern auch des sedens, bleibe dahingestellt. Nedenfalls schien ihm auf der

nach feiner Auferstehung mit auf Erden wirksame Beise dem heiligen Geiste die Macht, Sünden zu vergeben und zu behalten. Aber nur Betrus empfieng die Schlüffel der Rirche, nur ihm wurde die ganze Rirche wie ein wohlverwahrtes, geschlossenes haus übergeben, nurihm die Gewalt übertragen in letter Enticheidung in biefes Saus zuzulaisen oder aus demsel= ben auszuschließen; wie benn auch die Schlüssel eines Sauses, einer Stadt doch immer nur in der Sand eines einzigen sich befinden können, wenn auch die anderen gu einzelnen Abtheilungen Saufes die Schlüffel führen. Drei Borzüge vor allen anberen hat also Betrus von Sefus empfangen; nur er ift das Geljenjundament, das der auf ihm ruhenden Kirche die Unvergänglichkeit sichert; nur ihm sind die Schlüssel übergeben, und ift damit bas haus des Herrn, die Kirche als ein Ganzes, anvertraut; nur er endlich ift der hirte der gangen Beerde. Die Gewalten, zu binden und zu lösen (Matth. 18, 18), Günden nachzu-Lassen und zu behalten (Joh. 21, 23), find ihm zugleich mit den übrigen Aposteln anvertraut worden' (S. 31-33).

fie nicht Thrannen, sondern fie in den Gemeinden nur Borbilder der Gemeinde wer- als hirten und Mufterbilder,

zu binden und zu lösen, bas heißt zu verbieten und zu erlauben, und zulett nach der Auferstehung des herrn gugleich mit der Geiftesmitthei= lung die Gewalt. Günden zu vergeben und zu behalten. Aber drei Borzüge blieben ihm. Er war vor allen anderen Aposteln und in einem vorzüglicheren Sinne als fie zum Fundamente ber Kirche erforen; nur ihm waren die Schlüssel im Hause Christi übergeben; nur er follte als der hirte der gesammten heerde walten' (S. 31-32).

"Betrus warnte die Vorsteher, "daß | "Betrus warnte die Vorsteher, daß Den follten" (1 Betr. 5, 3). Alfo nicht gleich despotischen GeEntwicklungsstufe, die er bis zum Jahre 1868 erreicht hatte, vieles von dem, was er einstens geschrieben, nicht mehr zeitgemäß.

Die von Chriftus dem heiligen Betrus übertragenen Vollmachten, das Verhältnis des heiligen Betrus zu den übrigen Aposteln und zu seinen Rachfolgern mufste eine andere Darstellung

füchtige und willfürliche Walten, jenes Ausbeuten der Bolfer zum Genuffe und Vortheile der Herrschenden sollte jemals in der Kirche Christi aufkom= men' (S. 234).

.Die Apostel wussten benn auch von keiner Duldung, keiner Rachsicht gegen Frrlehren' (S. 236).

"Betrus folgte dem, der die Apostel, obgleich so hoch über ihnen ste= hend, "seine Brüder" genannt . . Er sah in den Presbytern Männer. welche gleich ihm in Lehre und Verwaltung den Brüdern dienten, und insoweit waren er und sie Amtsge= nossen' (S. 296).

nicht jenes bespotische, eigen- bietern wirken sollten (1 Betr. 5, 3). Also nicht jenes dünkelvolle, eigensüchtige und willfürliche Walten, jenes Ausbeuten der Bölfer zum Genuffe und Vortheile der Herr= ichenden sollte jemals in der Kirche Christi aufkommen. Und wenn es doch auffam, dann follte es doch itets als das erfannt werden. was es ift: als ein greller Widersvruch gegen die göttliche Anordnung, als eine Versündiauna an dem echten Weiste der Mirche' (S. 235).

> Die Apostel wussten denn auch von keiner Duldung, keiner Nachsicht gegen die Arrlehren ihrer Reit, die freilich auch alle im grellen, handgreiflichen Wideripruche mit der von ihnen verfündeten Lehre ftanden' (S. 238).

> "Betrus folgte dem, der die Apostel, obgleich so hoch über ihnen stehend, "seine Brüder" genannt . . Er sah in den Presbytern Männer, welche gleich ihm in Lehre und Verwaltung den Brüdern dienten, und insoweit waren er und sie Amtsge= noffen. Und jo ift denn auch Petrus, als der erite der Apostel, derjenige, der am nachdrücklichsten darauf dringt, daß das Amt in der Kirche nur eine Führung, eine Dienstleistung, ein Vorleuchten durch Beispiel, feine Herrichaft sei und der vor jedem geistlichen herrschgelüste warnt' (S. 298).

erfahren, eine Darstellung, die dem Unmuthe des Versassers und seinem Missbehagen an den kirchlichen Vorgängen der Gegenwart entsprach. Döllinger verliert zur Motivierung der "Verbesserungen", beziehungsweise Verstümmelungen seines Buches in der zweiten Auslage keine Silbe. Das Vorwort ist genau dasselbe wie in der ersten. "Nur Anfänge sind es, nur die einsache, samenkornartig in sich beschlossen, Fremden ihr Inneres verhüllende Gestalt der apostolischen Urkirche ist es, welche der Vetrachtung hier vorliegt".

Was sich in der ersten Redaction des Werkes nur irgend halten ließ, blieb unangetaftet; die gewöhnlichsten Regeln der Klugheit legten ein möglichst conservatives Borgeben nahe. Der Primat Petri konnte nicht umgangen werden. "So lange die Apostel in Jerusalem vereinigt blieben, trat denn auch bei jeder wichtigeren Beranlassung der Primat des Petrus bervor', heißt es 1860 S. 294 und ebenso 1868 S. 296. Aber wie verschieden ist doch dieser Primat hier und dort. Dort ein wahrer Primat, primatus jurisdictionis; "nur Petrus ist das Felsenfundament, das der auf ihm ruhenden Kirche die Unvergänglichkeit sichert', nur Betrus ift das ,regierende Haupt' ber ganzen Kirche, ,ber Stuhl Petri follte eine Stätte ber Wahrheit, eine allen zur Stärkung gereichende Burg des festen Glaubens bleiben', ,der Borzug des Betrus, traft dessen mit ihm als dem Fundamente alles in der Rirche zusammenhängen muss, gieng nothwendig auf andere nach ihm durch Vererbung über. Dieser so getragenen Kirche verhieß Jesus zugleich die Unvergänglichkeit.1).

Von alledem ist in der "verbesserten" Form des Buches acht Jahre später nichts mehr zu finden. Wie hier der Primat des Apostelfürsten und folgerichtig der Päpste auszufassen sei, darüber ist Döllinger mit sich selbst nicht ins Keine gekommen. Es sinden sich auch hier Züge, die wohl mehr deweisen, als einen bloßen Ehren- und Scheinprimat. Indes auf einzelne Züge kam es bei der Correctur nicht an. Döllingers Absicht war es zunächst, den Vorrang Petri theoretisch und principiell so viel als thunlich abzuschingen.

<sup>1)</sup> Bgl. A. huhn, Was Herr v Döllinger dem Herrn Professor Frohschammer antwortet, München 1875, und von demselben: Döllingers alte und neue Hoffnungen, München 1874.

Bei biesem Streben, früher Gesagtes nach Möglichkeit zu retten und doch der neuen Aufsassung Kechnung zu tragen, war es schwer, consequent oder auch nur klar zu bleiben. "Petrus", heißt es, "soll in demselben Sinne das Fundament der Kirche werden, in welchem es nach Paulus und Johannes alle Apostel geworden sind". Das ist verständlich. Weniger verständlich ist der berichtigende Zusas; "aber so, daß Petrus auch in seiner Eigenschaft als Grundbaustein allen andern vorzeht"; denn "er war vor allen andern Aposteln und in einem vorzüglicheren Sinne als sie zum Fundamente der Kirche erkoren").

Der Standpunkt, den der Verfasser mit diesen Halbheiten einnahm, war an sich unhaltbar. Gab er dem Zwange der Logik nach, so musste er noch mehr opsern als er schon geopsert hatte. Döllinger that es, und wenn er in der Auflage von 1868 den Döllinger von 1860 vornehm zu ignorieren scheint, so wird er ein Jahr später unter dem Schleier der Anonymität das eben erst "verbessert" Buch direct angreisen und weiteren radicalen Verbesserungen unterziehen.

So recht von Herzen kamen ihm in der veränderten Gestalt seines Werkes doch nur jene Stellen, welche sich mit Gedanken berührten, die der Stiftspropst in gleichzeitigen Artikeln der Tagespresse, allerdings in einer weniger edlen Form durchführte. Also nicht jenes dünkelvolle, eigensüchtige und willkürliche Walten', schreibt er in Christenthum und Kirche 2. Aufl., sollte jemals in der Kirche Christi aufkommen. Und wenn es doch aufkam, dann sollte es doch stets als das erkannt werden, was es ist: als ein greller Widerspruch gegen die göttliche Anordnung, als eine Berssüderspruch gegen die göttliche Anordnung, als eine Berssündigung an dem echten Geiste der Kirche. Petrus sollte, sals der gute Hirt für seine Heerde sorgen aus Liebe und mit Aufopferung, nicht einem Miethlinge gleich um des eigenen Bortheils willen', und wirklich sist denn auch Petrus, als der erste

<sup>1)</sup> Christenthum und Kirche (1868) 31 f. "Döllinger wagte als geseierter Führer einer national-liberalen Richtung in "Christenthum und Kirche" nachträglich die zu Gunsten des Stuhles Vetri sprechenden Stellen auszumerzen. Colossale Gelehrte unterliegen leicht dem Schicksal, weil ihnen die Versuchung, über alles zu schreiben, nahe tritt, der Nachwelt kein geordnetes Ganze von ihrer Geistesthätigkeit zu hinterlassen. Sonig von Bayern, und das Zeitalter der Wiedergeburt der Kinste (Schaffhausen 1869) 129.

der Apostel, derjenige, der am nachbrücklichsten darauf dringt, daß das Umt in der Kirche nur eine Führung, eine Dienstleistung, ein Vorleuchten durch Beispiel, keine Herrschaft sei, und der vor jedem geistlichen Herrschgelüste warnt'.

Die ursprüngliche Idee vom päpftlichen Primat, wie sie noch in Kirche und Kirchen niedergelegt ist, hat sich also im Laufe der letzten Jahre bei Döllinger sehr verdunkelt.

In der Nachschrift zu einem Briefe<sup>1</sup>) an Westermaner, dem er die zweite Auflage von Christenthum und Kirche übersandte, bemerkt der Versasser, daß hie und da einiges zugesett worden sei. Allerdings; aber mehr noch ist weggeblieben und umgedeutet worden.

Der eben erwähnte Brief ist auch in anderer Beziehung sehr merkwürdig. Ich habe Sie', schreibt Döllinger, ,tiefere Blicke in mein Inneres, meine Ansichten und Motive thun lassen, als ich es bei anderen zu gestatten pflege' — und doch bietet der ganze Brief sachlich gar nichts neues für den, der die Artikel der Allgemeinen Zeitung und der Neuen Freien Preffe kennt. Das Schriftstück beweist, daß Döllinger sich oder doch den geistlichen Herrn, welcher ihm ,trot alledem und alledem noch immer' in aufrichtiger Freundschaft zugethan war, über den Zustand seiner inneren Berriffenheit hinwegzutäuschen suchte. "Ich foll, verlangen Sie, aus dem Schniollwinkel, in den ich mich gesetzt, heraustreten. Sie bezeichnen mich damit als einen Mann, der in dumpfem, unthätigem Brüten über wirklich ober vermeintlich erlittene Kränkungen dahin lebt. Das ist durchaus nicht mein Seelenzustand. Ich thue, was ich stets gethan: ich verfolge ruhig und aufmerksam ben Gang ber Dinge, ich trachte täglich mein Wiffen zu ergänzen und zu berichtigen".

Wer das liest, ift nicht imstande, auch nur eine schwache Vorstellung zu gewinnen von der rastlosen geheimen Thätigkeit, welche Döllinger damals auf dem Gebiete der Journalistik entstaltete, in der er seinem "Schmollen" den entsprechenden Ausdruck gab. "Daß vieles von dem", sährt er sort, "was jetzt im Namen der katholischen Religion geschieht, mich mit Schmerz, zuweilen mit Indignation erfüllt, daß es mir häusig scheint, als ob die Kirche von ihren vermeintlichen Freunden und Protectoren schlimmer misse

<sup>1)</sup> Dat. 1868 Februar 7, in Briefe und Erklärungen 158 ff.

handelt werde, als von ihren erklärten Gegnern, das ist wahr. Aber wollen Sie das "Schmollen" nennen? Dann sind freilich der heilige Bernhard, Fenelon — und wie viele noch! — zu ihrer Zeit auch im Schmollwinkel gesessen".

Es wird schwer sein, zwischen Bernhard, diesem der Kirche so innig ergebenen Heiligen mit seinem dem Papste Eugen III gewidmeten Buch De consideratione oder dem sansten, demüthigen Feneson und dem Münchener Stiftspropst mit seinen gehässigen romseindlichen anonhmen Artikeln in der Allgemeinen Zeitung und Neuen Freien Presse irgend eine annähernde Aehnlichkeit zu entdecken.

"Ich soll ferner, Ihrer Ansicht und Ihrem Berlangen nach, öffentlich meine Unterwürfigkeit unter den päpstlichen Stuhl versichern. Nun, ich denke, Sie kennen das Sprichwort und haben dessen Wahrheit schon oft erprobt: Qui s'excuse, s'accuse. Habemus confitentem reum, ex ore tuo te judico, serve nequam¹), würde die ganze Gesellschaft rusen, deren Exponenten und Lehrmeister der "Bolksbote" und die "Donauzeitung" sind, die "Ultramontanen vom reinsten Wasser", wie sie sich nun in gerechtem Selbstgesühl selber nennen. Glauben Sie denn, daß diese Leute mir jemals verzeihen werden, daß ich so dreist gewesen din, hie und da meine eigene, mit der gerade jetzt gelten den römischen Tagesmeinung nicht ganz identische Ueberzeugung gehabt und ausgesprochen zu haben? Nie! Ich kenne meine Pappenheimer. Für mich heißt es in diesen Kreisen unwiderrusslich: Hic niger est, hunc tu, Romane, caveto!'²)

Neben dem Bochen auf seine wissenschaftliche Ueberzeugung kehrt der hier geltend gemachte Grund für die Ablehnung einer Unterwerfung unter den heiligen Stuhl bei Döllinger auch später sehr oft wieder. Was jene wissenschaftliche Ueberzeugung angeht, so bestand sie mehr im Wort als in Wirklichkeit. Denn in der Hauptsrage, in Sachen der päpstlichen Unsehlbarkeit, hatte der Professor der Theologie nur höchst mangelhafte Vorstellungen. Er ist dem Begriffe der Infallibilität zeitlebens sehr fern geblieben; das ist auch das Urtheil von Männern, die ihm nahe standen.

<sup>1)</sup> Wer sich entschuldigt, klagt sich an. Der Schuldige ist uns geständig. Nach beiner eigenen Rebe verurtheile ich dich, böser Knecht.

<sup>2)</sup> Der ist schwarz; Römer, hüte dich vor ihm.

Aber auch die Furcht vor dem Mistrauen der katholischen Welt durfte für ihn kein Hindernis bilden, der Wahrheit Zeugnis zu geben. Denn abgesehen von allem andern hätten in dem Augenblicke, da Döllinger sich offen und ehrlich als treuen Katholiken bekannt und erwiesen, gerade die besten Elemente seiner Kirche ihn mit Jubel begrüßt, ihm jede Demüthigung erspart. "Ihre Zeilen verpslichten mich zum wärmsten Danke", schreibt er in demselben Briese an Westermaher, "denn sie verrathen mir noch immer — trop alledem und alledem — so freundschaftliche Gesinnung, daß es Sünde wäre, in deren Keinheit und Aufrichtigkeit den geringsten Zweisel zu setzen".

So wie Westermayer bachten und fühlten für Döllinger unzählige andere; — und es sollte keine Sünde sein, an der Reinheit und Aufrichtigkeit der Freude zu zweiseln, die sie empfunden hätten, wenn Döllinger wieder ganz einer der ihrigen geworden wäre?

Er war eine reich begabte Natur, mag bei vorherrschender Gemüthslosigkeit¹) auch einige Züge eines großen Charakters befessen haben, aber sein Chrgeiz, den er nur schlecht zu verhüllen wuste, machte ihn kleinlich, machte ihn furchtsam vor dem Phantom der öffentlichen Meinung, machte den wenig weltläusigen, unpraktischen Büchergelehrten und schlechten Phychologen zum sast willenlosen Werkzeug einer Umgebung, die leider nicht immer so war, wie er sie gebraucht hätte. Diese für manchen serner Stehenden kaum glaubliche Unselbständigkeit und Unbeholsenheit des Mannes, der in seinen Schristen austrat wie einer, der Macht hat, ist eine durch die unzweideutigsten Zeugnisse gesicherte Thatsache²). Sie

<sup>1)</sup> Nach Gregorovius, der Döllinger aus persönlichem Verkehr kannte, war derselbe ein "freier, kalter, trockener Mann, der sich mit Klugscheit ausspricht . . ein Mann des kalten Verstandes, nicht der Begeisterung für ein hohes Ideal . . ein einseitig großer Gelehrter, aber nur ein Verstandesmensch. Dhne das Feuer des Glaubens, welches vom Herzen strömt, kann kein Resormator gedacht werden. Döllinger besitzt keine einzige Eigensichaft dazu". Gregorovius, Kömische Tagebücher. Herausgegeben von Friedrich Althaus (Stuttgart 1892) 241 524 560.

<sup>&</sup>quot;, Richt leicht dürfte ein Mann äußeren Einstüsterungen, ohne den auf ihn geübten Einstuss auch nur zu merken, zugänglicher sein als Herr von Döllinger, welcher den größten Theil seines Lebens mehr unter Büchern als unter Menschen zugedracht hatte. Was ihm heute gesagt wird, das gibt er morgen unbewusst wieder, als wenn es seine eigene Ersahrung wäre. Inssern ist er immer das Product seines Umganges, und darum ist es auch mit ihm radid abwärts gegangen, in dem Maße als er seine alten

verdient die eingehendste Beachtung. Das Verständnis Döllingers, die Würdigung des Einflusses, den gewisse Elemente mit möglichster Fernhaltung fremdartiger Ideen mehr und mehr auf ihn nahmen, die richtige Beurtheilung seiner Katastrophe hängen davon ab.

Wollte ich auch, besorgt Döllinger, öffentlich meine Unterwürfigkeit unter den päpstlichen Stuhl versichern, man würde mir nicht trauen. Unmittelbar an die Ausführung dieses Gedankensschließt sich in dem Briefe an Westermaher eine heftige Beschwerde über Rom und die deutschen "Komaner".

"Sie selber, glaube ich, würden erstaunen", so heißt es in jenem Schreiben, wenn sie erführen, von wem ich schon und um welcher Ursachen willen ich in Rom denunciert worden bin. Da könnte ich Ihnen Geschichten erzählen! Von dem Schicksale der katholischen Gelehrtenversammlung [1863], die nun freilich ein Unicum bleiben muß, wissen Sie doch wohl selbst etwas. Was wir damals unternahmen, geschah unter vollständigster Billigung und selbst Theilnahme dreier Bischöfe, darunter unseres Herrn Erzebischofs. Wir meinten wahrlich alle, im besten Interesse derrn Erzebischofs. Wir meinten wahrlich alle, im besten Interesse derrn Erzebischofs. Wir meinten wahrlich alle, im besten Interesse derrn Eriche gehandelt zu haben, und wie ist uns dann, besonders mir, von Kom dafür vergolten worden!") Was habe ich hören müsser meine Frechheit und Anmaßung, deutsche Gelehrte zu einer Besprechung einzuladen! Und das alles ergoss sich über mich NB infolge deutscher Denunciationen und Aushehungen!"

Der Stiftspropst drückt sich über seine Bestrebungen auf der katholischen Gelehrtenversammlung des Jahres 1863 allzu zart und harmsos aus. Sein Zweck war, wie er selbst gelegentlich bemerkt, eine Berständigung mit der romanistischen Partei, und man weiß, wie das aufzusassen ist²).

Freunde einen nach dem anderen versor, sei es durch den Tod, sei es durch innere Entfremdung, wosür er dann sast ausschließlich in die Gesellschaft der sogenannten "Berusenen" gerieth. Daraus erklärt sich auch der uns gebürliche Einfluß, den viel jüngere Leute und Handlanger der gelehrten Zunst, wie zB. sein kleiner Mephistophese Huber, über den großen Geselchrten mehr und mehr zu gewinnen vermochte'. Historische Blätter 1871 I 695. Ebenso Acton in The English Historical Review 1890, 724.

<sup>1)</sup> Ægi. Pii IX Pontificis Maximi Acta, Pars I vol. 3 p. 636 sqq., Kleinere Schriften 278 f. und oben S. 44 f.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 20 und Benichlag, Der Altfatholicismus. 3. A. (1883) S. 141.

Auf eben dieser Gesehrtenversammlung hiest Döllinger jene Rede, in welcher er neben den ordentlichen Gewalten in der Kirche die öffentliche Meinung als außerordentliche Gewalt einführte, der sich zuseht auch die Häupter der Kirche zu beugen haben. Dasein und Kraft müsse aber die öffentliche Meinung gegenwärtig erhalten durch die deutsche, historische Theologie; diese übe durch die öffentliche Meinung die ihr gebürende Macht, welcher in der Länge nichts widersteht.

Wenn Kom gegen diese nationalen Utopien, welche am allerwenigsten in der Urkirche einen Rückhalt sinden und im Princip die Grundlagen des Christenthums zerkören, allen Ernstes einschritt, so war das vollauf berechtigt und beweist unter anderem, daß man in der ewigen Stadt für die Bewegungen diesseits der Berge weit mehr Verständnis besitzt als mancher vermuthen möchte.

Man hat, freilich mit Unrecht, behauptet und es wird immer und immer wieder gedruckt, daß man seiner Zeit in Rom bas rebellische Auftreten des Wittenberger Mönches unterschätzt habe, und man stützt damit den Vorwurf römischer Ignorang und römischer Indolenz. Die Erhebung Luthers, der nicht einmal wusste, was Ablass sei, war anfangs weit weniger principiell als die klar genug ausgesprochenen Umsturzbestrebungen Döllingers im Jahre 1863. Rom griff gegen ben sächsischen Augustiner ein, aber viele meinen, nicht fräftig genug. Rom griff gegen Döllinger ein, und wiederum war es nicht genehm. Der Unwille Döllingers ist begreiflich; aber er hat nicht den geringsten sachlichen Grund zur Rlage über die Mijsbilligung, welche seine Ideen bei ber höchsten geistlichen Behörde fanden, und die Erwähnung seiner Frechheit und Anniagung, deutsche Gelehrte zu einer Besprechung einzuladen', ift wohl nur erklärlich unter ber Boraussehung, daß Döllinger entweder die Tragweite seiner eigenen Magregeln verkannte oder daß er bei dem Adressaten eine gänzliche Unkenntnis des Thatbestandes vermuthete.

Der durch Kom verletzte Ehrgeiz des geseierten deutschen Professors machte sich Luft in einem kräftigen Ausdruck des Abscheues gegen die .echten Ultramontanen'. Döllinger ist klug. Er kleidet die Gedanken, welche doch durchaus persönlicher Art waren, in eine Apostrophe, die er wahren katholischen Größen in den Mund legt. "Was wohl', rust er in jenem Briese aus, "meine alten Freunde und Mitstreiter, Möhler, Görres, gesagt haben würden, wenn

sie solche Dinge mit erlebt hätten? Nun, ich weiß, was sie gesagt haben würden; ich weiß, daß sie beide, der eine schärfer, der andere milder, zu denen, die sich heute die echten Ultramontanen nennen, gesagt haben würden: Fort mit euch! Quid nodis et vobis? Ihr seid ein Geschlecht, mit dem wir nichts zu schaffen haben'1).

Döllinger liebte es, sein Borgehen mit Namen von gutem und allerbestem Klang zu vertheidigen, oben mit St. Bernhard, Fenelon, hier mit Görres, Möhler, ein ander Mal mit Cardinal Dievenbrock.

Immer die nämlichen Begründungen sind es, mit denen er dem Leser die Unerschütterlichkeit seines Standpunktes klar zu machen suchte. So solgt jest in dem erwähnten Briese des Jahres 1868 die Berufung auf sein fünfzigjähriges Studium der Geschichte. Bon der Möglichkeit eines Irrthums erfährt man nichts, obwohl doch Döllinger sich selbst schon zu wiederholten Malen in den wichtigken Fragen geändert hatte.

Es ist erklärlich, daß der Brief die gleichzeitige Beschäftigung Döllingers mit der Inquisition widerspiegelt. "Ich habe die Geschichte Spaniens studiert, wie wohl wenige meiner Zeitgenossen, und daher haben mich auch die dortigen Ereignisse jüngster Zeit durchaus nicht überrascht. Ich könnte leicht ein lehrreiches und vieles aufklärendes Buch darüber schreiben, werde es aber nicht thun', eine Großmuth, welche die sehrreichen und vieles aufklärenden' fünszehn Artikel<sup>2</sup>) des Anonhnus in der Allgemeinen Zeitung und in der Neuen Freien Presse schwerlich ahnen läset.

Am Schlusse des Briefes verleugnet Döllinger einen Menschen, den er nur zu gut kannte. Westermaher hatte offenbar um Austunft gebeten über Alois Pichler. Döllinger schreibt: "Noch ein Wort zum Schlusse über Dr. Pichler. Es genügt, Ihnen zu bemerken, daß ich ihn in drei Monaten ein einziges Mal gesehen habe, und da nur auf fünf Minuten, wo er mir den Besuch eines

<sup>1)</sup> Neber Möhler und Döllinger vol. die Notizen bet Lord Acton in The English Historical Review 1890, 701 ff. Bon Görres überliefert dieser ehemalige Schüler Döllingers folgendes Wort: The severest censure of Doellinger's art as an historian was pronounced by Goerres when he said, ,I always see analogies, and you always see differences (ibd. 708).

<sup>2)</sup> Diese Artikel füllen im Nachdruck der Kleineren Schriften die SS. 286-404,

fremden hohen Herrn ankündigte, der durch ihn bei mir angemeldet sein wollte. Das ist die Summa meiner Berührungen mit diesem Manne'.

Aber das ift nicht die Summa seiner Berührungen mit diesem Manne. Döllinger hätte aus den Erfahrungen seines Umganges mit Pichser weit mehr erzählen können. Indes er hatte Gründe, darauf nicht einzugehen. Der unstäte, mit Rom längst offen zerfallene Pichser mochte sich den Forderungen der Klugheit und Borsicht des Meisters nicht anbequemen; Pichser zog es vor, entschieden Front zu machen gegen eine Autorität, die ihm lästig siel. Der Lehrer sürchtete mit seinem früheren Schüler und Schützling wenig Ehre zu ernten. Daher der Bescheid: Ich kenne ihn nicht. Er hatte es nicht zu bereuen, daß er sich von ihm losgesagt. Denn Pichser wurde einige Zeit danach ein berüchtigter Bücherdieb und sibirischer Strässing.

"Biderlegen Sie mich, wo Sie mich im Jrrthum erblicken", schrieb Döllinger an Westermayer. "Sie wissen, daß ich mich gegen Tadel und Correction meiner Meinungen nicht verschließe". Wenn der angeredete das wirklich gewusst hat, dann dürste er der einzige gewesen sein, dem dieses Geheimnis geoffenbart war. Andere wissen davon nichts; denn Döllingers Stolz vertrug keinen ernsten Tadel.

Budem, war es ihm um die Wahrheit zu thun, warum wählte er für die Propaganda seiner Ideen ein Blatt wie die Neue Freie Presse? und einen Ton, der von der Sprache der Wahrheit so gewaltig absticht? Im Vertrauen darauf, daß der Name des Versassers der Oeffentlichkeit unbekannt blieb, ergieng sich der Stiftspropst im vollendeten Feuilletonstil der niedrigsten Gattung. Biese fruchtbare Gegenden Spaniens wurden insolge der kirchlich gepslegten Faulheit zur Wüste . Bei der Verarmung des Abels und dem Mangel eines wohlhabenden Bürgerstandes war der Klerus allein blühend und eigentlich herrschend in Spanien, und da die Inquisition den Mönch und den Priester, wenn er nicht etwa mit wissenschaftlichen Dingen sich befaste oder die Sacramente zu Fleischessünden missbrauchte, in Ruhe sieß, so wirkten Streben nach Sicherheit, Ehrgeiz, Habgier und Neigung zum Müßiggang zussammen, um die Wahl diese Standes den Spaniern zu empsehlen. Mit päpstlichen Indulgenzen war Spanien weit über alse Länder gesegnet. Wie viel der Spanier auch sündigte, er hatte das der ruhigende Bewusssein, daß er seinen allgemeinen Absass dar der

zahlt in der Tasche mit sich herumtrug; da er stets mit dem Bekenntnisse des katholischen Glaubens auf den Lippen starb, so hatte er bei der unermesslichen Menge der päpstlichen Gnade weder Hölle noch Fegseuer zu fürchten, das letztere um so weniger, als es die erste Sorge der überlebenden Verwandten war, den Namen des Todten in ihre Truzadazettel eintragen zu lassen, und der Name des Papstes ihnen für die augenblickliche Entlassung desselben aus diesem Keinigungsorte bürgte. Da man des Guten nicht zu viel thun kann, kam man auf den Einfall, den Leichenam in einem Mönchshabit, in welchem päpstliche Indulgenzen eingenäht waren, begraben zu lassen; so war er — undique tutus.

"Erst unter Ferdinand VI und Karl III brach die Morgenröthe einer bessern Zeit an. An den Sprichwörtern des Volkes konnte man den großen Umschwung, der sich im achtzehnten Jahrhundert vollzogen, erkennen. Noch im Beginne galt das Wort: Still vom König und der Juquisition! Gegen Ende desselben lautete im Volksmunde auf die Frage: Was ist das heilige Officium? die Antwort: Sin Crucifix, zwei Leuchter und drei Dummköpfe<sup>(1)</sup>.

"Von Bius V konnte man wohl sagen, daß er die persongewordene Inquisition war. Auch als Papst widmete er ihr die volle Hälfte seiner Zeit. Wie Paul IV glaubte auch er, daß nur die Inquisition imstande sei, die Gewaltsülle des päpstlichen Stuhles zu retten . Dieser inquisitorische Eiser ist dann auch vorzüglich die Ursache seiner Heiligsprechung geworden Die Inquisition ist aber das härteste, grausamste und unerdittlichste Tribunal, das jemals unter Menschen bestanden hatte 3.

Frägt man asso, warum der fromme Kapst Pius V unter die Heiligen der Kirche aufgenommen wurde, so antwortet der Anonymus in der Neuen Freien Presse: Wegen seiner Härte und unerbittlichen Gransamkeit. So Döllinger im Jahre 1868.

In dasselbe Jahr fällt ein an die Cardinale Caterini und Antonelli gerichtetes Actenstilc des Erzbischofs von Prag, Cardinal Schwarzenberg. Der deutsche Kirchenfürst spricht sich dahin aus,

<sup>1)</sup> Aus der Neuen Freien Presse 1868 abgedruckt in Kleinere Schriften 381 ff.

²) AaD. 399. 3) AaD. 340.

daß die aus Deutschland für die Vorarbeiten des Concils eingeladenen Theologen notorisch ein und derselben Schule angehören. daß man daher außer den bereits berufenen noch andere als Confultoren nach Rom bescheiden möge, Männer, welche imstande seien. die einschlägigen Fragen gründlicher zu behandeln, den Einwendungen der Bojen oder der Schwachen wirksam zu begegnen. Männer, die mit der Reinheit des Glaubens und einer gesunden katholischen Lehre in höherem Grade sich des Rufes einer univerfellen Gelehrsamkeit erfreuen, Männer, die infolge ihrer tieferen Studien über den Glauben, die Geschichte, das Leben der heiligen Kirche und über die religiösen Frrthumer als Sterne erster Größe glänzen1). Schwarzenberg will niemanden vorschlagen. Rur beispielsweise nennt er Hefele und Ruhn. Auch gegen Döllinger habe er nicht das geringste einzuwenden. Seine Rechtgläubigkeit. feine ausgezeichnete Wiffenschaft, wiewohl in Rom vielleicht nicht sehr gunftig beurtheilt, ist in Deutschland auch über den leisesten Zweifel erhaben. Ließe man die katholischen Gelehrten mit ihren verschiedenen Ansichten zu Worte kommen, so ware eine Verständigung ziemlich leicht2).

<sup>1)</sup> Quod enim ad res dogmaticas attinet, viros, qui e Germania evocati fuerunt, ejusdem scholae theologicae asseclas esse omnibus compertum est: quis vero non optabit vel etiam necessarium esse censebit, ut tum ad quaestiones penitius tractandas tum ad occurrendum malevolorum aut infirmorum objectionibus consulantur etiam viri, qui intemeratae fidei, catholicorum doctrinis adhaerentes, uberiori tamen et magis universalis eruditionis laude pollent quique profundiori studio, quo sanctae Ecclesiae fidem, historiam, vitam, errorum quoque commenta perlustrarunt, sunt celeberrimi? Quum in Universitatibus Monacensi, Bonnensi, Tubingensi, Friburgensi, Wratislaviensi viri plures inter primores Germaniae theologos catholicos apud omnes laudentur, mirum multis videtur ex iis nullum, ex una vero Universitate Wirzeburgensi duos, et utrumque Collegii Germanici alumnos [Hergenroether, Hettinger] fuisse evocatos. Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis 7 (1890) 1047. Das Schreiben ift batiert vom 25. Mai 1868. Es fteht auch bei Friedrich, Documenta ad illustrandum Concilium Vaticanum anni 1870, 1 (1871) 277 ff. Gin Theil besselben findet sich bei Friedberg, Sammlung der Actenstücke zum erften Baticanischen Concil mit einem Grundriffe der Geschichte desselben 1 (1872) 644.

<sup>2)</sup> Alienum a me erit viros proponere: sed instar ceterorum clarissimum historicum Hefele in Universitate Tubingensi professorem, porro ejus collegam doctorem Kuhn, qui theologiam dogmaticam plu-

Auf diese Empfehlungen erhielt der Erzbischof von Prag durch den Staatssecretär Antonelli die Auskunft, daß die Zweckmäßigseit der Berufung eines anderen Theologen außer Hergenröther und Hettinger Seiner Heiligkeit keineswegs entgangen sei, daß Döllinger auch wirklich nach Kom berusen worden wäre, wenn man dem heiligen Bater nicht versichert hätte, der Stiftspropst werde seine Beihilse versagen und der Einladung ganz gewiss nicht entsprechen. In Andetracht der romseindlichen Thätigkeit, welche Döllinger während der letzten Jahre entwickelt hatte, sollte man allerdings meinen, daß er ehrenhalber eine Verwendung der gedachten Art hätte ablehnen müssen. Und doch war er später bitter verstimmt, daß man des "größten deutschen Theologen" in Kom entbehren zu dürsen glaubte.

Im August 1868 sprach Döllinger in Gegenwart von Gregorovius und Kaulbach ,mit Freimuth über die sinnlosen Manöver des heutigen Papstthums und mit Geringschätzung von dem zusammenberusenen Concil, für welches keine einzige dringende Frage vorliege<sup>(2)</sup>.

Damals dürfte die Schrift erschienen sein: "Einige Bemerkungen über die Frage: Ist es zeitgemäß, die Unsehlbarkeit des Papstes zu definieren? Den hochwürdigsten Erzdischösen und Bischösen ehrsuchtsvoll gewidmet". Der Verfasser schreibt wie "Janus" in der Mehrzahl und nennt weder sich, noch den Druckvort, noch das Jahr. Die gleißnerische Broschüre von vierundzwanzig Seiten redet wiederholt von dem "heiligen Vater", von dem "frommen Pius IX", von dem "Heil der Seelen" uss. Der

rimis scriptis illustravit, vel ipsum Doellinger in Monacensi nominare minime abnuo, de cujus recta fide, excellenti doctrina, quanvis fors Romae minus commode audiat, in Germania persuasissimum habetur. Facilius enim diversae opiniones, si audiuntur, conciliantur inter catholicos. Acta et decreta 1. c.

<sup>1)</sup> Sanctissimi Domini nostri mentem nequaquam effugit opportunitas quempiam alium ex theologis accersendi praeter illos, quos ex Universitate Wirzeburgensi vocatos memorabas: idque reapse in altero ex propositis a Te viris, in Doctore nempe Doellinger, contigisset, nisi Summo Pontifici affirmatum esset, ipsum invitationi ad praestandam hic conjunctim cum aliis operam suam minime assensurum. Ibid. 1048. Dat. 1868 Juli 15. Friedrich, Documenta 1, 279 ff. Bekanntlich hat ein anderer deutscher Theologe, Dieringer, and Krantheitsrücksichten dem Ruse nach Kom nicht Folge geleistet.

<sup>2)</sup> Gregorovius, Kömische Tagebücher 411.

Hauptgrund, weshalb die päpstliche Unsehlbarkeit nicht befiniert werden dürse, ist der behauptete Widerspruch der Geschichte gegen diese Lehre. Das mir vorliegende Exemplar gibt Döllinger als den Berfasser an. Die Notiz stammt aus der Feder eines hochgestellten Geistlichen, der mitten in der Bewegung lebte und um die Sache wissen konnte. Die Aufnahme dieses Libells in die "Kleineren Schriften" des Stiftspropstes empfahl sich für Reusch wenig, da sich die "ehrfurchtsvollen Bemerkungen" gegen die wüthenden Auslassungen in der Allgemeinen Zeitung und Neuen Freien Presse allzu ungünstig abgehoben hätten.

### Die Märzartikel 1869.

Das verhaste Concil rückte immer näher. Immer freier überließ sich Döllinger seinem Zorn.

Vom 10. bis 15. März 1869 erschienen in der Allgemeinen Zeitung fünf Artikel, die den Stiftspropst zum Verfasser hatten. Sie tragen die Aussichtigt: "Das Concilium und die Civilta". Zunächst soll der Schluss dieser Artikel Berücksichtigung finden; hier behandelt der Verfasser, die Lehre von der päpftlichen Unfehlbarkeit seit dem sechzehnten Jahrhundert"). Das Vorausgehende ist in den "Janus" ausgenommen und wird später mit diesem gewürdigt werden.

Die anonymen Kundgebungen Döllingers im März 1869 bezeichnen ohne Frage eine gesteigerte Entsremdung von dem Geiste der Kirche und den Entschluß zum Widerstand bis auß äußerste. Aus ihnen spricht nicht die Unsicherheit des Zweisels, nicht das Verlangen nach Aufklärung, nicht die ernste, tief und wahr empfundene Sorge für das Wohl der Kirche oder des Staates. Aus ihnen spricht auch nicht die Ueberzeugung, sondern nichts weiter als ein abgründiger Has gegen eine Lehre, die Völlinger in seinem ganzen langen Leben nie verstanden hat, auf die er wohl öfter in seinen Schriften und Vorträgen zurücktam, aber nirgends ohne die bedauerlichste Unklarheit, ohne die offenbarsten Widerssprüche, eine Lehre, die er jett noch dis zur Caricatur verzerren muß, um die tendenziösesten Reslexionen daran zu knüpsen.

<sup>1)</sup> Kleinere Schriften 405 ff. Michael, Döllinger. 3. Aust.

Der Stiftspropst fürchtet als die nothwendige Folge einer Definition der päpstlichen Unsehlbarkeit "unbedingte Unterwerfung unter jeden päpstlichen Ausspruch im Gebiete der Religion, der Politik, der Sitte, der Socialwissenschaften", "Mindestens würde für fernere literarische und akademische Thätigkeit eine Beweglichkeit und elastische Versatilität des Geistes und der Feder ersorderlich sein, wie sie heutzutage nur in der Journalistenwelt vorzukommen pflegt". Man möchte eszum vorhinein für unmöglich halten, daß ein katholischer Theologe so wenig orientiert ist, zumal in einer Frage, die gerade damals so eingehend erörtert wurde, und deren Verständnis für den Münchener Professor nicht allzu mühsam sein konnte.

Die Lösung des Käthsels gibt Döllinger selbst. Die neue katholische Literatur war ihm fast ganz unbekannt geworden; er beruhigte sich darüber: Was darin stehe, wisse er ohnehin, oder: Für ihn stoße man ja doch nur offene Thüren ein. Die Wahrheit ist nur eine; sie ekelte ihn an. Döllinger war der Macht des vielgestaltigen Frethums versallen und wurde selbst dessen verwhet. Bei dem Mangel an klaren Begriffen in der Hauptfrage war Döllinger nicht in der Lage, eine sachgemäße Darstellung der Lehre von der päpstlichen Unsehlbarkeit seit dem 16. Fahrhundert zu liesern. Er lieserte sie doch; sie nusste so aussallen, daß sie dem wissenschaftlichen Standpunkte der Allgemeinen Zeitung genau entsprach. Die von Döllinger entwickelten Gedanken sind den seichtesten Erzeugnissen der akatholischen Geschichtschreibung entlehnt und werden mit großer Erbitterung vorgetragen.

Im Vordergrund stehen die Jesuiten; aber ,auf den Sack schlägt man und den Esel meint man'2). "Miskrauen und Zurück-

<sup>1)</sup> Förg in den Hiterisch positischen Blättern 1890 I 254. Die südenhafte Befanntschaft Döllingers mit den Erscheinungen der Neuzeit dehnt Lord Acton noch bedeutend weiter aus: He knew about all that could be known of the ninth [century]: in the nineteenth his superiority deserted him (The English Historical Review 1890, 720). Uebrigens gab es eine Zeit, da Döllinger jene Bücher verschmähte, welche nicht den Stempel der Orthodoxie trugen. In his early career as a teacher of religion he had often shrunk from books which bore no stamp of orthodoxy. It was long before he read Sarpi or the Lettres Provinciales', or even Ranke's "Popes' (aaD. 1890, 713).

<sup>2)</sup> Historische politische Blätter 1869 II 319.

sehung', so sehrt Döllinger, "ist seit vielen Jahrhunderten und schon lange vor der Resormation das Los gewesen, welches den Deutschen von der in Kom herrschenden Oligarchie zutheil wurde. Sie waren stets nur die contribuens pledsi'). "Gerade als die große resormatorische Bewegung in Deutschland ausbrach und bald ganz Europa in Flammen setze, wurde durch die beiden Cardinäle Casetan und Jacobazzi') die Unsehlbarkeitslehre weiter ausgebildet. Bessere Bundesgenossen konnten Luther und die übrigen Resormatoren sich kaum wünschen; denn je höher der päpstliche Absolutismus gesteigert ward, desto gewaltiger wurde die Reaction, desto entschiedener der Widerwille der Menschen, sich einer so zur reinen Willkürherrschaft ausgearteten Macht, der gegensüber keine Schranke, kein Bollwerk mehr für die Völker wie für die Jndividuen bestehen sollte, zu unterwersen.").

"Der Terrorismus der Inquisition im ganzen romanischen Süden, der römische Index machten jede spontane Bewegung, jeden von innen heraus sich entwickelnden Ausschwung der Wissenschaft und Literatur unmöglich.. Man konnte als Historiker den Berdacht der Heterodoxie kaum vermeiden, der bloße Rame "Kritik" erregte schon Argwohn und Hass.. Der römische Theologe Laderchi erinnert, daß der berühmte Gelehrte Aonio Paleario bloß wegen seiner Borliebe für die Kritik zu Kom im Jahre 1570 auf Besehl Pius? V verbrannt worden sei, — mit vollem Recht setz Laderchi bei, denn es bedürse solcher abschreckender Beispiele, besonders für die Kritiker in der Kirchengeschichte". Zu bemerken ist nur, daß Aonio Baleario Häretster war.

Der Anonhmus entpuppt sich als vollendeten Gallicaner<sup>4</sup>). Frankreich allein blieb das Aspl der wissenschaftlichen Theologie und zugleich der altkirchlichen Lehre von der Autorität. Nur dort durste man sich offen zu den Grundsähen der großen Concilien des fünfzehnten Jahrhunderts bekennen. In den Ländern der "Obedienz", in Spanien, Italien, Süddeutschland würde die bloße Erklärung eines Mannes, daß er den Kanon des Constanzer Con-

<sup>1)</sup> Kleinere Schriften 416.

<sup>2)</sup> Anderswo theilt Döllinger mit, daß außer den zwei genannten Cardinalen auch Cardinal Torquemada, Thomas von Aquin und namentlich Pseudo-Filder die größten Verdienste um die neue Lehre haben.

<sup>3)</sup> Kleinere Schriften 405.

<sup>4)</sup> Bgl. oben S. 9.

cistums von der Suberiorität der allgemeinen Kirchenversammlungen für wahr halte und daher nicht an die papftliche Unfehlbarkeit glaube, fofort Abjegung, felbft ben Kerker und Schlimmeres gur Folge gehabt haben. Diesen Rirchhofzustand hat man bann "den Consensus der katholischen Kirche in ihrer Quasitotalität" genannt, neben welchem die "Gallicaner" mit ihrem auf die Lehre und Praris der alten Kirche und auf die Beschlüsse von Conftanz und Basel gebauten Systeme als halbe Schismatiker oder Häretiker verrufen waren . . Was wäre aus der historisch-theologischen Wissenschaft und Literatur geworden ohne Frankreich 1), ohne die gallicanische Freiheit - fie war wirklich Freiheit - ben letten Rest der altkirchlichen Freiheit für die Theologen, für alle Pfleger ernster Studien und wissenschaftlicher Forschung'; nur hinkt als Commentar zur wirklichen Freiheit' des Gallicanismus das Geftändnis nach, daß sie ,am französischen Hofe häufig ganz anders verstanden und im Sinne der politischen Herrschaft und Ausbeutung der Rirche zu weltlichen und höfischen Zweden missbraucht wurde(2).

Die große Umwälzung durch die Stürme seit 1789, die Aufrichtung eines neuen Rirchenwesens auf gang veränderter Grundlage durch das Concordat mit Napoleon, die Zerstörung des ganzen kanonischen Rechtes der altfranzösischen Kirche und besonbers die dadurch herbeigeführte Rechts- und Schutzlosigfeit des der Willfür der Bischöfe völlig preisgegebenen niederen Klerus, diese Dinge waren der Berbreitung der ultramontanen Principien in Frankreich ungemein günstig. Da traten zwei Männer als Apostel bes Ultramontanismus auf, der Priefter La Mennais, der Laie Graf de Maistre, und brachten eine gewaltige und nachhaltige Wirkung hervor, vor allem auf den jüngeren Klerus . . Ernster [als de Maistre] nahm La Mennais die Frage'. Sein Berderben wurde nach Döllinger der Glaube an die Unfehlbarkeit des Babstes. Wie so? La Mennais ,hatte sein ganzes theologisches System auf die Grundlage dieses einen Gedankens erbaut und das Zentner-

2) Rleinere Schriften 405 ff. Bgl. Katholik 1865 I 385 ff. 513 ff.

<sup>1)</sup> Bgl. die beiden Artikel von Gapp, Boffuet und die papftliche Unfehlbarkeit, und: Die Lehre der frangofischen Kirche über die papstliche Autorität, in der Zeitschrift für fatholische Theologie 1878, 609 ff. und 1880, 280 ff.

gewicht der gesammten katholischen Glaubenslehre, ja, wie er meinte, aller Wahrheit und Ordnung unter den Menschen an dem Pferdehaar ber papftlichen Unfehlbarkeit aufgehangt. Das haar rifs denn auch bald. La Mennais, den die Consequenz seines Systems bis dur Behauptung fortdrängte, daß die völlige Trennung der Kirche vom Staate in Frankreich eine Nothwendigkeit sei, ging im Jahre 1831 nach Rom. Hier ward seine Lehre verworfen, und er fand statt der gehofften übermenschlichen Weisheit und Gewissheit einen Abgrund von Corruption (ich gebe die Worte gemildert wieder); und nun widerfuhr ihm das Schicksal des Spielers, der sein ganzes Vermögen auf eine einzige verspielende Karte gesetzt hatte: weil ihm die papstliche Unfehlbarkeit verloren ging, vermochte er nicht mehr an Christus zu glauben. Er hat als Pantheist geendet. Ein Fall wie diese Katastrophe des einzigen genialen Mannes, den der französische Klerus in diesem Sahrhundert aufzuweisen hat, durfte sich noch oft wiederholen. Das Unfehlbarkeitsbogma verträgt durchaus keine nähere Besichtigung 1). — Weil ihm die päpstliche Unsehlbarkeit verloren ging, vermochte er nicht mehr an Christus zu glauben - wird Döllinger ben Consequenzen seiner Opposition gegen dieses Dogma widerstehen können?

Für das nächste Concil eröffnet der Anonymus die schreckhaftesten Aussichten. "Die Bischöfe sind getheilt; eine kleinere Bahl berfelben, die aber biejenigen umfast, welche an Bilbung und in der öffentlichen Meinung hervorragen, wird allerdings für die alte Lehre der Kirche und der großen Concilien [d. h. ber von Constanz und Basel, soweit sie nicht vom heiligen Stuhl bestätigt waren in die Schranken treten, wenigstens ben Bersuch machen, das brobende Uebel einer Glaubensneuerung abzuwehren. Aber . . man wird mit dem ganzen Gewicht der großen compacten Masse - darunter die zweihundert in den Seminarien gedrillten italienischen Bischöfe — über sie hinwegschreiten'. Schließlich werden auch die Bifchofe Deutschlands ,gleich den meisten andern als conciliarischer Thon den lopolitischen Töpfern in die Sande fallen, die schon bereit stehen, aus der bildsamen Masse das, was man gerade dort braucht, sei es Amphora, sei es Krug, zu gestalten'. Uebrigens find Borgange biefer

<sup>1)</sup> Alcinere Schriften 411 f.

Art nichts neues. Denn schon das Concil von Trient ist durch die päpstlichen Legaten "geknechtet" worden. Die deutsche Kirche wurde in Trient "mundtot" gemacht. "Die Romanen hatten das Feld allein, und konnten die gut disciplinierten, Mann sür Mann nach Besehl stimmenden Italiener . . alles durchsehen, was der serneren Ausbentung der Kirche durch Italiener und den als nationale Sache betrachteten römischen Interessen sörderlich schien". "Bon allem, was noch hätte versöhnend und heilend wirken können, geschah in Trient das Gegentheil").

So wird es auch auf dem neuen Concil sein. "Riemand wird für Deutschland, für die fünfundzwanzig Millionen katholischer Deutschen auf diesem Concil das Wort ergreisen. Wer würde es auch wagen, oder wen würde man nur ausreden lassen?"

Daran schließt sich ein überaus leidenschaftlicher Erquis, eine wüthende Rede, die der ungenannte Artikelschreiber einem der deutschen Brälaten, etwa dem deutschen Ritter ohne Furcht und Tadel', Cardinal Diepenbrock, in den Mund zu legen fich nicht scheut. Ich warne euch'; so möchte Diepenbrock gesprochen haben, wenn er es rathsam gefunden hätte, zum Concil zu gehen. Fasset feine Beschlüsse, die der deutsche Geist nun einmal nicht verträgt. Bedenkt, daß der ganze gebildete herrschende Mittelftand, daß die gesammte benkende Laienwelt in Deutschland ihre Bilbung auf deutschen Hochschulen empfangen hat. Die Deutschen sind heute nicht mehr jenes gebuldige Volk, welches sich jahrhundertelang von Rom aus Lasten über Lasten aufladen, sich in seinen tiefsten Empfindungen und Strebungen mischandeln, seine gerechtesten Forderungen zurückweisen oder umgehen ließ, bis endlich im Jahre 1517 der Rücken des Kamels brach. Wohl habt ihr noch Millionen katholischer Deutschen; aber diese Millionen sind überall von protestantischen Elementen durchzogen, leben geistig von protestantischer, jedenfalls nicht ultramontaner Literatur, stehen unter bem täglichen Einfluss einer schrankenlos freien Tagespresse, und die bloße Scham würde sie abhalten, sich zu der päpstlichen Unfehlbarkeit zu bekennen, zu einer Lehre, welche der heiligen Schrift, der alten Kirche, der Geschichte, der menschlichen Bernunft Hohn spricht . . So lange es eine Logik und eine Geschichte in Deutschland gibt, werden die deutschen Theologen, innerlich wenigstens.

<sup>1)</sup> NaD. 413 ff.

sagen: E pur si muove! Diese Unsehlbarkeit ist ein Wahn, ein Hirngespinst' uss.

Döllinger war unwiderleglich; denn er war verblendet, ein Spielball seiner Umgebung, die den Meister trefflich auszubeuten verstand. Er hatte die Freiheit des von den papstlichen Legaten geknechteten Tribentinums geleugnet. Bereits greift er weiter zurud. "Das sogenannte fünfte lateranische' Concil ift ein "italienisches Taschenconcil' Leos X, der durch dasselbe ,die vollste Herrschaft des Papstes über alle Concilien und seine Oberhoheit über alle Königreiche und Monarchen im Fahre 1517 verfünden ließ.. Da schwelgte die Curie in Entzücken.. Wenige Monate darauf wurden von einem deutschen Professor einige Thesen an dem Thore der Kirche zu Wittenberg angeheftet, zehn Sahre später wurde Rom mit seinen aus der ganzen Welt erpressten Schätzen die Beute deutscher Landsknechte, und vierzig Jahre später war eine halbe Welt, waren die thatkräftigsten Nationen unwiederbringlich von Rom getrennt. Diesmal wird, wenn das Concilium sich dazu gebrauchen lafst, den Krang der Unfehlbarkeit um die Schläfe bes Papftes zu winden, nichts von allem dem geschehen, was infolge der fünften lateranischen Spnode geschah. Es wird alles ruhig, nur allzu ruhig bleiben . . Aber ein gründlicher Widerwille gegen das unersättliche stets weiter greifende italienische Priesterthum wird sich der Geister mehr und mehr bemächtigen . . Auch die menschliche Glaubensfähigkeit hat ihre Grenzen, und Tertullians credo, quia absurdum findet in dem heutigen Europa keinen Nachhall mehr. Gleicht doch der menschliche Geist darin dem Leibe, daß, wenn seiner Berdanungskraft allzuviel und zu fremdartiges zugemuthet wird, auch bei ihm Efel und Erbrechen eintritt'.

Der Anonymus schließt seinen Hehartikel mit einer Warnung vor den "Gegnern in und außer der Kirche, welche jetzt sast in allen katholischen Ländern die Literatur beherrschen; mit Hohn und Triumph werden sie auf diese jüngste Ersindung einer auf Kosten der kirchlichen Ueberlieserung den Gelüsten der Curie fröhnenden Shnode hinweisen und sagen: als Seitenstück zur σύνοδος ληστρική vom Jahr 449 habe man nun eine σύνοδος κολακευτική vom Jahr 1869, eine Schmeichlerspnode neben der alten Räuberspnode").

<sup>1)</sup> NaD. 417 ff.

Der Stiftspropst hat es nicht verschmäht, bis in die tiessten Niederungen der Scandalpresse heradzusteigen. War er wohl überzeugt, daß er im Geiste der altchristlichen Kirche handle, wenn er als Vertreter der deutschen Theologie in dieser Weise der rechten, gesunden, öffentlichen Meinung d. h. der "außerordentlichen Gewalt in der Kirche", Dasein und Kraft zu geben suchte, jener öffentlichen Meinung, der zuletzt alle, auch die Häupter der Kirche sich zu beugen haben?<sup>1</sup>) Tragisch genug muß er selbst jetzt prophezeien, daß sogar die "an Visdung und in der öffentlichen Meinung hervorragenden" Vischöse Deutschlands als bildsame Masse, als conciliarischer Thon den sopolitischen Töpfern in die Hände zu sallen verurtheilt sind.

Wenige Wochen nach dem Erscheinen der fünf Artikel Döllingers, am 9. April 1869, erließ der bayerische Ministerpräsident Fürst Hohensohe eine Circulardepesche<sup>2</sup>) an die auswärtigen Regierungen. Er bemühte sich, diesen die hochpolitische Natur der päpstlichen Unsehlbarkeit, welche durch das nächste Concil definiert werden solle, klar zu machen; es handle sich dabei um die Erhebung der päpstlichen Macht über alle Fürsten und Bölker der Christenheit, auch in rein zeitlichen Dingen. Daher frage er, der baherische Ministerpräsident, bei den Regierungen an, ob sich ein gleichmäßiges Borgehen nicht empsehle, um den römischen Stuhl über die Stellung der Regierungen des Continents zum Concil im Boraus aufzuklären, oder vielmehr, ob nicht Besprechungen zwischen den Bertretern der interessierten Staaten das geeignetste Mittel wären zur Begründung einer gemeinsamen Haltung.

Daß sich die politischen Befürchtungen des Fürsten Hohenlohe mit denen des Stiftspropstes in der Allgemeinen Zeitung decken<sup>3</sup>), leuchtet ein. Arnim, der Gesandte des norddeutschen Bundes beim heiligen Stuhl, meinte: "Wahrscheinlich ist der Fürst Hohenlohe zu diesem Schritte von dem Stiftspropst Döllinger<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> AaD. 184 und oben S. 22.

<sup>2)</sup> Acta et decreta, Coll. Lac. 7, 1199 f. Friedberg, Samms lung der Actenstücke 1, 296 f. Bgl. die Ministeriasentschließung von 1869 Nov. 7 in Actenstücke des . . Erzbisthums München 144 f.

<sup>3)</sup> S. ob. 66.

<sup>4)</sup> Bgl. Allgemeine Zeitung 1869 Juni 20 und 21 Hauptblatt = Quirinus, Römische Briefe vom Concil 11 ff. und Allgemeine Zeitung August 19 Hauptblatt = Quirinus 30 f.

inspiriert worden, welcher in seiner Verstimmung gegen Rom ohne Zweifel sehr geneigt sein wird, die Gefahren in etwas übertriebener Weise hervorzuheben, welche dem modernen Staat aus den vermutheten Concilsbeschlüssen erwachsen können. Es ist nun natürlich. daß Herr v. Döllinger, deffen theologische Tendenzen von Kom auf Antrieb der ultramontanen deutschen Wissenschaft unterdrückt werden. dessen persönliches Selbstgefühl noch fürzlich verletzt worden ist. als man ihn bei ben Vorarbeiten für bas Concil überging. in den weltlichen Regierungen Bundesgenoffen zu finden wünscht. welche er zu anderen Zeiten nicht gesucht haben würdes. Arnim kann die Ansicht Döllingers und des Ministers Hohenlohe von der Staatsgefährlichkeit bes ex cathedra rebenden Papstes nicht theilen. Der Streit dreht sich nur noch um die Frage: ob der Papst ohne das Concil infallibel ist ober ob die Infallibilität nur bem Papfte mit bem Concil zukommt. Gin mußiger Wortstreit, der auf die Stellung der weltlichen Regierungen ohne Einfluss bleibt. Kirchengesetze und Kirchendecrete können ben Regierungen unbequem ober unannehmbar erscheinen und ihnen die Pflicht bes Widerstandes auferlegen. Wie diese Gesetze und Decrete aber zustande gekommen sind, ob durch eine Willensäußerung des inspirierten absoluten Papstes oder durch einen Beschluss der conftitutionellen Kirchenlegislative, wird meistens ganz gleichgiltig jein. Es ware zu bedauern, wenn die Regierungen in den Streit um diese theologische Schulmeinungen sich einmischen wollten 1).

<sup>1)</sup> Dat. Kom 1869 Mai 14, in Acta et decreta 1. c. 1203 f. Bgl. Nuch eine Enthüllung ober ein altes Buch gegen die neuen Frrungen'. Herausgegeben von Dr. Konrad Martin, Bijchof von Paderborn (Mainz 1871) S. XII f. Wie Bismarck sich damals zu der Frage stellte, zeigt sein Schreiben an Arnim, dat. Berlin 1869 Mai 26, in Acta et decreta 1. c. 1206 sf., dei Rolfus, Kirchengeschichtliches in chronologischer Reihenfolge von der Zeit des Baticanischen Concils dis auf unsere Tage, 1 (1880) 20 sf. Friedberg 2, 522 sf. Hier auch zwei Instructionen des Bundesfanzlers von 1870 Fannar 5 und März 13. Andere Winkelzüge Bismarck f. Acta et decreta 1. c. 1610 sf. Bgl. Friedrich, Geschichte des Batisfanischen Konzils 1, 774 sf. und Majunke, Geschichte des "Eulturkampses" in Breußen-Deutschland (1886) 81 f.

# Die Coblenzer Laienadresse. Lin Prief an Cantù.

Die Stellung, welche Döllinger zum heiligen Stuhl eingenommen hatte, brachte es mit sich, daß jede Opposition gegen das bevorstehende ökumenische Concil auf seine Billigung rechnen durfte, so auch die Coblenzer Laienadresse, welche Mitte Mai 1869 von ungefähr fünfundfünfzig Katholiken der Diöcese Trier an ihren Bischof gerichtet wurde. Die Unterzeichneten fürchteten die Dogmatisierung des Syllabus, der papstlichen Unsehlbarkeit und der leiblichen Aufnahme Mariä in den Himmel. "Angesichts einer solchen Lage dürfen und können auch wir nicht im Schweigen verharren . . Eine Vereinigung mit unseren im Glauben getrennten christlichen Brüdern möchte kaum dadurch erleichtert werben, daß man die Summe der uns trennenden Glaubensfätze noch um einige nen formulierte vermehrte . . Eine andere nicht unwichtige Frage, welche wir Ew. Bischöflichen Gnaden und des ganzen zum allgemeinen Concil eingeladenen Episkopats Erwägung unterbreiten möchten, betrifft die Einrichtung des Index librorum prohibitorum'.

Nach mehrsacher Begründung der Beseitigung des Bücherverbotes erklären die Untersertigten: "Es ist endlich für den wissensichaftlichen Fortschritt nicht heilsam, weil die Furcht, durch irgend einen unwilkürlichen Fehltritt oder Missgriff, vielleicht gar insolge der unberusenen Dienstfertigkeit eines Gegners, sich eine solche dissamierende Strase zuzuziehen, sich wie ein Bleigewicht an die Forschungen der katholischen Gelehrten hängt. Wir hegen daher den Wunsch, es möge dem bevorstehenden allgemeinen Concil gesallen, den Index librorum prohibitorum aufzuheben". Zum Schluß versichern die Betheiligten: "Als treue Söhne der Kirche sind wir mit Gottes Hilfe entschlossen, in der Einheit mit ihr und ihrem Mittelpunkte, dem Stuhle zu Kom, und in kindlichem Gehorsam gegen Ew. Bischöflichen Gnaden zu leben und zu sterben".

Man hat diese Laienadresse bald nach ihrem Erscheinen in Berbindung gebracht mit der Hohenlohe'schen Circulardepesche; ihr Urheber, Theodor Stumps<sup>2</sup>), Oberlehrer am Gymnasium zu

<sup>1)</sup> Acta et decreta l. c. 1175 ff.

<sup>2)</sup> Bei Absassung der Adresse waren außer Stumpf betheiligt Corenelius, Kampschulte und Reusch. So Friedrich, Geschichte des Batikanischen Konzils 2 (1883) 41.

Coblenz, verwahrt sich gegen diese Verdächtigungen auf das entschiedenste. Aber seine Mittheilungen verrathen nicht blos die rückhaltloseften Sympathien für Döllinger, sondern auch das Interesse bes Münchener Stiftspropstes für das Coblenzer Unternehmen, obwohl es ihm stellenweise ohne Zweifel allzu mattherzig erscheinen mochte. Die verleumderischen Behauptungen über einen Zusammenhang der Adresse mit Hohenlohe', schreibt Stumpf an Bischpf Krement, stütt man auf eine Correspondenz zwischen Herrn v. Döllinger und mir, aus der ich, wie man fagt, fein Behl mache. So sehr ich es mir nun zur Ehre rechnen würde, der Anregung jenes von mir hochverehrten Mannes, der eines Berrathes an den Rechten der heiligen Rirche unfähig ift, gefolgt zu fein, so muss ich boch erklären, daß herr v. Döllinger auf die Idee und den Entwurf der Adresse weder direct noch indirect Einfluss geübt hat. Er hat von dem Unternehmen erft in einem späteren Stadium durch mündliche Mittheilungen des zufällig auf der Reise von Paris den Rhein passierenden Prof. Cornelius gehört und feine Zeile, fein Wort des Entwurfs zu Gesicht bekommen, keinen Gedanken desselben inspiriert. Erst am Tage vor Pfingsten, nach endgiltiger Annahme des Entwurfs durch das hiefige Comité habe ich an ihn durch Prof. Cornelius ein gedrucktes Eremplar gesandt ohne Begleitschreiben, um ihm nicht einmal eine Höflichkeitsverpflichtung aufzulegen. Herr von Döllinger hat mir barauf mit großer Wärme seine volle Bustimmung zu allen wesentlichen Punkten in einem sehr autigen Schreiben ausgedrückt, aus deffen Empfang ich allerdings kein Sehl gemacht habe'1).

Wie Reusch, Kampschulte, Michelis, Elvenich nebst anderen, die sich nach Oberlehrer Theodor Stumps öffentlich für die Adresse erklärt haben, und der spätere Alkkatholik Stumps selbst die Versicherung kindlichen Gehorsams gegen den Bischof und den Entschluss, in der Einheit mit der Kirche und ihrem Mittelpunkte, dem römischen Stuhle, zu leben und zu sterben — wie die genannten Herren diese Betheuerungen verstehen mochten, wird kaum zu entscheiden sein. Döllinger hat seine volle Zustimmung nur zu allen wesentlichen Punkten der Adresse ausgedrückt. Ge-

hörte dazu auch der Schlusssatz?

<sup>1)</sup> Dat. Coblenz 1869 August 31, in Acta et decreta 1. c. 1183.

Sehr lehrreich ist in dieser Beziehung ein Schreiben Döllingers pom 28. Juli 1864 an Cesare Cantù. Theuerster Freund! Ihr Brief hat schmerzliches Erstaunen in mir erregt. Ich kann meine Acten und Schriften durch mehrere Jahre hindurch nachsehen und nichts auffinden, was mir folchen Vorwurf zuziehen könnte. Ich, und mich von der Ginheit der Rirche trennen wollen! Sie werden doch sicherlich nicht glauben, daß ich ben Rest meiner Tage so entehren werde, indem ich anbers handle und lehre als in den vorhergegangenen vierzig Sahren. Wahrhaftig, meine katholische Ueberzeugung ist noch keinen Augenblick erschüttert gewesen und ich hoffe, der gütige Gott wird mich bis ans Ende des Lebens darin erhalten. Vergangenen October tagte hier in München eine Versammlung deutscher Gelehrten, meistens Professoren der Theologie; sie wählten mich einftimmig zu ihrem Bräfidenten 1). Daraus sehen Sie, daß in Deutschland noch mein katholischer Ruf intact ist. Was nun Italien anbelangt, so glaubte ich, mein Rame wäre nur vielleicht zwanzig oder dreißig Personen bekannt. Es ist mir höchst peinlich, daß in jenem Lande mein Ruf mit dem Alecken der Häresie, des Schismas oder der Apostasie besleckt wird. Bis jetzt hat noch kein deutsches Buch, katholisch oder protestantisch, irgend einen Zweifel über meine Orthodoxie geäußert. Noch in den letten Monaten haben deutsche Rournale mich als entschiedenen Ultramontanen bezeichnet. Wie kommt man in Italien dazu, mich für einen Feind der Kirche oder des Glaubens zu halten? Ich bitte Sie dringend, vertheidigen Sie mich gegen eine fo wenig begründete Anschuldigung und übergeben Sie mein Dementi der Deffentlichkeit. Wie vieles hat sich verändert, seitdem wir uns nicht gesehen! Aber weder meine Anhänglichkeit an Sie noch an die Kirche haben sich verändert. Ganz der Ihrige J. Döllinger'2).

Entweder hat Döllinger früher geheuchelt, da er sich als gläubigen Theologen bekannte und seine wahre Freiheit in die Unterwerfung unter die Autorität der Kirche setzte, oder es war ihm damals

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 20 ff. 58.

<sup>2)</sup> Nach dem Bien public vom 19. April 1869 in dem Salzburger Kirchenblatt 1871 Mai 4 S. 138. In dem Werke: Das Dekumenische Concil. Stimmen aus Maria-Laach 12 (1871) 71 f. finden sich nur Bruchstücke dieses Briefes mit der leider ganz unrichtigen Jahreßzahl 1869.

ernst mit seinen Lehren und Versicherungen. Wenn man an dieser letzteren Unnahme billigerweise nicht zweiseln wird, so solgt nothwendig, daß er jetzt ein anderer Mensch geworden ist. War er trotz seiner vielsach schiesen Unsichten und untheologischen Aeußerungen wirklich einmal wahrer Katholik, dann ist er ganz gewist jetzt das nicht mehr, was er gewesen, und wird balb das nicht mehr sein, was er jetzt ist.

Sicher stand Döllinger zur Zeit, ba er am "Janus" arbeitete, nicht mehr auf dem Boden der Kirche; er war nicht mehr katholisch.

# "Nanns'.

Das Buch erschien Ende August 1869<sup>1</sup>). Sein vollständiger Titel lautet: "Der Papst und das Concil von Janus. Sine weiter ausgeführte und mit dem Quellennachweis versehene Neubearbeitung der in der Augsburger Allgemeinen Zeitung erschienenen Artikel: Das Concil und die Civistà". Leipzig, Steinacker, 1869<sup>2</sup>). Die Mitarbeiter am Janus kommen hier nicht insbetracht<sup>3</sup>). Berantwortlich für alles ist Döllinger, sogar sür "Unrichtigkeiten", die ein Friedrich nachträglich auszustellen hatte.<sup>4</sup>)

Im Vorwort<sup>5</sup>) heißt es: "Unsere Schrift trägt aus mehrfachen Gründen die Namen ihrer Versasser nicht an der Stirne. Wir wollen, daß die Ausmerksamkeit der Leser sich ganz allein auf die Sache concentriere und daß, falls eine Polemik hervor-

<sup>1)</sup> Ein Brief Döllingers an Reinkens vom 10. August sieht bei Schulte, Der Alkkatholicismus 69 f. Darin heißt es: "Heseles und Hanebergs Berusung nach Rom war — Humbug". Einen Brief Döllingers an Michelis vom 30. August 1869 brachte der Deutsche Merkur 1890, 228 f. hier sind die bekannten Redensarten von "Beängstigung", "Mühlstein" uss. (s. 29 f.) wiederholt.

<sup>2)</sup> Am 24. September 1869 schrieb Gregorovius: "Olbenbourg [in München] hat dieses Werk in Verlag, aber unter einer Leipziger Firma drucken lassen. Dies sagte er mir selbst und deutete mir unverhohlen an, daß Döllinger der Verfasser seit. Kömische Tagebücher 437.

<sup>3)</sup> Auch Pichler wollte Vorarbeiten geliefert haben. Gregorovius

aaD. 457.

<sup>4) 3</sup>B. Geschichte des Batikanischen Konzils 2, 872.

<sup>5)</sup> S. XIX.

gernsen werden sollte, derselben keine Gelegenheit geboten sei, statt einer objectiv-wissenschaftlichen, mit Bürde und Anstand gesührten Erörterung der in Rede stehenden hochwichtigen Fragen, den Streit mit dem corresiven Gist von Berdächtigungen und Invectiven gegen die Personen der Bersasser auf ein anderes Gebiet zu versehen. Döllinger meinte offenbar, der Janus sei eine "objectiv-wissenschaftliche, mit Würde und Anstand gesührte Erörterung. Hat er Recht, dann gibt es in der unermesslichen Bücherwelt keine unwissenschaftliche Juwective mehr.

Döllinger hoffte mabrend der letten Jahre, die Macht der öffentlichen Meinung durch seine aufregenden Artikel über die Inquisition und noch im Frühjahr 1869 durch seine journalistische Befämpfung ber papstlichen Unschlbarfeit auf seine Seite zu bringen. Dem gleichen Zwed sollte auch ber Janus bienen. Was hat im fünfzehnten Jahrhundert den Concilien von Confiau; und Bafel eine so gewaltige Antorität und einen so lange nachwirkenden Einfluss auf die Zustände der Kirche verlieben? Es war die ihnen jur Seite ftebende Macht ber öffentlichen Meinung. Und wenn heutzutage eine ftarke, einmüthige und zugleich positiv gläubige und der Berwirklichung des Ultramontanismus widerstrebende öffentliche Meinung in Europa, ja nur in Deutschland erwachte und sich kundgabe, dann wurde trot der jo buftere Beforgniffe wedenden Stimmen der Bischöfe von Mainz, St. Botten und Mecheln die Gefahr noch glüdlich vorübergeben. Unfere Schrift foll darum auch ein Berinch fein, zur Weckung und Orientierung einer öffentlichen Meinung beizutragen. Gie wirkt vielleicht nur wie ein Stein, ber ins Waffer geworfen Die Oberfläche auf einen Augenblick fräuselt und bann sogleich alles wieder lässt, wie es gewesen; aber sie konnte boch auch wirken wie ein Ret, bas in ben See getaucht reiche Beute brachte. — 1). Döllinger beabsichtigte einen positiv gläubigen Widerfrand gegen bas in Sicht ftebenbe Concil und gegen die drobende Gefahr der Glaubensfälichung in Scene gu feten.

Freilich viel wäre damit nicht gewonnen. Denn die Kirche war nach Janus seit tausend Jahren ihrem innersten Wesen nach bereits das nicht mehr, was sie ursprünglich sein sollte. Noch in der zweiten Austage von "Christenthum und Kirche" (1868) hatte

<sup>1)</sup> Mag. XVIII f.

der Stiftspropst erklärt: "Christus, der Besitzer göttlicher Weltherrschaft, will seine Kirche nie preisgeben, kein Keind soll sie überwältigen, kein Verfolger fie vertilgen, kein grundfturgender1) Frrthum fie verfinstern; gerade für ihre lehrende Thätigfeit, für ihre Aufgabe, die geoffenbarte Bahrheit rein und unverfälscht allen Bölfern, allen Geschlechtern zu überliefern, hat er ihr für immer seine Gegenwart, seinen allmächtigen Beistand zugesagt'. Die von Christus gestiftete Kirche sollte unerschütterlich fest' fein, alle Bürgschaft der Ungerstörbarkeit in fich tragen(2). "Vor allen andern Aposteln und in einem vorzüglicheren Sinne als sie war aber Petrus zum Fundamente der Rirche erkoren'3). Wie konnte nun diese von Christus gestiftete Kirche fortbestehen, wenn ihr Felsenfundament im Laufe ber Sahrhunderte trot aller göttlichen Verheißungen die Probe auf jene unerschütterliche Festigfeit und Ungerstörbarkeit' nicht bestand, wenn die Rirche durch grundstürzende Frethumer verfinstert' morden war?

Daß ihr Fundament thatsächlich diesem Schicksal verfallen, barüber gibt Fanus den aufklärenden Bescheid.

Es ist zwar bisher noch keinem Freiehrer gelungen, die Zeit zu bestimmen, in welcher die Kirche in dem Grade zu entarten begann, daß sie sich selbst aufgegeben hätte und das Bedürsnisschuf nach einem radicalen Resormator oder Neugründer. Wohl hat jeder Abtrünnige, der mit dem Anspruch auftrat, die zerstörte Ursorm der Kirche ins Leben zurückzurusen, die Welt überzeugen wollen, daß er an eine ganz bestimmte Epoche der Bergangenheit anknüpse, dis zu der die Kirche ihrem Ideal treu geblieden sei. Indes die Angaben widersprechen sich, und deren Zahl ist größer als die der christlichen Jahrhunderte.

Janus entbeckt den Wendepunkt im neunten Jahrhundert. Der Primat, sagt er, ruht allerdings ,auf höherer Anordnung; die Kirche ist vom Ansang an auf denselben angelegt gewesen, er ist in Petrus von dem Herrn der Kirche vorgebildet, er hat sich daher auch mit innerer Nothwendigkeit bis zu einem gewissen Punkte entwickelt' — ,dann allerdings, vom neunten

<sup>1)</sup> Dieses Wort fehlt in der ersten Auflage S. 225.

<sup>2)</sup> Christenthum und Kirche2 226 f.

<sup>3)</sup> NaD. 32.

Fahrhundert an, erfolgte eine weitere, mehr künstliche und krankhafte als gesunde und natürliche Fortbildung des Primats zum Papat, mehr eine Umwandlung als eine Entwickelung. . Als das Präsidium in der Kirche zum Imperium wurde, als an die Stelle des ersten, die kirchlichen Angelegenheiten mit seinen "Brüdern" gemeinschaftlich berathenden und beschließenden, mit dem Beispiele der Unterwerfung unter die Kirchengesetze vorangehenden Bischoss die Zwingherrschaft eines absoluten Monarchen sich setze, da zerbrach die früher so start geschlossene Einheit der Kircher.)

Das Fundament, auf welches Chriftus feine Rirche gebaut, hat sich also vom neunten Jahrhundert an, seit Pseudo-Fidor und Nikolaus I, nicht sowohl entwickelt, als umgewandelt; es war weder "unzerstörbar" noch "unerschütterlich fest". Unmöglich fonnte die Kirche, die auf ihm ruhte, unzerstörbar und unerschütterlich fest sein. Auch sie hatte sich folgerichtig seit Bseudo-Fidor nicht entwickelt, sondern ,umgewandelt'. Bis zum neunten Fahrhundert gab es einen Brimat, jenen Schein-Brimat nach der Zeichnung bei Janus; mithin konnte auch von einer wahren Kirche Christi, von einer wahren katholischen Kirche die Rede sein. Mit der Umwandlung, welche dieser Primat des Janus erfuhr, indem er zum Papat wurde, mit der Umwandlung bes Präsidiums in das Imperium einer absoluten Zwingherrschaft, mit der Umwandlung des Katholicismus zum Ultramontanismus kann nach der Auffassung des Janus die katholische Kirche, deren Grundbau und wesentliche Existenzbedingung der wahre Primat ist, nicht mehr bestehen.

Was will also Döllinger? Er will in Europa ober zum mindesten in Deutschland eine öffentliche Meinung, einen "positiv gläubigen" Widerstand ins Leben rusen gegen die Gefahr der Glaubensneuerung, gegen die Gefahr einer Dogmatisierung der päpstlichen Unsehlbarkeit. Zum Beweis dafür, daß mit diesem Dogma eine Glaubensneuerung nothwendig gegeben sei, dient ihm, ungeheuerlich genug, die Behauptung, daß ein wesentlicher Factor in der Kirche, der Primat, somit die Kirche selbst seit tausend Jahren sich nicht etwa blos "entwickelt", sondern "umgewandelt" habe").

<sup>1)</sup> Janus XI f.

<sup>2)</sup> Harnack, Lehrbuch der Dogmengeschichte 3 (1890) 6482, nennt das eine dogmenhistorische Beleuchtung'. Bgl. "Die Verfassung der Kirche

Döllinger will eine Glaubensneuerung verhüten und begründet seinen Warnruf mit einer These, welche die Indesectibilität der sichtbaren Kirche mit klaren Worten leugnet. Denn entweder ist eben diese papistische Zwangskirche, die er bekämpst, die eine wahre katholische, oder die eine wahre katholische Kirche hat aufgehört zu sein.

"Uns ist die katholische Kirche keineswegs identisch mit dem Papismus", verkündet Janus, "und so sind wir ungeachtet der äußeren kirchlichen Gemeinschaft doch innerlich und tief geschieden von denen, deren kirchliches Ideal ein universales, von einem einzigen Monarchen geistlich und wo möglich auch seiblich beherrschtes Reich ist, ein Reich des Zwanges und des Druckes, in welchem die Staatsgewalt den Trägern der Kirchengewalt ihren Arm zur Niederhaltung und Erstickung jeder von dieser missbilligten Regung leiht"). Nun ist aber die bestehende katholische Kirche, wie Döllinger im Janus und in den vorausgehenden anonymen Schriften des breiten ausführt, nichts weiter als ein "Reich des Zwanges und des Druckes", und sie ist es geworden durch die "Umwandlung" des Primates in den Papat. Die bestehende katholische Kirche ist also thatsächlich identisch mit dem Papismus.

Man frägt: Was soll die "äußere kirchliche Gemeinschaft' mit diesem Papismus, von dem Döllinger sich doch ,innerlich und tief geschieden' fühlte?

Die Antwort liegt auf der Hand. Trot aller Abneigung gegen die Kirche, in welcher die angeblichen Grundsätze Papft Gregors VII immer mehr zur Herrschaft kommen sollten<sup>2</sup>), hatte der gelehrte Prosesson die Geschichte der Secten doch zu gut studiert und war zu sehr davon überzeugt, daß die ausgesprochene Trennung von der alten Papstkirche den Fluch endloser Zersplitterung unwiderrusslich nach sich ziehe. Daher bis zum Tode seine Erklärung: Ich bin Katholik, daher sein gänzlicher Zersall mit allen denen,

und ihr Lehramt nach den ältesten Kirchenvätern', in Katholik 1872 I 699 ff. und Der Primat in den ersten drei Jahrhunderten' ebd. II 257 ff.

<sup>1)</sup> Janus V f.

<sup>\*) &</sup>quot;Durch das Mittel des Unfehlbarkeitsbogma erhebt sich das gregorianische System, exhebt sich die Kirche des Mittelalters gewaffnet aus ihrem Grabe, um ihre einstige Herrlichkeit von der lebendigen Welt der Gegenwart zurüczusordern'. Rudolph Sohm, Kirchengeschichte im Grundriss, 6. Ausl. (1890) S. 198.

die einstens mit ihm gestanden, aber allmählich, getrieben durch die innere Consequenz der Thatsachen, in eine Richtung kamen, welche den beabsichtigten "positiv gläubigen" Widerstand in klägslichster Weise blosstellte.

Die katholische Kirche in ihrer "Umwandlung" seit dem neunten Jahrhundert war dem Gelehrtenstolz Döllingers ein Greuel; er wollte eine Kirche nach eigenen Heften und wollte doch auch jener gehaßten papistischen Kirche nicht entsagen. Aber er mußte wissen, daß die Kirche, von der er "innerlich und tief" längst geschieden war, auch den widerstrebenden schließlich ausstoßen würde; er mußte wissen, daß sein Protest gegen diesen Act nur die Geistesverwandtschaft mit jedem anderen Häretter früherer Tage abschließend klar stellen würde. Bei dem widerspruchsvollen, sich selbst aushebenden Plane des Janus wird die Schrift voraussichtlich allerdings "nur wirken wie ein Stein, der ins Wasser geworsen die Obersläche auf einen Lugenblick fräuselt und dann sogleich alles wieder läst, wie es gewesen").

Aus der Entwicklung der Grundidee des Buches folgt, daß die Kraftanstrengungen Döllingers unendlich weit über ihr Ziel hinausgiengen. Und hätten sie es im günstigsten Falle auch erreicht, wäre durch den "positiv gläubigen" Widerstand des Janus die Dogmatisierung der päpstlichen Unsehlbarkeit auch vereitelt worden, so wäre doch für die Kirche im großen nichts, gar nichts gebessert. Denn schon seit den Tagen Gregors VII war sie vollsendeter Papismus.

Döllinger beweist es. Daß das Tridentinum<sup>2</sup>) und die fünfte Synode im Lateran unfrei und von den Käpsten "geknechtet" waren, hatte der Stiftspropst früher verrathen<sup>3</sup>). Dasselbe gilt von allen jenen abendländischen Synoden, welche in der Kirche von jeher als ökumenisch betrachtet wurden.

Angesichts der Schilberungen, welche Döllinger von dem Tridentinum entwirft, und der Besorgnisse, die er für das nächste

<sup>1)</sup> Janus XIX.

<sup>2)</sup> Ägl. Quirinus 14. In der Auffassung des Tridentinums sprach Joseph Görres den schärssten Gegensatz zu Döllinger aus in den kurzen Worten: "Das erste Tridentinum wurde in Ferusalem von den Aposteln selber abgehalten". Kirche und Staat nach Ablauf der Eölner Frrung (Weissendurg a. S. 1842) 215.

<sup>3)</sup> Vgl. ob. S. 38 71.

Concil hegt, mus es befremden, daß nach Janus das Concil von Vienne 1311 über die Bischöse eine Schmach gehäuft hat, die nicht überboten werden konnte. "Größer konnte die Knechtschaft des Episkopats, die Herabwürdigung der Concilien nicht mehr werden als auf dem Concil von Vienne<sup>1</sup>).

Die zweite Synobe von Lyon 1274, "welche die sechste ökumenische unter den abendländischen sein sollte, veranstaltete der beste der Päpste jener Zeit, der gerne, wenn es nur möglich gewesen wäre, das, was die Politik seiner Vorgänger verdorben hatte, wieder geheilt hätte — Gregor X. Aber auch er durste die alte Conciliensorm nicht wieder herstellen, so nothwendig und heilsam sie auch gerade hier, wo von einer Resormation der verwilderten und ausgearteten Kirche gehandelt werden sollte, gewesen wäre. Mithin auch diese Synobe nicht ökumenisch.

Noch einfacher liegen die Dinge bei dem ersten Concil von Lyon 1245; denn Innocenz IV selbst "hat es vermieden, das Concil als ein allgemeines zu bezeichnen". Wer hat es also zu einem allgemeinen gemacht? Bielleicht die "öffentliche Meinung"?

Die vierte lateranische Synobe 1215 wird von Janus in folgender Weise abgethan: "Eine freie Berathung vor dem Antlike eines Junocenz III.. war vollends nicht denkbar.. Junocenz ließ den Bischösen seine Decrete vorlesen, und, nachdem sie schweigend zugehört, dursten sie zustimmen. Als sie wieder heimkehren wollten, verbot es ihnen der Papst, dis sie ihm große Geldsummen gezahlt hatten, die sie von den Geldmäklern der päpstlichen Curie mit Wucherzinsen entleihen mussten<sup>4</sup>).

Das dritte Lateranconcil, die elfte ökumenische Synode 1179, war eine "bloße Beranstaltung zur seierlichen Promulgierung päpsklicher Gebote".

Auch im Jahre 1139 erschienen im Lateran die Bischöfe nur als passive Zeugen, um die päpstlichen Machtgebote zu vernehmen und es mit anzuschauen, wie der Papst den von seinem Nebenbuhler Pierleone ordinierten Präsaten unter Schimpsworten selbst die Stäbe aus der Hand und die Pallien von den Schultern riss.

<sup>1)</sup> Fanus 214.
2) NaD. 212.
3) NaD. 210<sup>196</sup>.
4) NaD. 209 f. Für die letzte Angabe wird citiert Matthäus Baris!

"Das erste Beispiel eines sich für ökumenisch ausgebenden Concils, auf welchem nicht das Concil, wie tausend Jahre lang gesichah, sondern der Papst in seinem Namen die Gesetze machte und verkündigte, wurde vorgeführt auf der zahlreich besuchten, nachher ökumenisch genannten Synodes Caligts II 1123. "Von Bershandlungen unter den Bischösen zeigt sich keine Spur; sie schienen nur gerusen worden zu sein, um dem Papstthum zur Folie zu dienen".

So machte benn die "Stellung, welche die Päpste seit Gregor VII zu den Concilien einnahmen", das einzige Heilmittel "unwirksam, welches die Kirche gegen das in ihrem Schoße um sich greisende Verderben dis dahin gekannt. Die Concilien wurden zu einem Werkzeug der päpstlichen Herrschaft verkehrt und in einen Zustand von entwürdigender Unsreiheit versetzt, welcher nur den Schatten dieser alkkirchlichen Institute übrig ließ").

Diese Erörterungen Döllingers sind klar und gestatten über den Grad seiner bisherigen Entwicklung keinen Zweisel. Wer die Allgemeinheit jener abendländischen Synoden leugnet, mag Protestant, Rationalist oder sonst was immer sein; Katholik ist er nicht.

Schon die äußere Form des Janus verräth seinen fortschrittlichen Charafter gegenüber den früheren literarischen Leistungen des Sauptverfaffers, der fich wiederholt zu Correcturen und Ausstellungen der Unwissenheit Döllingers genöthigt sah2). Bezeichnend ift ein Text über ben Primat. Der Stiftspropst hatte feine einstige Auffassung über benselben, wie oben3) gezeigt wurde, in der zweiten ,verbesserten' Auflage von ,Christenthum und Kirche' wesentlich verändert. Aber selbst diese neue Form der Lehre von 1868 entsprach dem Standpunkt nicht mehr, auf den im Jahre 1869 eine rasche innere Gährung den Mann gestellt, der einer Glaubensfälschung in der Kirche nur durch die Leugnung einer Glaubenslehre begegnen zu können mahnte. In der zweiten Auflage von "Chriftenthum und Kirche" (1868) S. 30 schrieb Döllinger: "Betrus sollte erstens der Fels sein, auf welchen Jesus seine Kirche bauen wolle; die auf diesem Felsen ruhende Kirche solle zweitens niemals untergeben; er werde ihm drittens die Schlüffel des Reiches, der Kirche geben, und viertens solle, was er auf

<sup>1)</sup> Janus 207 ff. 2) 3B. 10343, 11451. 3) S. 48 ff

Erden binden oder lösen werde, auch im Himmel gebunden oder gelöst sein'.

Gegen diese Aufzählung, welche dem Apostelfürsten etwas nur ihm Eigenthümliches zuspricht, richtet sich Janus mit folgender wegwersenden Kritik: Es war eine vergebliche Mühe, welche sich zu.
Döllinger (aad.) gegeben hat, die Schlüsselgewalt als etwas von der Binde- und Lösegewalt Verschiedenes zu erklären, so daß in jener eine Gewalt über die gesammte Kirche läge, welche dann auch auf die römischen Nachsolger des Petrus übergegangen wäre. Dies widerspricht allen Erklärungen der Läter und der exegetischen Tradition der Kirche'. Petrus erhielt also durch die llebertragung der Schlüsselgewalt kein Vorrecht, und noch viel weniger erhielten seine römischen Nachsolger, die Päpste, mit der Schlüsselgewalt Petri ein Vorrecht, eine "Gewalt über die aefammte Kirche".

Bestimmter spricht Döllinger-Janus diesen Gedanken fo aus: "In der Berleihung der Schlüssel- und der Binde- und Lösegewalt konnten die Bater um fo weniger ein den romischen Bischöfen ertheiltes Borrecht ober gar eine Berrschaft erkennen, als sie, was ohnehin auf den ersten Blick jedem einleuchtet, eine Vollmacht, welche zuerst dem Betrus, dann aber allen Aposteln mit den gleichen Worten verliehen wurde, nicht für etwas dem Petrus Eigenthümliches oder blos auf die römischen Bischöfe Bererbtes nahmen, und das Symbol der Schlüffel allgemein für völlig gleichbedeutend mit dem bildlichen Ausdruck des Bindens und Lösens hielten"). Es handelt sich hier nicht darum, daß durch diese Auffassung Döllingers nicht nur der Primat der Surisdiction, sondern jeder Brimat der Bapfte wie des hl. Betrus geleugnet wird, daß es mithin unfasslich ift, was derfelbe Döllinger im Borwort des Janus2) sagen will mit der Wendung: "Der Primat ruht, davon ift jeder gläubige Katholik überzeugt, und zu diefer Ueberzeugung bekennen sich auch die Verfasser dieses Buches, auf höherer Anordnung; die Rirche ift vom Anfang an auf benfelben angelegt gewesen, er ift in Betrus von bem Berrn der Kirche vorgebildet ...

Von größerem Gewicht ist hier der Umstand, daß Döllinger im Janus das als "vergebliche Mühe" abweist, was er ein Jahr

<sup>1)</sup> Janus 98. 2) NaD. XI.

zuvor in "Christenthum und Kirche" S. 30 ausgesprochen und später, S. 344 Anmerkung 1, eingehend erörtert hatte. Janus unterlässt ben hinweis auf biese lette Stelle: Sie lautet: "Man pflegt die Uebergabe der Schlüssel des Reiches und die Verleihung der Binde- und Lösegewalt als zwei ganz synonyme Bilder zu deuten, unter ber Boraussetzung, daß die Thuren bei ben Bebräern durch Riegel, welche mit Schnüren ober Riemen befestigt worden, verschlossen gewesen, daß also der Schlussel ein Wertzeug, diese Schnüre oder Riemen aufzuknüpfen oder zu lösen, gewesen fei. Das ist aber eine ungegründete blos aus homers Obnise geschöpfte Vermuthung. Die Andeutungen im A. T. laffen auf eine andere Beschaffenheit der Schlöffer und Schlüssel schließen. Wenn es Sirach 22, 33 heißt: "D könnte ich ein Schloss an meinen Mund legen" und wenn im Hohenlied 5, 5 auf die Sitte angespielt wird, die Riegel und Schlösser an den Haus- und Zimmerthuren geliebter Personen zu falben, fo sieht man, daß hier an eine Berschlingung von Riemen ober Schnüren nicht zu benken ist, wie denn auch zwar Riegel, aber feine berartigen Riemen erwähnt werden. Die Gewalt der Schlüffel alfo, die dem Petrus allein gegeben worden, ift eine Gewalt zu öffnen und zu schließen, die Gewalt eines Hausverwalters; die Binde- und Lösegewalt aber, welche allen Aposteln verliehen worden, ist die richterliche Vollmacht in der Kirche, die Gewalt Sünden zu vergeben und zu behalten'.

Man muss gestehen, daß in dieser kurzen Bemerkung das überzeugende Ergebnis einer gründlichen und ernsten Forschung niedergelegt ist. Ein Jahr danach passt solche Forschung nicht mehr ins Shstem. Ohne den geringsten Bersuch eines Gegensbeweises wird eine der wichtigsten Fragen, die den Janus deschäftigen sollten, mit ein paar willkürlichen Federstrichen beseitigt, das auf Grund der heiligen Schrift gewonnene Textverständnis als "vergebliche Mühe" zurückgewiesen und eine "ungegründete blos aus Homers Odhsse geschöpfte Bermuthung" plöpsich zur allgemeinen Lehre der Väter und zum Ausdruck der exegetischen Tradition erhoben.

Im Jahre 1861 schrieb Döllinger: "Es ist außerhalb der katholischen Kirche fast zum Sprachgebrauch geworden, die päpstliche Gewalt als eine schrankenlose, absolutistische zu bezeichnen, die kein Geset über sich anerkenne. Man redet häufig von Kömischer Omnipotenz, von einem wenigstens nicht aufgegebenen Anspruch auf Universalherrschaft. Man behauptet, Kom lasse überhaupt nie einen einmal aufgestellten Anspruch fallen, behalte sich vielmehr vor, ihn bei günstiger Gelegenheit wieder geltend zu machen. Alle diese Vorstellungen oder Anklagen sind unwahr und ungerecht. Aber alle diese unwahren und ungerechten Vorstellungen und Anklagen, die außerhalb der katholischen Kirche sast zum Sprachgebrauch geworden sind, sinden sich nahezu wörtlich in den Schriften des jezigen Döllinger. Weiter: Im Jahre 1861 noch forderte er im Interesse der Kirche für den Papst eine "starke mit mannigfachen Witteln und Rechten außgestattete Gewalt. Mit dem Primat der Würde und Ehre, ohne wirkliche Macht, wäre der Kirche schlecht gedient". Nicht genug. "Wenn es die Noth erfordert, sagt Bossuet [bei Döllinger], kann der Papst Alles—natürlich immer mit Außschluss dessen, was göttlicher Ordnung ist").

Acht für den Gelehrten bedeutungsvolle Jahre sind seitdem verstrichen. Tiefere Studien hat er nicht mehr angestellt. Die Arbeiten dieser Beriode sind durchaus ephemerer Natur, Erzeugnisse verletzen Ehrgeizes, sie tragen das Gepräge einer krankhaften Tendenz. Und nun ersährt die Welt, daß der Primat mit "wirkslicher Macht" eine Ujurpation sei.

Also noch einmal: Döllinger will im Janus einer durch die Dogmatisierung der päpstlichen Unsehlbarkeit drohenden Glaubensneuerung begegnen und muss, um sein Ziel zu erreichen, den wahren Primat, also einen Glaubenssatz seugnen. Diese Polemik verdient, bei allen sonstigen zahllosen Widersprüchen, mit der sie geführt wird, die Anerkennung der Consequenz wenigstens in dem einen Punkt, daß mit dem biblisch, traditionell und geschichtlich verdürgten Primat das unsehlbare Lehramt des Papstes allerdings nothwendig gegeben ist.

Für diese unwissenschaftlichen Schaukelkunste hat Friedrich den wissenschaftlichen Ausdruck gefunden in dem Sate: "Trotz allem, was man dagegen sagen mag, hatte nicht Döllinger sich verändert, sondern die Welt um ihn her".

Von der Spyothese der päpstlichen Unsehlbarkeit rühmt Janus, daß sie sich durch ihre Bequemlichkeit, durch die Leichtigkeit ihres

<sup>1)</sup> Rirche und Kirchen 37 ff.

<sup>2)</sup> Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1890 April 9 S. 3.

Gebrauches empfiehlt . . Würde sie wirklich einmal allgemein als Glaubensregel angenommen1), so ist sie nicht nur ein weiches Kissen, auf welchem der ermüdete oder verwirrte Geist des Laien sowohl als des Theologen fanft ruben und sich ungestörtem Schlummer überlassen kann, sondern sie leistet zugleich auch für die Welt der Geister in religiösen Dingen dasselbe, was in der Welt des materiellen Berkehrs und in Hinsicht der Ersparung von Zeit und Arbeitskraft unsere Dampfmaschinen und elektrischen Drahte leisten. Es gabe nichts Dekonomischeres, nichts was mehr geeignet ware, Studium und Geistesarbeit zu ersparen, und zwar auch für Rom selbst: benn die Consequenz des Brincips würde sicher bewirken, daß man in furzer Zeit bei dem Bunkte aulangte, wo die Substanz der Unfehlbarkeit in die Namensunterschrift des Papstes, der damit ein von einer Congregation oder von einem einzelnen Theologen rasch entworfenes Decret vollzieht, gesetzt wird'. Die papstliche Unsehlbarkeit scheint also auf dem fürzesten Wege und in der einfachsten Weise und mit dem kleinsten Zeitaufwande das zu gewähren, wozu die alte Kirche so viel Mühe und Umstände und so lange Zeit gebraucht hat'2).

Für die Bürdigung des Entwicklungsstadiums, das Döllinger im Janus erreicht hat, ist es von hohem Interesse zu wissen, wie er sich die Irrthumssosigkeit dieser alten Kirche oder ,einer diese Kirche repräsentierenden Versammlung' jest vorstellt. "Ist es ein Concil", zB. ein ötumenisches, ,das über die Lehre urtheilt, so ist es eben ein Zeugnis, das damit abgelegt wird. Die Vischösse bezeugen, jeder für den ihm bekannten Theil der Kirche, daß eine bestimmte Lehre disher dort gesehrt und geglaubt worden sei . Darüber ob dieses Zeugnis richtig abgelegt worden sei, ob Freiheit und unbesangene Wahrhaftigkeit unter den Bischösen der Synode geherrscht habe, darüber entscheidet in letzter Instanz wieder die Kirche selber, die das Concil oder dessen Weschluss annimmt oder verwirst. Hier ruht also die Gewissheit und Unsehlbarkeit ganz auf dem sesten Voden der Thatssachen").

<sup>1)</sup> D. h.: Würde die gesammte Kirche einem dogmatischen Frethum verfallen, — eine der vielen untheologischen Annahmen des "größten Theoslogen Deutschlands".

<sup>2)</sup> Janus XVI. 8) AaD. 433 f.

Durch diese Aeußerung, die selbst mit Rücksicht auf Döllingers beschleunigte Zersetzung befremden muss, überbietet Janus den extremsten Gallicanismus1). Denn schon ist nicht blos der Pauft, sondern auch das ökumenische Concil reformabel; in letter Instanz entscheidet die Rirche. Diese Kirche ist aber nach dem Ratechismus Döllingers nichts anderes als die öffentliche Meinung, welcher gegenwärtig die deutsche historische Theologie Dasein und Kraft' zu geben hat. Der erhabenste und competenteste Vertreter dieser deutschen Theologie ist Döllinger. Im Janus waltet er seines Amtes. Bereits hat er ben genannten abendländischen Concilien "Freiheit und unbefangene Wahrhaftigfeit' abgesprochen. Er hat erklärt, daß die Beschlüsse jener ökumenischen Synoden zu verwerfen sind; und das ist noch nicht alles. Er hat auch mit voller Zuversicht prophezeit, daß ,dem neuestens angesagten Concil eine Eigenschaft nie beigelegt werden wird, nämlich die, daß es ein wahrhaft freies Concil gewesen sei(2). Also was auch immer der Gang der Synode fein möge', auch ihre Beschluffe find schon zum vorhinein null und nichtig.

Döllinger ist in der Lage, einen ganz bestimmten dogmatischen Frrthum zu verzeichnen, dem ein "sogenanntest allgemeines Concil infolge des päpstlichen Druckes zum Opfer gesallen. "Innocenz II machte eine große Shnode, die zweite lateranische (1139), zur Mitschuldigen seines Wahnes, indem er die Ordinationen der "Schismatiker" d. h. dersenigen Bischöfe, welche auf der Seite des von der Mehrzahl der Cardinäle gewählten, aber früher schon gestorbenen Papstes Anaklet gestanden, sür nichtig erklärte — ein Act kirchlicher Willfür und zugleich eine offenbar häretische Anschaung . Hier war es die römische Kirche selbst, welche . immer wieder solchem Frrthum versiel und die Gewissen und Vorstellungen der Gländigen in einem Grade verwirrte, den man in der alten Kirche völlig unerträglich gesunden und gegen den man wohl bald Hilfe geschafft hättet.").

Aber nicht Papst Innocenz II, nicht die römische Kirche, nicht ein ökumenisches Concil haben eine offenbar häretische Anschauung vorgetragen. Der Frrthum ist lediglich auf Seiten bes Anklägers. Was Janus sagt, ist Wort für Wort unrichtig.

<sup>1)</sup> **Vgl. ob. S. 67 f.** 2) Janus 448. 3) AaO. 300.

Er stütt seine Beschuldigung mit dem Ausdruck irritus¹) und bedenkt nicht, daß damit gar nichts bewiesen ist. Das allein wäre genügend, die Haltosigkeit seiner Aufstellungen zu beleuchten. Indes die Concilsacten, wie sie durch die Chronik von Mauriac überliesert sind, bieten mehr. Sie zeigen an einem neuen Beispiel, welchen Sinn jene Zeit mit dem Borte irritus sehr oft verband, und sie zeigen damit auch, wie oberstächlich Ööllinger durch seine Leidenschaft geworden ist. Die von dem Papste und dem zweiten Lateranconcil ausgesprochene "Ungiltigkeit" der von Schismatikern ertheilten Beihen bestand einzig und allein darin, daß den so Ordinierten die Ausübung ihrer Beihe untersagt wurde, daß sie verurtheilt waren, auf der hierarchischen Stufe, welche sie inne hatten, zeitlebens zu verbleiben und jeder Bestörderung auf immer zu entsagen²).

Auch alles übrige, was Döllinger-Fanus inbezug auf diesen Bunkt mit triumphierender Sicherheit vorträgt, ist durchweg unhistorisch. Nicht an einem einzigen Fall hat der Versasser bewiesen, worauf ihm schließlich alles ankam, daß irgend ein Papst eine Häresie gelehrt, geschweige denn der Kirche aufgezwungen habe<sup>3</sup>). Die erbitterte Polemik gegen das Papstthum war daher nur möglich durch die gröbsten Entstellungen des Thatbestandes, durch eine Unsumme der entehrendsten Geschichtsfälschungen, unter denen auch das Märchen nicht sehlen durste, daß nach Gregor VII und Innoecenz III die weltliche Macht nicht von Gott stamme<sup>4</sup>).

Die Anklage, daß Gratian die Kanones gefälscht habe, ist von einem gründlichen Kenner des Kirchenrechtes, Emil Friedberg, zurückgewiesen worden<sup>5</sup>).

<sup>2)</sup> Nec ipsum (officium) impleant et in illo ordinis gradu perenniter demorantes ad superiorem non ascendant. *Mansi* l. c. 535 D.

<sup>1)</sup> Lgl. Mansi, Conc. Coll. 21, 533 c. XXX.

<sup>\*\*</sup> Bgl. Zeitschrift für kath. Theologie 1891, 87 ff. Can. 24 C. 1 q. 7, worin Urban II "offenbare Keherei' lehren soll, ist von Janus 299 falsch verstanden; s. meine Abhandlung in der erwähnten Zeitschrift 1893, 193 ff.: "Käpste als "offenbare Keher". Geschichtsfabeln Döllingers". Was im Deutschen Merkur 1893, 162 ff. über diesen Gegenstand steht, ist so unverständig, daß man annehmen muß, der Verkasser jei ebenso wenig Historifer wie Theologe.

<sup>4)</sup> Bgl. Zeitschrift für kath. Theologie 1891, 164 ff.

<sup>5)</sup> Deutsche Zeitschrift fur MR. 1892, 118 ff. Mit umfassenber Gelehrsamkeit und gewohnter Schärfe trat bem Janus entgegen

Rückblick.

Mit dem Janus hat der Entwicklungsprocess Döllingers seit dem Jahre 1860 einen gewissen Abschluss gewonnen. Der Stiftspropst, stets unklar in wichtigen Grundfragen ber Theologie, fam der katholischen Welt gegenüber in eine schiefe Stellung zunächst wegen missberftändlicher, dann wegen einseitiger und unrichtiger Anschauungen bezüglich bes Kirchenstaates. Die Autorität Roms, insbesondere die Büchercensur wurden ihm mehr und mehr verhafst. Während ber Münchener Gelehrte in feiner Heimat die Genuathuung allseitiger Huldigung ersuhr, wurden ihm von der höchsten geiftlichen Behörde Vorstellungen gemacht ob seiner unchriftlichen Auffassung von dem Beruf der Theologie und der öffentlichen Meinung. Sein Hochmuth emporte sich gegen die Zumuthung einer Unterwerfung, und seine Feindschaft gegen den beiligen Stuhl verfestigte fich von Sahr zu Jahr durch eine lange Reihe von wühlerischen anonymen Artikeln, die er in anrüchigen Tagesblättern veröffentlichte. Noch ist ihm der Gallicanismus bas Ideal wahrer Religionsfreiheit. Aber bald wird ihm auch der Zwang eines unfehlbaren ökumenischen Concils zur läftigen Fessel. Die öffentliche Meinung hat über Annahme oder Verwerfung eines jeden Concilsbeschlusses zu entscheiden.

Das ist der beredteste Commentar zu der Erklärung, welche Döllinger mit Beziehung auf seine im Jahre 1871 erfolgte Ex-

Auf die Thätigseit des Janus läßt sich wohl schwerlich anwenden, was Lord Acton zu berichten weiß: He has . . said of himself that he always spoke sincerely but that he spoke as an advocate — a sincere advocate who pleaded only for a cause which he had convinced himself was just. The cause he pleaded was the divine government of the church, the sulfilment of the promise that it would be preserved from error, though not from sin (The English Historical Review 1890, 706).

J. Hergenröther, Anti-Fanus. Eine historischetheologische Kritik der Schrift "Der Kapst und das Concil' von Janus. Freiburg i. B. 1870. In staunenswert kurzer Zeit solgte aus der Feder desselben verdienten Versassers das großartige Werk: Katholische Kirche und christlicher Staat in ihrer geschichtlichen Entwickelung und in Veziehung auf die Fragen der Gegenwart. Historisch-theologische Essas und zugleich ein Anti-Janus vindicatus. Freiburg i. B. 1872. Für weitere Kreise bestimmt ist die trefsliche Schrift G. Vickells, Gründe für die Unsehlbarkeit des Kirchenoberhauptes nehst Widerlegung der Einwürse, 2. Ausl. Münster 1870. S. auch Vickell im Katholik 1871 I 15 ff. 573 ff.

communication in dem Eingangs erwähnten Briefe<sup>1)</sup> an eine hochgestellte Dame aussprach: "Gestern noch rechtgläubig, war ich heute ein des Bannes würdiger Reher, nicht weil ich meine Lehre geändert hatte, sondern weil andere für gut gesunden hatten, die Aenderung vorzunehmen und Meinungen zu Glaubensartifeln zu machen.

----

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 4.

### Zweites Capitel.

# Offener Bruch.

Als Geschichtswerk genügt Janus auch nicht ben bescheidensten Ansprüchen der historischen Kritik. Alles, selbst die rücksichtsloseste Trübung der Duellen, schien seinen Versassern, Döllinger an der Spize, im Hindlick auf den angestrebten Zweckstatthaft, und dieser Zweck war: "Weckung und Drientierung einer öffentlichen Meinung") gegen die Dogmatisierung der päpstlichen Unsehlbarkeit. Prüft man den Janus, insosern er der Ausdruck eines religiösen Shstems sein will, so stellt sich die Parteischrift als eine fortschrittliche Leistung im modernsten Sinne des Wortes dar. Ihre Grundsätze verleugnen die obersten Wahrheiten des Christenthums; denn die demokratische Lehre von der öffentslichen Meinung und ihrem Beruf in der Kirche, eine von Döllinger bereits im Jahre 1863 vorgetragene, hier dis in ihre äußersten Consequenzen versolgte Theorie, hat mit dem Evangeslium Christi nichts zu schaffen").

Döllinger, den die innere Nöthigung des Jrrthums so weit gebracht hatte, konnte auch auf dem nunmehr erreichten Standpunkt unmöglich verharren. Es war in dieser Beziehung belanglos, ob das gefürchtete Concil zusammentreten würde oder nicht. Bei der amtlichen Stellung, welche der Borkämpfer so ausgesprochen häretischer Säte einnahm, musste seine Abweichung von dem Glauben

<sup>1)</sup> Janus XIX.

<sup>2)</sup> Sberhard Zirngiebl, Das Baticanische Concil mit Rücksicht auf Lord Actons Sendschreiben und Bischof von Kettelers Antwort kritisch betrachtet, München 1871, S. 30, nennt das Janusbuch eine "ebenso sehr auf tieser Religiosität wie auf gründlichem kirchenhistorischen Wissen ruhende Schrift.

der Kirche früher oder später notorisch werden. Einen Ausweg gab es nicht: Döllinger mußte widerrusen oder im Falle hartnäckiger Weigerung als unversöhnlicher Gegner des durch eine fast zweistausendjährige Vergangenheit verbürgten katholischen Princips erkannt und abgesondert werden.

Hat der Unglücktiche doch frühzeitig seine schwächste Seite klar ersasst und seinen schlimmsten Feind dauernd bekänupft! Nach Eröffnung der Hochschule in München 1826 sagte Ringseis zu Saiser: "An dem jungen Döllinger hat die Universität, wie ich glaube, einen erfreulichen Erwerb gemacht". Da beugte sich der sonst so milbe Saiser zu Kingseis herüber und sagte slüsternd, aber mit starkem Accent: "Er ist hoffärtig!")

Mehr als vierzig Jahre waren vergangen. Mächtige äußere Stüten hatte Döllinger verloren; innerer Halt fehlte. Das Bewußtsein von der eigenen Untrüglichkeit, grenzenloser Ehrgeiz, eine stürmisch drängende Umgebung und die schmeichelnden Einslüsse von Politikern, welche in dem Stiftspropst ein Werkzeug ihrer Absichten erkannten, brachten es mit sich, daß Döllinger auf der einmal betretenen Bahn festgehalten wurde.

So lange der Gelehrte seine Aufgabe vorherrschend in Bücherftudien fand, konnte er bei dem ihm eigenthümlichen Bildungsgange wohl öfter fehlen, aber nie einen Widerspruch entdecken zwischen der Lehre der Kirche und den gesicherten Ergebnissen seiner ernsten Geistesarbeit. Er war geneigt, den Frrthum auf Seiten der allerdings oft fehr fehlerhaften Methode' des Forschers zu suchen2). "Nur der lebendigen Autorität außer und über mir kann ich glauben, nicht dem von mir oder anderen gleich mir irrenden Individuen gedeuteten und zurecht gelegten Texte eines Buches; denn das wäre ja zusett doch immer nur meine in das Buch hineingetragene, unbewusst von mir gesuchte und gewünschte Meinung, und gerade um dieser unvermeidlichen Selbsttäuschung zu entgehen, um nicht mich und meine Gedanken zur Autorität, das hieße, zum Gögen meiner Selbstanbetung zu machen, habe ich mich in den Schoß der Kirche gerettet, welche die Verheißung hat, daß ihre Lehre nicht gestaltet und beherrscht

<sup>1)</sup> Erinnerungen des Dr. Johann Nepomuk v. Mingseis 4 (1891) 239.
2) Die Bergangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie, in Kleinere Schriften 188.

werden solle von den unreinen Wünschen und selbstsüchtigen Gedanken der Menschen, die stets, wenn sie die Macht dazu haben, die Lehre nach ihrer Bequemsichkeit sich einrichten und in ihr weiche Kissen und Polster für ihr Gewissen sicht zurecht machen werden. So nur bin ich zugleich frei und untergeben, so din ich als Theologe Schüler und Meister; aber um zur Meisterschaft zu gelangen, habe ich mich — und es ist der allein mögliche Weg — der Antorität zuerst vertrauensvoll unterworsen, und meine Lehrjahre gehen in diesem Leben nicht zu Ende. Mögen andere die Antorität schmähen, statt ihr zu danken und zu vertrauen; es ist ja dem Menschen natürlich, geringschäftig zu behandeln, was ihm verloren gegangen, und es ist ihm ebenso leicht, die Augen des Geistes zu schließen, als die des Körpers<sup>(1)</sup>.

So sprach Döllinger noch im Jahre 1863. Aber was ist für Janus diese Kirche? Er hat sie im neunten Jahrhundert verloren. Er sieht sie nicht mehr; denn die Augen seines Geistes sind geschlossen. Der Mann, welcher bei seiner Unselbständigkeit ohne einen treuen, zuverlässigen Freund das schlimmste zu fürchten hatte, ist infolge des Bedürsnisses nach Anerkennung gesährlichen Elementen anheimgefallen, und sein ausgedehntes Wissen muß ihm jetzt dazu dienen, um so wirksamer zu zerstören, was er einstens gebaut. Wie die Schriffen der letzten Jahre, so sind auch fast sämmtliche literarische Arbeiten, welche die Zukunst liesern wird, Tendenzstücke, die sich mit den Leistungen früherer Zeiten nicht vergleichen lassen.

## Die "Ermägungen". Der Lid.

Janus?) war für die große gebildete und ungebildete Masse berechnet. Die jenseits der Grenzen des literarischen Anstandes geführte Erörterung und die dis zur Unmännlichkeit ershipte Leidenschaft der Verfasser waren geeignet, den criminalistisschen Zweck des Buches bei denkenden Lesern eher zu vereiteln als

1) MaD. 192.

<sup>2)</sup> Der gänzlich versehlte Standpunkt bes Janus und zugleich seine Widerlegung sind enthalten in dem merkwürdigen Sage Lord Actons,

zu fördern. Es empfahl sich, den Kern des Janus herauszuschälen und in einer nobleren Form deuen zu bieten, welche auf dem Concil ein gewichtiges Wort zu reden hatten. So entstanden die "Ermägungen1) für die Bischöfe des Conciliums über die Frage der papstlichen Unfehlbarkeit', Regens= burg, Mang, October 1869. Diese sechsundzwanzig Sate von .cathebratischem'2) Gepräge erschienen zugleich in deutscher und in französischer Sprache und beabsichtigten zunächst eine Opposition der deutschen Bischöfe. Bielleicht ließ sich eine Trennung Deutschlands von Rom zuwege bringen; es wäre ein Act berechtigter Rache gewesen für das Verderben, das Rom über die deutsche Beimat gebracht. Denn ,langsam verblutete das Raiserthum und die deutsche Nationaleinheit an der Wunde, welche die papstliche, seit Jahrhunderten beharrlich fortgeführte Politik beiden geschlagen hatte. Die deutsche Kirche hatte gründlich verlernt, sich als ein organisches Ganze zu betrachten; daß es ehedem beutsche Nationalspnoden gegeben, war gänzlich vergessen. "Theilen und Berrschen" - dieses Experiment war vor allem am deutschen Kirchenkörper gemacht worden, an diesem aber auch vollständig gelungen(3).

Nach Fanus hatte sich der Primat, welcher in "Betrus von dem Herrn der Kirche vorgebildet" ward, "mit innerer Nothwendigsteit bis zu einem gewissen Punkte entwickelt"; seit dem neunten Jahrhundert sand indes mehr eine "Umwandlung" als eine Entwicklung statt, die "Fortbildung des Primats zum Papat. Hier also, scheint es, sind die Keime der Unsehlbarkeitstheorie zu suchen. Dieses Ergebnis bezeichnete den Stand der Forschung Dölslingers im August 1869.

Inzwischen ist er um ein paar Jahrhunderte weiter zurück vorgedrungen und sindet im October, daß sogar die Zeit der ersten acht ökumenischen Concisien nicht völlig rein ist von der scholastischen Fresene der päpstlichen Unsehlbarkeit: "Die Erdichtungen",

Bur Geschichte des vaticanischen Concils (München 1871), S. 34: "Janus hält die Ansicht aufrecht, die in Frage stehende Lehrmeinung sei also sest bewurzelt und so umfänglich gestügt durch die gegenwärtig bestehende Einsrichtung der Kirche, daß erst gar viel müsse geändert sein, ehe ein eigentsliches und rechtes allgemeines Concil könnte abgehalten werden".

<sup>1)</sup> Ein Seitenstück zu den "Bemerkungen"; j. ob. S. 64 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Janus 408.

<sup>3)</sup> AaD. 315.

schreibt er in den "Erwägungen"), "durch welche diese Meinung vors bereitet, empfohlen, endlich in die scholastische Theologie und in die Rechtsbücher eingeführt worden ist, erstrecken sich vom sechsten bis in das dreizehute Jahrhundert, und selbst der heislige Thomas von Aquin, dessen Autorität so viel zur Verdreitung und Besestigung der Unsehlbarkeits-Doctrin beigetragen hat, ist durch erdichtete Zeugnisse der griechischen Kirche hintergangen worden".

Mit dieser rückläusigen Bewegung überwand Döllinger einen Widerspruch, in welchen Janus sich verwickelt hatte. Nach der Lehre des Janus wurden die ersten acht im Orient abgehaltenen Synoden von der Kirche als ökumenisch betrachtet; "deren Decrete galten daher als Aussprüche und Satungen der Gesammtkirche oder sollten dafür geltent"), also sicher auch die von den Bätern der achten Synode (869) approbierte, mit Zusäten versehene Formel des Papstes Hormisdas (514—523), in welcher es heißt, daß "auf dem apostolischen Stuhle die katholische Keligion stets rein erhalten wurde, daß der apostolische Stuhl die sichere Bürgschaft dietet für die volle Wahrheit der christlichen Keligion"). Durch diese Erklärung ist die Infallibilität eines seden Papstes zweisellos ausgesprochen. Das achte allgemeine Concil bekannte sich also zu einer Lehre, welche Janus verwirft, die aber nach demselben Janus als "Ausspruch und Satung der Gesammtkirche" zu gelten hat.

Anders liegen die Dinge für den Berfasser der "Erwägungen". Die Meinung von der päpstlichen Unsehlbarkeit ist nach seiner

¹) Mr. 26. ²) S. 207.

<sup>3)</sup> In sede apostolica immaculata est semper catholica reservata religio et sancta celebrata doctrina . . Sequentes in omnibus apostolicam sedem et observantes eius omnia constituta speramus, ut in una communione, quam sedes apostolica praedicat, esse mereamur, in qua est integra et vera christianae religionis soliditas. Mansi, Conc. Coll. 16, 27 f. Schulte, Der Altfatholicismus 306, meint, ,bie ganze Sache habe mit der Unfehlbarkeit nichts zu thun'. Nach Ranke, Die römischen Päpite 3° (1885) 202 zind es Borte, welche die solenneste Ansertennung der Borzüge des römischen Stuhles und seiner Insallibilität enthalten, die es geben kann'. In der Note heißt es: "Bas als die dort ausgesprochene Anerkennung der Insallibilität des römischen Papstes angezogen wird, ist wörtlich eben dasselbe, was der Patriarch Johannes im Jahre 519 dem Papst Hormidas erklärt hat: Prima salus est, quia in sede apostolica inviolabilis semper catholica custoditur religio (Labbe VIII, 451, 52)'. Bgl. Periodische Blätter 1874, 289 ff. 337 ff.

Bersicherung augenscheinlich und unwidersprechtlich durch das Mittel oder wenigstens unter wirksamer Beihilfe absichtlicher, lange fortsgesetzer und festgehaltener Erdichtungen zustande gekommen', und zwar gehen die "Erdichtungen, durch welche diese Meinung vorsbereitet und empsohlen' wurde, dis in das sechste Jahrhundert, also bedeutend vor Pseudoisidor zurück. Bei diesem zeitlich höheren Unsah der Unsehlbarkeitsdichtung und Verfälschung der kirchlichen Lehre wird es allerdings begreislich, daß ein so spätes Concil wie das achte ökumenische sich zu einer irrigen Formel bekennen konnte, die man schon vor vierthalb Jahrhunderten "vorbereitet und empsohlen" hatte.

Ift hiermit ein Widerspruch des Janus gründlich beseitigt, so ergeben sich freilich anstatt des einen viele andere neue. Es fräat sich: Hat man die Kirchenversammlung, welche bisher unter ben allgemeinen an achter Stelle genannt wurde, als allgemeine gelten zu lassen ober nicht? Wenn nicht, dann ist dies unvereinbar mit der Auffassung Döllingers, der doch auch in den "Erwägungen' noch ihren ökumenischen Charakter zu vertreten scheint. Ift sie allgemein, so folgt, daß auch die Gesammtkirche in Sachen des Glaubens irren kann, was wiederum gegen Döllingers Lehre in den "Erwägungen" verstößt. Denn die "göttliche Leitung und Bewahrung der Kirche erweist sich darin, daß sie als Ganzes nicht vom Glauben abfallen kann, daß sie die ihr anvertraute Lehre nicht verfälschen, nicht verloren gehen läset; der ganzen Rirche und nur ihr, fei es in ihrem gewöhnlichen Bustande, sei es in bem der Repräsentation burch ein Concilium, kommt also jener göttliche Schutz und jene Erleuchtung zu, ohne welche die Verheißungen Chrifti nicht in Erfüllung gehen würden, und welche wir als Unfehlbarkeit der Ent= scheidungen und des Bekenntnisses bezeichnen 1). Go die Ermägungen Mr. 6.

<sup>1)</sup> Auch der Protestant Karl Hase bekämpst das unsehlbare Lehrsant des Papstes: "Das Concil hat den Gedanken des Papstehums zu seinem höchsten Gipsel gesteigert und abgeschlossen. Das Dogma der Unsehlbarkeit unter uns wandelnd als diese bestimmte lebendige Person, ein göttlicher Bicar und Vicegott, der zu jeder Stunde bei jedem ausgetauchten Zweisel und Fresal die unsehlbare Entscheidung zu geben vermag'; und bald das nach noch kräftiger: "Der neue Gottmensch, das Jool im Vatican ist aufgerichtet". Aber Hase hat begriffen, daß mit der Unsehlbarkeit der Kirche und der Concisien die des Papstes nothwendig gegeben, daß mithin der

Uebrigens glaubte Döllinger ben Sat von der Fallibi-Tität des Papstes als ein Dogma nachweisen zu können, das ehedem von den Räpften felbit ,für wahr und rechtsfräftig erklärt' wurde. Der Beweis ist dieser: "Die Spnode von Constang ist von der gangen Kirche als eine wahrhaft ökumenische anerkannt, und insbesondere find die Decrete der vierten und fünften Situng von der Superiorität eines Concils über jeden Papft von einer ganzen Reihe von Bäpften, von Martin V. Eugenius IV. Nikolaus V, Bius II für wahr und rechtskräftig erklärt worden (1). Die erwähnten Bapste wissen nun freisich davon nichts; ebensc= wenig hat die Gesammtfirche die Synode von Constanz in ihrent gangen Berlauf als ökumenisch anerkannt. Entsprächen die vorgetragenen Gedanken der Wahrheit, fo genügte diefer eine Bunkt pollkommen zur Erhärtung der Hauptthese Döllingers, daß mit der Dogmatisierung der Unfehlbarkeitstheorie eine Glaubensneue= rung nothwendig gegeben sei. Hier war einzusetzen, und glückte der Beweis, dann waren die Widersacher des Münchener Gelehrten historisch und theologisch geschlagen. Nach den Andeutungen, welche in Nr. 16 der Erwägungen gemacht werden, hatte der Berfasser diesen Beweis nur auf dem Umwege von Fictionen und Fälschungen' führen können2), also durch jenes verwerkliche Mittel,

oben ausgesprochene Standpunkt Döllingers unzulässig ist: "Feder Grund', ichreibt Hase, "gegen die Unsehlbarkeit des Papstes richtet eine heimliche Spige gegen jede amtliche Unsehlbarkeit der Kirche' (Handbuch der protestantischen Poemik gegen die römisch-katholische Kirche, 4. Aust. 1878 S. 200). Bgl. Tichackert, Evangelische Polemik gegen die römische Kirche (1885) S. 50. Auch nach Harn ack, Dogmengeschichte 3, 648, war nur die "Formulierung sow päpstlichen Unsehlbarkeit] als Dogma neus.

<sup>1)</sup> Erwägungen Nr. 16.

<sup>2)</sup> So geschieht es im Janus 360 ff. mit der Bulle Tanto nos Nifosaus' V (bei Harduin 9, 1337 ff.) und mit der Widerrufsbulle Pius' II (ebd. 1449 ff.). Lgs. Phillips, KR 4, 460, Scheeben, Das ökumenische Concil 2, 397 ff., Pastor, Geschichte der Päpste 2, 197 f. Ein hieher geshöriges Beispiel arger Geschichtsentstellung wird sich weiter unten ergeben.

Möhler, Symbolik (Ausgabe 1873) 3931 jchreibt: "Die allgemeinsten Bestimmungen des Episkopalsystems enthalten die Synoden von Constanz (1414) und Basel (1431); sie sagen, der Papst sei einem allgemeinen gesehmäßig berusenen, die streitende Kirche repräsentierenden Concilium untergeordnet, eine Einseitigkeit, welche folgerichtig durchgeführt, die Kirche mit Vernichtung bedrohte. Diese schrosse Ansicht kann als eine bereits verschollene betrachtet werden. Bgl. S. 391 f. und oben S. 59 f. Dem

das er seinen Gegnern so gern und so oft zur Last legte. Mit ben Erwägungen, so wie sie liegen, ist niemandem geholsen, der es ernst nimmt mit der historischen Wahrheit; sie wurden eben nur geschrieben, um Stimmung zu machen.

Das Bedürfnis nach Auftlärung regte sich bald. Döllunger verhehlte seine Autorschaft nicht; man wandte sich an ihn. "Die Sähe sind meist als nackte Behauptungen hingestellt", sagt er in einem Briese vom 25. November 1869") "und man hat mich von Paris und anderwärts her ausmerksam gemacht, daß Belege, Zeugnisse und historische Ausstührungen des hier so lakonisch Behaupteten unerlässlich seien. Damit bin ich nun beschäftigt und werde in kurzer Zeit einen an Umfang weit bedeutenderen Nachtrag erscheinen lassen. Der Nachtrag ist nicht erschienen; der Leser wird sür das tiesere Verständnis der Erwägungen auf Janus angewiesen sein, aber dabei einige Widersprücke in Nauf nehmen müssen, welche die um zwei Monate jüngere Schrift gegen die frühere ausweist.

Mit den angeblich der Geschichte entlehnten "nackten Behauptungen" verbindet ver Stistspropst das moralische, wenn man will, das ascetische Moment, um auch von dieser Seite den Bischösen des Concils nachzuhelsen. Doch dieser Versuch einer ascetischen Lection ist noch bedeutend unglücklicher als die stizzenhafte Besprechung des geschichtlichen Theils.

Es handelt sich um den Text: "Stärke deine Brüder", bei Lukas 22, 32°). Daß die Außlegung, welche Döllinger selbst vor neun Jahren³) in "Christenthum und Kirche") gegeben hatte, jest "der ganzen Tradition der alten Kirche widerspricht", hatte Janus³) schon klar gestellt und wird in den Erwägungen wiederholt.

Ein zweiter Grund, weshalb diese Deutung unzulässig sei, ist die Heiligkeit des Eides. Die Begründung wäre an sich übers

Catholicus' des Rheinischen Merkur 1871, 517 ff. scheinen diese Stellen Möhlers entgangen zu sein.

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen S. 1 Anm.

<sup>2)</sup> Ermägungen Nr. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cum in mente ejus sol rationis super iracundia nondum occidisset (De Romani Pontificis suprema potestate docendi disputatio theologica, Neapoli 1870, p. 22).

<sup>4)</sup> S. 31 f. 5) S. 99.

zeugend und ist geeignet, zum vorhinein auch einen im übrigen gewissenlosen Menschen einzunehmen. Döllinger hat den ethischen Wert einer derartigen Beweissührung richtig erkannt und beruft sich von nun an besonders dort, wo es sich um eine seierliche Kundgebung seinerseits oder um eine officielle Rechtsertigung handelt, mit Vorliebe auf die Unverleylichkeit des Eidschwurs.

Wie verhält es sich damit? Döllingers frühere Auslegung von Luk. 22, 32, so warnt Erwägung 10, "verlett den Eid, welchen jeder Bischof und Priester geleistet hat . . Da sie erst so spät ersonnen worden, und das eidlich beschworene Bestenntnis Pius' IV, sich stübend auf den bekannten Kanon des Tridentinischen Concils, den katholischen Christen auf die Bibelsauslegung der Kirchenväter, also der sechs ersten Jahrhunderte verweist, so begeht jeder, der die Stelle zur Begründung der Meinung vom infallibeln Papste gebraucht, streng genommen einen Eidbruch'.

Bunächst muß die Berusung auf das Tridentinum und den auf das Tridentinische Glaubensbekenntnis geleisteten Sid mit Jug und Recht befremden. Nach Döllinger ist jenes dis dahin letzte abenbländische Concil ebenso wie alle anderen Synoden des zweiten christlichen Jahrtausends — Constanz und Basel selbstredend außegenommen — von den Päpsten und ihren Legaten "geknechtet worden; die Ucte des Tridentinums sind also unstrei. Der Denkweise des jetzigen Döllinger scheint der Schluß zu entsprechen: Also ist der auf das Tridentinische Glaubensbekenntnis abgelegte Sid ungiltig<sup>1</sup>). Diesen Schluß zieht Döllinger nicht. Sein

<sup>1)</sup> Das ist die Auffassung Friedrichs. "Da dieses sogenannte tribentinische Glaubensbekenntnis dem gesammten Klerus zur Beschwörung aufgedrungen wurde und in ihm namentlich der Gehorsam gegen den römisschen Bischof eidlich bekräftigt werden muß, so hatte man, wie es sich besonders seit 1870 zeigt, die sämmtlichen Geistlichen zu unbedingten Sclaven Koms gemacht: der Papst kann thun, was er will' (Geschichte des Batiskanischen Konzils 1, 8)." Friedrich aber steht unter dem Einsluß höherer Gewalten. Um 24. Februar 1870 schried er: "Bon zenem Enischluße an, Zesuit zu werden, die hieher nach Kom sührte mich, sast immer ohne meine Absicht, eine unsichtbare Hand Kom sührte mich, sast immer ohne meine Absicht, eine unsichtbare Hand sienen frischen Muth fassen konnte.

<sup>..</sup> Nach zwei Hinsichten hat mein Leben seine Aufgabe jest bezeichnet erhalten: es ist von jest an dem Kamps gegen die Eurie, nicht aber Primat, sowie gegen die Jesuiten gewidmet. Gehe ich dabei zugrunde, so glaube ich, daß es der Herr so gewollt hat und daß es auch ein Marthrium sür

zweimaliger Eid war rechtsfräftig; sonst könnte von keinem Eidsbruch die Rede sein.

Was hat nun Döllinger geschworen? "Ich nehme die heilige-Schrift nach demjenigen Sinn an, welchen festgehalten hat und festhält die heilige Mutter, die Rirche, der es zukommt, über ben wahren Sinn und die Erklärung der heiligen Schriften zu urtheisen, und ich werde sie nie anders als nach der einmüthigen Uebereinstimmung der Bäter annehmen und erklären'. Sierbei ist, was jeder Katholik ohnehin weiß, vorausgesett, daß die Schrifterklärung der Kirche zu welcher Zeit immer nicht im Gegensatz stehen fann zu ber übereinstimmenden Lehre ber Bater und umgekehrt. Döllinger verkennt dies, wenn er einen Gegensatz construiert zwischen der alten Tradition und einer späteren, die von dem siebenten Sahrhundert an durch Fälschungen allmählich Eingang gefunden haben foll1). Für diesen Gegensatz glaubte er einen Beleg gefunden zu haben in der Behandlung der Worte des Herrn zu Betrus bei Lukas 22, 32: "Stärke beine Brüder'. Indes der Stiftspropst hat geirrt, wenn er meinte, daß die alte Zeit von der Beweiskraft dieser Stelle für den Primat Betri und seiner Nachfolger nichts gewusst habe, hat nicht bedacht, daß eben diese Auffassung sich beispielsweise findet bei Papst Vitalian (657-6722), bei Bischof Stephanus von Dor in Balastina in der auf dem romischen Concil 649 überreichten Bittschrift3), bei Papst Gregor I (590-6044), bei bessen Vorgänger Pelagins II (579-5905),

Christus und seine Kirche unter den Fideles geben fann und gibt'. Tagebuch. Während des Baticanischen Concils geführt von Dr. J. Friedrich. 2. Aust. (1873) 196.

<sup>1)</sup> Döllinger selbst hat an Luther vieses Vorgehen früher gerügt mit den Worten: "Luther psiegte von Ansang an sich wenig auf die alte Kirche zu berusen, theils weil, wie er selbst gestand, seine Hauptlehre der alten Kirche völlig undekannt war, theils weil er sühlen mochte, daß man die Tradition und Autorität der Kirche nicht stückweise ansehmen, nicht gegen die gleichzeitige Kirche sich auflehnen, und dafür beliebig sich an die Lehre und Praxis der Kirche eines früheren Jahrhunderts anschließen könnes. Luther, eine Stizze, Freiburg i. B. 1851, S. 25.

Ep. 1, bei Migne PL 87, 1002 A.
 Bei Mansi, Conc. Coll. 10, 894 D.

<sup>4)</sup> Epp. l. 5, 20, bei Migne PL 77, 745 f.

<sup>5)</sup> Ep. 3, aaD. 72, 707 B.

bei Papst Gelasins I (492—4961), bei Papst Leo I (440 bis 4612), bei Theodoret, Bischof von Chrus von Sprien († c. 4583), bei Bischof Chrill von Alexandrien († 4444), bei Bischof Ambrosius von Mailand († 3975). Die Erklärung von Lukas 22, 32, welche Döllinger selbst noch im Jahre 1860 gab, trifft also thatsächlich das richtige, und ist nicht erst durch Papst Agatho 6806) eingeschmuggelt worden, sondern war längst vor ihm bestannt. Wer also bricht den Eid?

Döllinger hat zweimal geschworen: "Die heilige, katholische und apostolische römische Kirche erkenne ich an als die Mutter und Lehrerin aller Kirchen". Heißt die römische Kirche die "Lehrerin aller Kirchen", so heißt sie es deshalb, weil sie die Lehrerin der Wahrheit ist. Diesen Glaubenssat hat der Stiftspropst und Prosessor der katholischen Theologie beschworen. Zetzt sicher Berdrehung der Lucllenterte, daß die römische Kirche wiedersholt Glaubensirrthümern versallen ist. Wer also bricht den Sid?

Döllinger hat zweimal geschworen: "Ich gelobe und schwöre bem römischen Bischose, bem Nachsolger des Apostelfürsten Petrus und Stellvertreter Jesu Christi, wahren Gehorsam'. Diesen Gehorsam hat er dem heiligen Stuhle thatsächlich ausgekündigt damals schon, als er seine Feder in Gift und Galle tauchte, um durch eine ingrimmige journalistische Polemik die Geister gegen Kom auszuwiegeln. Wer also bricht den Eid?

Döllinger hat zweimal geschworen: "Ebenso nehme ich an und bekenne zweiselloß alles Uebrige, was von den heiligen Kasnonen und ökumenischen Concilien und besonders von dem hochsheiligen Kirchenrathe zu Trient überliesert, entschieden und erskärt worden ist und zugleich verurtheile, verwerse und verdamme ich alles entgegengesetze sammt allen von der Kirche verurtheilten, verworsenen und verdammten Freiehren". Fetzt leugnet derselbe Döllinger die Grundlage dieses Eides, er leugnet den ökumenischen

<sup>1)</sup> Ep. 4, bei Thiel, Epp. Rom. Pont. p. 321.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Serm. 4 (al. 3) n. 3, bei Migne PL 54, 151 B.

<sup>3)</sup> In der Oratio de divina charitate, bei Migne PG 82. 1510 f.
4) In dem Commentar zu dem Evangesium des heisigen Lukas, bei Mai, Nova Patrum bibl. 2, 420.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) De fide 1. 4 cp. 5 n. 56, bei Migne PL 16, 628 A B.

<sup>6)</sup> Erwägungen Rr. 10. Janus 99.

Charakter der von der Kirche als allgemein anerkannten Concilien des zweiten christlichen Jahrtausends, im besonderen leugnet er die Freiheit des Tridentinums und behält sich die Entscheidung vor, ob ein von diesen Synoden definierter oder reprodierter Sat nach dem Maßstad der alten Kirche richtig oder unrichtig gewürdigt wurde.). Die vier gallicanischen Artikel, durch welche das Concil über den Papst gesetzt wird, sind von Alexander VIII in der Bulle Inter multiplices  $1690^2$ ) und später nochmals von Pius VI verworsen worden. Döllinger überbietet jetzt den Gallicanismus, stellt selbst die Unsehlbarkeit eines allgemeinen Concils in Abrede und spricht den Entscheid in .letzter Instanz der Kirche selber zu, die das Concil oder bessen Beschluss annimmt oder verwirster.). Wer also bricht den Eid?

Döllinger hat zweimal geschworen: "Diesen wahren katholisschen Glauben, außer welchem niemand selig werden kann, den ich gegenwärtig freiwillig bekenne und aufrichtig sesthalte, will ich auch ganz und unverletzt bis zum letzten Hauch meines Lebens (mit Gottes Hilfe) auf das standhafteste bewahren und bekennen, mich auch nach Kräften bemühen, daß er von meinen Untergedenen oder densenigen, deren Sorge mir in meinem Amte obliegen wird, gehalten, gelehrt und gepredigt werde. Das verspreche, gelobe und schwöre ich, so wahr mir Gott helse und dieses heilige Evangelium Gottes". Jetzt hat Döllinger jenen "wahren katholischen Glauben" geopfert, hat sein eigenes Gutdünken zur Lehre der alten Kirche erhoben und macht eine widerliche Propaganda für die wechselvollen Verlautbarungen seines Lehramtes. Döllinger hat die Fahne verslassen, bei der er geschworen hatte auszuharren bis zum letzten Uthemzug. Wer also bricht den Sid?

Und dieser Priester mahnt die Bischöse des Concils zur "Erwägung" ihres Sides, um sie abzuschrecken von der Besürswortung einer ihm persönlich verhasten Lehre. Wäre es der Frrthum gewesen, den er in der Unsehlbarkeitstheorie zu bekämpfen schien, dann musste er aus dem gleichen Grunde des Frrthums den Bischösen noch manche andere "Erwägung" unterbreiten. Es lag wohl auch nahe, sie hinzuweisen auf das "angekündigte neue

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 84 ff.

<sup>2)</sup> Bull. Rom. ed. Luxemb. 10 (1741) 216 ff.

<sup>3)</sup> Janus 434.

Marienbogma'1) von ber leiblichen Aufnahme der seligsten Jungsfrau in den Himmel. "Zwar begreift niemand die Dringlichkeit besselben", sagt Döllinger im Janus?), "— wenige Jahre nachedem Pius IX die unbesleckte Empfängnis feierlich für eine göttliche Offenbarung erklärt hat3). Doch", fährt er pietätlos fort, "es scheint noch immer nicht genug für die Verherrlichung Mariens geschehen zu sein". Döllinger scheute sich, die unbesleckte Empfängsnis jetzt schon offen zu leugnen; bald wird er auch diesen Schritt thun. Es lohnte sich augenblicklich, wo höheres auf dem Spiele stand, kaum der Mühe, auf die "sehr harmlosen" Mariendogmen") näher einzugehen und das Gewissen der Vischöse mit Nebendingen zu belasten. Döllingers Vorstellungen vom Glauben und von der Kirche werden immer eigenartiger.

<sup>1)</sup> Vgl. Friedrich, Tagebuch. 2. Aufl. S. 72.

<sup>2)</sup> S. 37.

<sup>3)</sup> Bgl. Allgemeine Zeitung 1869 Juni 20 — Duirinus, Kömische Briefe vom Concil 12 (bieser Artikel der Allg. Ztg führt dieselbe Chiffre, wie die sünf März-Artikel Döllingers; s. ob. S. 65): "Schon die Bischofs-Bersammlung vom Jahre 1854 in Rom erhod die Thefis einer theologischen Schule des Mittelalters, welche selbst von Thomas von Aquin bekämpst wurde, in unsern Tagen aber zufällig eine Lieblingsmeinung des Papstes geworden ist, zu der Dignität eines Dogmas, ohne daß dieser neue Glaubenssat irgendwie in einem Bedürfnis des religiös-sittlichen Lebens, wie es die Kirche zu cultivieren hat, begründet war". Gegen die letzte Bemerkung s. Joseph Aleutgen S. J. Briese aus Kom (1869) 372 ff.

<sup>4)</sup> Lord Acton, den man den "einzigen Schüler" Döllingers nennen könnte, wenn es nicht zweifelhaft ware, welcher der beiden Herren für ben anderen die größere Autorität gewesen sei' (Historisch-politische Blätter 1871 I 7112; vgl. 7021), spricht fich über den Zusammenhang des Dogmas von der unbefleckten Empfängnis mit der päpstlichen Unfehlbarkeit in folgender Weise aus: "Das dogmatische Decret des Jahres 1854 schließt sie [die Unsehlbarkeit] so deutlich in sich, daß deren förmliche Anerkennung nur mehr als eine Frage der Zeit und des Eifers erichien. Es gab Leute, welche geradezu sagten, das wirkliche und eigentliche Endziel jenes Decretes sei nur gewesen, einen Pracedenzfall zu schaffen, welcher es unmöglich machen sollte, nachmals noch die papstliche Unfehlbarkeit zu leugnen. Die Katechismen wurden geandert oder durch neue ersetzt, in welchen der bezügliche Lehrsat vorgetragen war'. Bur Geschichte des vaticanischen Concils 12. Gine Rritit Diefer Schrift gab Bering in dem Archiv für kath. RR. 1871 I CLIII ff. Auch nach der Theologie Rankes ,war die papstliche Unfehlbarkeit, obgleich noch nicht dogmatisch bestimmt, nie unbedingter erschienen', als im Jahre 1854 (Die römischen Bäpste 38 173).

Wie fast alle Gegner der Scholastik war auch er der scharfen Begriffsbestimmung abhold; sie führe zu keiner Klarftellung des Dogmas und sei nur die Quelle endloser Wortstreitereien. Unders die Geschichte, welche sich auf dem festen Boden der Thatsachen und der Evidenz bewege. Daber liebte Döllinger jene wissenichaft= lichen Erörterungen, welche durch die Berufung auf den hiftoriker ihren Abschluss finden sollten 1). Döllinger besaß keine natürliche Philosophie, sagt Lord Acton: den Wert der Wissenschaft habe er in ihrer historischen Entwicklung gefunden, die Wissenschaft lebe von der Tradition der Bergangenheit, wie der Baum von seiner Wurzel. Es war zu wünschen, daß er der Vergangenheit mehr Rechnung getragen, daß er nicht durch widerspruchsvolle Berichte, die er zur nämlichen Zeit über ein und dieselbe Thatsache gab, die Geschichte selbst in ihrem Rufe geschädigt hatte. Er ift imstande, mit dem Appell an die Geschichte einen Fundamentalsatz der christlichen Religion heute anzuerkennen, morgen zu leugnen. In den Erwägungen Rr. 6 wird betont, daß der durch ein Concil repräsentierten Kirche die Unfehlbarkeit der Entscheidungen und des Bekenntnisses' zukomme. Das ökumenische Concil erfahre jenen ,gött= lichen Schutz und jene Erleuchtung, ohne welche die Verheißungen Christi nicht in Erfüllung gehen würden', daß die der Kirche anvertraute Lehre rein und unverfälscht erhalten werden solle. Derselbe Sat wurde ein paar Wochen früher in Abrede gestellt. Fanus?) macht die Richtigkeit des Zeugnisses, welches ein Concil ausspreche, abbängig von der "Kirche selber, die das Concil oder dessen Beschluss annimmt oder verwirft. Also das ökumenische Concil dort unfehlbar, hier nicht. Und das nennt Döllinger den sesten Boden der Thatsachen. Er hat bewiesen, daß sein Briefterthum der Wissenschaft' auch vor den schwersten Berirrungen selbst dort nicht schützt, wo er sich mit Evidenz brüftet3).

<sup>1)</sup> In theology as an intellectual exercise, beyond its action on the soul, he felt less interest, and those disputes most satisfied him which can be decided by appeal to the historian. The English Historical Review 1890, 705; pqf. 719.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. 434.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bgl. J. E. Wieser S. J., Die Unfehlbarkeit des Papstes und die Münchener "Erwägungen". Graz 1870. (Scheeben,) Neue Erwägungen über die Frage der päpstlichen Unsehlbarkeit aus den anerkannten historischen Berken Döllingers urkundlich zusammengestellt. Regensburg 1870. Friedshoff, Gegenerwägungen über die päpstliche Unsehlbarkeit. 2. Aust. Münster 1870. Das ökumenische Concil. Stimmen aus Maria-Laach. 8, 89 ff.

#### Die römischen Concilsbriefe.

Die Erwägungen sollen ein verdünnter Janus sein. Janusegedanken sind es auch zumeist, welche in den sog römischen Concissbriesen vom 17. December 1869 an in der Allgemeinen Zeitung entwickelt wurden. Das Material dieser Correspondenz wurde, soweit es römische Vorgänge betraf, von Kom aus vermittelt, wobei die Frau des Lord Acton, geborene Gräfin Arco-Valley, und die Gräfin Leyden als "Matriarchen" und "Concissmütter"), wie man sie spottweise nannte, großen Eiser entwickelten. Auch der ungläubige Gregorovius wurde von Döllinger, allerdings verzgeblich, um Mittheilungen über das Concil ersucht. Den Geist gab der Meister in München. "Mit einer geradezu wunderbaren Küstigkeit redigierte der 71 jährige Mann aus den zahlreichen Bezrichten, welche ihm aus Kom zugiengen, die berühmten Briese vom Concils". Er schrieb als Historiker, als Kritiker und als Prophet des Vaticanums.

<sup>1)</sup> Einen Brief Montalemberts dat. 1869 Nov. 7 an Döllinger f. Deutscher Merkur 1875, 351 f.

<sup>2)</sup> Bgl. L'Université catholique 1892 I 411.

<sup>3)</sup> Gregorovius, Kömijche Tagebücher 442 447. Sehr gehaltvoll und lehrreich, für Friedrich indes überaus beschämend sind die beiden Artifel im Katholif 1872 I 341 ff. 450 ff.: "Das daticanische Concil und die beutsche Wissenschaft. Nach dem Tagebuche des Prof. Friedrich gezeichnet". Zur Zeichnung Friedrichs s. auch Stamm, Dr. Conrad Martin 1, 305 307 Anm.

<sup>4)</sup> Friedrich in der Beilage zur Alfg. Zig 1890 April 9 S. 2. Auch das im Archiv des Concils niedergelegte Tagebuch eines Mitgliedes der Glaubensdeputation macht vor allen Döllinger verantwortlich: Concilii tempore fere quotidie in ephemeridibus Augustanis contra infallibilitatis definitionem, S. Sedem, Episcopos definitioni faventes scribitur. Harum scriptionum praecipuus auctor est Ignatius de Doellinger, Professor et Praepositus Monacensis, cui ab aliis, quaecunque Romae eveniunt, referuntur. Acta et decreta 7, 1697 c. Die römischen Briefe führen das Zeichen des Pfeiles, ebenso wie die ersten drei Rummern unter VIII der Kleineren Schriften 421 st. Daß diese drei Stücke sicher von Döllinger sind, dafür dürgt die Antorität seines Freundes Reusch. Ueber den Antheil Döllingers an den römischen Briefen orientiert ungenügend Duirinus, Kömische Briefe dom Concil, Borwort III s. Im antiquarischen Katalog C. H. Beck in Kördlingen 1891 Kr. 199 sit S. 31 zu lesen: "Friedrich, J.), röm. Briefe vom Concil von Quirinus. München 1870. Der richtige Sinn der Klammer ist, daß Friedrich Döllingers Handlanger

Vorherrschender Affect ist der Zorn, ein gewaltiger Zorn, der sich bei zunehmender Aussichtslosigkeit auch des stärksten Trumpses dis ins unerhörte steigert. "Es ist derselbe Ton der Gehässigkeit, der Impietät und Frivolität, der aus den Artikeln über Pedro d'Arbues und aus dem Janus spricht. Es ist nicht die Sprache eines aus wissenschaftlichen Gründen opponierenden Mannes, es ist die Sprache eines Religionsspötters, nicht der Ton eines Luther, sondern der eines Voltaire.

Zu den Prälaten, welchen Döllinger seinen Hafs geschworen hatte, gehörte Manning, Erzbischof von Westminster; in ihm ersblickte der Stistspropst einen seiner entschiedensten Gegner. Sogleich in dem ersten Concilsbriefe hielt es der Correspondent für angeseigt, dem Kirchenfürsten den seither so oft wiederholten Satunterzuschieden: "Das Dogma hat die Geschichte bessiegt".

Manning hat den mehr als zweideutigen Sat nie geschrieben und nie ausgesprochen. Was er gesagt hat, wird jeder Katholik mit ihm sagen: Eine rationalistische Geschichtskritik, die nur gelten läst, was sie zu begreisen für gut findet, beruht auf einem sunsdamentalen Frrthum. Den Frrthum aber muß die Wahreheit besiegen — die geoffenbarte Wahrheit muß siegen über die Wahngebilde der gegen die Offenbarung hartnäckig sich verschließenden Gelehrten, welche schon durch ihre endlosen Widersprücke beweisen, daß sie ihrem Wissen nur mit Unrecht den schönen Namen "Wissenschaft" und "Geschichte" geliehen haben.

Diese Gedanken sind vollkommen richtig, und nur der Rationalist wird sie falsch finden.

Mit welchen Mitteln Döllinger gegen den ehrwürdigen Präslaten kämpste, zeigt auch eine "förmlich an Wahnsinn streisende Bemerkung, welche der wild erregten Phantasie des Quirinus

und Herausgeber ber Sammlung war. Bgl. Hikorisch = politische Blätter 1871 I 711; Scheeben, "Die männliche That" und "die unwiderleglichen Bemerkungen" des Herrn Professors von Döllinger (1871) S. 10; Lord Acton, Jur Geschichte des vaticanischen Concils S. 53 f. und Deutscher Merkur 1874, 204. Als Charakteristik des in den Concilsebriefen vorherrschenden Tones kann gelten, was Thiel sagt in seiner Schrift, "Meine Auseinandersetzung mit den Janus-Christen", Leipzig und Braunsberg 1872, S. 36.

<sup>1)</sup> Ratholik 1872 I 355.

<sup>2)</sup> Quirinus 61.

[Döllingers] entsprungen ist''). Um Ende des fünfundzwanzigsten Briefes?) ist zu lesen, Manning habe sich in einer Concilssitzung dahin "geäußert, es gebe nur ein einziges Mittel, das Dogma noch aufzuhalten, und das bestehe darin, daß man der infallibilistischen, ein halb Tausend Köpfe zählenden Mehrheit die Hälse absichneides.

Ausfälle dieser Art wechseln mit theologischen Erörterungen. In entscheidenden Fragen werden die sich gegenseitig aufhebenden Sate von Janus und Erwägungen zu höherer Lehreinheit verquickt. Nach Janus erscheinen die Bischöfe eines Concils als die Mandatare ihrer Diöcesen. Die Bischöfe bezeugen, jeder für den ihm befannten Theil der Kirche, daß eine bestimmte Lehre bisher dort gelehrt und geglaubt worden sei . Darüber, ob dieses Zeugnis richtig abgelegt worden sei, . . entscheidet in letter Instanz wieder die Kirche felber, die das Concil oder deffen Beschluss annimmt ober verwirft'3). Nach Erwägung 6 indes kommt ber durch ein Concil repräsentierten Kirche die Unfehlbarkeit zu. Beides, Frrthum und Wahrheit, findet sich gepaart in der Klage des acht= zehnten Concilsbriefes4). "Sonst sagten die Theologen: Die Stimme eines allgemeinen Concils ist nichts anderes, als die örtlich concentrierte Stimme der ganzen Kirche; jeder Bischof legt das Zeugnis ab von dem überlieferten Glauben feiner Bemeinde, feiner Borganger: diese Zeugnisse erweisen sich in ihrer Barmonie als das gläubige Bewusstsein aller, und damit ift die Bürgschaft der Wahrheit und Echtheit für das vom 'Concil abaelegte Bekenntnis gegeben. Wie ganz anders ist dies jett geworden.. Die Bischöfe sind eingesperrt in einer Tretmühle, die man Concil nennt, und müssen willig oder widerwillig zermahlen, was da aufgeschüttet wird.5).

Diesen jezigen Zustand schilbert auch der vierundzwanzigste Brief: "Die Bischöfe sollen die Ketten schmieden, mit welchen zuserst die weltlichen Gewalten, dann aber auch sie selber und mit ihnen der ganze Klerus gebunden wird. Es ist ein bitteres und peinliches Gesühl, das sich dieser Männer bemächtigt hat.

<sup>1)</sup> Bellesheim in seiner Biographie Mannings (Mainz 1892) 77.

<sup>2)</sup> Quirinus 238.

<sup>3)</sup> Janus **4**34.

<sup>4) 1870</sup> Februar 6.

<sup>5)</sup> Quirinus 178.

Sie fühlen sich wie überlistet und in einer Schlinge gesangen . Hier (in Rom) werden sie wie die Tasten eines Claviers in dem großen Concissinstrument eingereiht und befestigt und empfinden nun, daß sie unter der Hand des mächtigen Spielers zur Hersvorbringung von Tönen dienen müssen, die ihnen selbst höchst widerlich klingen.

Die Phantasie des Correspondenten ist nicht zu unterschätzen. Seiner Zeit hörte man von conciliarischer Masse und von lopolitischen Töpfern2); es find dieselben Bergleichsobjecte, welche hier von dem Publicisten der Allgemeinen Zeitung eingeführt werden als die Sclaven einer Tretmühle, als überlistete Jagdbeute, als Claviermechanik. Sechs Wochen später erscheint das willenlose Element des vaticanischen Riesen-Biano in dem normalen Zustand von Vernunft und freiem Willen, ja im Rampf und Widerspruch gegen die hand des mächtigen Spielers: Die Minderheit hat ihr legtes Wort noch nicht gesprochen. Das Interesse ber katholischen Rirche verlangt, daß die Bischöfe für ihre Entschlüsse und beren Ausführung die nöthige Zeit behalten, daß die Krifis nicht vorschnell durch eine Katastrophe beendigt werde'. Kommt es aber zu diesem letten Wort, zum offenen Bruch zwischen Minorität und Bräfidium', bann konnten die Staaten eine ernfte Sprache führen. "Sollten einzelne Staaten es bis zu entscheibenden Schritten bringen, so erscheint es wünschenswert, daß die Bischöfe mit ihren auf die Berbeiführung einer Entscheidung abzielenden Beschlüssen zuvorkommen(3).

Das schließliche Fiasko Roms burch die deutsche Wissenschaft prophezeit der neunundzwanzigste Brief mit ergreisender Classicität: "Die historische Kritik ist eine Macht geworden, der gegenüber Rom ohnmächtig ist . Nicht nach Hunderten, nein, nach Tausenden wird man bald die Schriften zählen, welche die Thatsache berichten und ausbeuten: daß vom Jahre 500 bis 1600 der bewußte Betrug in Rom und anderwärts geschäftig gewesen ist, den Unsehlbarkeitswahn vorzubereiten, zu begründen und zu stützen. Wähnt man in Rom durch den Juder und durch solche Bann-

2) Bal. oben S. 69.

<sup>1)</sup> Datiert 1870 Februar 20, Quirinus 226.

<sup>8)</sup> Duirinus 315 f. Bgl. Lord Acton, Zur Geschichte des vatiscanischen Concils 35.

Arnim. 111

strahlen, wie sie einige französische Bischöse gegen Gratry<sup>1</sup>) gesichlendert haben, dieser Macht sich erwehren zu können, so ist das ungefähr so viel, als ob man ein paar alte Weiber mit Klystiersprizen senden wollte, um einen in Flammen stehens den Palast zu löschen<sup>2</sup>).

In dieser Weise ,redigierte der 71jährige Mann mit einer geradezu wunderbaren Küstigkeit die berühmten Briese vom Conciss. Sie sind die "große Action der Lüge, um Deutschland über das Concis irre zu führen", sagt Bischof Ketteler").

## Graf von Arnim und Pollinger.

Während die Concilsbriefe dem ursprünglichen Programm entsprechend aus ihrem "Redacteur" noch immer ein Geheimnis machten, hatte Döllinger Gelegenheit genommen, in der Unsehlbarkeitsfrage einmal mit seinem Namen hervorzutreten. Dieselbe kirchenseinbliche Allgemeine Zeitung, welche in fortlausender Reihe jene anonymen Briefe brachte, lieserte im Jahre 1870 eine offene Erklärung des Stiftspropstes.

Die nächste Veranlassung zu dieser Kundgebung ist sehr merkwürdig und zeigt, daß der Gelehrte bereits im Schlepptau der antirömischen Diplomatie lag. Noch am 14. Mai vergangenen Jahres hatte Arnim, der Gesandte des Nordbeutschen Bundes bei dem heiligen Stuhle, in einem Schreiben an Bismarck erklärt, daß die Infallibilität des Papstes "nicht zu denjenigen Fragen gehören dürste, deren Lösung in dem einen oder anderen Sinne für den Staat von wesentlicher Bedeutung ist". Die Hohen-lohe'sche Depesche, welche den Staaten eine Präventivmaßregel dem apostolischen Stuhle gegenüber empfahl, sei wahrscheinlich von

<sup>1)</sup> Der Oratorianer Gratry ist 1872 im Frieden mit der Kirche gestorben. Bgs. den schönen Brief des früheren besgischen Staatsministers Adolf Dechamps, Bruders des Cardinals Dechamps, an P. Gratry, dat. 1871 April 24, im Katholik 1875 II 282 ff.

<sup>2)</sup> Duirinus 269.

<sup>3)</sup> Die Unwahrheiten der römischen Briefe vom Concil in der Allgemeinen Zeitung, Mainz 1870, S. 4. Bgl. (Hergenröther,) Die Consciliumsbriefe der Allgemeinen Zeitung, sieden Artikel in den Historische politischen Blättern Bb 65 und 66 (1870).

Döllinger inspiriert worden, der in seiner Verstimmung gegen Kom ohne Zweisel sehr geneigt sein wird, die Gesahren in etwas übertriebener Weise hervorzuheben, welche dem modernen Staat aus den vermutheten Concilsbeschlüssen erwachsen können'. Das persönliche Selbstgefühl des Herrn von Döllinger sei noch kürzlich verletzt worden, als man ihn bei den Vorarbeiten für das Concil übergieng. "Es ist nun natürlich, daß er . . in den weltlichen Regierungen Bundesgenossen zu sinden wünscht, welche er zu andern Zeiten nicht gesucht haben würde'). Aber zu bedauern wäre es, wenn sich die Regierungen in den müßigen Wortstreit einmischen würden, ob der Papst ohne das Concil infallibel sei oder ob die Infallibilität nur dem Papst mit dem Concil zukomme.

Jetzt war es Arnim selbst, der sich in den mußigen Wortstreit einmischte, und den in seinem Ehrgefühl gekränkten Döllinger

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 72 f. Arnims Brief wurde im Jahre 1874 durch die Norddeutsche Allgemeine Zeitung' veröffentlicht. Der Berfaffer leiftete daher wegen seiner respectswidrigen Sprache dem Stiftspropst Abbitte. 3ch jebe mich gezwungen', schrieb er am 21. April 1874 von Paris, "Ew. Hochwürden um Entschuldigung zu bitten, daß ich im Mai des Jahres 1869 Thre Verson incidenter in einer Weise erwähnt habe, welche nicht deutlich genug die Verehrung ausdrückt, mit welcher ich Ew. Hochwürden ergeben bin' uff. Diplomatische Enthüllungen aus der Gegenwart I, Zürich 1876, S. 168. Durch biefes Schriftstück, bas mit Arnims Erlaubnis von Döllinger publiciert wurde, glaubte Bismarct feine bem Concil gegenüber eingehaltene Politik getadelt; Arnims Sturz war unvermeidlich. Es unterliegt keinem Zweifel, daß mit diesem Schreiben an Döllinger das Tafeltuch zwischen Bismarck und Arnim vollständig durchichnitten ift'. Schlefische Zeitung Rr. 197, 1874 April 29, in Diplomatische Enthüllungen 174; vgl. ebb. 118 ff. Für Döllinger war es ein "Räthsel, warum benn jener Brief Arnims an ihn einen so gewaltigen Sturm hervorgerufen hat; . . benn ich meinte, die Beröffentlichung desselben sei ein der guten Sache geleisteter Dienst, wenn der Versuch der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung und anderer Blätter, fas von der Wiener "Breffe' eben erft veröffentlichte culturkampferische Promemoria Arnims Dat. 1870 Juni 17, in Acta et decreta 7, 1604 ff.] Dieses Meisterstück staatsmännischer Einsicht und Voraussicht zu verdächtigen und zu entkräften, vereitelt werde . . Sollte es denn etwa in Berlin Personen geben, deren Interesse es erheischte, Zwietracht zu faen zwischen Ihnen und bem Reichskangler?' Dat. 1874 Mai 11. AaD. 125 Anm. Ueber die Cabalen der hohen Politik f. Scheeben, Periodische Blätter 1874, 222 ff. Siftorifch= politische Blätter 1874 I 861 ff. 952 ff. Der Berfaffer der "Diplomatischen Enthüllungen' weiß zu rühmen, daß Döllingers "makelloser Charakter einen europäischen Ruf hat'.

zu thätiger Mitwirkung aufforderte<sup>1</sup>). Die Veranlassung war eine Adresse, in welcher vierhundert Bischöfe den heiligen Vater baten, die Lehre von der päpstlichen Unsehlbarkeit durch das vaticanische Concil zum Dogma zu erheben<sup>2</sup>).

Ich benütze heute', liest man in einem Briefe Arnims an Dollinger vom 8. Januar 1870, die Gelegenheit einer Couriersendung. um Ihnen - ber mir ertheilten gutigen Erlaubniß gemäß — einige Worte zu schreiben. Ueber das, was auf und neben dem Concil sich zuträgt, haben Sie so viele Quellen ber Information. daß ich Ihnen in dieser Beziehung nichts Reues jagen fann . . Was die Definierung der Infallibilität und die prattische Wirkung der Martin-Senestrey'schen Adresse betrifft, so bin ich nicht vollftändig überzeugt, daß man im Batican die Definierung wirklich vornehmen will. Es ist im Gegentheil sehr wohl möglich, daß man sich dort durch die Demonstration der Fünshundert befriedigt fühlen und ein tugendhaftes Beispiel großer Mäßigung geben wird. Hiemit würde meines Erachtens gar nichts gewonnen fein. Denn wenn man auch die ärgsten Zumuthungen an die Gewissen in dieser Weise umgehen kann, so bleibt doch um so ficherer ein Bobensatz curialistischer und rechtsbeständig gewordener Usurpationen zurud, mit dem neue papalistische Nebergriffe und die im Batican für unzweifelhaft gehaltene Infallibilität fröhlichst gedeihen können. Dies ist die Folge der, wie mir icheint, unpraftischen Taftif ber Antidefinitionisten. Es tam vor allem darauf an, die Rechtsbeständigfeit des Concils in seiner jetigen Rusammensetung und die Berbindlichkeit ber Organisation und Geschäftsordnung anzugreifen, welche die Curie dem Concil octropiert hat'.

Einen großen Theil der Schuld an dem Erschlaffen der Duasiopposition der deutschen Bischöse und an der allmählichen Annäherung an die grandes conceptions de l'Église trug nach Arnim ,die katholische Welt in Deutschland, welche, soweit ich sehe, kein Lebenszeichen gibt und durch ihre Haltung den Bätern des Concils nicht hinreichende Stüze gewährt oder, wenn

<sup>1)</sup> Zur Beurtheilung des widerspruchsvollen Grafen von Arnim f. Stamm, Dr. Conrad Martin 1, 302 ff. Urkundensammlung zur Biographie 84 ff.

<sup>2)</sup> Acta et decreta 1. c. 923 ff.

man so will, nicht unbequem genug wird. Es scheint mir daher von der größten Wichtigkeit, die öffentliche Meinung auf die Lage der Dinge aufmerksam zu machen, um eine bis nach Kom wirkende Manifestation zu organisieren, welche namentlich darauf sich stüßen müste, daß die katholische Welt in Deutschland unmöglich dazu bestimmt sein kann, von 500 Stalienern, unter denen 300 Kostgänger des Papstessind<sup>1</sup>), Gesehe zu empfangen. Ich habe mir gestatten wollen, in großer Eile Ihnen diese Erwägungen anheimzugeben, da niemand so wie Sie in der Lage ist, dassenige zu verwerten, was etwa brauchbar darin sein möchte<sup>2</sup>).

In diesem überaus confidentiellen Schreiben erscheint Döllinger als Hauptagitator des Fallibilisten-Sturmes.

Arninis Theologie von der öffentlichen Meinung deckt sich mit der des Münchener Gelehrten. Indes wenn dieser auch mit Recht alles gethan zu haben glaubte, was in seinen Kräften stand, um die öffentliche Meinung in seinem Sinne zu bestimmen, so sand doch der Diplomat Ursache genug, die Trägheit der beutschen Fallibilisten ernst zu rügen. Das ist der Lohn, der Döllinger beschert ward sür all die aufregenden Bemühungen der letzten Zeit.

Arnims Mahnung wurde für ihn ein Sporn, das in ihn gesetzte Vertrauen nach Möglichkeit zu rechtsertigen. Der preußische Gesandte hatte ihm vor allem zwei Punkte empsohlen: Den Angriff auf die Rechtsbeständigkeit des Concils in seiner jetzigen Zusammensetzung, dann auf die Verdindlichkeit der Organisation und Geschäftsordnung. Der ersten Forderung ward entsprochen in maßlosen Ergüssen, welche in den nächsten Concilsbriesen der Allgemeinen Zeitung anonym abgeleitet wurden. Der Angriff auf die Geschäftsordnung des Concils ersolgte im März und wird dort zur Sprache kommen. Damit waren die Wünsche Arnims erfüllt.

Aber Döllinger leistete mehr. Um den Beweis zu liefern, daß er seinerseits den besten Willen habe, den Vätern des Concils

<sup>1)</sup> Vgl. Quirinus 176.

Friedberg, Sammlung der Actenstücke 2, 527 ff. Deutscher Merkur 1874, 114. Siegfried, Actenstücke betreffend den preußischen Culturkampf nehft einer geschichtlichen Einleitung (1882) 16 ff. Acta et decreta, l. c. 1471 f.

"unbequem" zu werben, machte er auch noch die Unsehlbarkeitsadresse selbst zum Gegenstand seines Angriffs; sie war es ja gewesen, welche Arnim zu dem Schreiben vom 8. Januar veranlasst hatte. Schon am 21. desselben Monats erschienen in der Allgemeinen Zeitung "Einige Worte über die Unsehlbarkeitsadresse, datiert vom 19. Januar.

Diesmal war Döllinger unterschrieben1).

Der Artifel hält sich im Tone der Erwägungen und unterscheidet sich insofern vortheilhaft von den leidenschaftlichen Ansfällen der Concilsbriefe, des Janus und der früheren anonymen Kundgebungen.

Lord Acton fagt einmal, daß Döllinger der Theologie mehr verdanke, als irgend ein anderer Hiftoriker, und der Geschichte mehr. als irgend ein anderer Theologe2). Das fagt ber nämliche Acton, der selbst klar genug zu verstehen gibt, daß Döllingers Theologie in erster Linie historische Theologie, Geschichte war3). Der Gedanke löst sich dahin auf, daß selten ein Gelehrter infolge ungenügender Renntnis der Theologie die Geschichte mit dem Scheine solcher Gründlichkeit entstellt hat, wie Döllinger in der Zeit seines Kampfes gegen die Rirche. Eine Probe bieten die "Worte über die Unfehlbarkeitsadreffe". Was hier in den ersten Sätzen über den Act und über das Obiect des Glaubens bemerkt wird, mag bis zu dem theologischen Bildungsgrad der Allgemeinen Zeitung hinanreichen; höhere Anforberungen bleiben unbefriedigt. Glauben', heißt es, .fann und darf der Katholik nur . . dasjenige, dessen Begentheil die Rirche schlechthin nicht duldet, als offenbare Frriehre verwirft. In Wahrheit hat also kein Mensch von Anfang ber Kirche bis zum heutigen Tage die Unfehlbarkeit des Papstes geglaubt, das heißt, so geglaubt, wie er an Gott, an Christus, an die Dreieinigkeit des Baters, des Sohnes und heiligen Geistes usw. glaubt . Demnach wäre die Veränderung in dem Glauben und

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 29 ff. Acta et decreta 7, 1473 ff. Theodor Frommann, Geschichte und Kritik des Baticanischen Concils von 1869 und 1870 (Gotha 1873) S. 69, weist hin auf die freisich etwas spät hervorgetretene Freimüthigkeit und seider gerade hier nicht eben unantastbare wissenschaftliche Unwiderlegsichkeit des Münchener Gelehrten.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) The English Historical Review 1890, 744.

<sup>3)</sup> Bgl. oben S. 106.

der Lehre der Kirche, welche die Abress Bischöfe durchgeführt wissen wollen, ein in der Geschichte der Kirche einzig dastehendes Ereignis; in achtzehn Jahrhunderten ist nichts ähnliches vorgekommen. Es ist eine kirchliche Revolution, welche sie begehren.

Daraus würde folgen, daß ein Sat, dessen Gegentheil die Kirche jemals geduldet, nicht als offenbare Jrrlehre verworsen hat, nie und unter keinen Umständen desiniert werden, daß nur das Dogma selbst Gegenstand einer Definition sein kann. Wer sieht nicht die Ungereimtheit dieses aus Döllingers Vordersähen nothwendig sich ergebenden Schlusses, der nicht blos den Begriff des Dogmas willkürlich einschränkt, sondern auch mit unzweiselhaften Thatsachen der Geschichte in Widerspruch steht?

Die Leugnung der unbeflecten Empfängnis Mariä wurde geraume Zeit geduldet, galt nicht als offenbare Frriehre; und doch ward das Gegentheil später definiert - allerdings ein Beispiel, welches den achtzehn Jahrhunderten nicht angehört, auf die Dollinger sich beruft, und das nach dem Standpunkt seiner Forschung pon 1869/70 bereits eine Glaubensfälschung bedeutet. Aber auch die fernere Vergangenheit gibt Zeugnis gegen ihn. Man kennt den Streit der Theologen über den Kanon der heiligen Bücher. Er wurde endgiltig geschlichtet durch das definitive Urtheil des Tribentinums, und eine Reihe von Ansichten, welche zuvor geduldet wurden, konnen erst feit dem Schiedsspruch dieses Concils als offenbare Frrthumer betrachtet werden. Gegen Döllinger spricht endlich das chriftliche Alterthum, die beliebte Zuflucht aller Neuerer. Die Ansicht, welche die Bischöfe Agrippin, Cyprian († 258) sammt ihren Gesinnungsgenossen in Afrika und Rleinasien in Sachen ber Regertaufe hegten, wurde zeitweise geduldet und als offenbarer Frrthum' allgemein erst anerkannt, als die entgegengesetzte Auffassung durch die Stimme der Kirche die Bedeutung einer , göttlich geoffenbarten, zur Substanz ber Beilstehre gehörigen, über jeden Zweifel erhabenen Wahrheit' erhielt').

Es ist gerade bei Döllinger unsasslich, mit welchem Rechte er in jener Abresse der Bischöfe die Inscenierung einer stirchlichen Revolution', einen Berstoß gegen das kirchliche Bewusstssein von achtzehn Jahrhunderten entdecken konnte, er, der im Gegens

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 30.

sat zu diesem kirchlichen Bewusstsein den revolutionären Ausspruch gethan, daß die als ökumenisch anerkannte zweite Synobe im Lateran 1139 Bur Mitschuldigen eines häretischen Wahnes' murbe. den Papft Innocenz II ihr aufzwang1), er, ber im Gegensat zu demselben kirchlichen Bewusstsein die weitere revolutionäre Behauptung magte, daß es seit Gregor VII kein ökumenisches Concil mehr gebe2). Es ist wahr, das Buch, in welchem diese Theorien vorgetragen werden, nennt die Namen des Berfassers und seiner Gehilfen nicht; indes die Wiffenschaft, für die Döllinger eintritt, follte sich doch wohl consequent bleiben und ihre Resultate nicht abhängig machen von der Immunität des Anonhmus und der Berantwortlichkeit einer unterzeichneten Erklärung. Bei der Entwicklung, die Döllinger im Laufe der letten Jahre erfahren hat. ist ihm die Verurtheilung dessen, woran die Gesammtkirche festhält und festgehalten hat, nur allzu geläufig geworden. Nach ihm hat sich vieles im Glauben und in der Lehre der Kirche geändert. Damit aber hat er das Recht verwirkt, eben diese Beränderung in dem Glauben und der Lehre der Kirche' ehrlich und ernst als ,ein in der Geschichte der Kirche einzig dastehendes Ereignis' anzurufen3).

<sup>1)</sup> Janus 300. Lgl. ob. S. 89.

<sup>2)</sup> Janus 207 ff. Bgl. ob. S. 82 ff. 3) Unter dem 30. Januar 1870 schrieb Gregorovius in seine "Römischen Tagebücher" S. 457: "Bichler sagte mir, daß von Döllinger nichts zu hoffen sei, weil er voller Widersprüche stecke und nicht den Muth des Princips habe. Er bewies das aus seiner Vergangenheit und aus den Grundfagen des genannten [am 21. Januar veröffentlichten] Artikels felbst, welcher im Widerspruch mit den von Döllinger versochtenen Ansichten über den Primat des Papstes stände, den er noch in seinem Buch über das Kirchenthum [vgl. ob. S. 48] aufrecht halte. Ueberhaupt sei keine Hoff= nung auf eine deutsche Bewegung zu fassen'. — Der theologische Grundirrthum, an dem die Bekampfung der Unfehlbarkeitsadreffe leidet, liegt darin, daß der Verfasser den Unterschied verkennt zwischen fides divina und catholica, zwischen fides implicita und explicita. Wiberlegungen ber Schrift steben in den "Stimmen aus Maria-Laach': Das ökumenische Concil 7, 79 ff. und in Acta et decreta 7, 1477 ff.; hier auch (1480 f.) Die aufflärenden Bemerkungen Cecconis (Armonia 1870 Februar 1) über die von Döllinger behauptete Verfälschung des Quemadmodum etiam im Florentiner Decret. Der Stand der Frage ist furz und klar beleuchtet bei Hefele, Conciliengeschichte 7, 753 ff. Der erzwungene Widerruf Dol-lingers (Briefe und Erklärungen 361) ist matt. In der Hauptsache halt er an seinem früheren Frrthum fest, ber nicht blos von Cecconi,

## Die Erklärung vom 27. Januar 1870.

Döllinger erntete für den Protest gegen das Gesuch der vierhundert Bischöfe reiche Huldigung. In öffentlichen Blättern las er, daß der Magistrat von München die Absicht kundgegeben habe, ihm das Ehrenbürgerrecht der Stadt zu ertheilen. Er war nicht abgeneigt. In wohlmeinender Absicht und in richtiger Würdigung der Verhältnisse stellte man ihm vor, daß er dadurch seine Sache nur schädige. Döllinger begriff es. Unter andern Umständen, erklärte er am 27. Januar 1870, würde eine solche Auszeichnung in meinen Augen ebenso ehrenvoll für mich als willkommen gewesen sein. Da aber dieser Beschluss durch eine ganz specielle Thatsache, nämlich eine Meinungsäußerung von meiner Seite veranlaist worden ist, so erscheint es mir als gebieterische Pflicht, die mir zugedachte Ehre abzulehnen. Ich habe den fraglichen Artikel veröffentlicht, weil ich mich dazu als öffentlicher Lehrer, als Senior der theologischen Professoren Deutschlands in einer gespannten Zeit und wahrhaft beängstigenden Lage dazu berufen glaubte. Ich habe es gethan in dem beruhigenden Bewustfein, mit der großen Mehrheit der deutschen Bischöfe, zu welcher auch mein eigener verehrter Oberhirte gehört, im Wesen der Frage einig zu sein, und in dem Drange, bas, was ich einst als Lehrer ber Rirche1) empfangen,

sondern auch von Frommann in der Allgemeinen Zeitung 1870 Februar 27 und 28 (f. 1871 August 23 Beilage S. 4159 f.) und außführlicher in zwei besonderen Schriften desselben Verfassers zurückgewiesen worden ift. Sehr schonend äußerte sich darüber Bröcking in den Mittheilungen auß der historischen Litteratur' 1892, 253². Bgl. Hergensteher, Die "Frrthümer' von mehr als vierhundert Bischösen und ihr theologischer Eensor. Sin Beitrag zur Würzigung der von herrn Dr. von Völlinger verössentlichten "Worte über die Unsehlbarkeitsadresse". Freisburg i. B. 1870. Bas Döllinger von dem Löwener Theologen Johann Hessels behauptet (Briefe und Erklärungen 32), der im Jahre 1562 die nähere Begriffsbestimmung des Ausdruckes ex cathedra ersonnen haben soll, sand sosort im Bien public eine sachmännische Widerlegung durch das offene Schreiben des Löwener Professors Haine; abgedruckt im Salzsburger Kirchenblatt 1870 April 7 S. 109.

<sup>1) &</sup>quot;Lehrer der Kirche" klingt fast wie Kirchenlehrer. Man hat ihm diesen Titel beigelegt. Die Allgemeine Zeitung 1871 März 30 Hauptblatt nannte ihn den "berühmten Kirchenlehrer", und der eifrige Alktatholik Bendel sprach als Abgeordneter in Wien von dem "großen

was ich 47 Jahre lang als solcher vorgetragen, nun am Abend meines Lebens in einem Moment drohender Verdunkelung oder Verunstaltung offen zu bekennen. Endlich auch — warum soll ich es nicht sagen? — in der Hoffnung, daß mein Wort, meine Hinweisung auf die Frrthümer eines durch 400 Unterschriften verdürgten Documents, selbst dort, wo gegenwärtig über die ganze Zukunft der Kirche entschieden werden soll, noch bevor die Würsel gefallen sind, vielleicht doch einige Beachtung finden werde<sup>1</sup>). Dabei handelt es sich aber um eine rein innere Angelegen-heit der Kirche, und ich darf durchaus nicht die Hand dazu bieten, oder es auch nur, soweit es von mir abhängt, geschehen sassen, daß diese durchweg religiöse Frage ihrer naturgemäßen innerkirchlichen Stellung entrückt und in ein ihr fremdes Gebiet hinübergezogen werde<sup>2</sup>).

Diese wenigen Sätze sind in hohem Grade bezeichnend sür den Versasser. Man vergegenwärtige sich seinen religiösen Standpunkt. Döllinger hatte, als er jene Worte schrieb, in anonymen Schriften bereits die Freiheit, mithin die Algemeinheit der als ökumenisch geltenden Synoden seit dem zwölsten Jahrhundert bekämpst, hatte einem dieser Concilien häretischen Wahr zur Last gelegt, hatte den wahren Primat Petri und der Päpste geleugnet und ihn im günstigsten Falle als das Recht des guten Beispiels oder des Chrenvorsitzes bestehen lassen, hatte, so viel an ihm lag, die von Christus dem Herrn der Kirche gegebene Versassung umgestürzt und an die Stelle der Monarchie das constitutionelle Regiment, ein andermal die öffentliche Meinung gesetzt, hatte sich eines mehrsachen Eidbruches schuldig gemacht dadurch, daß er gegen

Rirchenlehrer Döllinger'. Stenographisches Protokoll, X. Session, 41. Sigung, 1886 April 1, S. 1454. Man erinnere sich bessen, was Dölslinger einstens von Luther sagte: "Der Teusel, äußerte er ein andermal, hätte mich mit diesem Argument getöbtet: Du bist nicht berusen, wenn ich nicht wäre Doctor gewesen. Er übersah nur dabei, daß ihm das Doctorat blos für den gelehrten Bortrag in der Schule, und nur mit der Bedingung und dem Austrage, die heilige Schrift nach der Uebersieserung und herrschenden Lehre der katholischen Kirche auszulegen, verliehen worden war'. Buther, eine Sfizze (1851) 54.

<sup>1)</sup> Bgl. die dringende Borstellung Arnims ob. S. 113 f.

<sup>2)</sup> Die Erklärung erschien in der Allgemeinen Zeitung Januar 29 und ist abgedruckt in Acta et decreta 7, 1476 f. Bgl. den Brief bei Friedberg, Sammlung der Actenstücke 1, 121 f.

den klaren Wortlaut des von ihm zweimal beschworenen Tridentinischen Glaubensbekenntnisses dem römischen Bischose, dem Stellvertreter Christi auf Erden, den Gehorsam thatsächlich aufkündigte und den Glauben der Gesammtkirche seiner Lehre zum Opfer brachte. Seit einer Reihe von Jahren waren seine religiösen Anschauungen über die wichtigsten Fragen in stetem Fluss; er ließ fallen, was ihm nicht taugte, und nahm, sobald eine veränderte Gestaltung der Dinge es zu sordern schien, das Preisgegebene wieder auf. Die Lehre seiner letzten Zeit war Widerspruch, und consequent ist sie nur in ihrer Spitze gegen Rom. Aber auch der frühere Döllinger ist bezüglich der Punkte, die ihn gegenwärtig so tief "beängstigen", nicht frei von ofsenbaren Widersprüchen gewesen; er hat es darin nie zu einer Klarheit gebracht.

Was soll es also jetzt heißen, wenn er von dem "Drange' redet, "das, was er einft als Lehrer der Kirche empfangen, was er 47 Jahre lang als solcher vorgetragen, nun am Abend seines Lebens in einem Moment drohender Berdunkelung oder Berunftaltung offen zu bekennen'? Sei es, daß Döllinger von einst und jetzt im Grunde derselbe ist oder nicht, jedenfalls ist eine einheitliche Glaubensformel als Ausdruck seiner siebenundvierzigjährigen Lehrthätigkeit, eine Glaubensformel, die auch nur den bescheidensten Ansprüchen des christlichen Bewustsseins und der Logik entspräche, unmöglich.

Neberdies spricht die kurze Erklärung vom 27. Januar 1870 einen Grundirrthum aus, welcher, auch ohne Rücksicht auf Döllingers sonstige Abweichungen, den "Lehrer der Kirche für jeden Christen und mehr noch für jeden Katholiken in ein bedenkliches Licht rückt. Der Stiftspropst hofft, daß sein "Wort, seine Hinweisung auf die Frrthümer eines durch 400 Unterschriften verbürgten Documents, selbst dort, wo gegenwärtig über die ganze Zukunft der Kirche entschieden werden soll, noch bevor die Würsel gefallen sind, vielleicht doch einige Besachtung sinden werde".

Auf dem Baticanischen Concil sollen also die Würfel fallen, welche über die ganze Zukunft der Kirche zu enischeiden haben; es soll sich zeigen, ob die Kirche dem Glauben von achtzehn Jahr-hunderten treu bleiben oder ob die ganze Kirche den Jrrthümern der vierhundert Bischöfe erliegen werde. Dieses Entweder-Oder ist die Leugnung eines katholischen Dogmas, zu dem Döllinger sich

in Christenthum und Kirche, zweite Auflage 1868, und selbst noch am 19. Fanuar 1870<sup>1</sup>) bekennt, aber freilich auch die Leugnung des eigenen Janus-Dogmas von 1869, daß bereits vom neunten Jahrhundert an der Primat sich zum Papat, daß sich mithin schon seit dem neunten Jahrhundert die Kirche selbst sehr wesentlich ,umgewandelt' habe.

Döllinger versichert, daß es sich in seiner Einsprache gegen die Adresse der Bischöfe um eine lediglich religiöse Angelegenheit handle, und er hatte im Grunde Recht. Aber er hatte auch vergeffen, was er vor kurzem noch gefagt, von der zur reinen Willfürherrichaft ausgearteten Macht, der gegenüber keine Schranke. fein Bollwerk mehr für die Bolker wie für die Individuen bestehen sollte'. Ferner: ,die Bischöfe (des Concils) sollen die Retten schmieden, mit denen zuerst die weltliche Macht. gebunden wird', und , kommt es zum offenen Bruch zwischen Minorität und Präsidium (des Concils), dann konnen die Staaten eine ernste Sprache führen und entscheibende Schritte setzen'. Man bat nichts davon vernommen, daß er die diplomatischen Zumuthungen Urnims, welcher sich ,ber ihm ertheilten gutigen Erlaubnis gemäß' in Sachen ber ,neuen papalistischen Uebergriffe und curialistischen Usurpationen' an den Stiftspropst gewendet, zurückgewiesen hätte; man weiß vielmehr, wie treu und dienstbefliffen sich der Münchener Gelehrte dem Staatsmanne erwiesen2). Döllinger konnte nach alle dem, was vorausgegangen war, mit gutem Jug den Sat feines Gefinnungsgenoffen Profeffor Michelis unterschreiben: Die Infallibilitätsabreffe ist nicht ein dogmatisches, sondern ein diplomatisches Actenftück.3).

Am 27. Januar 1870 aber handelte es sich plötlich "um eine rein innere Angelegenheit der Kirche, und ich "darf durchaus nicht die Hand dazu bieten oder es auch nur, soweit es von mir abhängt, geschehen lassen, daß diese durchweg relisgiöse Frage ihrer naturgemäßen innerkirchlichen Stels

<sup>1)</sup> Die Kirche hat die Verheißung, daß sie immerdar bestehen, stets im Besitz der Wahrheit bleiben soll. Briefe und Erklärungen 30. Acta et decreta 7, 1473 c.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 113 f. und 35. 3) Friedberg, Sammlung der Actenstücke 1, 130. Acta et decreta 7, 1498.

lung entrückt und in ein ihr fremdes Gebiet hinübergezogen merbe'.

Und boch ließ er es balb danach geschehen, und doch bot er bald danach die Hand dazu. Zu dem ablehnenden Schreiben hatte ihn guter Rath vermocht. Aber Huber, der ihn gewaltiger beherrschte, legte sich ins Wittel, sprach ihm vom Gerebe der Leute, und Döllinger nahm das Ehrenbürgerrecht an. Sein Wahlspruch aber war: Nil temere, nil timide, sed omnia consilio et fortitudine, nichts thöricht, nichts surchtsam, sondern alles mit Klugheit und Kraft.

## Huldigungen und Proteste.

Unvergleichlich großartiger als die Anerkennung seines Auftretens durch den Magistrat und die Gemeindebevollmächtigten der bagerischen Hauptstadt war der Sturm der Zustimmungsadressen von Universitätslehrern und anderen Organen der höheren Bildung<sup>1</sup>). Aus Breslau, Braunsberg, Bonn, Brag, Münster, Köln, Freiburg im Breisgau, Beidelberg, Pforzheim, Rempten, Schleiden uim. liefen mehrere Hundert Unterschriften ein. Die Betheiligten priesen die erleuchtete und männliche That der ernsten und wissenschaftlich unwiderleglichen Bemerkungen' in der Allgemeinen Zeitung vom 21. Januar, sprachen von der Stimme der Bernunft und der Geschichte'. von Döllingers .hohem sittlichen Ernst, wahrer Liebe zur Kirche und echt wissenschaftlichem Freimuth, die nicht wenig dazu beitragen werden, die Krisis, in welcher sich augenblicklich die Kirche befindet, zu einem glücklichen Ausgang zu führen, von der entschlossenen Haltung und dem rein firchlichen Charafter des Dollinger'schen Artifels, von dem ,Stolz, mit dem die Katholiken Dollinger den Ihrigen nennen', von seiner offenen und überzeugenden Sprache, welche weit über die Grenzen des Vaterlandes hinaus eine zündende Wirkung hervorgerufen', von dem "Rampf, den Dollinger, der ersten Theologen einer, mit dem Unsehen deutscher Wissenschaft führt', von den Augen Aller, die auf ihn sich richteten' uff.

<sup>&#</sup>x27;) Friedberg 1, 121. 501 ff. Kolfus, Kirchengeschichtliches in chronologischer Neihenzolge von der Zeit des Baticanischen Concils bis auf unsere Tage 1, 215 ff. Acta et decreta 7, 1482 ff.

Die Liste der Abressanten enthält eine stattliche Anzahl von Professoren und Docenten der classischen Philologie, der Mineralogie, Botanik, Zoologie, der beschreibenden Naturwissenschaften, der Physik, der neueren Sprachen, der slavischen Sprachen, der Mathematik, der Medicin und Chirurgie. Die katholische Presse versäumte nicht, darauf hinzuweisen, daß jetzt viele sich als Natholisen meldeten, die schon lange kein Zeichen ihres Glaubensbekenntnisses mehr gegeben hatten, Männer, die ihre Kinder protestantisch erziehen ließen, Vertreter aller religiösen Färbungen; auch Freimaurer sehlten nicht. Sie alle stimmten ein in die Verherrlichung des "bewährten Altmeisters der theologischen Wissenschaft, des unerschrockenen Vorkämpsers sür Wahrheit und Recht in der Kirche".

Döllinger hatte gesagt, daß er gegen die Unsehlbarkeitsadresse protestiert habe in dem beruhigenden Bewusstsein, mit der großen Mehrheit der deutschen Bischöfe, zu welcher auch mein eigener verehrter Oberhirte gehört, im Wesen der Frage einig zu sein. 1).

Gegen diesen Versuch, die öffentliche Meinung desto nachhaltiger zu bestimmen und ,auf die Entscheidungen der Bischöfe einen drängenden Einfluss zu üben', vereinigten sich Erzbischof Gregorius von München-Freising und mehrere andere beutsche Bischöfe zu folgender Ertlärung: ,Wir können folche öffentliche Demonstrationen und Kundgebungen nur mit großem Schmerze betrachten, weil dadurch nicht nur die vom Anfange des Concils an künftlich hervorgerufene Aufregung gesteigert wird, sondern auch zahlreiche Gläubige in ihrem Gewissen beängstigt werden. Ferner werden wir solchen Demonstrationen nichts entgegensehen als Schweigen und wir räumen keinem ein Recht ein, aus diesem unserem Schweigen Schlüsse auf unsere Aeußerungen und Gefinnungen, sei es nach der einen oder anderen Seite hin, zu ziehen. Endlich wünschen und ermahnen wir, die Gläubigen wollen ihre Theilnahme an den Entscheidungen des Concils vor allem dadurch beweisen, daß sie denselben mit katholischem Vertrauen auf den Beistand des heiligen Geistes entgegenseben und nicht mude werden, mit uns zu beten, auf daß aus

<sup>1)</sup> Bgl. oben G. 118.

unseren Berathungen und Entschließungen dauernde Früchte des Heiles und des Friedens erwachsen'. Datiert Rom 1870 Februar 111).

Besondere Schreiben erließen mit entschiedenster Verwahrung gegen die Anmaßung und die Aufstellungen Döllingers Bischof Ketteler von Mainz unter dem 8. Februar 1870²), Erzbischof Melchers von Köln unter dem 9. Februar³), Bischof Kremenz von Ermeland unter dem 19. Februar⁴), Bischof Martin von Paderborn unter dem 27. Februar⁵). Bischof Senestrey von Kegensburg untersagte seinen Candidaten der Theologie den Besuch der Vorlesungen Döllingers aus Anlass der sirrigen und überaus verderblichen Grundsätze und Lehren, welche er in seinen jüngsten Veröffentlichungen kundgeben zu dürsen glaubte¹6).

Der Stiftspropst ahnte nicht, daß sein unberusenes Auftreten ,dort, wo gegenwärtig über die ganze Zukunst der Kirche entschieden' wurde, in dem entgegengesetzten Sinne, als er es hoffte, ,einige Beachtung sinden sollte, bevor die Würsel sielen'. Das Pastoralschreiben des Erzbischofs Melchers belehrte ihn, daß er durch seine Bekämpfung der Unsehlbarkeitsadresse sehr wesentlich beigetragen habe zur Verschlimmerung der ,gespannten und wahrhaft beängstigenden Lage'7).

Wenn die Zustimmungsadressen an Döllinger, sagt der Kölner Oberhirt, in der ausdrücklichen Meinung verbreitet bezw. unterzeichnet worden sind, dadurch im Einverständnis mit den Ansichten und Wünschen der beutschen Bischöfe zu handeln, welche sich an

<sup>1)</sup> Pastoralblatt für die Erzdiöcese München-Freising 1870 Februar 17, in Acta et decreta 7, 1490.

<sup>2)</sup> Acta et decreta ibid. 1485 f.

<sup>3)</sup> Ibid. 1491.

<sup>4)</sup> Ibid. 1489.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Ibid. 1486 ff. Bgl. den Brief des Bischofs Eberhard von Trier an den praftischen Arzt Dr. Karst zu Kreuznach, dat. Kom 1870 Februar 16, ibid. 1499.

<sup>6)</sup> Ibid. 1490 Ar. 461. Martin, Senestren, die Bijchöfe Stahl von Birzburg, Gasser von Brigen, auch Erzbischof Ledochowski von Bosen-Gnesen hatten die Adresse der Bierhundert unterschrieben. Daß der gesehrte Bischof Feßler von St. Pölten, der Secretär des Concils, von der Unsehlbarkeit des päpstlichen Lehrantes stets überzeugt war, ist bekannt; vgl. Kleinere Schriften 414, Quirinus 23 40 57, Lord Acton, Zur Geschichte des vaticanischen Concils 15 f. und Feßler, Das sehte und das nächste allgemeine Concil (1869) S. 184 sf.

<sup>7)</sup> S. oben S. 118.

jenem Antrag [auf Definierung der Infallibilität] nicht betheiligt haben, so ist eine solche Auffassung ber Sache burchaus nicht in der Wirklichkeit begründet, wie schon eine Bergleichung des Wortlauts des von der Mehrzahl deutscher Bischöfe in derselben Angelegenheit an den heiligen Bater gerichteten und wider ihren Willen Bur Deffentlichkeit gebrachten Antrages1) mit jener Erklärung zur Genüge ergibt. Sodann enthält Dieselbe auch mehrfache Behauptungen, mit welchen kein Bischof einverstanden sein kann. Und endlich sind solche Agitationen, wie sie durch jene Erklärung und die darauf erfolgten und veröffentlichten Zustimmungsadreffen bervorgerufen worden, wahrlich nicht geeignet, den Wünschen und Abfichten jener Bischöfe, welche aus mehrfachen Gründen eine dogmatische Entscheidung über die papstliche Unsehlbarkeit jest weder für nothwendig noch auch für zuträglich erachten, Vorschub zu leisten; sie wirken im Gegentheil denselben entschieden zuwider. Denn durch solche Agitationen wird gerade der Anschein einer Nothwendigkeit, daß über die fragliche Lehre eine kirchliche Entscheidung erfolge, herbeigeführt, während dazu nach der Ansicht vieler ein wirkliches Bedürfnis seither nicht vorgelegen hat<sup>(2)</sup>.

Erlässe bieser Art waren wohl geeignet, das ,beruhigende Bevusstsein' von dem Einverständnis mit der ,großen Mehrheit der
deutschen Bischöse' zu erschüttern. Döllingers Gebahren wurde
von maßgebender Stelle als Heterei gefennzeichnet und als unbesugt das verurtheilt, was er zu rechtsertigen gesucht hatte durch
die Phrase: ,Als ein untergeordnetes Glied an dem großen sestgesügten Organismus des geistlichen Standes habe ich mehr Berpslichtungen als Besugnisse, und nur die Combination so außerordentlicher Umstände und dringender an mich ergangener Aufforderungen [zB. Arnims] kann es vor meinen Augen sowohl
als den meiner Standesgenossen gerechtsertigt erscheinen lassen, daß
ich in der Weise, wie es geschehen, mich an die öffentliche Meinung
in Deutschland gewendet habe'³).

Es war ein falsches Spiel, das Döllinger hier trieb. Er gab sich den Schein, als habe er in jenem von ihm unterzeichneten Artikel der Allgemeinen Zeitung (datiert Januar 19) nur noth-

<sup>1)</sup> Acta et decreta l. c. 944 f.

<sup>2)</sup> Ibid, 1491.

<sup>3)</sup> Friedberg, Sammlung der Actenstücke 1, 122.

gebrungen die Lehre von der Unsehlbarkeit des Papstes bekämpst, als sei er ein Opfer außerordentlicher und ungewöhnlicher Berhältnisse geworden, denen er nachgeben durste, ohne sein Gewissen zu verletzen, als sei er das Scho der Bahrheit, für die er, der Prophet der Wissenschaft, in einem Moment drohender Verdunkelung oder Verunstaltung endlich einmal in die Schranken getreten. Er gab sich den Schein eines überzeugungstreuen Katholiken, dem jetzt, am Lebensabend, die Gelegenheit gedoten ist, das Vekenntnisseines unwandelbaren Glaubens vor der Welt abzulegen.

Die Wirklichkeit ließ sich mit dieser von Döllinger geforderten Auffassung nicht vereinbaren. Döllinger stand mit den Grundlehren der katholischen Religion längst in Widerspruch, hatte mehrere Dogmen geleugnet, war ungenannt als der erbittertste Feind der Kirche und des heiligen Stuhles aufgetreten und redigierte gerade zur Zeit jener offenen Erklärung die gehässigen römischen Briese.

War es ihm ernst mit der Versicherung, daß er ein untergeordnetes Glied an dem großen festgefügten Organismus des geistlichen Standes sei, so musste er sich jedenfalls jett, nachdem anlässlich seiner offenen Polemik der eigene Oberhirt so klar geibrochen, in pflichtschuldigem Gehorsam bescheiden, er muste der Agitation ein Ende setzen. Indes seine Betheuerungen waren leere Worte; sie hatten nur den Zweck, die öffentliche Meinung zu täuschen. Der Stiftspropst war zu tief verwoben in das Netz der kirchenfeindlichen Bartei, als daß die Wünsche und Mahnungen seines Erzbischofs auf den Priester irgend welche Wirkung gehabt hätten. Wusste er doch, daß seine Bemühungen auch den Absichten des Königs entsprachen, der ihm zum einundsiebzigsten Geburtstag, am 28. Februar 1870, in einem eigenhändigen Schreiben seine allerhöchste Anerkennung und die Hoffnung ausbrückte, daß er den zu Ehren der Religion und der Wissenschaft übernommenen Kantof zur wahren Wohlthat der Kirche und des Staates glorreich zu Ende führen möge(1).

<sup>1)</sup> Bei Schulte, Der Altkatholicismus 337, Bgl. Rolfus, Kirchen-geschichtliches 1, 230.

# Angriff auf die Geschäftsordnung des Concils.

Soll die Taktik der Antidesinitionisten praktisch sein, führte Arnim in seinem Briese vom 8. Januar an Döllinger auß 1), so "kommt es darauf an, die Geschäftsordnung anzugreisen, welche die Eurie dem Concil octropiert hat. Wenn man von vornherein das Netz zerreist, welches Vatican und Gesu den Vätern über die weisen, aber schüchternen häupter geworsen hat, fällt die Infallibilität von selbst durch die Maschen.

Um 11. März brachte die Allgemeine Zeitung einen vom 9. besselben Monats datierten und von Döllinger unterzeichneten Artitel mit ber Aufschrift: Die neue Geschäftsordnung bes Concils und ihre theologische Bedeutung(2). Er war gerichtet gegen die Nachtragsbestimmungen 3) zu dem apostolischen Schreiben vom 27. Nov. 1869 Multiplices inter4). Durch diese lettgenannte Constitution hatte Papst Bius IX den Geschäftsgang des Concils entworfen. Bald jedoch wurden, faat der Secretar des Concils, Bischof Fegler von St. Bölten, von einem Theile der Bäter, namentlich aus Frankreich, Deutschland, Desterreich und Ungarn einige Bunsche inbezug auf den siebenten Abschnitt eingebracht, wodurch die Berathungen . . erleichtert . . und unbeschadet der Gründlichkeit der Verhandlung bei den Generalcongregationen die unnütze Weitläufigkeit und der damit verbundene Reitverluft vermieden würden'. Die Bitte wurde in forgfältige Erwägung gezogen, deren Ergebnis vom Papfte genehmigt und in dem Decrete vom 20. Februar 1870 als erläuternder Zusat zur Concilsordnung bekannt gegeben<sup>5</sup>).

Diese Erweiterung der früheren Geschäftsordnung hatte also vor allem den Zweck, unter Wahrung der vollsten Freiheit einer lästigen Verschleppung zu steuern. Döllinger missfiel dies; ihm

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 113.

Acta et decreta 7, 1499 ff. Briefe und Erklärungen 40 ff. S. Historischepolitische Blätter 1870 II 421 ff. Scheeben, Das ökumenische Concil 1, 365 ff. 389 ff. Feßler, Das vaticanische Concilium, bessen äußere Bebeutung und innerer Verlauf, Wien 1871, S. 31 ff.

<sup>3)</sup> Acta et decreta 7, 67 ff.

<sup>4)</sup> Ibid, 17 ff.

<sup>5)</sup> Feßler, Das vaticanische Concilium 41 ff.

lag daran, Zeit zu gewinnen, die Sache hinauszuziehen und die Opposition zu verstärken. "Es ist", erklärte er in seiner Polemik gegeni das Decret vom 20. Februar 1870, "kein Beispiel eines Dogma bekannt, welches durch eine einsache Stimmenmehrheit, unter dem Widerspruche einer Minderheit beschlossen und darauf hin eingeführt worden wäre").

Db wohl Döllinger je daran gedacht hätte, eine berartige Beweisführung zu versuchen, wenn die Majorität der Bischöfe seiner Ansicht gewesen wäre? "Seit 1800 Jahren hat es in der Rirche als Grundsatz gegolten, daß Decrete über den Glauben und Die Lehre nur mit einer, wenigstens moralischen Stimmeneinhelliafeit votiert werden sollten'2). Die theologische Begründung dieser angeblichen Braris wird versucht unter Beihilfe eines Sates. der die "Erwägungen" vom October 1869 verleugnet und auf "Janus" zurückgreift. "Erwägung" Nr. 6 hieß es: "Der ganzen Kirche und nur ihr, sei es in ihrem gewöhnlichen Zustande, sei es in dem der Repräsentation durch ein Concilium, kommt jener göttliche Schut und jene Erleuchtung zu, ohne welche die Verheißungen Christi nicht in Erfüllung gehen würden, und welche wir als Unfehlbarteit der Entscheidungen und des Bekenntnisses bezeichnen'. Biernach sind die Entscheidungen eines ökumenischen Concils irreformabel, eine Auffassung, die jest für Döllinger unpraktisch geworden ift. Für seinen gegenwärtigen Standpunkt empfahl sich die frühere radicale Doctrin des Janus3). Wie hier, fo erscheinen auch am 9. März 1870 die Bischöfe nur als die Gefandten und Geschäftsträger aller Kirchen der katholischen Welt; sie haben im Namen der Gesammtheit zu erklären, was diese Gesammtheit der Gläubigen über eine

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 46. Zur Würdigung dieser Behauptung Döllingers vgl. Hergenröther, Katholische Kirche und christlicher Staat 1020 ff.

<sup>&</sup>quot;) Briefe und Erflärungen 45. Was Döllinger über die "drei unentbehrlichen Bedingungen der Universalität, der Perpetuität und des Consensus (ubique, semper, ab omnibus) aus der Institutio theologica de vera religione des Fesuiten Bagot beibringt, ist das gerade Gegentheil von dem, was der Text Bagots enthält. Diesen Text bietet sonderbarer Weise Döllinger selbst, in Briefe und Erflärungen 48°. Bgl. Das Defumenische Concil, Stimmen aus Maria-Laach 11, 53 f. Wie Döllinger im Jahre 1863 über den Sat des Vincenz von Lerin dachte, s. Beriodische Blätter 1874, 566.

<sup>3)</sup> S. 434. Lgl. oben S. 88 f.

religiöse Frage benkt und glaubt, was sie als Ueberlieserung empfangen hate1).

Die Schwäche dieser undogmatischen Entwicklung Döllingers, der doch den Dogmatiker spielen will, der Zirkel liegt am Tage: "Was die Gesammtheit als Nederlieserung empfangen hat" — versteht sich von ihren rechtmäßigen Hirten. Die Bischöse sind also, fährt Döllinger fort, "als Procuratoren anzusehen, welche die ihnen gegebene Vollmacht durchaus nicht überschreiten dürsen". Mithin, das soll der Schluß sein, ist für allgemein verbindliche Bestimmungen eines Concils wenigstens moralische Stimmeneinhelligkeit erfordert.

Das ist nun freisich mehr als gallicanisch $^2$ ). Es ist italienischer Jansenismus, den Döllinger im gelehrten Deutschland zu Ehren bringen wollte $^3$ ).

Nach den Ausführungen des großen "Lehrers der Kirche" ist es ein leichtes, mit jedem Concil und mit jeder auch durch Stimmeneinheit gefällten Entscheidung fertig zu werden, sobald diese dem subjectiven Ermessen des einzelnen nicht entspricht. Denn "die Concilien-als solche haben keine Berheißung; .. aber die Kirche hat Berheißungen und sie muß erst sich überzeugen oder die Gewißheit besitzen, daß physischer oder moralischer Zwang, Furcht, Leidenschaften, Versührungskünste — Dinge, wie sie zu Kimini und noch gar oft gewirkt haben — nicht auf dem Concil übermächtig geworden sind, daß also die wahre Freiheit dort geherrscht habe"). Die Kirche aber ist in diesem Zusammenhange die öffentliche Meinung. "Dasein und Kraft" erhält die öffentliche Meinung nach Döllingers bekannten Grundsähen durch die deutsche historische Theologie, vor der sich zuletzt alle, auch die Häupter der Kirche zu beugen haben").

Mit anderen Worten: Döllinger ist maßgebend für die autoritative Bedeutung eines Concilsbeschlusses, und sollte es dazu kommen, daß der ganze Spiskopat und mit diesem die gesammte katholische Welt eine ihm missfällige Lehre als Dogma bekennen,

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sgl. Natalis Alexander H. E. saecul. 7 diss. 2 prop. 2 ed. Par. tom, 5 (1730) 612.

<sup>8)</sup> Civiltà cattolica ser. 7 vol. 10 fasc. 484 (1870) p. 459.

<sup>4)</sup> Briefe und Erklärungen 55.

<sup>5)</sup> Vgl. oben S. 22.

jo wird er nicht anstehen, zu versichern, daß das nicht der Glauben der Kirche sei, sondern das Werk menschlicher Leidenschaften, der Furcht, Stellengier, des Geldgeizes und der Habsucht<sup>1</sup>), daß das Wort des Herrn von den "zwei oder drei" nur auf das in seinem Namen Versammeltsein" passe<sup>2</sup>), und daß dieses "Versammeltsein im Namen des Herrn" eben nur dei Döllinger und seinen "zwei oder drei" zutreffe.

Ranke hat gefunden, daß Döllingers Erklärung gegen die Geschäftsordnung "mit Ruhe und Gründlichkeit" abgesasst sei<sup>3</sup>). Die Ruhe ist Politik; was von der Gründlichkeit zu halten, beweist das Gesagte.

Der Artikel über die neue Geschäftsordnung des Concils und ihre theologische Bedeutung ist eine jansenistisch-sebronianische Misshandlung der Theologie<sup>4</sup>). Aber er wirft auch auf den Charafter des Stiftspropstes als Historikers ein sehr böses Licht und zeigt von neuem, daß Döllinger und Anonhmus-Döllinger zwei ganz verschiedene Persönlichkeiten sind. Die Geschichte ist ihm ein elastisches Kunstmittel für den jeweiligen Zweck geworden. Er hat einmal von dem "höheren Gerechtigkeitsssinn, von dem historischen Sinn der Deutschen gesprochen und bemerkt, daß diese, die Deutschen, ihn "in eminentem Grade, mehr als jedes andere Volk besitzen".

Wie bethätigt Döllinger seinen historischen Sinn? In der oben<sup>6</sup>) erwähnten "Geschichtlichen Uebersicht des Concils von Trients aus dem Jahre 1866 erzählt er: "Der Geschäftsgang der Synode wurde von den Legaten in ganz eigenthümlicher Weise so geregelt, daß ihr Einfluß und ihre Macht, jeden misstedigen Beschluß abzuwenden, vollkommen gesichert blieb . So war jede Verhandlung von den stets gegenwärtigen, stets im Namen des Papstes sprechenden Legaten abhängig. Und selbst mit allen diesen Mitteln außgerüstet, machte del Monte noch geltend, daß in den die Leitung

<sup>1)</sup> Bgl. Briefe und Erklärungen 54.

<sup>2)</sup> MaD. 55

<sup>3)</sup> Die römischen Bäpste 38 1931.

<sup>4)</sup> Tief wissenschaftlich wie immer schreibt Friedrich, Geschichte des Batikanischen Konzils 3, 729, über die Leistung seines Lehrers: "Döllinger hatte also einen Meisterschufs gethan, das fühlte man allgemein".

<sup>5)</sup> Die Universitäten sonft und jest (1866), in Afabemische Borträge 2, 37.

<sup>6)</sup> S. 37 f.

bes Concils betreffenden Fragen die Mehrheit der Väter nicht immer entscheide, wie er denn auch einmal äußerte, der auf einem Concil gegenwärtige Papst könne auch im Widerspruch mit der Mehrheit für sich allein entscheiden'.). In einer anonhmen Schrift des Jahres 1869 wird von Döllinger den Legaten des Tribentinums der Vorwurf gemacht, daß sie die Synode geknechtet' haben: "Die Romanen hatten das Feld allein, und konnten die gut disciplinierten, Mann sür Mann nach Beschl stimmenden Italiener . alles durchsehen, was der serneren Ausbeutung der Airche durch Italiener und den als nationale Sache betrachteten römischen Interessen sörderlich schien. Mit solchen Mitteln und Wegen wurde erreicht, was in der ganzen Geschichte der Kirche wohl beispiellos sein dürste' uss.)

Jett, am 9. März 1870, da es galt, die Geschäftsordnung des Baticanums zu befehden, findet Döllingers historischer Sinn es angemeffen, wieder einmal die Rolle des Conservativen zu übernehmen, das Zeugnis von 1800 Jahren anzurufen und zum Zweck einer besto nachdrücklicheren Beanstandung des Concils von 1870 das früher Gesagte in das gerade Gegentheil zu verkehren. Damals wurden die schwerften Anklagen gegen den heiligen Stuhl erhoben, der zur Befriedigung seiner Machtgelüste die Synode von Trient ihrer Freiheit beraubt habe; ber Anonymus hatte ben Plan, nachzuweisen, daß die Kirche schon lange Jahrhunderte entartet sei durch die Schuld der Päpste. Jest nimmt Döllinger, da er mit feinem Ramen auftritt, ben Schein ber Orthodoxie an. Was ehedem den Stoff bot zu zornigen Ausfällen, wandelt sich nun in ein Idealbild um, das er den Concilsbischöfen von 1870 vorhält. "Die Legaten, welche (in Trient) präsidierten", melbet er, vereinbarten die Geschäftsordnung mit den Bischöfen, der Cardinal del Monte ließ darüber abstimmen und alle genehmigten sie. Bon feiner Seite erfolgte ein Widerspruch. So ist benn die heutige römische Synode die erste in der Geschichte der Kirche, in welcher den versammelten Bätern, ohne jede Theilnahme von ihrer Seite, die Procedur vorgeschrieben worden ift'3). "In Trient gab

<sup>1)</sup> Kleinere Schriften 236 f.

<sup>2)</sup> Die Lehre von der papftlichen Unfehlbarkeit seit dem sechzehnten Jahrhundert (1869), in Kleinere Schriften 414 ff. Wgl. oben S. 70.

<sup>3)</sup> Briefe und Erklärungen 41.

Papit Pins IV den Legaten die Weisung, nichts enricheiden zu tassen, was nicht allen Kärern genehm sei. Einer der dort bessindlichen Theologen, Panva de Andrada<sup>1</sup>), berichtet: mehrmals habe man ein Decret Wochen, Monate lang unentschieden getassen, weil einige wenige Bischöse widerirredten oder Bedeusen äußerten: erst dann, wenn endlich nach langen und sorgsältigen Berathungen Einstimmigkeit der Läter erzielt worden, habe man das Decret publiciert. Panva führt mehrere Besiviele davon an. Und Bossuet bemerkt über die Bovichrift Pins IV: Dies sei eine tressliche Regel, um das Wahre vom Zweiselbasten zu scheiden. Man sieht, sügte die Kote bei, daß zu Trient die Leberzeugung herrichte, es müsse alles in der Weise der alten Concilien behandelt und entsichieden — wenigstens die wesentliche Form derselben beibehalten werden.<sup>2</sup>).

Es ist flar, daß diese Angaben über die Freiheit und über die Knechtung des Trienter Concils sich gegenseitig ausheben. Bo also ist die Bahrbeit? Es scheint, daß die Berpstichtung des historischen Sinnes nur bei jenen literarischen Arbeiten besteht, welche die Unterichrist des Berjassers ausweisen, und daß eine größere Freiheit dort gestattet ist, wo das Geheimmis der Autorichaft die Ehre des Priesers der Bissenschaft nicht zu gesährden droht.

Witte Närz schrieb Friedrich aus Kom an Töllinger: Unlängst war Prof. Biper aus Berlin hier; er geht nach Griechenland und Constantinopel, angeblich zu wissenschaftlichen Zwecken, thatsächlich aber, um für eine Bereinigung der griechischen Kirche mir dem Protestantismus thätig zu sein. Sollen denn wir kurh. Theologen allein müßig zuschauen? Wer kann es uns denn wehren, zu erklären: es ist kein Grund einer Trennung vorhanden, ausgenommen das Curialinstem, das nie von der Kirche anerkannt wurde, von der gesunden Theologie stets und längst verworsen ist? Wer kann es uns wehren, zu erklären: wir erkennen die volle Gemeinschaft mit der griechischen Kirche an? Sie, Heichstrath! werden vielleicht staunen über diese meine Ansicht:

<sup>1)</sup> In der Geschichtlichen Uebersicht des Concils von Trient wird der spanische Gesandte Bargas für das Gegentheil eitiert. Kleinere Schriften 238 248. Egl. oben S. 38.

<sup>2)</sup> Briefe und Erflärungen 53.

allein ich kann mich von deren Unrichtigkeit nicht überzeugen, und feitdem ich hier bin, ist mir diese Sache als eine ernste Gewissenspflicht klar geworden. Ueber das hochmüthige Rom und die freche Rücksichtstofigkeit der Jesuiten in Dieser Frage täusche ich mich nicht; allein haben wir für die Erfüllung unserer Pflichten als Theologen etwa diesen beiden Ungeheuern Rechenschaft zu geben oder Gott allein? Wenn ich mir aber jett Ihre Stellung, welche im Augenblicke für so viele maßgebend geworden ift, betrachte, bann kann ich nicht anders als sagen: Ihnen ist es möglich, gerade jett einen Schritt der Aussöhnung zu thun. Eine kleine Brochure wurde genügen. Bedenken Sie dabei, welch unermessliche Bedeutung eine solche Wiedervereinigung für die abendländische wie griechische Kirche haben würde! Biele Probleme, vor welchen wir jetzt steben, würden auf einmal gelöst sein. Könnten Sie sich zu einem solchen Schritte entschließen, es wäre das ruhmvollste Werk für Sie, die Krone ihrer Bemühungen während Ihres ganzen, so hochverdienstlichen Wirkens . Bedenken Sie — gestatten Sie mir dies zu sagen — daß Sie von Gott gerade jett auf den Leuchter gestellt sind, daß vielleicht auf lange Beit hinaus kein fo gunftiger Zeitpunkt mehr fich bieten durfte . . Es ware diese That zugleich die edelste Rache, welche Sie für die Schmähungen ufw. der letten Jahre nehmen könnten, wenn Sie diese nur muthwilligerweise aufrecht erhaltene Abnormität in der Rirche zu beseitigen den ersten und erfolgreichen Anstoß geben mürden(1).

Friedrich verstand seinen Meister gut. Die Begründung des großartigen Planes ist psychologisch. Lägen Rom und München nicht gar so weit auseinander, hätte Friedrich die Gesegenheit wiederholter, unmittelbarer Ansprache gehabt, Döllinger wäre vielsseicht dem Einfluss erlegen, und die kleine Broschüre wäre zustande gekommen.

Wie die Dinge lagen, konnte sich, so scheint es, Döllinger von der "ernsten Gewissenspslicht" Friedrichs damals nicht recht überzeugen; nach zwei Jahren wird sie auch ihn start beschäftigen.

<sup>1)</sup> Tagebuch 2. Aufl. S. 251 f.

# Lin Prief an Anton Sberhard.

Aus demfelben Monat März stammt ein denkwürdiges Schreiben Döllingers an den einstens in München berühmten Prediger und damaligen Regensburger Domherrn Anton Eberhard. Prosessor Michelis nahm bei letzterem eine Abschrift und "glaubte den Brief mittheilen zu dürsen, weil er so recht den Blick in daswahre Innere der entstehenden Bewegung eröffnet". Er eröffnet zugleich den Blick in das Innere des Verfassers, der klar und bestimmt seinen unwiderruslichen Bruch mit der eigenen Vergangenheit ausspricht und bekennen mus, daß er leider durch seine frühere literarische Thätigkeit den Bestrebungen derer, die er jetzt als Feinde betrachtet, Vorschub geleistet habe.

Döllinger schrieb am 23. März 1870 an Eberhard: "Lieber verehrter Herr Confrater! Meinen herzlichen Dank für Ihre gutigen Bemerkungen; Sie werden bald finden, daß ich fie gu benüten weiß. Ihr gestriger Besuch und Ihre Worte haben mir wohlgethan und ich werde es Ihnen nie vergessen. Während andere Standesgenossen mich auch bei Weibern und Laien für einen Reger und Abtrunnigen ausgeben und feiner baran benft, dem Gebote unseres Herrn gemäß, den wirklich oder angeblich Frrenden aufzuklären, haben Sie den einfachen evangelischen Weg betreten und mir aus eigenem Antrieb das geboten, was ich so sehr wünsche: ein ruhiges, besonnenes Urtheil. Ich habe seitdem viel über das, was Sie mir sagten, nachgedacht. Mir hat sich die Ueberzeugung unwiderruflich aufgedrängt, daß feit 300 Jahren die Kirche sich nicht in solcher Gefahr befand, wie gegenwärtig. Leider kann ich mich selber nicht von dem Vorwurfe entbinden, in meinen früheren Schriften durch die dem einseitigen Bapftprincip dargebrachten Huldigungen auch zu dem jetzt graffierenden unheilvollen Wesen beigetragen zu haben 1).

Man wird aus diesen Zeilen nicht leicht den Hauptversasser des Janus und den Redacteur der Concilsbriefe errathen, dieschwerlich Döllingers sehnlichen Wunsch nach einem "ruhigen, besonnenen Urtheil" bezeugen.

<sup>1)</sup> Friedrich Michelis, Die katholijche Reformbewegung und das vaticanische Concil. Nach der Urschrift des verewigten Prosessions Dr. Fr. Michelis herausgegeben von Dr. Udvlph Kohut, Gießen 1887. S. 24 f.

Der Stiftspropst bemühte sich nach Kräften, dem durch seine früheren Schriften geschaffenen Unheil zu steuern; denn das "einseitige Papstprincip" drohte in der allernächsten Zukunst einen glänzenden Triumph zu seiern. Friedrich bestätigte die Befürchtungen seines Lehrers betreffs des Concils. "Die Definition der Insallibilität kommt sicher zustande", heißt es in dem erwähnten Briefe vom 14. März, "daran zweisle ich nicht mehr. Dann sehe ich mich aber in die Unmöglichkeit versetzt, noch länger Kirchengeschichte zu treiben . Was weiter zu thun sein wird, weiß ich freilich noch nicht".

## Letzte Vemühungen vor der Definition.

Nach der Darstellung Schultes1) gebürt diesem, dem Kanonisten Schulte, der Ruhm der Initiative. Ihn leitete die Boraussehung, daß eine Unterwerfung der Bischöfe, welche bisher gegen die Dogmatisierung der päpstlichen Unfehlbarkeit Schwierigkeiten erhoben hatten, undenkbar sei. "Innigst verehrter Berr Stiftspropst! schreibt er am 7. Juli 1870 von Prag aus. "Die Zeit drängt, die Entscheidung steht vor der Thür . . Wir schließen uns sofort, wenn das Befürchtete zur Thatsache geworden, öffentlich unserem Episkopate an. Es gibt nun für diesen Fall eine Alternative: entweder tritt die Minorität mit Brotest aus. Dann ist unsere Aufgabe, uns dem Proteste seierlich und sofort anzuschließen. Dann kommts so Gott will zur wirklichen Reform. Oder die Minorität läst es beim Non placet bewenden. Hier heißt's, unsererseits den Glauben so bekunden, daß wir, da ohne die Bischöfe jett kaum was zu machen ist, niemanden in Zweisel laffen, um so vielleicht eine Wendung zu provocieren. Soll etwas geschehen, so muss man beginnen. Ihnen als erstem Kirchenhistoriker kommt es zu; als Dogmatiker ware Ruhn an der Reihe; als Kanonist - diese drei sind zunächst am meisten betroffen bleibt mir, so gern ich auch einen anderen an der Spite fahe, nichts übrig als mich bazu anzubieten. Ich habe Kuhn geschrieben, ob er am 21. Sept. nach Stuttg. kommen, und ob er einer

<sup>1)</sup> Der Altkatholicismus 73; vgl. 68. Rheinischer Merkur 1871, 426 ff.

Erklärung beitreten will; bin noch ohne Antwort. Erfolgt sie, so melbe ichs sofort. Doch es ist keine Zeit zu versieren. Lassen wir Monate verstreichen, so hat die Partei Oberwasser. Nach reifer Ueberlegung und im Einverständnisse mit hiesigen (Löwe) und Bonn sege Sch Ihnen vor:

- 1. einen Entwurf für den Fall des Austritts der Bischöfe mit Brotest:
- 2. einen solchen für den Fall der Beschränkung auf das Non-placet.

Diesen Entwurf sende ich zugleich nach Bonn, wo man conciliariter ihn prüsen wird.

Für rasches Vorgehen war auch Döllinger. Der 21. Sept. schien ihm daher ein allzu später Termin für die Zusammenkunft. Betress der Bischöse glaubte er die Hoffnungen Schultes nicht theilen zu dürsen. Um 9. Juli schrieb er letzterem: "Gleichzeitig mit Ihrer Zuschrift kam auch eine von Reinkens in Breslau, der seinerseits einen ziemlich aussührlichen Entwurf einer Erskärung schickte; darin werden besonders die Gründe für die Unsrechtmäßigkeit des Concils vorgeführt. Sobald sie abgeschrieben ist, schieße ich sie Ihnen.)

"Der Beitritt der Tübinger ist an eine Bedingung (Austritt der Bischöse) geknüpft, die sich wahrscheinlich nicht verwirklichen wird. Die meisten sagen: wir opponieren dis zusetzt, dann aber unterwersen wir uns, denn ein Schisma wollen wir nicht machen. Und daß sie dies sagen, weiß zum Unglück auch die Majorität, ist also um so entschlossener nichts zu concedieren. Ich glaube, wir sollten uns viel früher, als den 21. September zu einer Besprechung vereinigen, — wenigstens Einige von uns. In Kom glaubt man — wie mir am 3. Juli geschrieben wird — daß am 17. Juli die Promulgation ersolgen werde.

"Wahrscheinlich werden die Tübinger ihr Verhalten nach dem Wunsch und Kath Heseles regulieren. Und was werden die Bonner thun, wenn, wie wahrscheinlich, Melchers und Eberhard zuletzt zur Majorität übergehen? So haben wir mit unberechenbaren Factoren zu casculieren.

"Könnten wir schon bis einige Tage nach der Promulgation 50 Namen zu einer Erklärung zusammenbringen, so wäre das

<sup>1)</sup> Der Entwurf von Reinkens steht bei Schulte aad. 79 ff.

freilich höchst ersreulich. Aber — aber. Es wird 3B. nicht möglich sein, von den Freiburgern ein Lebens- und Gesinnungszeichen zu erlangen, à en juger par le passé! (1).

Die Hauptstelle des von Schulte an Döllinger übermittelten Protestentwurses ist solgende: "Die Unterzeichneten erklären, daß sie dem von einer großen Zahl von Bischösen, welche den Glauben von vielen Millionen Katholiken aus Ländern bekunden, deren Christenthum zum Theile in die christliche Urzeit hinausreicht, am . Juli 1870 in der Basilica S. Petri zu Rom gegen das Beginnen, an die Stelle der Gesammtkirche als Organ der Unsehlbarkeit zu sehen den Papst, losgesöst von der autoritativen Mitwirkung des Spiskopates, erhobenen seierlichen Protest als gläubige Katholiken sich seierlich anschließen, — daß sie an diesem hierdurch öffentlich bekannten alten christlichen Glauben sesthalten werden alle Tage ihres Lebens'2). Die gesperrt gedruckten Stellen sind später weggesassen worden, der Schlussfat auf Veranlassung Kuhns.

Döllinger hätte eine andere Formel vorgezogen; aber ,durchdrungen von der Rothwendigkeit eines gemeinschaftlichen und offenen Bekennens und Protestierense3) ließ er alle sachlichen Bedenken bei Seite. Er fürchtete Zeitverluft. Nur das wunderliche Satgefüge der eben mitgetheilten Stelle missfiel ihm. Er sprach es aus in einem Schreiben vom 13. Juli an Schulte. Der Brief ist ein Beugnis von dem ruhelosen Gifer, den der Stiftspropft als Ugitator entwickelte. Es war ein Gifer, dem selbst die rege Thätigkeit Schultes nicht vollauf zu genügen schien. Der Brief lautet: "Damit das, was vor allem noth thut, Einigkeit, rasch erzielt werbe, setze ich ohne alle weiteren Berhandlungen meinen Namen unter Ihren Entwurf und begnüge mich, den Wunsch Ihnen zu außern, daß die eigentliche Erklärung (anfangend mit den Worten: daß fie dem von einer großen Anzahl usw.) etwas deutlicher von Ihnen möge formuliert werden (ich meine, blos formell durch deutlichere Construction des etwas langathmigen Sates). Ich laffe fortan Ihren Entwurf bei den Collegen circulieren, ob fie ihn auch (bas beißt, einige von ihnen) unterzeichnen wollen.

<sup>1)</sup> AaD. 78. 2) AaD. 83 f.

<sup>3)</sup> Rheinischer Merkur 1871, 389.

"Aber — aber! Eine Versammlung erst am 20. September, während sie in den ersten Tagen des August dringend nöthig wäre! Ich kann den Grund dieser mir unbegreislichen Hinausschiebung nicht einmal errathen, muß mich auch [aber?], da es anderen Herren nun einmal so beliebt, darein fügen. Die Reue wird gewiß hintennach kommen! Nun freilich wir haben ja das nachahmungswürdige Beispiel der Herren Bischöse vor uns, die auch regelmäßig mit ihren Beschlüssen und Maßregeln zu spät gekommen sind und der Gegenpartei das Terrain überlassen haben. Totus tuus<sup>(1)</sup>.

Es ist unleugbar, Döllinger beurtheilte die Sachlage richtig. Am 18. Juli wurde die päpstliche Unsehlbarkeit definiert<sup>2</sup>). Die beutschen Bischöse unterwarsen sich salt alle sogleich<sup>3</sup>).

"Bäre ich damals Bischof gewesen", versicherte später der Stiftspropst, "so würde ich nach der Rücksehr von dem vaticanischen Concil möglichst viele Aleriker und eine gewisse Jahl von Laien zu einer Diöcesanspnode berusen und ihnen eröffnet haben: "Diese neue Lehre kann ich nicht annehmen; es ist nicht die Lehre der Kirche. Wenn Sie auch nicht in der Lage sind, sie anzunehmen, so können wir uns gegenseitig unterstützen. Sie werden mich vertheidigen und ich Sie"'. Hätte nun eine große Majorität sich zu dem Dogma bekannt, so würde er auf das bischössliche Amt verzichtet haben. "Das hätten unsere Bischöfe thun können", meinte Döllinger, "aber sie besaßen nicht genug Charakter").

<sup>1)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 84.

Egl. "Kritische Beleuchtung von vier Brojchüren, welche gegen die Unsehlbarkeit des Papstes erschienen und unter die Säter des Concils vertheilt worden sind. Autorisierte Uebersetzung der 2. Aufl. der Animadversiones in quatuor contra Romani Pontificis infallibilitatem editos libellos". Regensburg 1870 und [J. Hergenröther], Die päpstliche Unsehlbarkeit vor dem vaticanischen Concil, drei Artikel in Historische polistische Blätter 1870 II.

<sup>3)</sup> Wohl die letzte stärfere Pression im Interesse des Fallibilismus wurde durch das gehässige Schriftchen La derniere heure du concile, München 1870, versucht. Nach dem Rheinischen Merkur 1870, 245 ist eszwischen dem 8. und 13. Juli veröffentlicht worden.

<sup>4)</sup> Plummer in The Expositor 1890 II 466 f.

#### Die Forgänge unmittelbar nach der Definition.

Am 21. Juli zehn Uhr Vormittags hatte die Münchener theologische Facultät eine Audienz bei Erzbischof Scherr, der vor kurzem auß Kom eingetroffen war. Zum Schlusse der Auswartung wandte sich der Oberhirt an Döllinger, den Führer und Sprecher des Lehrkörpers, mit den Worten: "Wollen wir also auß Neue sür die heilige Kirche zu arbeiten ansangen". Der Angeredete, in dem es, wie Friedrich") erzählt, schon früher "kochte, suhr jetzt heraus, und in seiner nur ihm eigenen scharfen Weise sagte er: "ja sür die alte Kirche!" — "Es gibt nur Sine Kirche", entzgegnete der Erzbischof, "keine neue und keine alte". Döllinger sagte: "Man hat eine neue gemacht". Noch an demselben Tage theilte er Schulte die bischösliche Erklärung mit, sorderte dringend eine baldige Besprechung und setzte bei: "Ihr Entwurf einer Erklärung muss jedensalls modificiert werden, Keischl wird Ihnen wohl darüber schreiben".

"Wenn der Münchener Erzbischof", versicherte Schulte am 24. Juli in einem Briefe an Döllinger, "und auch noch andere zu Kreuze kriechen, so ändert das sormell, aber nicht sachlich unsere Bosition, da m. E. wir uns zu fragen haben" ob es an der Zeit ist, frei zu erklären, daß Christi Wort und die uralte Tradition über Menschensahung und Jesuitenwerk gehe". Aber noch an demselben Tage (Juli 24) "erklärte Döllinger eine Beröffentlichung des Protestes vor der Besprechung sur unklug". Dazu fam, daß Bonn und Tübingen zurücktraten.

Schulte sah sich also genöthigt, ,am 25. Juli nach München den Entschluss bekannt zu geben, die Erklärung nicht zu veröffentlichen'. Er hielt den ihm aufgezwungenen Standpunkt für versehlt und fürchtete den Beweiß dafür durch die Zukunft erstracht zu sehen.

Rathsamer erschien Döllinger eine Kundgebung ber Nicht-

<sup>1)</sup> Tagebuch 2. Aufl. S. 408 ff. Der Berichterstatter bemerkt: "Zur Sicherheit meines Referats habe ich mehrere Collegen gefragt, ob ich Alles richtig aufgesasst und verzeichnet habe" (4081).

2) Schulte, Der Altsatholicismus 92 f.

Vornehmlich durch ihn wurde eine Erklärung angeregt und wohl auch redigiert1), die im Kreise der Laienprofessoren circulierte; fie gibt wesentlich seine Ideen wieder. Die Zusammensetzung des Concils, die neue Geschäftsordnung, welche jede wirkliche und völlig freie Debatte verhindert habe, die unbedingte Abhängigkeit der Bischöfe von der römischen Propaganda, der vom Bapit ausgeübte moralische und physische Druck, schlieklich, was die Hauptbeschwerde bildete, der Mangel an moralischer Einstimmigkeit, die zur Definition eines Dogma absolut erforderlich sei, aber gerade bei den wichtigsten Beschlüssen vermist werde, vervflichteten die Unterzeichneten im Gewissen, freimuthig zu erklären, daß sie die vaticanische Versammlung nicht als ein freies ökumenisches Concil anzuerkennen vermögen und ihren Beschlüffen keine Giltigkeit beilegen können, insbesondere, daß sie den Sat von der versönlichen Unfehlbarkeit des Papstes als eine in der heiligen Schrift nicht begründete, sowohl der Tradition des kirchlichen Alterthums als der Kirchengeschichte offen widersprechende neue Lehre verwerfen'2).

Zu den vierundvierzig Münchener Docenten, welche dieses Manisest unterschrieben, gehörte auch Dr. Prantl, Prosessor der Philosophie, ein Mann, der seiner Zeit im Colleg die Aeußerung gethan hatte: "Ihnen allen, meine Herren, ist das Christus-Märchen hinlänglich Dekannt, und ich glaube nicht, daß Einer unter Ihnen ist, welcher dasselbe noch glauben wird. Der Stiftspropst verweigerte damals einem nassaufichen Theologen das Testat, weil er auf dessen Testirbogen auch den Namen Prantls verzeichnet fand<sup>3</sup>).

Döllinger drängte unaufhörlich: Eine baldige Zusammenkunft ist nöthig, "damit unser Schweigen und vereinzeltes Handeln der Fesuitenpartei keinen Borschub leiste", mahnte er am 2. August<sup>4</sup>).

Um neunten besselben Monats gingen vom königl, bayerischen Staatsministerium bes Cultus elf Fragen über das Concil und

<sup>1)</sup> Man vergleiche sie mit der Nürnberger Erklärung aad. 14 ff. S. den Brief Reischls vom 1. October 1870 im Deutschen Merkur 1876, 155 f. Alinea 6 S. 156.

<sup>2)</sup> Ende Juli. Friedberg, Sammlung der Actenstücke 1, 153. Rolfus, Kirchengeschichtliches 1, 293 f. Schulte, Der Alttatholicismus 188 f. Kirchenlezikon 12, 643.

<sup>&</sup>quot;) Scheeben, Das ökumenische Concil 2, 421. Bgl. Historische politische Blätter 1892 I 159 ff.

<sup>4)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 97.

seine Beschlüsse aus'); sie wurden den theologischen und juristischen Facultäten von München und Würzburg zur Beantwortung vorgelegt. Jeder, der diese elf Fragen liest, muß sich überzeugen, daß es sich dabei für die Behörde, die sie stellte, nicht etwa um die Erforschung der Wahrheit handelte, sondern um die wissenschaftliche' Bestätigung einer Antwort, die mit den Fragen selbstschon gegeben war<sup>2</sup>). Sie verrathen die nächste Beziehung zu Döllinger, von dem es hieß, daß er längst schon auch Nathgeber der Cultusabtheilung im Berliner Ministerium sei.

Der Blan eines Appells an die Universitäten scheiterte. Nach der Bischofsconserenz von Fulda ließ man die elf Fragen fallen und stand von der Forderung der akademischen Gutachten ab.

In hohem Grade bezeichnend ist die Thatsache, daß von demselben 9. August, dem Datum der Fragen, eine "Entschließung des Staatsministeriums des Innern sür Kirchen- und Schulangelegenheiten an den hochwürdigsten Herrn Erzbischof von München-Freising und die übrigen Bischöse Baherns datiert ist, worin sür die vaticanischen Beschlüsse das königliche Placet eingeschärft und von Lut, den hochwürdigsten Herren Erzbischösen und Bischösen neuerdings in Erinnerung gebracht wird, daß die Verkündigung und Bollziehung der bisher ergangenen Concisseschlüsse und auch der einsache Abdruck derselben in den oberhirtlichen Bervrdnungsblättern als den officiellen Organen der geistlichen Obrigkeit ohne vorgängige Ersüllung der von der Staatsversassung diesfalls gesorderten Voraussehungen nicht stattsinden dürse<sup>(3)</sup>.

# Die Kürnberger Erklärung.

Endlich kam die von Döllinger lang ersehnte Besprechung zustande. Während die Erklärung, welche am 14. August in Königs-

im Ratholik 1871 I 129 ff.

<sup>1)</sup> Sie stehen im Katholik 1870 II 379 f. und Acta et decreta 7, 1728 f.

<sup>2)</sup> Gründlich beantwortet wurden die elf Fragen von Hergenröther

<sup>3)</sup> Actenstücke bes Ordinariats des Erzbisthums Münschen und Freising betreffend das allgemeine vaticanische Concil 144 f. Hier auch die weitere Correspondenz zwischen dem Erzbischof von Münchensteising und Lut.

winter unweit Bonn entworfen wurde, "die allgemeine Form werden sollte, unter der alle urtheilsfähigen Katholiken Deutschlands, insoweit sie sich von der Ungiltigkeit der sormell conciliarischen Feststellungen überzeugt haben, ihren pslichtschuldigen Protest ausdrücken können', galt das Nürnberger Document als "der besonders motivierte Protest der Theologie').

Den Convent in Nürnberg hatte Döllinger einberufen; er fand am 25. August statt, wobei auch der Umstand bestimmend war, daß der Erzbischof Melchers von Köln die deutschen Bischöse auf den 30. August nach Fulda eingeladen hatte".

Die als active Mitglieder in Nürnberg erschienenen els Geiststichen und zwei Laien nahmen mit Stimmeneinhelligkeit die "wesentlich von Döllinger redigierte Erklärung" an<sup>2</sup>). Sie enthält bis etwa auf den Schluß nichts neues, es sind immer dieselben Beschwerden, wie sie kürzer gesast schon in dem Protest der Münschener Laienprosessoren Ende Juli vorgetragen wurden. Für die Berwersung der vaticanischen Decrete als neuer von der Kircheniemals anerkannter Lehren wird nach früherem Vorgang") auch hier der mit seststenden Thatsachen, der Geschichte unvereindare Frrthum angerusen, es sei ein "völlig neuer Sat, daß als göttlich geoffenbarte Lehre eine Meinung erklärt werden könne, deren Gegentheil dis dahin frei gesehrt und in viesen Diöcesen geglaubt wurde".

Der Epilog, ein wertvoller Beitrag zur Ketzergeschichte, lautet: "Angesichts der Verwirrung<sup>4</sup>), welche durch diese neue Lehre in der Kirche jetzt schon eingetreten ist und sich in der Zukunst voraussichtlich noch steigern wird, setzen wir in jene Vischöfe, welche diesen Lehren entgegengetreten sind und durch ihre Haltung auf der Versammlung den Dank der katholischen Welt verdient haben,

<sup>1)</sup> Rolfus, Kirchengeichichtliches 1, 303 ff. Schulte, aad. 97 ff.
2) Schulte, aad. 14. Stenographischer Bericht über die Berhandlungen des Katholifen-Congresses abgehalten vom 22. dis 24. September 1871 in München. Mit einer historischen Einleitung und Beilagen. München 1871 S. IV ff. Acta et decreta 7, 1731 f. Katholif 1870 II 370 ff. Das Defumenische Concil. Stimmen aus Maria-Laach 11, 28 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. ob. S. 116.

<sup>4)</sup> Die Verwirrung war hauptsächlich durch die Ugitation Döllingers entstanden, gegen dessen Wühlereien sich mehrere deutsche Bischöfe schon lange vor dem 18. Juli mit aller Entschiedenheit erklärt hatten. Ugl. oben S. 123 ff.

das Vertrauen und richten zugleich an sie die Bitte, daß sie in gerechter Würdigung der Noth der Kirche und der Bedrängnis der Gewissen auf das baldige Zustandekommen eines wahren, freien und daher nicht in Italien, sondern diesseits der Alpen abzuhaltenden ökumenischen Conciss mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln hinwirken mögen<sup>(1)</sup>).

"Man kam überein, die Erklärung drucken zu lassen und durch einzelne Mitglieder die gedruckten Exemplare behuss der Unterzeichnung zu verbreiten. Der Krieg, welcher die öffentliche Aufmerksamkeit in erster Reihe in Anspruch nahm, und die Universitätsserien waren ein Hindernis zu raschem und gemeinsamem Vorgehen. Noch mehr aber wirkte, nachdem die Erklärung durch die Presse bekannt geworden" — von wem sie mitgetheilt worden ist, hat Schulte nicht ersahren — , die Wuth, mit welcher die gesammte

<sup>1)</sup> Der Protestant Karl Hase urtheilt über die Freiheit des vaticanischen Concils so: "Die Rechtsform zur Berwerfung des Baticanischen Dogma erschien am sichersten auf dem Grunde, daß die Versammlung in ber Betersfirche fein freies öfumenisches Concil gewesen fei. Wir haben die Tüchtigkeit seiner Zusammensetzung und die Freiheit seiner Berhandlungen auch nicht rühmen können: einen Nichtigkeitsgrund konnten wir darin nicht entdecken; auch hat die Opposition selbst bis zum 16. Juli an den Berhandlungen theilgenommen, also das Concil, wie es angesagt war, als ökumenisch anerkannt. Wenn sie davonging vor der entscheidenden Abftimmung, so gehört ja nach hergebrachter katholischer Rechtsanschauung zu einem öfumenischen Concil nur, daß alle Bischöfe geladen werden, nicht daß alle tommen und mitstimmen, auch ist immer noch eine so große Bahl geblieben, wie manche ökumenische Synode in ihrem ganzen Verlaufe nicht gezählt hat; daher um aufrichtig zu fein, nicht wegen formeller Mängel des Concils ift sein Dogma für ungiltig zu halten, sondern wegen der Unchriftlichkeit des Dogma das Concil' (Sandbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-katholische Kirche, 4. Aufl. S. 198). Aehnlich Paul de Lagarde, Deutsche Schriften, 2. Abdruck (Göttingen 1891) 51 und Theodor Frommann, dem es "geboten scheint, bei Zeiten Verwahrung einzulegen gegen die einseitige und fünftliche Auffaffung der Kirchengeschichte, zu der, meines Erachtens, gerade die altkatholischen Korpphäen, namentlich ein Döllinger und ein Schulte, eine gefährliche abschüffige Bahn eröffnet haben' (Geschichte und Kritik des Baticanischen Concils, Borrede XIII). Barnces Literarisches Centralblatt 1873, 293 ff. beeilte sich, ben armen Lic. theol. und Privatdocenten an der Universität Berlin auf das Unpolitische seines naiven Auftretens' hinzuweisen. Im Jahrgang 1872, 825 ff. besfelben Blattes mar Sinfding megen besselben Bergehens abgewandelt und verurtheilt worden. Bgl. Deutscher Mertur 1873, 87 f.

ultramontane Presse über sie hersiel, auf die Zaghaftigkeit vieler Theologen; dazu gesellte sich das Vorgehen des Erzbischofs Melchersgegen die Bonner Prosessioner.

"Eben sehe ich", schrieb Döllinger unterm 10. September an Schulte, "daß auch der Bischof von Trier abgesallen ist, und der von Bressau nur zu klagen und ad misericordiam zu appelsieren weiß. Und die Fuldaer drohen mit einem Hirtenbriefe, in welchem die salbungsreichen Phrasen den Moder der Feigheit und Gesinnungslosigkeit zudecken sollen. Wir müssen unseren Weg gehen, wenn auch die Bischöse uns im Stiche lassen oder uns anseinden "2". Der Fuldaer Hirtenbrief") erschien noch im Lause des Monats September. Er war ein "mächtiges Kampfmittel zur Einschüchterung. So unterblieb die maßgebende Veröffentlichung der [Nürnberger] Erklärung mit den Unterschriften"4).

Nach Schulte war es Reischl, ber die Nichtveröffentlichung betrieb. "Er meinte stets, man solle auf mehr Unterschriften warten". Um 20. September schrieb Reischl an Reinkens: "Im Auftrage des H. Reichsrathes p. von Döllinger melde ich wie folgt: Während des sehr allmählichen Eintreffens von Unterschriften zu der Nürnberger Erklärung (— im Ganzen 32 —) ist in der Sachlage wesentliche Beränderung eingetreten. In gewisser Voraussicht verhängnisvoller Folgen für Personen wie sür ganze wissenschaftliche Institute ist nach eingehendster Erwägung hier der Beschluß gesast worden, jene Publication zu unterlassen, dasür aber eine motivierte, auf das neue Fuldaer Pastoralschreiben eingehende, in der Form von Fragen und Borstellungen gehaltene Denkschrift alsbald vorzubereiten und dieselbe zu gemeinsamer Kundgebung zur Vorlage mitzutheilen".

Am 22. September eröffnete Reischl: "Den Entwurf [biefer Fragen] wird Döllinger den T. Mitgliedern der Nürnberger Conserenz und den Facultäten Deutschlands mittheilen, um eine Gesammt-Urkunde zu erzielen".

Schulte war ungehalten über Reischls Rath. Bon den versheißenen "Fragen und Vorstellungen" aber hat er nie etwas ge-

2) MaD. 103.

4) Schulte, Der Altkatholicismus 98.

<sup>1)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 97 f.

<sup>3)</sup> Datiert Ende August. Acta et decreta 7, 1733 ff.

sehen<sup>(1)</sup>. Es ist die Jdee eines nochmaligen Versuches gewesen, wie er in ähnlicher Weise bereits am 9. August geplant, aber missglückt war<sup>(2)</sup>.

## Erzbischof Gregorins. Die Mappenangelegenheit.

Infolge der Erklärung, welche Döllinger in der Allgemeinen Zeitung vom 21. Januar 1870 gegen die Infallibilitätsadresse veröffentlicht hatte, waren mehrere deutsche Bischöfe gegen den Chorführer der anticonciliaren Bewegung aufgetreten. Döllinger suchte damals glauben zu machen, daß er im "Wesen der Frage" mit seinem Oberhirten die gleiche Ansicht theile. Erzbischof Gregorius von München-Freising sprach darauf den eigenen Standpunkt mit einer Rlarheit aus, daß der Stiftspropst ,als ein untergeordnetes Glied' des Klerus, wie er sich selbst nannte, über die Forderungen seiner Pflicht keinen Zweifel haben konnte3). Aber trop des Einfpruchs, den der Erzbischof gegen sein Auftreten erhob, sette Dollinger die seit Sahren bald mit unverhohlenem Ingrimm bald mit dem Schein wissenschaftlicher Rube und katholischer Gefinnung geführte Agitation fort. Das Concil, die feierlichste Bertretung der Gesammtkirche, hatte gesprochen. Für Döllinger galt es, eine starke Opposition zu schaffen.

Erzbischof Gregorius gieng mit Schonung zu Werke.

Der Fuldaer Hirtenbrief, den auch er und zwar an erster Stelle unterschrieben hatte, war bestimmt, die Gläubigen aufzustären über die Borurtheile und Einwendungen gegen das Concil und seine Beschlüsse. Der Erzbischof glaubte damit seiner Aufsgabe noch nicht vollkommen entsprochen zu haben. Die Betheilisgung mehrerer Prosessoren der theologischen Facultät Münchens an den romseindlichen Unternehmungen der letzten Zeit war notorisch;

<sup>1)</sup> AaD. 104 f. Einen Brief Reischls vom 1. October an einen ungenannten Collegen und Gefinnungsgenofsen s. im Deutschen Merkur 1876, 155 f.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 141. Ueber das hämische "Sendschreiben an einen deutschen Bischof des Vaticanischen Concils von Lord Acton", (Nördlingen 1870 September), das, wie Bischof Retteler sagt, nach Form und Inhalt mehr Döllingers als Actons Werk ist, vgl. Katholik 1870 II 435 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. ob. S. 123 f. Michael, Döllinger. 3. Aust.

das Aergernis für die Studentenschaft und für das Bolk durfte nicht fortbestehen. Daher richtete der Oberhirt am 20. October 1870 ein Schreiben1) an die theologische Facultät mit dem Ansuchen um eine bestimmte Aeußerung über die vaticanischen Decrete. Es beginnt mit den Worten: "Nur dem Gebote meiner bischöflichen Amtspflicht folge ich, wenn ich gegenwärtige Zuschrift an die theologische Facultät der Ludwigs-Maximilians-Universität richte, um, soviel an mir liegt, die ängstigenden Zweifel und die bange Unruhe zu beseitigen, welche in weitesten Kreisen bezüglich der Stellung herrschen, die die genannte theologische Facultät zu dem allgemeinen Vaticanischen Concile und dessen bisberigen Beschlüssen einzunehmen gedenkt. Wodurch diese Zweifel und diese Unrube entstanden sind, dies auseinander zu setzen ist auf der einen Seite nicht nöthig, weil die hierauf bezüglichen Borgänge ja allenthalben bekannt und darum gewijs auch der theologischen Facultät selbst nicht verborgen sind; auf der anderen Seite aber ware es für mich, der ich vom Anbeginn meiner bischöflichen Amtsführung bis hieher dieser ehrwürdigen Körperschaft mit besonderer Verehrung, Wertschätzung und Liebe zugethan war. wie dies ihr selbst bekannt ist, allzu schmerzlich.

"Indem ich also Vergangenes gerne auf sich beruhen lasse, darf ich es aber von jetzt an nicht mehr zugeben, daß über den dogmatischen Standpunkt auch nur eines ihrer Mitglieder ein begründeter Zweisel obwalte.

"Darum bitte ich Sie, hochwürdige Herren", heißt es später, voll der väterlichen Liebe, daß Sie unter Unrusung des göttlichen Beistandes in gemeinsamer Berathung Ihre Pflichten gegenüber den Aussprüchen des allgemeinen Baticanischen Concils erwägen und sich einhellig mir gegenüber klar und deutlich aussprechen möchten, wie Sie denselben gerecht werden wollen". Zum Schlußgat der Erzbischof: "Mögen Sie mich darum vor einem Schmerze bewahren, der unbedingt der größte während meiner bisherigen bischöflichen Amtsführung sein würde, nämlich gegen Sie den Ernst meiner oberhirtlichen Amtspsclicht in Anwendung bringen zu müssen".

Fetzt hieng alles einzig und allein ab von Döllinger. Hätte er sich ein Herz gefast, der Situation Herr zu werden, die Be-

<sup>1)</sup> Actenstücke bes . . Erzbisthums München und Freisfing 46 ff., abgedruckt in Briefe und Erklärungen 58 ff.

wegung wäre sosort gelähmt worden. Aber Döllinger war schon zu tief verstrickt in die Interessen der Opposition; er war viel zu unselbständig<sup>1</sup>), als daß er es über sich gebracht hätte, durch einen mannhaften Entschluß die Fesseln zu sprengen, welche ihm der Ehrgeiz und Freunde geschmiedet hatten, die ihn jetzt beherrschten.

Als ihm einstens La Mennais in München mittheilte, daß einige von diesem in der Zeitschrift L'Avenir vertretene Lehren durch Papit Gregor XVI verurtheilt worden seien, und im Beisein anderer um Auskunft bat, was er thun solle, antwortete Döllinger kurz: "Was anders als sich unterwersen?") Der Büchergelehrte war immer wie seine jeweilige Umgebung. Damals verkehrte er im Kreise katholischer Größen, — von denen ich "doch eigentlich geschoben wurde", sagte er später selbst". Seitdem hatte sich vieles geändert; nur das eine blieb: geschoben wurde er auch jetzt.

Döllinger unterzeichnete das Antwortschreiben<sup>4</sup>) von sieben Mitgliedern der theologischen Facultät an den Erzbischof nicht; zu denen, welche sich jetzt unterwarsen, gehörte auch Reischl.

Der Stiftspropst war mit dem Urtheile über diejenigen, welche wie Reischl seine Hoffnungen täuschten, rasch bei der Hand. Bom Fuldaer Hirtenbriefe, den er am 10. September noch nicht fannte, sprach er schon im voraus mit dem Ausdrucke tiefster Verachtung: in ihm würden die deutschen Bischöfe durch salbungsreiche Phrasen den Moder ihrer Feigheit und Gesinnungslosigkeit

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 572. "In dem bekannten Streite zwischen den zwei Pariser Organen "Correspondant" und "Univers" waren die französischen Freunde Döllingers in beide Lager vertheilt; erhielt er am Montag einen Brief von Rio, so war er ganz Rio, kam am Mittwoch ein Brief von Montalembert, so war er ganz Montalembert . . Er ift stets geschoben worden von der Zeit, ihren Umständen, ihren Leuten'. Förg in den Historisch=politischen Blättern 1890 I 238 f.

<sup>2)</sup> Die Belege für diese und andere Mittheilungen, die hier benützt werden, habe ich in Händen. Bgl. Katholif 1875 II 287 und Sepp, Görres und seine Zeitgenossen 1776—1848, Nördlingen 1877, S. 492.

<sup>\*)</sup> Luise von Kobell, Ignaz von Döllinger. Erinnerungen. München 1891, S. 100.

<sup>4)</sup> Neber die Verhandlungen im Schoße der Facultät vgl. die Nachricht der Allgemeinen Zeitung dei Friedberg, Sammlung der Actenstücke 1, 168. Die Antwort der sieben Facultätsmitglieder s. Actenstücke des . . Erzbisthums München 48 ff. (dat. 1870 November 29) und Friedberg aad. 168 ff.

zudecken wollen'). Mit dem Brandmal der Feigheit und Gefinnungslosigkeit zeichnen Döllinger und alle, die wie er an ihrem Glauben Schiffbruch gelitten haben, jeden, auf den fie einmal rechneten, der indes später ihre Aussichten vereitelte. Feig und gesinnungslos foll der sein, welcher von seiner Freiheit erlaubten Gebrauch gemacht oder auch gefehlt, vielleicht sehr schwer gefehlt hat, aber nach der Erkenntnis seines Frrthums so viel Kraft über sich gewann, daß er auch vor der Welt die Schuld eingestand und fühnte. Würde wohl Döllinger einen Menschen feig und gefinnungslos gescholten haben, der heute noch gläubig war und morgen in sein Lager übergieng? Gewiss nicht. Es ware eine Mannesthat gewesen. Also der bloße Gesinnungswechsel verdient jenen harten Borwurf nicht. Was also macht feig und gefinnungslos in den Augen Döllingers, Schultes uff.? Antwort: Nicht das Aufgeben früherer Ansichten, die man als schief und verderblich erkannt hat, sondern die Lossagung von der Partei, der eine Krisis drohte. Ihre Führer suchen um jeden Preis zu retten, was zu retten war. Ihnen wäre wohl auch der Feigste noch recht gewesen, der aus Furcht vor dem Bannspruch der "Gesinnungstüchtigen" besserer Erkenntnis sich verschloss und das Häuflein der Unwiderleglichen verstärken half.

Aber "es ist dem Menschen natürlich, geringschätzig zu behandeln, was ihm verloren gegangen, und es ist ihm ebenso leicht, die Augen des Geistes zu schließen als die des Körpers", sagte Döllinger im Jahre 1863"). Der katholische Glaube ist es, der ihm schon vor dem Jahre 1870 verloren gegangen, und den er jetzt in den Herzen derer versolgt, die so glücklich waren, ihn zu retten oder wieder zu gewinnen. Daß er ihn verloren, daß er längst vor dem Baticanum katholische Dogmen bekämpst hatte, musste er wissen. Trotzen spielte er sich in jenen Schristen, die mit seinem Namen erschienen, als gläubigen Katholiken auf, dem alles daran gelegen, eine achtzehnhundertjährige Tradition rein und unversälscht zu behaupten. Döllinger hatte seit Jahren einen entehrenden Rollenwechsel getrieben, wie die bisherige Darstellung beweist, und er wird ihn noch weiter treiben. In jeder neuen Erklärung, die

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 144; j. Alfred Plummer in The Expositor 1890 I 271 f.

²) Rgl. ob. S. 95.

er abgegeben, sinden sich nicht nur die gröbsten Verstöße gegen Geschichte und Theologie, sondern, wie sich gezeigt hat, auch die grellsten Widersprüche gegen fast jede frühere literarische Leistung aus seiner Feder. Wo also ist der Historifer berechtigt, von dem "Moder der Feigheit und Gesinnungskosigkeit" zu reden und von salbungsreichen Phrasen, die diesen Moder zudecken sollen?

In den December des Jahres 1870 fällt die bekannte Mappenangelegenheit, welche nicht nur den Ruf Döllingers als Professors dei seinen Zuhörern schwer schädigte, sondern auch in den weitesten Kreisen Verwunderung und Erstaunen hervorries.

Es liegt hierüber ein authentischer Bericht 1) von Professor Dr. Thalhofer, damaligem Director des Münchener Georgianums, vor. "Um die Mitte des Monats December 1870 - schreibt Thalhofer — fam der Generalpräfect meiner Alumnen zu mir und theilte mir mit, daß unter den Alumnen eine große Aufregung und Verstimmung gegen Herrn Dr. v. Döllinger herrsche wegen eines Vorfalls, bezüglich bessen er mich in Kenntnis setzen muffe, um geeignete Verhaltungsmaßregeln für die Alumnen zu empfangen. herr v. Döllinger habe nach feiner letten Borlefung auf einem Gang der Universität seine Vorlese-Mappe verloren, ein Jurist habe sie gefunden und in der Meinung, sie werde einem Theologie-Candidaten gehören, dieselbe einem Alumnus des Georgianums übergeben, der ihm zufällig begegnete. Db der betreffende Alumnus sofort oder erst nach angestellter Untersuchung des Inhalts erkannte, daß die Mappe dem Herrn von Döllinger gehöre, erfuhr ich nicht; mir wurde von dem Generalpräfecten nur berichtet, daß in der Mappe sich lediglich Druckbogen aus der Kirchengeschichte des protestantischen Theologie-Professors Rury2) befanden, und daß eine Vergleichung derselben mit den nachgeschriebenen Collegienheften zu dem Ergebnis führte: Herr Stiftspropst von Döllinger habe in seinen Vorlesungen schon längere Zeit her mitunter wortgetren nach Kurt vorgetragen. Durch diese Entdeckung, so wurde mir weiter berichtet, sei der große Respect, welchen die

<sup>1) &</sup>quot;Fast durchweg wortgetreu" steht er in der Allg. Zeitung 1871 April 14, außerord. Beilage S. 1818 f. Den von dem Parteiorgan weggelassenen Schluss s. in Salzburger Kirchenblatt 1871 April 27 S. 132.

<sup>2)</sup> Eines enragierten Lutheraners und Feindes der fatholischen Kirche.

Mumnen bisher vor Döllinger gehabt, wie mit einem Schlag vernichtet worden, und es sei unter seinen Zuhörern aus dem Seminar schon die Rede davon gewesen, daß man die Mappe am nächsten Tag im Hörsaal in auffallender demonstrativer Weise zurückgeben wolle. Ich meinerseits erklärte dem Präfecten: ich musse es entschieden missbilligen, und es sei indiscret gewesen, daß man die Mappe, nachdem man sie einmal als dem Herrn Dr. v. Dollinger gehörig erkannt hatte, nicht sofort und ohne weitere Untersuchung ihres Inhalts an ihn habe zurückgelangen laffen, und beauftragte ihn, dafür zu forgen, daß die Mappe ohne alles Aufsehen zurückgegeben und zwar noch vor der nächsten Vorlesung in die Wohnung v. Döllingers gebracht werde'. Im weiteren Berlaufe des Berichtes meldet Thalhofer auf Grund einstimmiger Bersicherungen der von ihm befragten verständigsten und ruhigsten Mumnen, daß Döllinger sich in seinen Vorlesungen ungewöhnlich scharf und bitter — viel schärfer, als 3B. noch im Vorjahre über Papste, Concilien, Dogmen bilbung ufw. äußere, und daß die Zuhörer einen festen Glauben an die Göttlichkeit der Kirche haben muffen, wenn fie in diesen Vorlesungen ungefährdet durchkommen wollen . . So schrieb ich denn am 5. Februar an Herrn v. Döllinger und theilte ihm ganz offen alles mit, was ich im Bisherigen dargelegt habe. Schließlich bat ich ihn dringend: "er möge doch in seinen Vorlesungen alles bei Seite lassen, was auf junge Männer, deren Glaube ohnedies schon genug Versuchungen ausgesett zu sein pflege, einen schlimmen Einfluss übe, ihnen Aergernis geben, sie in ihrem Glauben an die Göttlichkeit ber Kirche erschüttern könnte" . . Die Wirkung meines Briefes war, daß Herr Dr. v. Döllinger von der nächsten Vorlesung an sichtlich sich mäßigte und seinen früheren, masvollen Ton wieder einhielt. Wie lange und in welchem Umfang folches Maßhalten geschah, weiß ich nicht, da ich mich nicht speciell erkundigte, und neue Klagen nicht mehr an mich gebracht wurden. Dies der wahre Sachverhalt bezüglich der Mappenangelegenheit, soweit ich von ihm Kenntnis habe'.

Der friedliche Thalhoser hatte sich über die Mappengeschichte nur nothgedrungen in der Deffentlichkeit ausgesprochen; es war erwünscht, den in Blättern vielfach behandelten Vorgang von dem glaubwürdigsten Zeugen beleuchtet zu sehen. Unleugbar hatte sich der Berichterstatter seiner Aufgabe mit der größten Schonung für Döllinger unterzogen. Dennoch wurde er "ungeziemender Behandlung der gefundenen Mappe" beschuldigt und mußte im Jahre 1875 aus dem Munde des Ministers von Lut hören, daß er Allerhöchsten Orts in Ungnade gefallen und aus diesem Grunde zwei Jahre zuvor, da er um die erledigte Dompropststelle in Augsburg nachsuchte, übergangen worden sei.

Als sich Thalhoser Ende 1877 bei Döllinger verabschiedete, um als Dombekan nach Eichstätt überzusiedeln, und dem Stiftspropst versicherte: "Ich werde in specieller Weise für Sie beten", erwiderte jener: .Das überlasse ich Ihnen; ich habe nichts gegen Sie in meinem Herzen". "Ich habe Pietät gegen meinen Lehrer", antwortete Thalhoser und schied.

Die Stellung Döllingers mußte balb vollständig aufgeklärt werden. Bereits hatte am 4. Januar<sup>2</sup>) die kirchliche Behörde die nöthigen Schritte gethan. Un diesem Tage wandte sich Erzbischof Gregorius an den Stiftspropst. "Mit dem größten Schmerze habe ich unter den Mitgliedern der hiesigen theologischen Facultät, welche am 29. November v. J. meine auch Ew. Hochwürden wohl be-

<sup>1)</sup> Andreas Schmid, Dr. Basentin Thalhofer, Dompropst in Gich-ftätt (Kempten 1892) 40 ff.

<sup>2)</sup> In dem Siftorischen Taichenbuch 1871, 257 ff. veröffentlichte Döllinger die Abhandlung: "Der Weiffagungsglaube und bas Prophetenthum in der chriftlichen Zeit', abgedruckt in Rleinere Schriften 451-557. Nach Janus 272 wurde Thomas von Aguin auch für die "über Buhlschaft zwischen Menschen und Dämonen und Incubuskinder ausgesponnene Theorie Meister und Drakel'; nach dem erwähnten Artifel hat der heilige Thomas diesen ,finstern Wahn zum theologischen Dogma erhoben' (Rleinere Schriften 468), Inbezug auf die Darstellung des Joachimitischen Systems ift Döllingers Darstellung [aaD. 514—533] die schlechteste Arbeit, die in neuerer Zeit geliefert worden ist. Fürs erfte ift bis auf ein paar Stellen alles nur ben felbst von Döllinger anerkannten unechten Werken Joachims entnommen. Und dann ift der betreffende Abschnitt lediglich Plagiat. Döllinger stoppelte nur nach gelinder Umarbeitung Sätze aus Friederich (Candidat der protestantischen Theologie), Kritische Untersuchung der dem Abt Joachim von Floris zugeschriebenen Commentare Jesahas und Jeremias, in der Itsch. f. wiffensch. Theologie (Jena 1859) S. 349-363; 449-514, zusammen. Ich will die Seitenzahlen Friederichs, wie fie bei Döllinger am Rande fteben follten, citieren. S. 466 458 461 465 f. 473 481 ff. 484 497 496 f. 504 f. 463 497. Nur etliche Sate find nicht aus Friederich. Warum hat Döllinger es nicht für gut gehalten, seine Quelle zu nennen?' Denifle im Archiv für Literatur- und Rirchengeschichte bes Mittelalters 1 (1885) 511.

kannte Zuschrift vom 20. October v. J. in befriedigender Weise beantworteten, den Namen des ehrwürdigen Seniors dieser Facultät vermisst.. So sehe ich mich denn jeht nach langem Zögern, dessen Bedeutsamkeit Ew. Hochwürden selbst zu würdigen wissen werden, endlich genöthigt, Sie zu einer offenen Aussprache hierüber zu veranlassen und aufzusordern.

,Wohl kann ich ahnen, was Ihnen eine unumwundene Kundgebung über Ihren Standpunkt zur fraglichen Angelegenheit so sehr erschwert. Ihre ruhmreiche Vergangenheit . . sträubt sich mit Macht gegen einen Bruch mit der Kirche, der Ihr ganzes bisheriges Leben gehörte. Auf der anderen Seite scheinen sie jener Richtung, welche die bekannten Agitationen gegen das Concil in Deutschland vor und mährend ber Berathungen besselben in Scene sette und dabei stets, ob mit Recht oder Unrecht, sich auf Ihren Namen stütte, derartige Zugeftandnisse gemacht zu haben, daß es Ihnen nunmehr schweren Kampf kostet, sich von derselben loszujagen . . Ich bitte und beschwöre Sie, hören Sie auf, bazu zu helfen, daß die Einigkeit und Einmüthigkeit unter ben Gliedern der Einen Kirche noch länger Schaden leide und lösen Sie in hervischem Entschlusse durch ein offenes kirchliches Bekenntnis den Bann, der bis zur Stunde noch manchen ehrlichen Katholifen fesselt. Noch ist es mir unmöglich zu glauben, daß Sie, statt meinem oberhirtlichen Herzen diese Freude zu bereiten, die oberhirtliche Gewalt herausfordern werden, die aber ganz gewiss ihre unveräußerlichen Rechte üben muß und üben wird, wenn die hoffnungsvolle Geduld sich endlich sollte getäuscht sehen müssen"1).

Weber die liebevolle Bitte noch das ernste Schlusswort im Schreiben des Erzbischofs hatte die gehoffte Wirkung. Döllinger wusste genau, in welcher Weise er der an ihn ergangenen Aufforderung entsprechen werde. Für ihn bedurfte es keiner Ueberlegung mehr<sup>2</sup>).

1) Actenftude bes . . Erzbisthums Münden und Freijing 95 f., abgebrudt in Briefe und Erklärungen 62 ff.

<sup>2)</sup> Nach einer späteren Aeußerung Döllingers entschied eine Nacht alles. "Wie tief ihm diese Lehre zu Herzen gieng", schreibt seine Verehrerin Luise von Kobell, Erinnerungen S. 8, "bezeichnet eine zufällige Bemertung von ihm, als wir über die Gesundheit und den Schlaf sprachen. "Ich habe nur eine ganz schlaflose Nacht in meinem Leben gehabt", sagte er, "es war diesenige, in welcher ich mein Gewissen wegen des Unssehlbarkeitsbogmas erforschte, hin und her sann und zu der Ueberzeugung gelangte, ich dirfe und könne nicht zu der Infallibilisten-Vartei übergehen".

Trozdem schob er die Antwort auf. Nach vierthalb Wochen wird er sie geben und die Verspätung begründen mit seiner Gewissenhaftigkeit und mit der Pflicht eines erneuten Studiums der großen Frage. Er wird wiederholt eine Verlängerung der Frist nachsuchen und erhalten, aber inzwischen den unzweideutigsten Beweis liefern, daß es ihm bei all diesen Betheuerungen nicht ernst war. Seine Correspondenz mit dem Erzbischof ist ein schmählicher Handel. Reusch hat dies jedem Zweisel entrückt dadurch, daß er drei anonyme Zeitungsartisel, welche ebendiese Correspondenz begleiteten, unter Döllingers Namen herausgab. Sie hatten vor allem den Zweck, den Leser von der Staatsgefährlichseit, im besonderen von dem Widerspruch der päpstlichen Unsehlbarkeit mit der baherischen Versassung und Gesetzebung zu überzeugen.

## Falsches Spiel.

Der erste der eben erwähnten drei Artikel ist vom 20. Januar 1871. Er erschien in der Allgemeinen Zeitung unter dem Titel: .Bur Unfehlbarkeitsliteratur 1) und bespricht die Schrift von Schulte, Die Macht ber römischen Bapfte über Fürsten, Länder, Bölker, Individuen nach ihren Lehren und Sandlungen zur Bürdigung ihrer Unfehlbarkeit beleuchtet, Prag 1871. Döllinger fand, daß Schultes Ansichten die seinigen waren. Denn ,alles das, was bereits, mehr summarisch im "Janus", bann aber eingehender in ber Streitschrift hubers gegen Hergenröthers "Antijanus" über bie Prätenfionen des Papstthums gegenüber der weltlichen Staatscultur vorgebracht wurde, erhalt durch Schulte eine neue Bestätigung und weitere Ausführung'. Mit anderen Worten: Schultes Broichure liefert Janusibeen, die den Recenseuten naturgemäß sehr anheimeln mussten. Die Anerkennung und die Empfehlung der Freundesarbeit war also nur eine Propaganda der eigenen Frrthumer und bewies, daß Döllinger jeden Augenblick bereit war, bei schicklichem Anlass frühere Sate von neuem zu vertreten, mochte er sie unterdeffen auch burch fpatere Erklärungen umgewandelt und ins Gegentheil verkehrt haben.

<sup>1)</sup> Kleinere Schriften 421 ff.

Wie aus Janus, so geht nach Döllinger ,auch aus Schultes Mittheilungen hervor, daß die Päpste die weltliche Gewalt auf teuflischen Ursprung zurücksührten. und deshalb die Nothwendigsteit der unbedingten Unterwerfung derselben unter ihre Machtherrlichkeit behaupteten uss. Da ,der gelehrte Kanonist Schulte, disher als ein eifriger Vorkämpser für die Interessen der katholischen Kirche bekannt und darum als ein Führer der katholischen Bewegung in Deutschland hochgeseiert, für alle seine Angaben die Velege gibt, da seine aufrichtige Ergebenheit für die katholischen Kirche und das Papstthum den Vorwurf einer böswilligen Aufsassung und Verdrehung päpstlicher Constitutionen und Handlungen nicht im entserntesten aufsommen lässt, so wird die Schrift wohl allen, welche sich nicht absichtlich verblenden wollen, die Augen über die staats- und kirchengefährlichen Folgen des neuen Glaubenssass öffnen müssen'.

Es mag an dieser Stelle noch einmal an das Wort Döllingers vom Jahre 1861 erinnert werden: "Anßerhalb der katholischen Kirche ist es sast zum Sprachgebrauch geworden, die päpstliche Gewalt als eine schrankenlose, absolutistische zu bezeichnen, die kein Geseh über sich anerkenne. Man redet häusig von römischer Omnipotenz, von einem wenigstens nicht aufgegebenen Anspruch auf Universalherrschaft . Alle diese Vorstellungen und Anklagen sind unwahr und ungerecht". Zeht stimmt Döllinger in den Chor der Kirchenseinde kräftig ein. Wenn er es nicht thun würde, versichert er anderswo, wäre seine ganze siebenundvierzigiährige Lehrthätigkeit eine Lüge, — und hier versichert er mit Schulte, daß er bisher in einer tiesen Täuschung geslebt habe³). Nicht die Liebe zur Wahrheit, nicht die Wissen-

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 90.

<sup>2)</sup> Rirche und Rirchen 38.

<sup>3)</sup> Kleinere Schriften 422. Eine Prüfung der Schulte'schen Schrift auf ihren wahren Gehalt gaben Scheeben in den Periodischen Blättern und in dem Separatorud: Schulte und Döllinger gegen das Concil. Kritische Beleuchtung der Schulte'schen Broschüre über die Macht der Päpfte und der jüngsten Erklärung Döllingers, Regensburg 1871; Feßler, Die wahre und die salsche Unsehlbarkeit der Päpfte. Zur Ubwehr gegen Herrn Prof. Dr. Schulte. 3. Aust. Wien 1871; Hergenzöther, Eine Erstlingsfrucht der Nürnsberger Conferenz, im Archiv für kath. RR 1871 I CXVII st. Bering erwähnt ebd. CLXIV die zweite sehr vermehrte Auslage der Schulte'schen

schaft, wohl aber der Hochdruck anderer Mächte ist imstande, dersartige Paralogismen in ein Gehirn zusammen zu zwängen.

Die Ergebnisse jener früheren Studien Döllingers fanden eine ausgiebige Verwertung in dem Hirtenbrief des Münchener Erzbischofs vom 5. Januar 1871<sup>1</sup>). Zur Beleuchtung und zum Veweis der Lehre von der päpstlichen Unsehlbarkeit werden hier sehr häufig citiert Döllingers Kirchengeschichte, Christensthum und Kirche, Kirche und Kirchen<sup>2</sup>).

Der Stiftspropst war empört. Am 22. Januar erschien in der Allgemeinen Zeitung eine äußerst abfällige anonhme Kritik<sup>3</sup>) des Pastoralschreibens. So weit war es mit dem Manne, der die Welt so pathetisch und so gern auf seinen katholischen Ruf hinwies, gekommen, daß er das Hirtenwort seines eigenen Erzbischofs in der unehrerbietigsten Weise angriff.

Nach Döllinger ist der Hirtenbrief ein trügerisches Machwerk, das den Laien einen "Haupttheil des neuen Papstdogmas" verhüllen soll; der Aritiker meint die "Entscheidung, wonach die bischössische Gewalt und Würde in ihrer altkirchlichen Bedeutung eigentlich vernichtet wird". Für die Unsehlbarkeit aber werde eine "Kette von Zeugnissen" angeführt, welche "sich zerbröckelt in den Händen des Zugreisenden. Die Stellen sind theils erdichtet, theils falsch übersetzt, theils verstümmelt und dadurch entstellt, theils entsbehren sie aller Beweiskraft. Es scheint, daß der Herr Erzbischossein theologisches Vertrauen einem Manne geschenkt hat, der ihn schlecht bediente und grobe Verstöße entweder aus Unkenntnis oder aus Befangenheit oder aus einem anderen Grunde sich zu Schulden kommen ließ".

Nach einem Hinweis auf die Broschüre von Schulte, eines Gelehrten von "notorisch untadelhafter katholischer Gesinnung", der

Broschüre und nennt sie das "Monströseste auf dem Felde antifirchlicher Rabulistif".

<sup>1)</sup> Actenftücke des . . Erzbisthums München 61 ff.

<sup>2)</sup> Auch Friedrichs Kirchengeschichte von Deutschland und Schultes Kirchenrecht kommen zu Worte. Schulte 3B. liesert aus dem Jahre 1860 den Satz: "Die Behauptung oder die selbst nur stillschweigende Erklärung der Kirche, daß der Papst in Glaubenssachen irrige Entscheidungen erslassen könne, ist nach der Natur der Kirche unmöglich". AaD. 84; vgl. Schulte, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts. 2. Ausl. 1868 S. 193.

3) Kleinere Schriften 425 ff.

die "Evidenz der Sache so vollständig nachgewiesen", schließt die giftige Polemik mit der Wendung: "Unser Hirtenschreiben ist nicht etwa an eine Diöcese in Südasrika oder in Polynesien gerichtet, nicht für Gläubige von dunkler Hautsarbe bestimmt, sondern für einen ansehnlichen Bruchtheil des bayerischen Volks, für Hof und Hauptstadt und die eben versammelten Kammern. Ja man behauptet sogar, es gebe in dieser Diöcese zwei theologische Lehrkörper, den einen zu München, den andern zu Freising".

Genau acht Tage nach ber Beröffentlichung dieses feindseligen und höhnischen Artifels erledigte Döllinger das Schreiben seines Erzbischofes vom 4. Januar<sup>1</sup>). Unter anderem sagt er: "In dem Bewusstsein der peinlichen Lage, in welche ich versetzt bin, und der schweren auf mir lastenden Berantwortlichkeit, habe ich denn auch seit einigen Wochen begonnen, die große Frage von Natur und Umfang der päpstlichen Autorität und ihrem Verhältnisse zur Rirche jum Gegenstand eines erneuten Studiums und einer möglichst sorgfältigen und eindringenden Forschung zu machen. lese und prüse alles, was von römischer Seite und zur Vertheidigung der Decrete und der darin enthaltenen Lehre, theils in Italien, theils in Frankreich, England und Deutschland, in jüngster Beit erschienen ist, soweit es für mich erreichbar ist. Wenn es mir gelingt, die Ueberzeugung zu gewinnen, daß diese Lehre die wahre, die durch Schrift und Tradition verbürgte sei, und daß ich, der ich bisher mit der großen Mehrzahl der deutschen Theologen das Gegentheil glaubte, mich im Jrrthum befunden, dann werde ich nicht anstehen, dies ohne Rüchalt und ohne Beschönigungsversuch vor der Welt zu bekennen; ich werde dann, insoferne mir Gott noch fo viel Leben und Geisteskraft übrig lafst, noch weiter geben: — ich werde bemüht sein, den Schaden, welchen ich seit 47 Jahren durch meine im entgegengesetzten Sinne geschriebenen Bücher und gehaltenen Vorträge der Kirche zugefügt haben würde, dadurch einigermaßen wieder gut zu machen, daß ich mich selber widerlege und meine Fehler und unrichtigen Ansichten aufbecke. Ich weiß sehr wohl, daß der Briefter bereit sein muss. ber Kirche auch dieses größte und schwerste Opfer zu bringen, das

<sup>1)</sup> Döllingers Brief, datiert 1871 Januar 29, f. Actenstücke des.. Erzbisthums München 97 f., Briefe und Erklärungen 66 ff., Schulte, Der Altkatholicismus 190 f.

Opfer seines guten Rufes und der Ehre vor seinen Mitmenschen. Aber doch nur unter der einen Bedingung: daß er nämlich auch wirklich von der Wahrheit deffen, was er neu bekennen soll, und der Falschheit dessen, was er bisher gelehrt hat, überzeugt sei. Denn ohne diese lleberzeugung ware ja eine derartige Unterwerfung eine schwere Sünde, eine grobe Lüge, und daß Em. Ercellenz durch Ihre Aufforderung mich nicht zu einer folchen drängen wollen. beffen bin ich gewiss. Ihre Aufforderung kann nur den Sinn haben: "gib dir alle Mühe und thue, was du nur immer kannst, um dir dieselbe Neberzeugung zu verschaffen, welche jett die meinige ist". Das thue ich denn auch nach bestem Gewissen; ich rufe Gott um Erleuchtung an, ich forsche und prüfe, so gut ich es verstehe; aber bei der Größe des Gegenstandes und des zu durchforschenden Materials ist dies eine Aufgabe, zu welcher eine längere Zeitfrist erforderlich ist, und ich bitte daher, mir dieselbe zu gewähren und noch einstweilen Geduld mit dem alten Manne zu haben'.

Schulte1) nennt diese Antwort Döllingers wahrhaft claffisch'. Bergleicht man fie mit den oben besprochenen anonymen Ausfällen vom 20. und 22. Fanuar desfelben Jahres2), mit dem Briefe an Eberhard vom 23. März 1870 und mit der Replik, die am 10. Februar folgen wird, erwägt man ferner die damalige Gemuthsverfassung, den Hafs und die Erbitterung des Stiftspropstes, fo stellt sich seine Erklärung an den Erzbischof und das Gesuch um Verlängerung der Frist in Wirklichkeit dar als Denkmal eines wenig ehrentverten Charakters.

Rum Verständnis jenes "wahrhaft claffischen" Schreibens mag es genügen, den Grundton zu prüfen, welcher sich darin ausspricht.

Wollte ich mich unterwerfen, erklärt Döllinger, so müsste ich zugleich — dies wäre der einzige für mich offene Weg — mich selber widerlegen und öffentlich den Beweis führen, daß die Lehre, welche ich sowohl früher als ganz besonders in der jüngsten Zeit vorgetragen, eine falsche und verkehrte Lehre seit.

Er redet von dem ,höchsten und schwersten Opfer', seine Bergangenheit zu verleugnen. Nun hatte er aber diese seine bessere Bergangenheit längst verleugnet. Der Döllinger von 1871 ift ein ganz anderer Mann als der Döllinger vor zehn und fünfzehn Sahren. Damals galt er bei aller Unklarheit ber Auffassung doch

<sup>1)</sup> Der Altkatholicismus 190. 2) Oben S. 153 ff.

mit Recht als ein gläubiger Theologe, dem die Lehre der Kirche heilig war, er fühlte sich frei erst in der Unterwerfung unter die von Gott gesetzte Autorität, der Stuhl Petri war ihm das "Funsdament, mit dem alles in der Kirche zusammenhängen muß", er bekannte einen Primat der "wirklichen Macht", "der Stuhl Petri sollte [nach dem Willen des göttlichen Stifters] eine Stätte der Wahrheit, eine allen zur Stärkung gereichende Burg des festen Glaubens bleiben".

Döllinger hatte im Laufe der letten Jahre diefer seiner "Neberzeugung" von ehedem entjagt. Er war Gallicaner geworden. ließ bald auch den Gallicanismus fallen, verwarf jeden mahren Primat und sämmtliche abendländische ökumenische Synoden. Nicht genug. Als Anonymus hatte er felbst dem früheren Dollinger den schweren Vorwurf gemacht, daß dieser als Historiker in der Geschichte der Räpste so manches ,ignoriert', daß er zu fehr als Sachwalter und zu wenig als hiftoriter geredet habe. Anonymus-Döllinger sieht sich wiederholt genöthigt, seine eigenen früheren Arbeiten und zwar gerade in der principiellen Auffaffung des Papstthums zu berichtigen, um die Berufung seiner Gegner auf Döllinger zu entfraften, und noch in dem anonymen Artifel vom 10. Februar 18711) erklärt er, daß der Bertheidiger des von ihm befämpften Münchener Hirtenbriefes mit Unrecht Döllinger angerufen', da Döllinger das, was er über die berühmte Stelle bes Frenäus (adv. haer. 3, 3, 2) ,vor fast 40 Fahren geschrieben, in seinen voriges Jahr erschienenen "Erwägungen für Bischöfe" corrigiert habe'2). Seiner ganzen literarischen Vergangen-

<sup>1)</sup> Kleinere Schriften 4341.

<sup>2)</sup> Die frühere, jest als irrthümlich bezeichnete Erklärung des Textes bei Fren äussteht Döllinger, Geschichte der christlichen Kirche I, 1 (1833) 355 ff. Wesentlich dieselbe Ansicht ist vertreten in dem späteren "Lehrbuch der Kirchengeschichte" 1² (1843) 49. Die "Correctur" von 1869 überset das convenire der fraglichen Stelle mit "zusammenkommen". Darüber sagt Hefele, Beiträge 2 (1864) 484; "Den Ausdruck convenire — συμβαίνειν vom Leiblichen Zusammenkommen zu verstehen, wie Reander (KG 1, 210) gethan hat, weil nach Rom Leute aus allen Gegenden kämen, ist lächerlich, wie sichne die Jenaer Literaturzeitung (1827 Nr. 212) anerkannt hat . . Convenire bedeutet die Uebereinstimmung in der Lehre, denn hievon ist ja in der ganzen Stelle die Rede, und nur die größte confessionelle Beschränktheit und pietistisserende Blindheit konnte dies verkennen". Bgl. Historisch » politische Blätter 1874 I 253 ff.

heit aber hatte er im verstoffenen Jahre das vielsagende Urtheil gesprochen in dem Sage: "Leider kann ich mich selber nicht von dem Borwurfe entbinden, in meinen früheren Schriften durch die dem einseitigen Papstprincip dargebrachten Huldigungen auch zu dem jest grafsierenden unheilvollen Wesen beigetragen zu haben").

Dazu kommen andere unleugbare Widersprüche in gleichzeitigen Artikeln und Manisesten, in benen, je nach der Forderung des augenblicklichen Bedürsnisses und der Namensunterschrift, derselbe Sat bejaht und verneint wird. Was will angesichts dieser Daten jener hervische Entschluss heißen, daß Döllinger unter Umständen bereit sei, das "höchste und schwerste Opser" der Widerlegung seiner selbst, der "moralischen Selbstvernichtung") zu bringen und sich zu beugen unter die Autorität der Kirche? War die moralische Selbstvernichtung nicht bereits eine vollendete Thatsache?

## Lin ,arger Vetrng' Pollingers.

In dem anonymen Artikel vom 10. Februar, der das Paftoralschreiben des Erzbischofes Gregorius noch unwürdiger behandelt, als die Polemik vom 22. Januar, bemerkt Döllinger: "Ich hatte

<sup>1)</sup> Bal, ob. S. 134. Bei Luife von Robell, Erinnerungen S. 9, läset sich Döllinger also vernehmen: "Ich empfinde oft im tiefsten Innern einen Gewissensscrupel, benn ich habe als Theologe viel gut geheißen, viel in meinen Büchern im schönften Lichte gezeigt, von dem ehrlichen Bunsche beseelt, die Religion und die Kirche zu heben, und manchen Fehler verschwieg ich. Dadurch habe auch ich dazu beigetragen, den Klerus zu bilden, der ipater das Unfehlbarkeitsbogma befürwortet und angenommen hat. Man geht oft weit und gelangt dann plötlich, unvermuthet an einen Punkt, wo man Halt macht, weil sich das Gewissen sträubt, weiter zu geben. Go erging es mir bei diejem Dogma'. Luije von Robell, die liebevolle Sammlerin, hatte keine Uhnung, daß der Charakter ihres hochverehrten Freundes bereits tief befleckt war, als sie mit ihm im englischen Garten zu München zwölf Jahre hindurch jeden Freitag die interessanten Spaziergänge machte, aus benen die , Erinnerungen' hervorgegangen find. Döllinger andererfeits hat es wohlweislich vermieden, in diesen Stunden der Erholung und der Unterhaltung mit einer geiftreichen Frau jene schweren inneren Schäben bloszustellen, mit denen ein ehrlicher Gemissensserupel über feine eigene großartige, ruhmvolle und ehrliche Vergangenheit unvereinbar ift. 2) Briefe und Erklärungen 122 und ob. S. 4.

nur ein paar Stellen als Probe der Fälschungen und Entstellungen, welche den Hirtenbrief erfüllen, herausgehoben, und nicht einmal das Stärkste. Doch möge noch ein arger Betrug, den sich der Hirtenbrief erlaubt hat, aufgedeckt werden, da die Sache, um die es sich dabei handelt, von ganz besonderer Wichtigkeit und zugleich von allgemeinem Interesse ist<sup>(1)</sup>.

Der Fall ist folgender. Gerson, der Kanzler der Universität Paris, vertrat auf der Synode von Constanz nicht ohne Leidensichaft den Sat, daß das Concil über dem Papst stehe. Das uns glückselige Schisma und die praktische Rücksicht, daß nur ein Concil die äußerste Spannung der Geister lösen könne, waren bestimmend gewesen für die Theorie Gersons, der indes bekennen muß, daß vor dem Constanzer Concil die entgegengesetze Tradition eine sehr große Zahl von Anhängern hatte; jeder, der ihr widersprochen, wäre der Ketzerei beschuldigt oder als Ketzer verdammt worden.

Daß ein Gerson dies gelten läst, ist ohne Zweifel von Bebeutung. Daß er die Vertreter der von ihm bekämpsten Lehre Schmeichler nennt, daß er ihnen die echte Wissenschaft abzusprechen geneigt ist, mag auf Rechnung seiner Antipathien zu setzen sein. Jedensalls ist man besugt, sich des Zeugnisses Gersons zu bedienen.

Der Münchener Hirtenbrief that es, und zeichnete die oppositionelle Stellung des Kanzlers zur Genüge durch die Wendung, daß "niemand ihn einer Parteilichkeit für den apostolischen Stuhl beschuldigen wird". Die Verwertung jener Tradition, die "selbst Gerson" bestätigt, entspricht den Regeln der strengsten Kritik, und Döllinger hat sich selbst dieses Rechtes auf die Angaben und Zugeständnisse seiner Gegner nicht ein Mal nur bedient. Er that es einstens auch in vorliegender Frage und hätte wissen können, daß der Hirtenbrief nur den Inhalt seines eigenen durchaus wahrheitsgetreuen Berichtes wiedergab.

Der Rückblick auf diese einzig mit dem Interesse des Historikers geschriebene Darstellung Döllingers und ihr Vergleich mit den Entwicklungen des Anonhnus geben einen wertvollen Beitrag für dessen Charakteristik. Der Geschichtschreiber Döllinger erzählt: "Die Theologen der Hochschulen, die in den drei Nationen über-

<sup>1)</sup> Rleinere Schriften 434.

<sup>2)</sup> De potestate ecclesiastica consideratio 12, Gersonii opp. 2 (Antw. 1706) 247.

wiegenden Einflus hatten, wollten den günstigen Moment dazu benützen, ihr neues Shstem von der Superiorität der Synodalgewalt über die päpstliche durch einen seierlichen Beschluss zu sizieren. Gerson selbst, der die Seele jener Bewegungen war, hat es ausgesprochen), daß es nur die Qual und Berwirrung des Schisma gewesen sei, wodurch die Synode zur Einsicht gebracht, die bis dahin allgemein geltende Lehre von dem Borrange der päpstlichen Autorität verworsen habe, und daß man vorhin als Häretiker würde angesehen worden sein, wenn man das Gegentheil gelehrt hätte<sup>(2)</sup>.

Nach dem Geschichtschreiber Döllinger ist also die Lehre Gersons und der Grundsah, daß das Concil über dem Papste stehe, neu; nach dem Geschichtschreiber Döllinger bezeugt Gerson selbst die Neuheit der von ihm vorgetragenen Ansicht. Wem möchte es in den Sinn kommen, in diesem auf die Quellen gestützten Ergebnis des Stiftspropstes "argen Betrug" zu entdecken? Anonymus-Döllinger in der Allgemeinen Zeitung hat ihn entdeckt, nicht freisich, um sich selbst als Betrüger zu brandmarken, sondern um das Hirtenvort seines Erzbischoses zu beschimpsen. Der Zorn übermannt ihn: "Und für eine so beispiellose Verunstaltung und Fälschung", rust der Ungenannte aus, "verpfändet der Urheber dieses Hirtenschreibens das Wort seines Bischoss!" Ist der Borgang wirklich beispiellos? ? Es sohnt sich, näher zuzusehen.

Nicht der Hirtendrief hat "gefälscht" und die Thatsachen "in beispielloser Weise verunstaltet". Dieses verdammende Urtheil Döllingers trifft lediglich den anonymen Urtikelschreiber, welcher im Bertrauen auf die Autorität der Allgemeinen Zeitung und die Gläubigkeit ihrer Leser so sortfährt: "In Wirklichkeit liegt die Erklärung des Papstes Pius" II vor, daß alle Berstorbenen gelehrt hätten, der Papst sei der ganzen Kirche unterworsen; nur einige behaupteten, entweder um sich einen Namen zu machen oder um sich Lohn zu erschmeicheln, daß der Papst der Gerichtsbarkeit des allgemeinen Concils nicht unterworsen sei". Dazu das imponierende, aber unvollständige und falsche Citat: "De gestis Basil. Concilii C. 1."

<sup>1)</sup> Citiert wird Gerson consid. 10 und 12 des oben (S. 1602) genannten Berkes.

<sup>2)</sup> Lehrbuch der Kirchengeschichte 22 (1843) 304.

Alfo ein Papft verbürgt dem Münchener Gelehrten die Wahrheit des Gallicanismus1). Aber die Stelle, welche Döllinger anführt, hat kein Papst geschrieben; sie stammt aus der Feder Enea Silvio Piccolominis2), von dem allerdings alle Welt weiß und von dem auch Dollinger mußte, daß er zeitweise mit den Baseler Schismatikern hielt und gegen Eugen IV schrieb. Sie stammt aus der Feder Enea Silvio Viccolominis, der als Bapst Bius II nicht blos im Jahre 1460 durch die Bulle Execrabilis3) jede Appellation vom heiligen Stuhl an ein Concil in den stärksten Ausdrücken verwarf, sondern überdies in seiner denkwürdigen Retractationsbulle4) die Verirrungen seiner Jugend in der feierlichsten Weise verurtheilt hat. Es ist zu fürchten', fagt der Papft, daß man die Schriften des Enea dem Bius unterschiebe und daß sie eine Stütze erhalten in dem heiligen Stuhl. gegen den sie in Unwissenheit gelärmt haben'. Daher widerrief Pius II alles, was er ehemals in diesem Sinne gesagt. Berwerfet ben Enea, an Bius haltet euch. Er mahnte, seinen früheren Schriften keinen Glauben beizumessen, insofern sie in irgend einer Beise die Antorität des apostolischen Stuhles verleten. Der von ben Cardinalen gewählte Papft empfängt, führt Bius aus, sofort unmittelbar von Gott selbst die höchste Gewalt, die er in die einzelnen Rangordnungen der Gesammtfirche ausströmen lästt. Seine Vergeben sind dem göttlichen Strafgerichte vorbehalten. Was in den Dialogen des Enea, in dessen Briefen und übrigen zahlreichen literarischen Arbeiten gegen diese Lehre verstößt, alles das ift, verlangt der Papst, zu verabscheuen und zu verachten. Am Schluss der Bulle wird nochmals betont: In der Kirche Christi gibt es nur ein Oberhaupt; und dieses ist der jedesmalige Nachfolger Betri, der Bapft, dem die Sorge für die ganze Berde übertragen ift, dem es zusteht, allgemeine Concilien zu berufen und aufzulösen.

Dieser entschiedene Protest Papst Pius' II gegen seine einstige Auffassung von den Concisien wird von Döllinger ignoriert, Papst Pius II selbst wird zum Versasser einer Schrift gemacht, die er als Enea Silvio geschrieben und als Papst verworsen hat.

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 99 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis in commentarios suos de gestis Basiliensis Concilii lib. I, in ber ed. Basil. ber Gejammtwerfe (1551) S. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Harduin 9, 1441 ff. <sup>4</sup>) AaD, 1449 ff.

Wo asso ist die Fälschung und Entstellung, der arge Betrug und die beispiellose Verunstaltung? Der Anonymus ist unwillig, daß ,der Vertheidiger des Münchener Hirtendrieses sich auf frühere Werke Döllingers beruft<sup>1</sup>); was Döllinger dort sage, sei ja in den "Erwägungen" corrigiert worden. Nun, die "Erwägungen" sind anonym, sind keineswegs ein sormeller Widerruf dessen, was Döllinger einstens lehrte, sind im Gegentheil das Werk eines Mannes, der so ost betheuert hatte, er sei es seiner Ehre schuldig, das Banner der Wahrheit, für die er vierzig Jahre sang eingestanden, auch über das Jahr 1870 hinaus muthvoll zu sühren. Wie so ganz anders liegen die Dinge bei Pius II, der sich nicht scheute, offen und ehrlich seiner Vergangenheit zu entsagen, aber dadurch sreilich auch Döllinger das Recht nahm, Enea Silvio und Papst Pius II unter einen Gesichtspunkt zu stellen.

Der arge Betrüger und schamlose Fälscher ist also nicht der Erzbischof oder sein Hirtenbrief, sondern Dollinger.

Der Nachweis des "argen Betruges, den sich der Hirtenbrief erlaubt hat", mag das "Bewuststsein der schweren auf Döllinger lastenden Berantwortlichkeit" beleuchten und als Probe gelten für das "erneute Studium und einer möglichst sorgfältigen und eins dringenden Forschung der großen Frage". "Ich ruse Gott um Erleuchtung an, ich forsche und prüse, so gut ich es verstehe, nach bestem Gewissen", schrieb er am 29. Januar an seinen Erzbischof. "Es ist eine Beweglichkeit und elastische Bersatilität des Geistes und der Feder, wie sie heutzutage nur in der Journalistenwelt vorzukommen pstegt".

## Langmuth des Erzbischofs. Pöllingers offene Apostasie.

Erzbischof Gregorius gieng auf die Bitte ein, welche der Stistspropst ihm in so salbungsreicher Form vorgetragen hatte. Am 15. Februar schrieb er an Döllinger: "Zu meinem größten Bedauern wurde mir in Ihrer geehrten Zuschrift vom 29. v. Mts. nicht jene befriedigende Erklärung über ihre Stellung zum allge-

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 158. 2) Bgl. ob. S. 66.

meinen vaticanischen Concile und zu seinen bisherigen Beschlüssen, welche ich mit Zuversicht erwartete und meiner oberhirtlichen Pflicht gemäß fordern muß. Ich sehe mich deswegen veranlaßt, Ihnen zu eröffnen, daß ich bis zum 15. März dieses Jahres schließlichen Erklärungen entgegensehe und von diesem Datum an die mir von meinem Oberhirtenamte gebotenen weiteren Schritte zu thun desinitiv beschlossen habe'1).

Auch diesmal wich Döllinger aus. Er ließ einen vollen Monat verstreichen. Inzwischen ward ihm ein überaus großer Trost zutheil. Wie im vergangenen Jahre2) wurde er auch bei Gelegenheit seines heurigen Geburtsfestes mit einem ,ganz eigenhändigen' Schreiben König Ludwigs II beehrt. ,Gleich dem Lande', betheuerte der Monarch, bin ich stolz, Sie den Unsrigen nennen zu können, und hege die frohe Zuversicht, daß Sie wie bisher als Zierde der Wiffenschaft und in erprobter Anhänglichkeit des Thrones noch lange Ihr ruhmreiches Wirken zum Besten des Staates und der Kirche bethätigen werden. Kaum habe ich nöthig hervorzuheben, wie hoch mich Ihre so entschiedene Haltung in der Unschlbarkeitsfrage erfreut'. Nach einer Verurtheilung der Unterwerfung Sanebergs, welche der König als eine ,fehr falsch verstandene Demuth und niedrige Heuchelei' einführt, heißt es weiter: "Ich freue mich, daß ich mich in Ihnen nicht getäuscht habe, ich habe es immer gesagt, daß Sie mein Bossuet, er dagegen nur mein Fenelon ift .. Stolz bin ich auf Sie, wahrer Fels ber Rirche, nach welchem die im Sinne des Stifters unserer h. Religion denkenden Katholiken in unerschütterlichem Vertrauen mit hoher Berehrung blicken durfen'. Mit Recht betont Schulte, daß dieser Brief und das Seitenstück aus dem Jahre 1870 ,eine für die Geschichte bedeutsame Auskunft geben'3).

Am 14. März antwortete Döllinger seinem Erzbischofe mit der Bersicherung fortgesetzter Gewissensbedenken und mit der Bitte um nochmaligen Aufschub. Er schreibt: "Der Termin, welchen Hochdieselben mir bezüglich einer Erklärung über die vaticanischen

<sup>2)</sup> Actenstüde bes . . Erzbisthums München 99, Briefe und Ertlärungen 69.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 126. Döllinger hat erklärt, daß er an der Veröffentslichung dieser beiden Briese unschuldig sei; bei Luise von Kobell, Ersinnerungen S. 103.

<sup>3)</sup> Der Altkatholicismus 336 ff. .

Decrete gestellt haben, läuft mit dem morgigen Tage ab. Ich sehe mich indes genöthigt, die Bitte zu stellen, Ew. Excellenz möchten die Güte haben, mir die Frist noch um etwa zwölf oder vierzehn Tage zu verlängern. Es sind in den letzten Wochen so viele Juschriften aus Nähe und Ferne, so viele Rathschläge, Warnungen, dringende Vorstellungen an mich gelangt, Hohe und Niedere haben in so entgegengesetztem Sinne mir zugeredet, daß ich wirklich einiger Ruhe und Sammlung bedarf, um das mit voller Klarheit und mit Ueberlegung aller Folgen zu thun, was Ew. Excellenz von mir fordern'.

Man hatte in der That viel Geduld mit dem alten Manne', wie dieser es gewünscht. Am 17. März erhielt er von seinem Oberhirten nachstehenden Bescheid: "Indem ich insolge Ihrer geschrten Zuschrift vom 14. praes. 16. d. M. die mit dem 15. d. M. abgelausene Frist dis zum 31. d. M. verlängere, muß ich die Bemerkung anfügen, daß ich nach diesem Termine eine weitere Verlängerung zu gewähren nicht mehr in der Lage sein werde. Indessen sich sohre ich fort, Gott den Herrn inständigst zu ditten, daß er Ihre Entschließungen leiten möge und beharre mit vollsomsmenster Hochachtung. . (1).

Daß Döllinger bamals stark in Anspruch genommen war, läst sich unschwer ermessen. Er benöthigte der "Ruhe und Samm-lung" zur Ausarbeitung des entscheidenden "Sendschreibens" an den Erzbischof. Die Stimmung, welche ihn während seiner bisherigen Correspondenz mit demselben erfüllte, das Bewusssein der "schweren Berantwortlichkeit, die auf ihm lastete", der Eiser des "erneuten Studiums und einer möglichst sorgsältigen und eindringenden Forschung der großen Frage" erhalten eine naturgetreue Zeichnung in einem Briefe, aus dem Reusch allerdings nur wenige Sähe mitgetheilt hat. Es ist das Alarmsignal zur bevorstehenden offenen Rebellion.

In diesem Briefe vom 20. März 1871 sagt Döllinger: "Wir müssen uns wechselseitig stärken und erfrischen, um den von uns nicht gesuchten, uns aufgedrungenen Kampf beharrlich zu bestehen und das Depositum der Wahrheit für kommende Generationen aufzubewahren. Wenn wir auch das Schauspiel der Unters

<sup>1)</sup> Actenftude bes . . Erzbisthums München 102 f., Briefe und Erflärungen 70 72.

werfung aufführten, müste die Welt glauben, daß der Wahrheitsstinn im katholischen Klerus völlig ausgestorben, das Priesterthum nur noch ein Gewerbe sei. Der moralische Bankerott des Klerus in der öffentlichen Meinung ist ohnedies kait accompli. — Der Kampf wird noch eine Menge neuer, das heißt bisher nicht besachteter, nicht gekannter Thatsachen ans Licht ziehen, und ich werde mein Schersein dazu beitragen. Zunächst wird mein Sendschreiben an den hiesigen Erzbischof gedruckt ersicheinen").

Das vom 28. März 1871 batierte "Senbschreiben"<sup>2</sup>) lief Tags barauf bei seiner erzbischöflichen Excellenz ein. Bom Berfasser wurde es auch der Allgemeinen Zeitung zur Verfügung gestellt und erschien in der außerordentlichen Beilage Nr. 90 vom 31. März.

Döllinger findet in den Beschlüssen des vaticanischen Concils ein "System der vollendetsten Universalherrschaft und geistlichen Dictatur" (90). "Diese Gewalt ist schrankenloß, unberechendar, sie kann überall eingreisen, wo, wie Innocenz III sagt, Sünde ist, kann jeden strasen, duldet keine Appellation und ist souveräne Billkür, denn der Papst trägt nach dem Ausdrucke Bonisatiuß" VIII alle Rechte im Schreine seiner Brust"). Da er unsehlbar geworden ist, so kann er im Momente, mit dem einen Wörtchen "ordi" — d. h. daß er sich an die ganze Kirche wende —, jede Sahung, jede Lehre, jede Forderung zum untrüglichen und unwidersprechlichen Glaubenssahe machen. Ihm gegenüber besteht sein Recht, keine persönliche oder corporative Freiheit, oder wie die Kanonisten sagen, das Tribunal Gottes und des Bapstes ist ein und dasselbe".

Diese Formulierung des Dogmas von der Unfehlbarkeit des päpstlichen Lehramtes wird auf der letzten Seite des umfangreichen

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 731.

<sup>2)</sup> Actenstücke des.. Erzbisthums München 104 ff. Schulte, Der Alkfatholicismus 192 ff. Briefe und Erklärungen 73 ff. Die im Texte beigesetzen Seitenzahlen beziehen sich auf diese letzte Ausgabe von Reusch.

<sup>3)</sup> Bgl. Raich, Die Auflehnung Döllingers gegen die Kirche und ihre Autorität. Beleuchtung der Döllinger'schen Erklärung vom 28. März 1871 nebst einer Widerlegung der Behauptung, daß der heilige Thomas von Aquin durch falsche Väterstellen über den Primat getäuscht gewesen. (Aus dem "Katholif" besonders abgedruckt.) Mainz 1871. S. 7 f.

Manifestes geboten und ist das Werk der souveränsten Willfür' des Münchener Gelehrten, der unmittelbar danach gegen sein eigenes Berrhild, aber freilich auch, wie er glaubt, gegen die Definition des Concils folgende Erklärung abgibt: "Dieses Suftem trägt seinen romanischen Ursprung an der Stirne und wird nie in germanischen Ländern durchzudringen vermögen. Als Christ, als Theologe, als Geschichtstundiger, als Burger fann ich diese Lehre nicht annehmen. Nicht als Christ: denn sie ist unverträglich mit dem Geiste des Evangeliums und mit den klaren Aussprüchen Chrifti und der Apostel; sie will gerade das Imperium dieser Welt aufrichten, welches Christus ablehnte, will die Herrschaft über die Gemeinden, welche Petrus allen und sich selbst verbot. Nicht als Theologe1): denn die gesammte echte Tradition der Kirche steht ihr unversöhnlich entgegen. Nicht als Geschichtsfenner kann ich sie annehmen: denn als solcher weiß ich, daß das beharrliche Streben, diese Theorie der Weltherrschaft zu verwirklichen. Europa Ströme von Blut gekostet, ganze Länder verwirrt und heruntergebracht, den schönen organischen Verfassungsbau der älteren Kirche zerrüttet und die ärgsten Missbräuche in der Kirche erzeugt, genährt und festgehalten hat. Als Bürger endlich mufs ich sie von mir weisen, weil sie mit ihren Ansprüchen auf Unterwerfung der Staaten und Monarchen und der ganzen politischen Ordnung unter die papstliche Gewalt, und durch die eximierte Stellung, welche fie für den Klerus fordert, den Grund legt zu endloser, verderblicher Zwietracht zwischen Staat und Kirche. zwischen Geistlichen und Laien. Denn das kann ich mir nicht perbergen, daß diefe Lehre, an deren Folgen das alte deutsche

<sup>1)</sup> Die auf der Bürzburger Bijchofsconferenz des Jahres 1848 sast wörtlich von Döllinger vorgeschlagene Formel über das Verhältnis des Lehrers der Theologie zur Kirche lautet: "Zu den öffentlichen Lehrern der Theologie hegen die dentschen Bijchöfe das Vertrauen und die Zuversicht, daß sie nicht nur als Priester, sondern auch als Lehrer der heiligen Visselnschen sich stetz als von der Kirche gesendete und devollmächtigte Vehrer betrachten und eben deshalb auch der Verantwortlichseit, welcher die Führung ihres Vehramtes der durch die Vischssen Autorität der Kirche gegenüber nach göttlichem und sirchlichem Rechte unterliegt, immeratur eingedenk sein werden. Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis 5 (1879) 1032 b. Vgl. ob. S. 119 Anm., wie Döllinger noch ein paar Jahre später über den Veruf des theologischen Lehrers dachte.

Reich zugrunde gegangen ist, falls sie bei dem katholischen Theil der deutschen Nation herrschend würde, sosort auch den Keim eines unheilbaren Siechthums in das eben erbaute neue Reich verpflanzen würde (91 f. 1)

Daß das alte deutsche Reich zugrunde gegangen ist, daran trägt nach Döllinger eine Hauptschuld der hl. Thomas, durch den die Lehre von der päpstlichen Unsehlbarkeit einen so bedeutenden Aufschwung genommen'. Der heilige Thomas aber sei durch eine lange Reihe erdichteter Zeugnisse betrogen worden, wie er sich denn in der That für seine Lehre durchweg nur auf solche Fälschungen und nie auf echte Stellen der Bäter oder Concilien beruft'2). Döllinger habe früher schon auf den Betrug hingewiesen, welchem Thomas unterlegen war.. Es wäre unumgänglich nothwendig gewesen, die Sache doch zu prüfen. Freilich würde diese Brüfung, wenn sie umfassend und gründlich angestellt worden wäre, sehr weit geführt, sie würde das Ergebnis geliefert haben, daß die Theorie der päpstlichen Unfehlbarkeit nur durch eine lange Kette berechneter Erdichtungen und Kälschungen in die Kirche eingeführt und dann durch Gewalt, durch Unterdrückung der alten Lehre und durch die mannigfaltigen dem Herrscher zu Gebote stehenden Mittel und Künste ausgebreitet und behauptet worden sei. So waren denn alle Bemühungen. Vorstellungen und Vitten vergeblich: nichts wurde bewilligt' (84 f.).

Den behaupteten Erdichtungen und Fälschungen hält Döllinger die "Thatsache" gegenüber, "daß zwei allgemeine Concilien und mehrere Päpste bereits im 15. Jahrhundert durch seierliche, von den Concilien verkündigte, von den Päpsten wiederholt bestätigte Decrete die Frage von dem Machtumfange des Papstes

<sup>1)</sup> Bgl. B. Benfchlag, Der Altfatholicismus. Eine Denks und Schutzichrift an das evangelische Deutschland, 3. A. Halle a. S. 1883, S. 64.

<sup>2)</sup> Ueber die Unwahrheit dieser Behauptung vgl. Her genröther, Kritif der v. Döllinger'schen Erklärung vom 28. März d. J., Freiburg i. B. 1871, S. 31 f. und die übrige Literatur bei Hergenröther, Katholische Kirche und christlicher Staat S. 3595. Bgl. Uccelli im Katholist 1871 II 214 ff. Reusch hat den Titel für seine Arbeit in den Abhandlungen der hist. Classe der f. d. Akademie der Wissenschaften (Bd. 18 Abth. 3, München 1889, S. 675 ff.) so gewählt, daß der hl. Thomas als Fälscher erscheint: "Die Fälschungen in dem Tractat des Thomas von Aquin gegen die Griechen (Opusculum contra errores Graecorum ad Urbanum IV).

und von seiner Unfehlbarkeit entschieden haben, und daß die Decrete vom 18. Juli 1870 in grellem Widerspruche mit diesen Beschlüssen stehen, also unmöglich verbindlich sein können' (76). Döllinger benkt an die Concisien von Conftanz und Basel, soweit fie antirömische Tendenzen verfolgten, denkt an die Bäpste Martin V, Eugen IV, Nikolaus V und Vius II1), welche die schismatischen Decrete jener Synoden angeblich bestätigt haben. Also Dogma gegen Dogma. Es ist dies der vierte von fünf Sätzen, welche ,für die gegenwärtige Lage der deutschen Kirche und für Döllingers persönliche Stellung von entscheidender Wichtigkeit sein dürften' (74). Es ist der bezeichnendste dieser fünf Sätze, insofern durch ihn, wie es schien, der Beweis gegen das Baticanum und seine Decrete auf das bündigste und schlagendste geführt werden konnte. Aber die Behauptungen des Münchener Gelehrten find unwahr. Kein Papst hat die Beschlüffe der vierten und fünften Sitzung von Conftanz bestätigt, die Bapfte haben den Frrthum von der Superiorität der Concisien stets bekämpft und verworfen, eine Thatsache, die sich mit Evidenz als historische Wahrheit nachweisen läist.

Döllinger hat versucht, im besondern Pius II als Gewährsmann für das Gegentheil zu verwerten; er berief sich auf die Duellen. Indes gerade die Duellen sprechen mit aller Entschiedenheit gegen ihn und verurtheilen seine Darstellung als eine unverantwortliche, schamlose Fälschung<sup>2</sup>). Jett macht er sich anheischig, denselben Sat vor der in Aussicht stehenden Bischossconserenz zu Fulda oder vor einer aus Mitgliedern des Domcapitels zusammengesetzten Commission zu vertreten. Sollte der Versasserbes hirtenbrieses vom 5. Januar "gesonnen sein", erklärt der Stiftspropst, "seine Arbeit in der vorgeschlagenen Conserenz zu vertheidigen, so würde er mich bereit sinden, dinnen wenigen Stunden entweder meine Behauptung zu erhärten oder, falls mir dies nicht gelänge, ihm öffentliche Ehrenerksärung zu leisten".

Was Döllinger hier sagt, ist eine Herausforderung, die in letzter Linie gegen niemand anderen, als gegen den eigenen Erzbischof gerichtet ist, den er andererseits mit der höhnisch-fröm-

<sup>1)</sup> Erwägungen Mr. 16.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 99 und 159 ff.; ferner (P. Petrus Hößt O. S. Fr.), Das Vaticanum und Bonifaz VIII, in Historische politische Blätter 1888 II 363 ff.

melnden Phrase beehrt: "Wenn Sie die Anwendung Ihrer oberhirtlichen Gewalt an mir in Aussicht stellen, so darf ich mich doch wohl der Hoffnung hingeben, daß es das schönfte, edelste und wohlthätigste, das am meisten Christus ähnliche Attribut dieser Gewalt sei, nämlich das Lehramt, welches Sie zunächst an mir zu üben vorziehen würden'. "Nur die eine Bedingung', heißt es weiter, glaube ich bei der Tragweite der Sache stellen zu sollen, daß die k. Staatsregierung ersucht werde, einen in geschichtlichen und firchenrechtlichen Materien bewanderten Staatsbeamten als Reugen der Conferenz beiwohnen zu lassen. Da die Sache auch für alle Regierungen von hoher Bedeutung ist, so darf wohl angenommen werden, daß dies staatlicherseits nicht werde verweigert werden' (77 ff.). Gewiss nicht, und Döllinger durfte sicher sein, daß ihm die f. Staatsregierung jeden ihm genehmen Beamten zu stellen bereit war, welcher in dem begonnenen Kampfe zum Beile des Staates und der Kirche muthig mithalten würde 1). Nach den literarischen Borarbeiten, mit denen Döllinger während der vorausgehenden Jahre die Lefer der Allgemeinen Zeitung verwirrt hatte, wäre es ein leichtes gewesen, einen echten Regierungsmann namentlich von der Wahrheit des fünften Bunktes zu überzeugen, daß die neuen Decrete schlechthin unvereinbar sind mit den Berfassungen der europäischen Staaten, insbesondere mit der banerischen Berfassung'.

Was ließ sich von der Conferenz gutes erwarten? Nichts. Es wäre wie im sechzehnten Jahrhunderte nur der Häresie ein erwünschter Vorschub geleistet worden.

Ein Gelehrter, welcher sich im Namen der Geschichte zu offenkundiger Verunstaltung der Geschichte hergegeben hatte, war voraussichtlich nicht in der Lage, seine disher mit allen Mitteln der zweideutigsten Publicistit versochtenen Unsichten als historisch unhaltbar zu bekennen, war voraussichtlich nicht in der Lage, seine schweren Vergehen der letzten Zeit reumüthig zu sühnen.

Und nur darum konnte es sich handeln, wenn man Döllinger zur Fuldaer Conferenz züließ. Er hatte als Katholik, als Priester, als Lehrer der Theologie seine Stellung gänzlich verkannt, hatte zur Kirchensehre das gestempelt, was gekränkter Ehrgeiz ihm eingeredet, hatte dem Berbot seines Erzbischofes zum Trop die anti-

<sup>1)</sup> Bgl. ob. 126.

conciliaren Wühlereien in der leidenschaftlichsten Weise bis zur Stunde fortgesetzt, hatte die Grundlagen des katholischen Glaubens principiell zerstört dadurch, daß er die öffentliche Meinung in Fragen der Religion zur Richterin erhob, die öffentliche Meinung, die ihrerseits Dasein und Krast von der deutschen historischen Theologie zu empfangen habe. Vor dieser deutschen historischen Theologie, also schließlich wohl vor Döllinger, müssen sicht gethan; die Känpter der Kirche beugen. Sie hatten es nicht gethan; die Kirche, auch die Bischöse der deutschen Kirche hatten gegen ihn Zeugnis abgelegt. Er sprach von dem "Moder ihrer Feigheit und Gesinnungslosigkeit; wir müssen unseren Weg gehen, wenn auch die Bischöse uns im Stiche lassen oder uns anseinden.").

Der Stiftspropst hatte sich unenblich weit von dem Jdeale des deutschen Theologen entsernt, das er einstens selbst gezeichnet. Er war nicht mehr imstande, bei einem "von der Lehre der Universalsirche abweichenden Resultat seiner wissenschaftlichen Forschung sosort den Frrthum nicht auf Seite der Kirche, sondern auf der seinigen zu suchen und vorauszusehen, daß in der Methode seiner Forschung irgendwo ein Fehler verborgen sein müsse, der sich ihm dei wiederholter gewissenhafter Prüfung sicher enthüllen werder, war nicht mehr imstande, sosort diese Prüfung anzustellen und mit größerer oder geringerer Anstrengung, aber doch sicher den in seinem wissenschaftlichen Calcul begangenen Frrthum zu entdecken.

Eine Schaar renitenter Universitäts-Professoren, darunter Männer von dem Christenthum Prantls<sup>4</sup>), und andere unklare Köpfe, denen zum guten Theil, gleich Döllinger, nicht blos das Dogma von der päpstlichen Unsehlbarkeit, sondern mit ihm auch gar manches sonst noch unglaublich erschien, war sein Anhang. In dem Sendschreiben an den Erzbischof aber heißt es: "Tausende im Rerus, hunderttausende in der Laienwelt denken wie ich und halten die neuen Glaubensartikel für unannehmbar. Bis heute

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 22.

<sup>2)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 103.

<sup>3)</sup> Rebe über die Vergangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie, in Kleinere Schriften 193; s. die schönen Worte Rauschers bei Wolfsgruber O. S. B., Joseph Othmar Cardinal Rauscher, Fürsterzbischof von Wien. Sein Leben und Wirken, Freiburg i. B., 1888, S. 373.

<sup>4)</sup> Lgl. oben S. 140.

hat noch kein einziger, selbst von denen, welche eine Unterwerfungs-Erklärung ausgestellt haben, mir gesagt, daß er wirklich von der Wahrheit dieser Sähe überzeugt sei. Alle meine Freunde und Bekannten bestätigen mir, daß sie die gleiche Ersahrung machen. "Kein Einziger glaubt daran", höre ich von Tag zu Tag aus jedem Mund' (78).

Dieser letztere Ausdruck seiner eigenen Ersahrungen mag immerhin wahrheitsgetreu sein. Zu bedauern ist nur, daß Döllinger in eine Gesellschaft gerathen war, von der er nichts anderes hören konnte.

Ein merkwürdiges Licht wirft auf den Verfasser des "Sendschreibens' die Erwähnung seines Werkes Christenthum und Rirche in der Zeit der Grundlegung. , Guere Ercelleng, schreibt Döllinger, haben ehedem mein Buch über das erste Zeitalter der Kirche, das apostolische, mit Ihrem Beifalle beehrt, und in Deutschland wurde es allgemein von katholischer Seite als eine treue Darstellung der Zeit der Grundlegung betrachtet; selbst aus dem jesuitisch-ultramontanen Kreise ist kein erheblicher Tadel befannt geworden. Wenn nun aber die neuen Decrete Wahrheit erhalten, dann trifft mich der Vorwurf, die Geschichte der Apostel verkehrt dargestellt zu haben. Der ganze Abschnitt meines Buches über die Verfassung der ältesten Kirche, meine Darstellung des Verhältnisses, in welchem Paulus und die übrigen Apostel zu Petrus standen, das alles ist dann grundfalsch, und ich mußte mein eigenes Buch verdammen und bekennen, daß ich weder die Apostelgeschichte des Lukas noch die Briefe der Apostel verstanden habe (81).

An welche Auflage seines Werkes hat doch Döllinger gedacht, als er diese Worte niederschrieß?¹) Die Form von 1860 weist gerade in den Hauptsragen der kirchlichen Versassung einen tief greisenden Unterschied auf gegen die "Verbesserung" des Jahres 1868. Das Buch von 1860 enthält den wahren Primat und die Unsehlbarteit des römischen Papstes. Das Buch von 1868 hat die meisten und die klarsten Stellen dieser Art unterdrückt, hat eine neue Versassungstheorie eingesührt und gelegentlich den hl. Petrus in demselben Sinne das Fundament der Kirche genannt wie alle übrigen Apostel.

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 48 ff.

Also Döllinger hat wirklich ,die Geschichte der Apostel verkehrt dargestellt, der ganze Abschnitt über die Berkassung der ältesten Kirche, die Darstellung des Verhältnisses, in welchem Paulus und die übrigen Apostel zu Petrus standen, das alles ist grundfalsch.

Dieser Borwurf trifft ihn sicher für die eine oder für die andere Form seines Buches. Aber der Vorwurf wurde gemacht von Döllinger selbst. Döllinger selbst hat sein "eigenes Buch verdammt und bekannt, daß er weder die Apostelgeschichte des Lukas noch die Briese der Apostel verstanden habe".

Die in seinem Manifest ausgesprochene Berufung auf bas Werk Christenthum und Rirche ist unfasslich und erinnert den Leser an die Schlusszeilen des Nachwortes, welches Döllinger ungenannt in den Hiftorisch-politischen Blättern') einstens ben zwei Artikeln über "Franz von Baaders Verhältnis zur Wissenschaft und zur Kirche' folgen ließ. Baader wurde das Opfer einer niedrigen Leidenschaft; "man wird wahrlich keines weiteren Schlüffels mehr bedürfen, um sich zu erklären, wie von ihm die breite Kluft übersprungen wurde, welche die ruhige Ueberzeugung des auf der Höhe seiner geistigen Entwicklung stehenden Mannes von den fast kindischen und leidenschaftlichen Ausfällen des geistiger Impotenz verfallenen Greises trennt'. So Döllinger von dem unglücklichen Philosophen2). Döllinger wurde das Opfer einer andern Leidenschaft. Der Stolz war es, der auch sein geistiges Auge verschleierte, so daß er die Blößen nicht bemerkte, die er sich in seinen feierlichsten Ertlärungen selbst gab3).

Das "Sendschreiben" wiederholt frühere Gedanken und frühere Widersprüche. Es wiederholt den Vergleich zwischen dem vatica-

<sup>1) 1858</sup> II 178. Der anonyme Versasser dieser Artikel ist Deustinger.

<sup>2)</sup> Franz Baaber hat am Ende seines Lebens alles, was er gegen den heiligen Stuhl geschrieben, widerrusen und starb ausgesöhnt mit der Kirche am 21. Mai 1841. Brück, Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im neunzehnten Fahrhundert 2 (1889) 460.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Anderes mag hier übergangen werden, so die falsche Deutung von ipsum fundamentale principium catholicae fidei ac doctrinae (90) aus dem Schreiben Papst Pius' IX von 1870 October 28 an den Erzbischof von München (Actenstücke des . Erzbisthums München 41), der innere Widerspruch einer von Döllinger ersundenen "potestas ordinaria subdelegata, wie die römischen Kanonisten sich auszudrücken pslegen" uss.

nischen Concil und der Käubersynode von 449 (861), die Scrupel ob des Sides auf das tridentinische Glaubensbekenntnis (742), die Empfehlung des Tridentinums, seiner genaucsten und reifsten Prüstung der Tradition' (85), — desselben Tridentinums, das ehedem schon je nach Erfordernis von Döllinger und von dem Anonymus in der Allgemeinen Zeitung als Jbealconcil oder als ein knechtisches Wertzeug der päpftlichen Legaten gezeichnet worden war<sup>3</sup>).

Butreffend bemerkt Scheeben4) zur Charafteriftit bes , Sendschreibens': Alles, was der gelehrte Herr hier vorbringt, ist bloß ein Auszug aus dem, was er in den "Römischen Briefen" der Allgemeinen Zeitung in allen Tonarten bem Bublikum vorgesungen hatte, und was durch die ganze liberale und ungläubige Presse Deutschlands in tausendfältigem Echo wiederholt worden ift. Die Expectoration hat nur den Vortheil, daß Döllinger durch dieselbe thatsächlich zu all den Chamsthaten sich bekannte, welche unter dem Deckmantel der Anonymität in den erwähnten "Römischen Briefen" ausgeführt wurden. In der That finden wir hier nichts anderes als die stereotypen Tiraden über papstliche Allgewalt, Universalherrschaft und Dictatur, Mangel an Freiheit und Brüfung auf dem Concil, Unwissenheit der Bischöfe, Erniedrigung der Bischöfe zu papstlichen Commissären, Unfehlbarkeit und absolute Geltung aller päpstlichen Richtersprüche und Gesetze. Ruin des beutschen Reiches und aller Staaten usw., welche, als sie im Janus zum ersten Male nach langer Zeit wieder in ein theologisches Gewand gehüllt auftraten, felbst die "liberalsten Katholiken" so sehr entsetzen, daß sie über schwarze Verleumdung schrieen, wenn man Döllinger mit Janus in Verbindung bringen wollte'5).

Der Stiftspropst hatte in dem Manifest vom 28. März seine Apostasie offen ausgesprochen und, wie man meinte, den Erzbischof, moralisch todtgeschlagen". Aber auch jetzt ließ die kirchliche Behörde

<sup>1)</sup> Vgl. ob. S. 71.

<sup>2)</sup> Vgl. ob. S. 100 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. ob. S. 130 ff. und S. 37 f. 70.

<sup>4)</sup> Schulte und Döllinger gegen das Concil (ben ausführ- lichen Titel i. ob. S. 1543) S. 94.

<sup>5)</sup> Bgl. auch Hergenröther, Kritik ber v. Döllinger'ichen Erklärung vom 28. März d. J., Freiburg i. B. 1871, J. Schmitt, Döllinger, seine "Erklärung" und sein Anhang, Freiburg i B. 1871.

<sup>6)</sup> Deutscher Mertur 1874, 266.

Gnade vor Recht ergehen. Sie verhängte die angedrohte Censur noch nicht, sondern beschränkte sich zunächst auf Maßregeln, welche dem Priester einerseits den ganzen Ernst der Sachlage nahe legten, andererseits aber immer noch Zeit zur Einsicht und Umkehr gestatteten.

In einem Hirtenbrief<sup>1</sup>) vom 2. April machte Erzbischof von Scherr Klerus und Gläubige seiner Diöcese ausmerksam auf die Hauptirrthümer, welche in jenem höchst beklagenswerten Actenstücke Döllingers enthalten sind und den Verfasser, falls er sie beharrlich festhält, von der katholischen Kirche absondern. Der Oberhirt hebt hervor das Ansimnen einer Conserenz, auf der Döllinger das als nichtig erweisen wolle, was durch ein ökumenisches Concil definiert worden war, serner die in der Erklärung des Stiftspropstes vertretene ungedürliche Auffassung von der historischen Forschung, die sirrthümliche Unterstellung und sehr gehässige Anklage, daß die Decrete vom 18. Juli v. J. schlechthin unvereindar seien mit den Verfassungen der europäischen Staaten, insbesondere mit der baherischen Verfassung, daß an den Folgen dieser Lehre das alte deutsche Reich zugrunde gegangen seit uss.

Danach bemerkt der Oberhirt, daß , die Anschauungen, Grundfätze und Urtheile, welche in diesem Actenstücke vorgebracht werden, . seit der Ankundigung des vaticanischen Concils bis jett in vielen Büchern, Zeitschriften und Tagesblättern mit unchriftlicher Leidenschaft und Bitterkeit verbreitet worden sind. Es wird jest leider durch eben dieses Actenstück die längst gehegte traurige Vermuthung zur höchsten Wahrscheinlichkeit gesteigert, daß der Verfasser diefer Erklärung das geiftige Saupt der ganzen gegen das vaticanische Concil ins Werk gesetzten Bewegung gewesen ist, welche so viele Verwirrung der Geister und Beunruhigung der Gewissen erzeugt hat. Die ebenso zahlreichen Gegenschriften und Widerlegungen fanden leider in diesen kirchenfeindlichen Kreisen kein Gehör. Nunmehr aber gestaltet sich die Sache durch das offene Hervortreten eines bis dahin bochst verdienten und in der Kirche wie im Staate hochgestellten Mannes zu einem formlichen Aufruhr gegen die katholische Kirche . Möge die Wiffenschaft immerhin an die katholischen Glaubenslehren hintreten und sie mit allen

<sup>1)</sup> Actenftude bes . . Erzbisthums München 117 ff., Briefe und Erflarungen 93 ff.

menschlichen Mitteln prüsen: sie werden in jeder Feuerprobe bestehen. Die Wissenschaft des Unglaubens aber mag sich aufbäumen gegen Gott und seine Offenbarung, gegen die Kirche und ihre Glaubensdecrete: sie wird nie und nimmer den Felsen, auf den der Herr seine Kirche gebaut hat (Matth. 16, 18), zu erschüttern vermögen.

Der Hirtenbrief schließt mit der Aufforderung, für das schwerzefährdete Seelenheil des Verfassers jener glaubenswidrigen

Erflärung zu beten(1).

## Die Sxcommunication.

Am 3. April übersandte das Ordinariat im Auftrage des Erzbischofs das Pastoralschreiben an Döllinger, dem zugleich die weitere Mittheilung gemacht wurde, "daß unser hochwürdigster Oberhirt ebenfalls am heutigen sämmtlichen Theologie-Candidaten der Erzdiöcese München und Freising den weiteren Besuch Ihrer Borlesungen hat verbieten lassen. Dabei sind wir verpflichtet zu bemerken, daß Seine Erzbischössliche Excellenz Euere Hochwürden zwar nicht zu hindern verwögen, Ihre Vorlesungen fortzuseten<sup>2</sup>),

<sup>1)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 204, nennt das Schreiben des Erzbischofs geradezu scandalös'.

<sup>2)</sup> Trop der drei Gründe, welche Döllinger für das Gegentheil angegeben haben soll (Allg. Zeitung 1871 April 29, 2. außerord. Beilage S. 2106), hat er doch während des Sommersemesters 1871 seine Vorlesungen fortgesett. Aus einem Colleg über die neueste Profangeschichte im November des Jahres 1873 erzählt Dr. J. A. Schöpf, Kleine Trias 21 ff.: "Das Auditorium war sehr gemischt. Blonde Jünglinge, grau» und weißköpfige Männer, Militär und Civil. Döllinger erschien mir viel frischer und lebhafter als selbst in den Fünfziger Jahren . . Ich biete nur den Gesammt= eindruck. Und dieser war: Döllinger ist gang umstrickt vom beutschen (specifisch preußischen) Chauvinismus und hat eine gründliche Antipathie gegen Desterreich und das Papstthum . . Im Hypernationalismus steckte nunmehr Döllinger mit Haut und Haar, während er in früheren Jahren entschieden den mehr kosmopolitischen Standpunkt des Chriftenthums festgehalten hatte. Seine tiefgewurzelte Antipathie gegen Desterreich ist wohl älteren Datums [Bgl. oben S. 285 und Hiftorisch politische Blätter 1890 I 242]. Ein neben mir sitzender Desterreicher murde feuerroth, als Döllinger unsere große Kaiserin Maria Theresia als "dasschlimmste unter den drei gefronten Beibern" ichilderte, und er mare viel=

daß Sie dies aber nur im offenbaren Widerspruche gegen Ihren Oberhirten, den legitimen Bächter über jeglichen Unterricht in der katholischen Religion, der in der Erzdiöcese ertheilt wird, werden thun können. Schließlich lafst der hochwürdigste Oberhirt Gueren Hochwürden infolge Ihrer öffentlichen Erklärung vom 29, p. Mis. [Tag der Einhändigung] zu bedenken geben, daß die in der vierten Sitzung des vaticanischen Concils erlassene Constitutio prima de ecclesia Christi dogmatischer Natur ist, daß der Widerspruch gegen die dort definierten Sate unter den Begriff ber Harefie fällt, daß die formelle Baresie die größere, dem Bapfte reservierte Ercommunication ipso facto zur Folge hat, daß deswegen Euere Hochwurden Ihr Gemiffen zu prufen haben, ob Sie diefer firchlichen Cenfur nicht bereits verfallen find. Sollten Guere Hochwürden, was Gott verhüte, auf dem durch die bezeichnete öffentliche Erklärung eingenommenen Standpunkte verharren, jo würde es unvermeidlich sein, durch öffentliche und feierliche Sentens zu erklären, daß Sie die Ausschließung aus der katholischen Rirche. der Sie einst so große Djenste geleistet haben, verwirkten (1).

Döllinger war sich seiner Stellung zur Kirche bewusst. Als Stiftspropst hatte er die Charfreitagsliturgie zu halten. Mit Anspielung auf die Oration: Oremus et pro haereticis et schismaticis (lasst uns beten auch für die Häretiker und Schismatiker) sagte er im Kreise einiger Collegen am Gründonnerstag den

leicht demonstrativ aufgestanden und fortgegangen, wenn ich ihn nicht aufgehalten hätte; denn mir war Döllinger schon seit Jahren als Erzseind Desterreichs bekannt. Uebrigens schwebte über dem ganzen Wesen Döllingers eine Art Verstimmung und, so oft er auf das Papstthum zu sprechen kam, eine auffallende Verbissenheit". Später stellte Döllinger aus Mangel an Zuhörern seine Vorlesungen ein, blieb aber Mitglied der Facultät. Bgl. historisch politische Vlätter 1875 I 55. Der Deutsche Merkur 1878, 327 sagt so: "Richt weil Döllinger seine Zuhörer mehr hatte, hielt er keine Vorlesungen mehr, sondern weil er aus freiem Entschlusse keine Vorlesungen hält, hat er natürlich auch keine Zuhörer mehr"; s. ebd. S. 384.

<sup>1)</sup> Actenstücke des . . Erzbisthums München 120, Briefe und Erklärungen 98 f. In der erstgenannten Sammlung stehen auch die entsprechenden Erlässe an die k. Direction des herzoglich Georgianischen Klerikal-Seminars, an den erzb. Ephorus der Philosophies und Theologies Candidaten der Erzdiöcese, Domcapitular und geistl. Rath Dr. M. Namps, an die sieben bayerischen Ordinariate und die Zuschrift an das Ministerium des Innern für Kirchens und Schul-Angelegenheiten, sämmtlich dat. vom 3. April.

6. April, er werde morgen auch für sich zu beten und zu singen haben.).

Den Entscheid führte herbei ein um die katholische Kirche in Deutschland hochverdienter Mann, zu dessen felsenfester Glaubenstreue und echt ritterlichem Edelsinn ein häßlicheres Gegenstück kaum venkbar ist als Döllingers Halbheit und heimtückisches Wesen; es war Georg Freiherr von und zu Franckenstein. Der Stiftspropst sollte bei einer Feier des St. Georgs-Ordens einen officiellen Gottesdienst abhalten. Franckenstein, der spätere Groß-komthur und Großkanzler des Ordens, begab sich zum Erzbischof und erklärte, man müsse doch wissen, od Döllinger noch katholisch sei. Die Antwort war der über den Häresiarchen verhängte Bann<sup>2</sup>).

Die firchliche Sentenz wurde gefällt am 17. April. Der Ordinariats-Erlass) beginnt mit den Worten: "Von Seiner Excellenz unserm hochwürdigsten Herrn Erzbischofe Gregorius von München-Freising sind wir am heutigen beaustragt worden, Eueren Hochwürden, wie hiemit geschieht, im Namen desselben Oberhirten zu erklären, daß Sie der größeren Excommunication mit allen daran hängenden kanonischen Folgen versallen sind.

Nach einem furzen Ueberblick über den Briefwechsel, welchen der Erzbischof während der letzten Monate mit Döllinger unterhalten, heißt est. "Endlich erfolgte Ihre zugleich der Deffentlichkeit übergebene Erklärung vom 29. v. M., in welcher Sie nicht blos die Anerkennung der genannten Concilsbeschlüsse verweigerten, sondern auch ein vollständig häretisches Glaubensprincip aufstellten und vertheidigten, und zugleich die gehässigften Anklagen gegen die Kircheschlenderten. Nachdem so Euere Hochwürden klaren und sicheren Glaubens-Decreten der katholischen Kirche bewusste und hartnäckige Leugnung entgegengeseth haben und sortwährend entgegensehen, nachdem Sie ferner den mehrsach wiederholten väterlichen Mahnungen und Warnungen Ihres Oberhirten kein Gehör liehen, nachdem Sie

<sup>1)</sup> Bgl. Deutscher Merkur 1890, 113.

<sup>2)</sup> Fakob Fäh S. I, Georg Arbogast Freiherr von und zu Franckenstein. Ein Charakterbild. Stimmen aus Maria-Laach 1891 I 146 und Sonderabdruck S. 35. Bgl. Stammingers Gedächtnißrede auf den am 22. Januar 1890 heimgegangenen Freiherrn, Würzburg 1890.

<sup>8)</sup> Actenstücke des . . Erzbisthums München 134 f., Briefe und Erklärungen 100 ff. Die Sammlung von Rolfus, Kirchengeschichtliches 1, 486, gibt das falsche Datum: 4. April.

vielmehr Ihre Opposition gegen die Kirche öffentlich vertreten und Anhänger geworden haben, nachdem endlich die dadurch entstandene große Gesahr für die Gläubigen die lange getragene Kücksicht gegen Ihre hohe Stellung in der Kirche und im Staate, sowie gegen Ihre unzweiselhaften Verdienste im Lehramte, in der Wissenschaft und im öffentlichen Leben überwogen hat, so mußte zur Kettung Ihrer Seele und zur Warnung anderer die durch die Kirchengesetze auf das erimen haereseos externae et formalis gesetze und vom allgemeinen vaticanischen Concile bezüglich seiner Decrete vom 18. Jusi v. J. neuerdings statuierte excommunicatio major, welcher Sie durch das genannte kirchliche Vergehen ipso facto versallen sind, durch specielle Sentenz declariert und diesem kirchlichen Richterspruche die entsprechende Dessentlichkeit, wie hiemit in Aussicht gestellt wird, gegeben werden.

Seine Majestät König Ludwig II versicherte dem censurierten Stiftspropst, den er vor kurzem noch seinen Bossuet und den "wahren Fels der Kirche") genannt hatte, in einem Handschreiben: "Mit lebhastem Bedauern habe ich Ihre Excommunication vernommen und drücke mit warmen Worten mein Beileid aus". Nach einer Mittheilung, welche Döllinger in späteren Jahren machte, wurde er "damals stark durch Ludwig II in Bersuchung geführt, da der Monarch meinte, ich könnte trotz der Excommunication fortsahren, die Messe zu lesen".

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 164.

<sup>2)</sup> Allgemeine Zeitung 1871 April 29, 2. außerordentliche Beilage S. 2106.

s) L. v. Kobell Exinnerungen 104. Und doch hatte Döllinger, da die "Bannungen ebenso ungiltig und unverdindlich als ungerecht" seien, den festen Entschluß ausgesprochen, daß er sich durch "Cenjuren, welche zur Förderung falscher Lehren verhängt worden, sein Recht nicht werde verkümmern lassen". Schulte, Der Alkfatholicismus 21. Daß König Ludwig II den Stiftspropst "zurückgestoßen" habe, weil er trot der Excommunication nicht fortsuhr, Messe zu lesen (v. Kobell aad.), ist nicht glaubhaft; vgl. Schulte aad. 437¹. Wie oft hat denn Döllinger Messe gelesen in den letzten Jahren, die seiner Excommunication vorausgingen? — Ueberdies widerspricht L. v. Robell sich selbst; denn "Erinnerungen" 24 f. liesert sie den Beleg, daß die von ihr behauptete Zurückst oßung des Stiftspropstes durch den König nichts zu bedeuten hatte. Sie schreibt: "Ludwig II von Bahern verlangte ostmals, besonders zur Osterzeit, von Döllinger Ausschlässeichen von ihm erkäutern; so hatte Döllinger dem Begehr des Königs

Die Sprache der kirchlichen Behörde war tief ernst. Man ließ es nicht sehlen an wiederholten Bitten und liebevollen Mahnungen. Am 23. April, also wenige Tage nach der Excommunication, erschien Bischof Feßler von St. Pölten in höherem Auftrage bei Döllinger und conserierte mit ihm volle acht Stunden; umsonst. "Der Sturm gegen das Vaticanum", schrieb ein bahersischer Bischof, "ist von der Loge commandiert; darum helsen Gründe und Briese nichts. Vismarck mischt die Karten zum Spiele gegen die Kirche, Bahern soll zuerst auswersen". Feßler gab die Hossenung noch nicht vollständig auf. "Sie ist in der letzten Zeit sehr gesunken", schrieb er am 18. Mai 1871 nach Einsiedeln, "aber ganz sinken lassen werde ich sie erst dann, wenn Döllinger sich öffentlich und förmlich lossagt").

Döllinger hat aus guten Gründen von einer förmlichen und öffentlichen Lossagung nie etwas wissen wollen, aber er fuhr fort,

entiprechend im März 1873 einen Auflat über "die Gewissheit der Auferstehung Christi" übersandt und sein Buch "Christenthum und Kirche" unterbreitet . Besonders interessierte sich der Monarch für biblische Stellen, welche das Königthum betrasen oder im hohen Liede vorkamen. Und stetsgenigten wenige Stunden, um den König in den Besitz der gewünschten

Erläuterungen zu setzen'.

<sup>1)</sup> Erdinger, Dr. Joseph Feßler, Bischof von St. Pölten und Secretär des vaticanischen Concils. Ein Lebensbild. Brigen 1874, S. 173 ff. Lgl. das erdichtete Referat der Biener , Preffe' bei Bolfgang Menzel, Geschichte der neuesten Jesuitenumtriebe in Deutschland (1870-1872), Stutta. 1873, S. 184. Majunte, Geschichte des "Culturkampfes" in Preugen-Deutschland S. 178, ermähnt ben Besuch Laemmers in folgendem Zusammenhange: Auch Döllinger hätte sich vielleicht wie Hefele unterworfen. Wir hatten bei den Erörterungen über das Concil gesehen, daß selbst Graf Arnim der Meinung war, der "Luther des neunzehnten Jahrhunderts" sei nur Antiinfallibilist geworden, weil er nicht in die Vorbereitungscommission für das Concil berufen worden sei. Um diese Empfindlichkeit zu paralysieren, hatte ihn Bius IX durch Prof. Laemmer Sbei beffen Rückreise aus Rom i. J. 1871, bald nach dem Besuch Feglers] seiner personlichen Sympathien versichern lassen. Aber es war zu spät. Nach einer bis heute unwider= iprochen gebliebenen Mittheilung der "Germania" vom Sommer 1871 ift Döllinger Mitglied ber Freimaurerloge zu Karlsruhe, und bas erklärt zulett bei ihm Alles. Daß Döllinger Freimaurer gewesen sei, wird von Jörg in hiftorisch-politische Blätter 1890 I 240 f. entichieben geleugnet. Bgl. Allgemeine Zeitung 1871 November 23, außerord. Beilage S. 5786. Bei Luife von Robell, Erinnerungen 37 ff., erzählt Döllinger, daß er durch einen unschuldigen Jufall in ben Ruf der Freimaurerei gekommen sei.

jo zu reden und so zu handeln, daß über seinen inneren und äußeren Bruch mit der katholischen Religion nicht der geringste Zweisel obwalten konnte. Ende Mai fand auf seine Einladung in München eine Versammlung statt. Das Ergebnis der Berathungen war ein "wesentlich von ihm entworsenes" Schriftstück.

Die Allgemeine Zeitung brachte es unter bem Titel , Erflärung Döllingers und Genoffen' in ber Beilage bes 13. Juni 1). Darin heißt es: "Wenn der jungste hirtenbrief der deutschen Bischöfe behauptet: Petrus sei es. der durch den Mund des fich für unfehlbar erklärenden Papstes gesprochen habe, so muffen wir dieses Vorgeben als eine Blasphemie zurückweisen ... Die neuen Lehren verletzen in ihrer nachten Derbheit und faum zu berechnenden Tragweite jedes christliche Gefühl . . Wenn die deutschen Bischöfe behaupten: die "Külle der Gewalt", welche gemäß den vaticanischen Decreten dem Papst zukomme, dürfe nicht als eine unbeschränkte oder alles umfassende bezeichnet werden, weil der Papst in deren Ausübung an die göttliche Lehre, Ordnung und Satzung gebunden sei, so würde man mit dem gleichen Rechte fagen können, daß eine unumschränkte, despotische Gewalt überhaupt, selbst bei den Mohammedanern nicht eristiere. Denn auch der türkische Sultan oder der Schah von Persien erkennt die Schranke des göttlichen Richters und die Satzungen des Korans an . . Der Papst besitzt nach der neuen Lehre eine Gewaltfülle, wie selbst die ausschweifenoste Phantasie sie nicht größer sich denken kann .. Wir beklagen es . ., daß die deutschen Bischöfe sich nicht gescheut haben, in einem Hirtenbrief an das katholische Bolk den Gewissensschrei ihrer Diöcesanen mit Schmähungen auf Bernunft und Wissenschaft zu beantworten. Wahrlich, wenn wir von Männern, die keine höhere Pflicht als blinden Gehorsam zu kennen scheinen, auf ihre ehrwürdigen Vorfahren im Episkopat, auf Bischöfe wie Cyprian, Athanafius, Augustin, blicken, so haben wir ein größeres Recht als der hl. Bernhard zu dem Schmerzensruf: Quis nobis

<sup>1)</sup> Abgedruckt bei Schulte, Der Alkkatholicismus 16 ff. (vgl. 338 f.) und Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Kathoslifen-Congresses abgehalten vom 22. dis 24. September 1871 in München. Mit einer historischen Einleitung und Beilagen. S. VIII ff. Neber die Autorichaft Döllingers s. auch Allgemeine Zeitung 1871 Juni 13, Hauptblatt S. 2920.

dabit videre ecclesiam sicut erat in diebus antiquis1). Wir weisen die Drohungen der Bischöfe als unberechtigt, ihre Gewaltmaßregeln als ungiltig und unverbindlich zurück . . Sett hat man zum erstenmal — der Fall ist in achtzehn Sahrhunderten nicht vorgekommen — Männer mit dem Kirchenbanne belegt, nicht weil sie eine neue Lehre behaupten und ausbreiten wollen, sondern weil sie den alten Glauben, wie sie selber ihn von ihren Eltern und Lehrern in Schule und Kirche empfangen haben, bewahren und das Gegentheil davon nicht annehmen, ihren Glauben nicht wie ein Kleid wechseln wollen . . Wenn wir trauernd das Streben nach geistlähmender Centralisation und mechanischer Uniformität wahrnehmen; wenn wir die wachsende Unfähigkeit der Hierarchie beobachten, welche die großartige geistige Arbeit der neuen Zeit nur mit dem Schellengeklingel altgewohnter Redensarten und ohnmächtiger Verwünschungen zu begleiten oder zu unterbrechen vermag — so ermuthigt uns doch die Erinnerung an bessere Zeiten und die Zuversicht auf den göttlichen Lenker der Kirche. In solcher Rückschau und Vorschau zeigt sich uns ein Bild echt kirchlicher Regeneration, ein Zustand, in welchem die Culturvölker katholischen Bekenntnisses, ohne Beeinträchtigung ihrer Gliedschaft an dem Leibe der allgemeinen Kirche, aber frei von dem Joch unberechtigter Herrschsucht, jedes sein Kirchenwesen, entsprechend seiner Eigenart und im Gintlange mit seiner übrigen Culturmission in eintrachtiger Arbeit von Klerus und Laien gestaltet und ausbildet, und die gesammte katholische Welt sich der Führung eines Primats und Episkopats erfreut, der durch Wissenschaft und durch thätige Theilnahme an einem gemeinsamen Leben sich die Einsicht und die Befähigung erworben hat, um der Kirche die ihrer einzig würdige Stelle an der Spite der Weltcultur wieder zu verschaffen und auf die Dauer zu erhalten. Auf diesem Wege und nicht durch die baticanischen Decrete werden wir zugleich uns bem höchsten Ziele christlicher Entwicklung wieder nähern, der Vereinigung der jest getrennten driftlichen Glaubensgenoffenschaften, die von dem Stifter der Kirche gewollt und verheißen ist, die mit immer steigender Kraft der Sehnsucht von ungähligen Frommen, und nicht am wenigsten in Deutschland, begehrt und herbeigerufen wird. Das gebe Gott! München, im Juni 1871'.

<sup>1)</sup> Wer wird uns die Kirche sehen lassen, wie sie war in alter Zeit.

Zu diesen "unzähligen Frommen" sollen außer Döllinger, der an erster Stelle unterzeichnet ist, auch die dreißig anderen Herren gehören, deren Unterschriften der des Stiftspropstes solgen. Einer derselben, Rowland Blennerhasset, erhob indes ernste Einsprache gegen die von ihm als unbefugt gerügte Verwendung seines Namens und stützte die Beschwerde mit der Bemerkung, daß er seinen Namen richtig geschrieben haben würde, wenn er selbst unterzeichnet hätte<sup>1</sup>).

Das Document berührt sich nach Sprache und Inhalt in auffallender Weise mit manchen früher besprochenen anonymen oder durch Reusch erst veröffentlichten Kundgebungen des greisen Stiftspropstes, welcher jeht, nachdem die Maske gefallen, keinen Grund mehr hatte, gewisse Antipathien zu verheimlichen. Alles freisich, was Döllinger dachte und fühlte, sprach die Proclamation vom Juni 1871 noch nicht offen aus. Sie hält scheindar immer noch an der Tradition der "achtzehn Jahrhunderte" sest, wiewohl doch Döllinger-Janus sich mit dieser Tradition schwonlich abgefunden hatte. Die Klugheit forderte einige Zurückhaltung. Ob sie auf die Dauer möglich ist? — Das von der "Erklärung" bestiebte, der Hierarchie zur Last gelegte "Schellengeklingel altgewohnter Kedensarten und ohnmächtiger Verwünschungen" lässt weitere radicale Verlautbarungen des Chorsührers erwarten.

## Chrenbezeigungen.

Der am Schlus der "Erklärung geäußerte Wunsch nach Bereinigung der getrennten Glaubensgenoffenschaften ist eine lang gehegte Lieblingsidee Döllingers. Im Jahre 1863 hatte er von der "Bersöhnung der getrennten Consessionen in höherer Einheit" gesprochen, ähnlich im Jahre danach in der akademischen Rede "König Maximilian II und die Wissenschaft").

Demselben Gefühl gab er Ausdruck in dem Dankschreiben vom 15. Mai 1871 an den Dekan der juristischen Facultät zu

<sup>1)</sup> Bei Schulte, Der Altfatholicismus 338 ff. Die "ausdrückliche und rückhaltslose Zustimmung' des Pater Huacinthe zur Erklärung Dölslingers und Genossen s. Allgemeine Zeitung 1871 Juli 15 S. 3511.
2) Bgl. ob. S. 22 32.

Marburg<sup>1</sup>). Die Auszeichnung des juristischen Doctorgrades', sagt Döllinger, welche mir durch die Güte der Facultät der Rechte zutheil geworden ist, nehme ich mit Freude und mit Stolz an ... Es ist wohl das erstemal, daß einem Manne meines Standes ein io gewichtiges Rengnis des Wohlwollens und Vertrauens von einer gelehrten, einem anderen Bekenntnisse angehörigen Körperschaft gewährt wird; ich werde wohl nicht irre gehen, wenn ich darin einen Vorgang erblicke, welcher nicht ohne Einfluss bleiben wird auf die fünftige Gestaltung der Dinge in dem nun politisch geeinigten, aber confessionell noch gespaltenen Vaterland. Wir Deutsche können und wollen doch nicht der Hoffnung entsagen, daß zu der glücklich erlangten staatlichen Union auch einmal die religiöse sich geselle, daß die vor 300 Jahren unvermeidlich gewordene Trennung in einer wenn auch jetzt noch entfernten Zukunft zu höherer reinerer Einheit sich wieder zusammenschließe. Wird mir die hochverehrte Facultät wohl gestatten, daß ich, von der Sehnsucht nach solchem Ziele erfüllt, die hohe Ehre, die sie mir erwiesen hat, zugleich auch als eine glückverheißende Vorbedeutung eines künftigen Geistesfriedens begrüße und auch darum mich ihrer freue?

Die akademische Würde, welche die Marburger Juristen dem Bater des Alkkatholicismus übertrugen, war nicht die einzige Anserkennung und Ehrenbezeigung, welche dem geseierten Manne besichert wurde.

Die Münchener Professorenadresse vom 3. April versichert, daß es ,in solchen Zeiten der Gefahr, wo alle äußeren Stützen brechen, Aufgabe der Hochschulen sei, sich als den letzen und wills Gott unzerbrechlichen Hort der misshandelten Wahrheit zu bewähren, und vor allen auf Sie, hochwürdiger Herr, waren die Blicke der Nation gerichtet. Sie haben der Erwartung entsprochen. und in die Annalen der Münchener Universität ein Blatt von höchster historischer Weihe eingefügt. Harren Sie aus im Kampse, hochwürdiger Herr, bewehrt mit dem festen und leuchtenden Schilde der Wissenschaft, und möge derselbe ein Medusenschilb werden für alle Verderber der Christenheit!<sup>(2)</sup>

In dem Glückwunschschreiben, welches der tief gesunkene Pater Hacinthe am 26. April von Rom aus an Döllinger

<sup>1)</sup> Allgemeine Zeitung 1871 Juni 23 S. 3115.

<sup>2)</sup> Friedberg, Sammlung der Actenstücke 1, 188.

richtete, verzweiselt der Verfasser an dem Ersolge von "wissenschaftlichen Demonstrationen und Gewissensprotesten gegen die unerhörten Anmaßungen der römischen Curie". "Damit den Menschen, welche dieses System vertreten, die Augen aufgehen, ist es nöthig, daß sie sich an Begebenheiten stoßen, die stärker sind als sie selbst, und dies wird, wenn ich nicht irre, die schreckliche Züchtigung sein, welche Gott ihnen vorbehält, und zu gleicher Zeit die unverhofste Rettung, welche er seiner Kirche bereitet").

Am 30. April beschlossen Münchener Universitätsstudenten eine Adresse an den Bertreter der Wissenschaft'2). Am 4. Mai gieng ein Schreiben der drei weltlichen Facultäten zu Freiburg i. B. an den Vorkämpfer für Gewiffensfreiheit ab3). Sogar Professoren der römischen Sapienza betheiligten sich an dem Beifallssturm, darunter auch solche, welche vorher eine Abresse an den Lapst unterschrieben und denselben "wegen des Dogmas der Infallibilität beglückwünscht' hatten4). Am 20. Mai gaben ein paar Gießener Universitätslehrer ihre ,volle Zustimmung zu Döllingers mannhafter Erklärung vom 28. März', verwarsen einen ,in seiner Grundannahme widersinnigen und wahnsinnigen Glauben', der zudem eine freche Auflehnung gegen den Staat' fei<sup>5</sup>). Am Morgen des 28. Mai wurde die Bustimmungsadresse der Katholiken der Rheinlande durch eine Deputation von Herren aus Bonn, Coblenz und Köln überreicht'6). Aus Würzburg, Salzburg, Wien, Amsterdam uff. liefen Schreiben ähnlichen Inhaltes ein?). "Von protestantischer Seite aber', schreibt Alban Stolz in seiner schlichten, volksthümlichen Weise, "ist ihm eine Adresse gemacht worden in dem Land, welches fast alle deutschen Gebiete an bornierter Unduld-

<sup>1)</sup> Allgemeine Zeitung 1871 Mai 11 S. 2315.

<sup>2)</sup> Ebd. Mai 3 S. 2163.

<sup>3)</sup> Ebd. Mai 7, Beilage S. 2252.

<sup>4)</sup> Ebd. April 27 S. 2056; vgl. Mai 18, außerord. Beilage S. 2459. Das Dekumenische Concil. Stimmen aus Maria-Laach 12, 5 ff. Kheinischer Merkur 1871, 475. Theiners Correspondenz mit Friedrich im Deutschen Merkur 1874, 303.

<sup>5)</sup> Allgemeine Zeitung 1871 Mai 25 S. 2585.

<sup>°)</sup> E66. Mai 30, Beilage S. 2684. Rheinischer Merkur 1871, 167 f.

<sup>7)</sup> Bgl. Rolfus, Kirchengeschichtliches 1, 474. Friedberg, Sammslung der Actenstücke 1, 189.

samteit gegen die Natholiken übertrifft, nämlich in Braunschweig''). Diese Protestanten-Adresse an Döllinger, welche nach der Allgemeinen Zeitung<sup>2</sup>) wohl die erste ihrer Art' sein soll, legte, wie dasselbe Organ meldet, den Nachdruck auf die politische Seite der Opposition gegen Papst und Jesuiten, auf die Gefahren der Unfehlbarkeitserklärung in ihren möglichen und wahrscheinlichen Folgen für das junge deutsche Reich, und auch des Königs von Bahern ist sehr rühmend gedacht'.

Auf welchen Frrweg Döllinger gerathen ist', heißt es bei Alban Stolz an der angeführten Stelle, darüber follte ihm schon ein Licht aufgehen durch die Adressen, die er bekommt. Muss es einem katholischen Geistlichen nicht unheimlich werden, wenn er Beifallsadreffen bekommt von Leuten, welche das ganze Sahr in keine Kirche gehen, von welchen manche nicht einmal an einen persönlichen Gott glauben, die sich als Katholiken unterschreiben, während fie nicht einmal so viel mehr glauben, als die meisten Protestanten noch glauben . Der Heiland hat zu seinen Aposteln beim letten Abendmahl gesagt: "Wenn ihr es mit der Welt hieltet, so würde sie euch als ihresgleichen lieben". Die meisten dieser Abreffen an Döllinger gehen aber gerade aus von Leuten, die fo recht auf der breiten Heerstraße der Welt dahinziehen . . Dazu kommen noch alle abgelöschten Katholiken, alle, die in gemischter She leben und ihre Kinder protestantisch erziehen laffen, alle Freimaurer, alle öffentlichen Sünder, alle Leser und Liebhaber antichristlicher Zeitungen, der Gartenlaube und ähnlicher Blätter. Und wenn man alle Theilnehmer an der höllischen Mordbrennerei in Paris abstimmen hätte lassen über das unfehlbare Lehramt des Papstes, sie hätten alle mit den Münchner Hochlehrern und Gemeinderäthen wie ein Mann gestimmt . . Solchen Weltleuten ge-

<sup>1) &</sup>quot;Wohin sollen wir gehen?" 6. Aufl. in "Rleinigkeiten" 2 (1872) 272 f. Bgl. "Dürre Kräuter" (1877) 160.

<sup>2) 1871</sup> Juni 10 S. 2874. Kieks, Der Altkatholicismus in Baden, Heidelberg 1883, S. 8 ff. und namentlich die Allgemeine Zeitung während dieser Monate. Auch an der Alma Mater zu Innsbruck regte sich in Prosessionenkreisen das Bedürfnis nach einer officiellen Kundgebung an den "Vorkämpfer für echt wiffenschaftliche Forschung". Das Unternehmen scheiterte indes an der ablehnenden Haltung des damaligen Rector magnissicus, des um die Errichtung der hiefigen medicinischen Facultät hochvers dienten Prosessions Karl Dantscher, welcher hervorhob, daß der Streitigsteiten an der Universität ohnehin genug seien.

fällt der jetzige Herr Döllinger, weil er protestiert: früher hat er ihnen gar nicht gefallen, da er die Wahrheit der katholischen Kirche vertheidigte. Wird er jetzt auf dem breiten oder schmalen Wege gehen und stehen?<sup>(1)</sup>).

Die Preßburger Abresse hat Döllinger in folgender Weise beantwortet: "An die liberalen Katholifen der kgl. Freistadt Preßburg! Mit Freude und mit herzlichem Danke nehme ich die Adresse der Katholifen von Preßburg entgegen. Möge die darin ausgesprochene Gesinnung der Anhänglichkeit an die katholische Kirche

<sup>1)</sup> Der auf der Höhe altkatholischer Bildung stehende Rheinische Merkur sah in der Schrift , Wohin sollen wir gehen?' eine traurige Brobe. wie selbst besser angelegte Raturen, selbst ber ,einft berühmte Alban Stolg', durch den Infallibilismus ein Opfer geistiger Versimpelung und sittlicher Heruntergekommenheit' werden konnten . . ,Aber wohin soll es noch kommen, wenn selbst ein Mann wie Alban Stolz so tief finken kann?' Rheiniicher Merkur 1871, 304 f. S. 536 figuriert Alban Stolz als ultramontaner Rabulift'. Der Bildungsgrad des genannten Blattes, welches fich jest "Deutscher Merkur, Organ für tatholische Reformbewegung' nennt, bekundet sich auch in einer überraschenden Entdeckung vom 23. März 1891. Unter dem Titel: "Unbewusstes Ge-ftändnis des Baticans, daß er neukatholisch seit steht ein dritthalb Spalten langer Auffat, deffen Inhalt und Ton an die Feder eines bekannten gefeierten Juriften im altkatholischen Lager ftark erinnern. Der Verfasser schreibt: "Daß der Vatican die alte katholische Kirche nicht mehr repräsentiert, beweist er — vielleicht — unbewusst, aber deutlich genug. Er nennt die Stellvertreter des Papftes auf den alten bischöflichen Stühlen moderni episcopi. Vortrefflich. Es ist zwar kein classisches, sondern Mönchslatein: doch das schadet nichts. Das Wort bedeutet in den romanischen Sprachen "neu", "neumodisch". Den modernen Staat, die moderne Zivilisation hafet und verwirft der Papst (Syllabus); moderne "Bischöfe" find ihm recht. In einem Breve vom 31. Juli (dem Feste des "heiligen" Ignaz von Lohola) 1885 wird von Leo XIII "der Bruder Philippus" d. i. Rrement genannt modernus Archiepiscopus Coloniensis, und der Ausdruck gefällt dem Papfte fo gut, daß er im folgenden Sate benfelben wiederholt. Also "der Bruder Philippus" ist in der Sprache des Baticans der "moderne Kölnische Erzbischof", oder "wie er heute Mode ist", der neukatholische'. Hat der Anonymus, welcher diese Zeilen schrieb, wirklich nicht gewusst, daß modernus Archiepiscopus Coloniensis ,in der Sprache bes Baticans' ben gegenwärtigen Erzbischof von Roln bedeutet? In diesem Sinn wird das Wort modernus ja schon von Cassiodor im fünften und sechsten Jahrhundert gebraucht; vgl. Ducange und Forcellini - Döllinger hat es nicht unter feiner Burde gehalten, Diefes Reformorgan , Deutscher Merkur' mit Beiträgen zu verseben.

und ihre echte Lehre, sowie des Festhaltens an dem Wesen der alten kirchlichen Ordnung sich mehr und mehr als die Ueberzeugung aller intelligenten Katholiken der ungarischen Kation herausstellen. Die Katholiken Ungarns sind die ersten gewesen, welche klar erkannt haben, daß eine rechtlich geordnete Theilnahme der Laien an der Feststellung und Berwaltung der kirchlichen Ansgelegenheiten dassenige sei, was der Kirche gegenwärtig noth thut. In dieser Theilnahme werden sie auch die geeigneten Mittel sinden, um sich jenes durch die vaticanischen Decrete zum vollen Ausdruck gekommenen Despotismus zu erwehren, welcher die gesammte katholische Welt unter die Willkürherrschaft einer saft völlig aus Italienern bestehenden Kriesterbehörde und des mit der Eurie eng verdündeten Fesuitenordens beugen will<sup>(1)</sup>.

Döllinger hegte seit langen Jahren warme Sympathien sür das Land der Hochstirche<sup>2</sup>). Fetzt fanden sie einen ausdrucksvollen Widerhall. Bei einer am 6. Juni abgehaltenen "Convocation" der Universität Oxford<sup>3</sup>) wurde der Vorschlag gemacht, dem Prosessor Döllinger das Chrendiplom eines Doctor juris auszustellen. Kanonikus Liddon, der, wie es heißt, eine vortrefsliche lateinische Rede hielt, sprach die Hossinung aus, daß der Untrag einstimmig durchgehen möge. Die Hossinung scheiterte an dem Widerspruch des Convertien Clarke. Bei der Abstimmung wurde dem "Gegner der päpstlichen Unfehlbarkeit" das Chrendiplom mit 65 gegen 16 Stimmen zuerkannt. So die Londoner Correspondenz der Allgemeinen Zeitung<sup>4</sup>). Nach dem Münchener Berichte vom

<sup>1)</sup> Allgemeine Zeitung 1871 Juni 7, Beilage S. 2824. Zwei Unterschriftensammler der "liberalen Katholiken" Preßburgs kamen auch zum Rector des Jesuitencollegs. Die beiden Herren Juristen hatten keine Ahnung vom Stand der Dinge. In der unschuldigsten Unwissenheit von der Welt trugen sie dem Rector ihr Anliegen vor. Ganz gegen ihr Erwarten lehnte dieser ab. Da fragten sie, ob sie nicht zu den übrigen Herren des Collegs auch gehen dürsten: "Wird umsonst sein, meinte der Rector. Als die beiden intelligenten Sammler ebenso leer, wie sie gekommen waren, durch die Hauspforte abzogen, sagte der eine zum andern: "Aber du, ich hätte doch geglaubt, daß der mit gutem Beispiel vorangehen würde".

<sup>2)</sup> Bgl. Hiftorisch politische Blätter 1890 I 246 252. Nach Luise von Kobell, Erinnerungen 6, machte Döllinger ,in der Objectivität eine kleine Ausnahme' für die Engländer und gegen die Feluiten; L. Kriedrichs Berichtigung im Deutschen Merkur 1391, 210.

<sup>3)</sup> Bgl. Bellesheim, Henry Edward Manning 114.

<sup>4) 1871</sup> Juni 3 S. 2754, Juni 10 S. 2875.

13. Juni<sup>1</sup>) wurde der juristische Doctorhut der Universität Oxford, , dieses seltene Ehrendenkmal, dem greisen Kirchenlehrer<sup>2</sup>) als dem tapferen Kämpfer für historische Wahrheit verliehen<sup>2</sup>.

Der Act war für die "Times" der Anlass zu einem längeren Leitartifel ,voll des Lobes für das Streben des Geaners der Unfehlbarkeit'. ,Der Mann', so sagt das leitende Blatt3), welcher an irgendeinem Plaze oder in irgendeiner Beise gegen eine solche Beschimpfung der menschlichen Geistesarbeiten und des Zeugnisses des menschlichen Gewissens antämpft, dient der Sache der Wahrheit und der Wissenschaft über die ganze Welt. In einem besonderen Grade hat er Anspruch auf die Unterstützung derienigen. welche, gleich der englischen Nation, den nämlichen Kampf bereits gefämpft und gewonnen haben. Von diesem Gesichtspunkt aus fämpfen Dr. von Döllinger und die Universität Orford für den Augenblick unter dem nämlichen Banner. Und es ist sehr zu bedauern, daß einige liberale Mitglieder der Convocation eine etwas unfreundliche Haltung gegen einen Mann eingenommen haben, welcher der Sache der Freiheit unter größeren Schwierigkeiten dient als fie dieselben zu schätzen vermögen. Die Universität Drford thut wohl daran, den Kampf gegen einen despotischen und beschränkten Dogmatismus zu unterstützen, und kann dies thun, ohne sich irgendwie mit den positiven Ansichten Döllingers zu identificieren. Wenn Dr. v. Döllinger und die bayerischen Katholiken bereit find, das Dogma auf unabhängigem Boden in Frage zu stellen, dann haben fie eine protestantische Bewegung angeregt, dann haben sie erklärt, daß es eine höhere Autorität gibt als Concilien, Bapfte, Bischöfe und Briefter, und daß dies die rein geistige Autorität ist, welche jedem individuellen Gewissen innewohnt. Und hiezu muß der Kampf früher oder später einmal

<sup>1)</sup> Ebb. Juni 14 S. 2948. Das Diplom, bessen Inhalt aad. abgebruckt ist, wurde überbracht von dem damaligen Oberlehrer am Trinith College, Herrn Alfred Plummer, später Master of Universith College zu Durham. Es ist derselbe Plummer, der vom 4. Juli 1870 bis zum 28. Juli 1890 oft mit Döllinger verkehrt und seine Ersahrungen in mehreren wiedersholt erwähnten Artiteln der Zeitschrift The Expositor 1890 I f. zu Ehren des Mannes niedergelegt hat. Bgl. The Expositor 1890 I 212 f.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 1181.

<sup>8)</sup> Rach der Allgemeinen Zeitung 1871 Juni 15 S. 2964.

kommen, und hiezu treibt ihn die Handlungsweise sowohl der Geistelichkeit als auch des Bolkes in Bayern mit aller Schnelligkeit'.

Der Bersaffer des Artikels in den "Times" hat jedenfalls das Verdienst, Döllinger richtiger beurtheilt zu haben, als dieser sich selbst.

Man würde irren, wollte man die Zahl der Katholiken, welche der That Döllingers zujubelten, für mehr als einen sehr bescheidenen Bruchtheil halten. 'Tausende im Klerus, hunderttausende in der Laienwelt denken wie ich', hatte der Stiftspropst am 28. März 1871 verkündet¹). Die nüchterne Wirklichkeit entsprach der kühnen Hyperbel nicht²), und Döllinger mußte sich damit trösten, daß der numerische Bestand seines Unhanges in umgekehrtem Verhältnis stehe zu dessen geistiger Ueberlegenheit, von der übrigens die zwei Unterschriftensammler in Preßburg nicht die glücklichste Probe geboten haben³).

Eine entsprechende und sehr unverdächtige Belenchtung ersährt das große Wort jenes Protestes durch die Eingabe, welche die Münchener Altkatholiken am 1. Juli 1871 an die k. b. Staatszegierung machten. Zu den Bittstellern gehörte auch Döllinger. In diesem Schriftstück, das beim Cultusministerium um Ueberzlassung eines Gotteshauses petitioniert, wird bemerkt, ,daß innerhalb der katholischen Kirche' zwei Parteien entstanden seien, ,von denen die eine, und auf ihrer Seite fast der gesammte Klerus, den Beschlüssen des vaticanischen Concils sich unterworfen hat, während die andere, wenn gleich gering nach der Zahl ihrer Mitglieder, doch nicht zu unterschäßen nach

<sup>1)</sup> Bal. ob. S. 171.

<sup>&</sup>quot;Bgl. die statistischen Angaben bei J. N. Reindl, Die Altkathosliken oder Döllingers Anhänger aus dem Alerus und Bolks I, Amberg 1871. Nach Reindl S. 9 gab es gegen Ende des Jahres 1871 dreißig altkatholische Briester in ganz Europa; davon entsielen sieben auf Bayern und dreizehn auf das übrige Deutschland. Nach H. Geiger, Gregor von Scherr, Erzbischo von München-Freising (O. S. B.) 1804—1877, München 1877, S. 27, zählte Döllinger dis 1873 in Nords und Süddeutschland zusammen fünfunddreißig Geistliche, welche "offen in seinen Widerspruch einstimmten". Bgl. Schulte, Der Alkstalsvolicismus 381 583. Der Deutsch Enter Namen, die "noch hinzuzurechnen sein dürsten". Bgl. S. 208 desselben Jahrganges und 1874, 191.

<sup>3)</sup> Dben G. 1881.

bem durch sie repräsentierten Grad geistiger Bilbung, die Anerkennung dieser Beschlüffe verweigert(1).

So gewaltig waren die schönsten Erwartungen seit dem 28. März herabgestimmt worden.

Die Entwicklung, welche Döllinger bisher genommen, wird zusammenfassend geschildert in einem vom 13. April 1871 datierten Schreiben des erzbischöflichen Ordinariats Bamberg2) an das Ordinariat München-Freising: Reichbegabt von Gott. Jahrzehnte hindurch eine Lierde des Klerus, hat sich Döllinger durch seine lehramtliche, wie durch seine schriftstellerische Thätigkeit reiche Berdienste um unsere beilige Kirche erworben und schien von Gott berufen, durch die Fülle seiner Renntnisse, durch die Schärfe seines Verstandes, durch die Macht des Wortes, die ihm eigen war, und durch die von allen Seiten ihm entgegengebrachte Hochachtung, der katholischen Kirche in ihren Bedrängnissen ein Trost und ein Bertheidiger zu sein — nunmehr aber ist er in seinen alten Tagen einer unbegreiflichen Verblendung zum Opfer gefallen, in welcher er, misgunftig auf seinen eigenen Ruhm wie ein Rasender alle Waffen seines Geistes gegen sich selbst und gegen seine Mutter, unsere heilige Kirche kehrt, in Schisma und Häresie verfällt, sich zum Denuncianten der Kirche herabwürdigt, durch Entstellung ihrer Lehre und ihrer Geschichte das Misstrauen und den Hass der Staatsgewalt gegen sie provociert, ihre hierarchie und ihren Klerus der öffentlichen Berachtung preisgibt, seinen einst so gefeierten Namen zum Schibboleth der Revolution auf dem Gebiete der Kirche machen lässt und so tausende vielleicht mit sich hinab in den Abgrund zieht . Wir bedauern tief die Art und Weise, in

2) Döllinger war ebenso wie sein Schüler Friedrich aus der Diöcese

Bambera hervorgegangen.

<sup>&#</sup>x27;) Allgemeine Zeitung 1871 Juli 4 Beilage S. 3308 f. Actenftude des . . Erzbisthums München 218. G. ben Protest der katholischen Pfarrer Münchens vom 13. April gegen das Döllinger'iche Schreiben vom 28. März und andere gahlreiche Rundgebungen der Bustimmung zu den vaticanischen Beschlüssen in der eben genannten Actenfammlung S. 200 ff. Um 3. Juli erließen fieben Mitglieder der katholischen Universität München: Reithmanr, v. Saneberg, Thalhofer, Schmid, Reifchl, Gilbernagt und Bach in der Augsburger Boftzeitung eine Erklärung gegen die Agitation Döllingers und Friedrichs; f. Allgemeine Zeitung 1871 Juli 8 S. 3378, Rolfus, Kirchengeschichtliches 1, 523 f.

welcher . . insbesondere von Herrn Dr. v. Döllinger die Presse benützt wird, als könnte derselbe nicht schnell genug die Welt zum Zeugen seiner Verblendung und Unehre machen, oder als sühlte er sich vor der Gnade Gottes, die ihn zum katholischen Glauben und Gehorsam zurücksühren könnte, nicht sicher, bevor er nicht alle Brücken hinter sich abgebrochen hätte<sup>(1)</sup>.

<sup>1)</sup> Actenstücke des . . Erzbisthums München 180 f.

#### Drittes Capitel.

# Stete Niederlagen.

Keime des Serwürfnisse im altkatholischen Lager.

Der Wiberstand gegen die vaticanischen Decrete ,erhielt sich bis in den Herbst 1871 hinein in Bayern auf der vollen Höhe'. Bon da an ist "unleugdar die Bewegung hier bedeutend zurück-gegangen"). Der Name Döllinger erklärt alles.

Döllinger hatte eine "starke, einmüthige, zugleich positiv gläubige und der Verwirklichung des Ultramontanismus widerstrebende öffentliche Meinung in Europa' oder doch wenigstens in Deutschsland wachrusen wollen²). Man gieng weiter und "verdand mit dem passiven Widerstande eine literarische Bekämpfung der kirchslichen Lehre vom Primate, die alle Vitterkeiten und Ungerechtigkeiten griechischs-schischer Kolemik in sich aufnahm, und dies alles mit dem Scheine reinster, historischer Objectivität und dem Vorwurfe gegen die "Vaticaner", daß ihnen der "historische Sinn" sehle"3).

Etwa bis Herbst 1871 herrschte bezüglich der Hauptfrage Einigkeit im Lager der Protestierenden. Mit bloßem Protest war es aber noch bei keiner religiösen Neuerung abgethan. Döllinger hielt das Unmögliche für möglich. Daher sein Conflict mit dem eigenen Anhang, welcher unaushaltsam vorwärts trieb und eine völlige Umgestaltung der katholischen Kirche in Angriff nahm; daher auch, zunächst in Bahern, der Kückgang der alt-

2) Janus XVIII.

<sup>1)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 650 590.

<sup>3)</sup> Historisch = politische Blätter 1888 II 128.

katholischen Strömung, die in Döllinger eine mächtige Stütze verlor. Die künftige Ausnahmsstellung des bisherigen Führers der Partei sollte bestimmt werden durch politische und wissenschaftliche Kücksichten.

Am 15. September 1871 brachte die Allgemeine Zeitung einen Artifel, welcher sich mit den Bestrebungen Döllingers in vielen Bunkten stark berührte. Der Berfasser unterbreitete ben Interessierten ein grundlegendes Brogramm. Er beginnt: Die Borbesprechung der Leiter der katholischen Bewegung Deutschlands in Heidelberg') liegt hinter uns, der Katholiken-Congress in München steht vor und . . . Die Besprechungen in Heidelberg waren vertraulicher Ratur; soweit der Inhalt derselben fich damit befaset, wie die Bewegung organisiert und der Congress in Scene gesetzt werden soll, mag dieser Charafter gewahrt bleiben. Was dagegen das Hauptziel der kirchlichen Bewegung anlangt, welches man ins Auge faste, so wurden darüber schon Andeutungen gegeben . . . Man hat sich geeinigt, die Gefahr einer Zersplitterung der Ansichten über die in Angriff zu nehmenden Reformen auf dem rein firchlichen Gebiete baburch zu beseitigen, daß von allen Detailfragen abgesehen und lediglich der Gedanke der Wiederherstellung ber altchriftlichen Gemeinde im Auge behalten werde. Diefes Biel ist aber etwas nebelhaft und beseitigt für den Congress keineswegs die Gefahr, daß namentlich in den berathenden Bersammlungen die Ansichten der Einzelnen zu weit auseinander geben werden. Die wenigen Stunden, die diesen Berathungen gewidmet sind, würden nicht ausreichen, vielfach sich widerstreitende Vorschläge zu verhandeln und die so nothwendige Einhelligkeit für die öffentlichen Verhandlungen berzustellen. Die katholische Bewegung ist eine firchlich-politische, und gerade die politischen Erwägungen geben ihr die meiste Stärke. Der Schwerpunkt ber ganzen Bewegung in den deutschen Ländern liegt in Bapern, und hier verleiht ihr die jüngste Entschließung des Cultusministers einen eminent politischen Charakter'. Soweit zunächst der S-Artikel in ber Allgemeinen Zeitung vom 15. September.

Die eben erwähnte jüngste Entschließung bes Cultusministers ist ber Erlass, welchen Herr von Luty unter bem 27. August an

<sup>1)</sup> Am 5. und 6. August; vgl. Rieks, Der Altkatholicismus in Baben 14 ff.

den Erzbischof von München-Freising richtete<sup>1</sup>). Die Denkschift hebt hervor, daß die "Gemeinsamkeit der Interessen des weltlichen Regiments und der Kirche von dem Augenblicke an nicht mehr erkannt werden kann, in welchem die kirchliche Autorität selbst das Ansiehen der weltlichen Obrigkeit und ihrer Gesetz zu missachten und sich auch in Sachen der weltlichen Herrschaft über die Staatsgewalt zu erheben beginnt. Der ganz ergebenst Unterzeichnete ist zu seinem lebhastesten und aufrichtigsten Bedauern in die Lage versetzt, Ew. Excellenz erklären zu müssen, daß ein solcher Augenblick mit dem 18. Juli 1870 und mit der Thatsache eingetreten ist, daß die Bischöse unter Außerachtlassung der versassungsmäßigen Bestimmungen über das Placetum regium mit Publication der Concissdecrete vorangegangen sind<sup>2</sup>.

Cultusminister von Lut hat es nicht unterlassen, sich auf seinen theologischen Küchalt zu berusen: "Die Staatsregierung kann die Augen nicht vor der Thatsache verschließen, daß viele äußerst beachtenswerte Stimmen. die Behauptung aufstellen, das Dogma von der persönlichen Unsehlbarkeit des Papstes enthalte allerdings eine wesentliche Aenderung an dem Lehrbegriffe der katholischen Kirche". Die beachtenswerteste Stimme, welche dies behauptet hat, ist jedenfalls Döllinger. Ueberdies hat es Cultusminister von Lutz gelegentlich eingestanden, daß er seine theologischen und kirchenrechtlichen Studien unter der Leitung des großen Münchener Gelehrten betreibe<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Friedberg, Sammlung der Actenstücke 1, 813 ff. Actenstücke des . . Erzbisthums München 291 ff. Ferner in der Schrift: "Die ministerielle Antwort auf die Herzische Interpellation in der bayerischen Abgeordnetenkammer nebst den unmittelbar dazu gehörigen Actensücken. S. 1 ff. mit sehr lehrreichen Annierkungen.

<sup>2)</sup> Friedberg aad. 814; vgl. ob. S. 141.

<sup>3)</sup> Friedberg aad. 815.

<sup>4)</sup> Allgemeine Zeitung 1872 Fanuar 28 S. 415. Hiftorische politische Blätter 1872 I 240 237. "Zur Zeit des Infallibilitätssftreites hat Staatsminister von Lut theils persönlich, theils durch scine Reserventen mit Döllinger conseriert, und hat Letzterer dem bayerischen Minister zur Vertretung seiner Ansichten ein reiches historisches Material zur Verfügung gestellt". Luise von Kobell, Ignaz von Döllinger. Ersinnerungen. München 1891, S. 25. Im Anschluß an diese Mittheilung erzählt die Verfasserin, daß Döllinger auch anderweitig eine rege Thätigsteit entsaltete und die verschiedensten Bedürsnisse literarischer Vittsteller zu befriedigen hatte. Selbst dieser und jener Journalist aus dem Insund

Den augenblicklichen Standpunkt der Regierung zeichnete deutlich jener S-Artifel der Allgemeinen Zeitung vom 15. September: "Das Gesammtministerium erklärt die Unfehlbarkeitslehre für staatsgefährlich1), und die staatsgefährlichen Consequenzen dieser Lehre abzuwehren, ist die Regierung nach ihrer feierlichen Erklärung fest entschlossen. Diese Abwehr wird der Regierung nur durch die fräftige Unterstützung jener Katholiken ermöglicht, welche sich der neuen Lehre nicht unterwerfen wollen; denn die allgemeine Annahme des Dogmas seitens der katholischen Bevölkerung wurde die Regierung mit allen ihren politischen Befürchtungen und Maßnahmen bedenklich isolieren. Daber der innige Rusammenhang der Bewegung auf dem rein firchlichen und politischen Gebiete'. Einige Beilen später folgt die weitere Ginschärfung: "Es darf auf dem [Münchener] Congress nicht übersehen werden, daß der Schwervunkt der katholischen Bewegung gegenwärtig noch in den von den Regierungen adoptierten politischen Erwägungen ruht und bag, unbeschadet aller die kirchliche Reform behandelnden oder berührenden öffentlichen Vorträge, die das Ergebnis bildenden Beschlüsse die Bewegung nicht zu weit auf ein Gebiet vorschieben, auf welchem fie jett eine große Bahl ihrer Unhänger verlieren könnte. Wollte man 3B. den Beschlufs fassen, daß mit Bildung altkatholiicher Kirchengemeinden oder gar allenfalls mit Babl eines Bischofs vorgegangen werden folle, fo konnte diefer Beschluss nur an einzelnen Orten und auch da nur unter sehr erheblichen Schwierigkeiten zu verwirklichen versucht werden. Kirchengemeinden, die den katholischen Cultus und die katholischen Doamen mit der einzigen Ausnahme der Unfehlbarkeitslehre beibehalten. wurden namentlich in großen Städten jene Unhänger der Bewegung abschrecken, die ihr nur aus politischen Gründen folgen. und sie könnten wegen ihres ganzlichen Bruches mit der Kirchenverfassung auch manchen bedenklich machen, der zur Zeit noch schwankt, ob er der neuen Glaubenslehre sich unterwerfen oder einem außer Zusammenhang mit Papst und Bischöfen stebenden

Auslande wünschte einen Artikel von dem berühmten Kirchenhistoriker'. Es wäre sehr lehrreich, diese Artikel, namentlich die anonymen, näher kennen zu lernen.

<sup>1)</sup> Ein Trinkspruch Döllingers lautete: "Kein Unfehlbarkeitsgläubiger kann ein lohaler Bürger sein". Deutscher Merkur 1874, 290.

Geistlichen die Bewahrung seines altkatholischen Glaubensschatzes anvertrauen soll'.

Der Schluss des Artikels warnt vor jeder Ueberstürzung auf dem Gebiete kirchlicher Reformen.

Das waren Gebanken, welche Döllinger beschäftigten, als er zu dem schon auf der Münchener Pfingstversammlung 1) geplanten Congress ging.

### Der erste Altkatholiken-Congress 1871.

Der erste Alkkatholiken-Congress wurde in München abgehalten vom 22. bis 24. September 1871 und "ähste über dreihundert Delegierte aus Deutschland, Desterreich") und der Schweiz. Zu diesen kamen vier Pfarrer der holländischen (Utrechter) Kirche, die seit Fahrhunderten zum erstenmale wieder mit Deutschland in Berbindung trat, Katholiken aus Frankreich, Spanien, Brasilien und Frland. Aus der griechischen Kirche, der anglikanischen, amerikanischen waren Geistliche anwesend, und auch evangelische Gäste sehlten nicht".

Das Programm<sup>4</sup>), welches unter dem Präsidium Schultes von dem Congress angenommen wurde, brachte im Grunde nur

<sup>1)</sup> Vgl. ob. S. 181.

<sup>2)</sup> Aus Wien kamen vier Delegierte, von denen Alois Anton eine hervorragend klägliche Rolle spielte, wie aus dem Stenographischen Bericht hervorgeht. Zum weiteren Berktändnis Alois Antons, der "sich Pfarrer nannte", s. das Aundschreiben des Cardinals Rauscher, Erzbischofs von Wien, über die Genefis und den Charakter des Alkkatholicismus, in Periodische Blätter 1875, 237. Sin Denkmal alkkatholicismus, wissenschaft ist Antons köskliche Grabschrift, abgedruckt im Wiener "Baters land" 1891 November 12.

<sup>3)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 343. Das Berzeichnis der Delegierten und Gäste s. Stenographischer Bericht über die Verhandlungen des Katholiken-Congresses abgehalten vom 22. dis 24. September 1871 in München. Mit einer historischen Einleitung und Beilagen. München 1871. S. XVI ff. Der alte Rationalist Konge ist nach Katholik 1871 II 482 486 gleichsalls zugegen gewesen, doch sehlt sein Name in dem Verzeichnis des Stenographischen Berichtes.

<sup>4)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 22 ff. Stenographischer Bericht 221 ff.

die Feen der Nürnberger und der Münchener Pfingsterksärung 1) zum Ausdruck. Dennoch kostete es Mühe, Döllinger zur Unterzeichnung der Resolutionen zu bewegen. "Das Programm, welches von den Prosessonen Reinkens und Huber versasst worden war, schien dem großen Kirchenlehrer zu weit zu gehen, oder wenigstens sah er darin die Möglichkeit einer Lostrennung von der alten römischen Kirchenversassung. Döllinger erblasste; es bedurfte aller Mittel der Ueberredung, um ihn zu beruhigen, und der Augenblick war in der That ergreisend, als er langsam zur Feder griff und zögernd unterschrieb. Alea jacta!<sup>(2)</sup>

Das Dogma von der unbefleckten Empfängnis der feligsten Jungfrau ward jetzt officiell verworfen, jenes Dogma, dessen Döllinger schon vor zwei Jahren mit tieser Abneigung gedacht hatte<sup>3</sup>). "Bon dem Standpunkt des Glaubensbekenntnisses, wie es noch in dem sog. tridentinischen Symbolum enthalten ist', so heißt es im Programm, "verwersen wir die unter dem Pontisticate Pius' IX im Widerspruche mit der Lehre der Kirche und den vom Apostel-Concil an besolgten Grundsähen zustande gesbrachten Dogmen, insbesondere das Dogma von dem "unsehlbaren Lehramte" und von der "höchsten, ordentlichen und unmittelbaren Jurisdiction" des Papstes (Bravo)'.

Referent Huber fügte bei: "Ich glaube, meine Herren, auch dieser Passus ist vollständig klar. Ich habe zur Erläuterung wohl kaum zu sagen, daß unter den von uns verworsenen Dogmen das Dogma von der immaculata conceptio miteinbegriffen ist (Bravo). Wir verwersen es nicht blos, weil es auf illegitimem Wege von Pius IX auserlegt wurde, sondern auch deshalb, weil es auf demsselben Wege der Erdichtung und Fälschung entstanden ist, wie das Dogma von der Unsehlbarkeit (Bravo<sup>4</sup>).

"Wir erklären", heißt es weiter im Programm, daß der Kirche von Utrecht der Vorwurf des Jansenismus grundlos gemacht wird, und folglich zwischen ihr und uns kein dogmatischer Gegensat be-

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 142 181.

<sup>2)</sup> Worte eines intim unterrichteten Theilnehmers am Congress in den Leipziger "Grenzboten" October 6, Hiftoxische politische Blätter 1871 II 733. Friedrich drückt sich so auß: "Das Programm des Altskatholiken-Congresses in München wurde bei Döllinger durchberathen und entworfen". Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1890 April 9 S. 3.

<sup>3)</sup> Lgl. ob. S. 105.

<sup>4)</sup> Stenographischer Bericht 7 f.

steht'. Der Referent und der Lorsitzende baten den Reichsrath von Döllinger um eine nähere Erklärung dieser Stelle. Er entsprach dem Wunsche und sagte unter anderem: Die Kirche von Utrecht ist klein, denn sie besteht jett aus 5000 Seelen: das sind aber alte treu gebliebene katholische Kamilien, welche stets mit ihren Bischöfen in Eintracht und Harmonie gelebt haben und sich das große Gut einer geordneten selbständigen bischöflichen Berfassung mit ihren alten Rechten nicht willfürlich zu Gunsten eines päpstlichen Vicars rauben lassen wollen. Wegen diese Kirche ist nun die Beschuldigung, wie sie im Artikel des Programms bezeichnet ist, erhoben worden. Die Bischöfe, die Priester und die Laien dieser Kirche haben zu allen Zeiten erklärt, daß diese Beschuldigung umvahr sei, daß sie mit dem, was man in der katholischen Kirche "Jansenismus" nennt, keine Gemeinschaft hätten. Sie haben Bekenntnisse abgelegt, welche mit katholischen Bekenntniffen vollständig übereinftimmen, und es ist also durchaus kein Grund vorhanden, warum diese Kirche von Utrecht nicht von uns als eine rechtmäßig bestehende Kirche anerkannt werden solle... In Wahrung ihrer Rechte und Pflichten ist uns die Utrechter Rirche vorangegangen, wie sie denn auch jett selbstverständlich die vaticanischen Decrete vom 18. Juli 1870 zurückweist, und zwar aus denselben Gründen, aus welchen wir dies thun. Dies ist der Grund, warum diese kleine, aber den altkatholischen Principien treu gebliebene sehr beachtenswerte Kirche eigens von unserm Brogramm hervorgehoben wurde<sup>(2)</sup>.

Es war das erste Wort Döllingers auf dem Münchener Congress. Der Borsitzende Schulte hatte darauf gewartet, um in einem "geschäftsordnungswidrigen Intermezzo" den "hochverehrtesten deutschen Theologen" gebürend zu seiern. "Ich glaube", sagte er, wir sind es einem Manne, der trot Allem und Allem, was man gegen ihn versucht hat, trot aller Machinationen und Mittel und Wege, ihn wanken zu machen — die freilich von vorneherein nichts helsen konnten — treu und unerschütterlich blieb, mit einem Pflichtgefühl, wie es wenige gezeigt haben, wie es namentlich

2) Stenographischer Bericht 8 f. Vgl. "Herr Reichsrath von Döllinger und die Kirche von Utrecht", im Katholik 1872 I 188 ff.

<sup>1)</sup> Ueber den "Wahn, als ob der päpstliche Stuhl eine despotisch willfürliche Gewalt sich beilege und sie da ausübe, wo ihn die Furcht nicht zurückhalte", vgl. Döllinger, Kirche und Kirchen 41 ff.

im ganzen Spiskopat kein Beispiel gegeben hat, der vom ersten Moment an mit dieser unerschütterlichen Treue, die nicht Nachtheise, Uebel, Leiden, nichts berücksichtigte, sondern unerschütterlich nur dem Pflichtbewusstsein nachgibt, aufgetreten ist mit dem ganzen Schahe seines Wissens als Urheber und Führer der pflichtmäßigen Opposition gegen die vaticanischen Decrete; ich glaube, wir sind es schuldig diesem Manne durch Ausstehen und Hochrusen unseren tiessten Dank auszudrücken. (Die Versammlung erhebt sich und bricht in ein sebhastes dreimaliges Hoch aus 1).

Bu Artikel III des Programms ließ sich Döllinger über das Berhältnis des Altkatholicismus zu den schismatischen Religionsgenoffenschaften bes Oftens und bes Westens also vernehmen: Die Theorie, welche in der englischen und amerikanischen bischöflichen Rirche vielfach verbreitet ift und felbst auf den Lehrstühlen vorgetragen wird, ist diese, daß bei den jett noch vorhandenen Trennungen demungeachtet eine große katholische Kirche bestehe, welche hauptsächlich aus drei Zweigkirchen zusammengesetzt sei, nämlich aus der abendländisch-katholischen, der morgenländisch-katholischen und der anglo-katholischen und amerikanisch katholischen Kirche, welche sich zusammen als einen großen Zweig der von ihnen als katholisch anerkannten Kirchen ansehen. Also ist, wie die verehrten Herren erkennen werden, ein nicht unwichtiger Grund vorhanden. gerade die beiden bischöflichen Kirchen von England und Amerika als uns näher stehend, als eine mögliche Bereinigung sehr erleichternd im Vergleich mit andern Genoffenschaften besonders zu betonen (Bravo2)4.

Absat 3 und 4 bes Artifel III sauten in der endgiltigen, von der ganzen Bersammlung angenommenen Form: "Wir hoffen auf eine Wiedervereinigung mit der griechisch-vrientalischen und russischen Kirche, deren Trennung ohne zwingende Ursachen erfolgte und in keinen unausgleichbaren dogmatischen Unterschieden begründet ist. — Wir erwarten unter Boraussehung der angestrebten Reformen und auf dem Wege der Wissenschaft und der fortschreiten-

<sup>1)</sup> Stenographischer Bericht 9 f.

<sup>2)</sup> NaO. 30. Ueber Döllingers frühere Unionsideen, die von den hier entwickelten offenbar sehr verschieden sind, s. ob. S. 17 ff. 32. Lgc. The Doellingerites, Nationalists and the Papacy in Brownsons Quarterly Review 1873 Januar.

den christlichen Cultur allmählich eine Verständigung mit den protestantischen und bischöflichen Kirchen. 1).

Bisher waren die Mitglieder des Congresses ein Herz und eine Seele mit ihrem Haupte Döllinger.

Die für die Sache des Altkatholicismus gefahrdroben de Wendung trat ein in der britten Sitzung am 23. September infolge des Schulteschen Antrages auf Gemeindebildung. Diefen Bestrebungen gegenüber hielt Döllinger fest an der Janus-Idee, daß trot innerlicher und tiefer Scheidung doch die äußere firchliche Gemeinschaft mit den Anhängern des Papismus bestehen könne und muffe2). Der Stiftspropst hatte den Verhandlungen über die Organisation einige Zeit schweigend beigewohnt. Sest erhob er sich und goß der lautlosen Versammlung kaltes Wasser über die erhitten Köpfe'3). Einerseits drängt und beengt uns ber Mangel an Zeit', so begann er die Bekampfung bes Antrages. und andererseits will man uns dazu drängen, eine neue verbangnisvolle Bahn zu betreten, auf welcher - fast darf ich sagen bei jedem Schritte Fußangeln liegen. Vor Allem bitte ich Sie daher, eine so weitausgreifende Frage nicht im Zustande einer erregten Stimmung zu entscheiden, sondern mit größter Rube alle dabei nothwendig in Betracht kommenden Gesichtspunkte erwägen zu wollen. Bor Allem mache ich barauf aufmerksam, daß es unmöglich in der Absicht dieser verehrten Versammlung liegen kann, in einer öffentlichen Erflärung sofort mit handgreiflichen Widersprüchen hervorzutreten. Sollte nicht, wenn hier ein voreiliger Beschluss gefast wird, ber Eindruck bei dem außenstehenden Bublicum erzeugt werden, daß auf der einen Seite Dinge festgehalten werden sollen, die man im Nachsate sozusagen und auf der anderen Seite preiszugeben, fast wegzuwerfen gesonnen ift? Sie haben ein Brogramm geftern angenommen, das mit der Erklärung anfängt und mit der Erklärung schließt, daß wir Alle fortwährend Glieder der katholischen Kirche sein und bleiben wollen .. Sollte nun sich berausstellen, daß Sie Beschlüffe faffen und eine Bahn betreten

<sup>1)</sup> Stenographischer Bericht 40.

<sup>3)</sup> Janus V.

<sup>3)</sup> Aus dem Berichte eines Correspondenten der demokratischen Frankfurter Zeitung, welcher als Delegierter Zutritt gefunden hatte; Katholik 1871 II 484.

wollen, auf welcher die Versicherung, daß Sie noch Mitglieder der katholischen Kirche seien, doch am Ende als illusorisch sich erweisen würde, und die That dem Worte widerspräche: in welchem Lichte wurde bann unsere ganze Bewegung und bie Stellung. die wir einnehmen und behaupten wollen, der Welt erscheinen? Wir appellieren ja an die erleuchtete öffentliche Meinung; wir erkennen die öffentliche Meinung auch als Richterin über uns; wir werden strenge von ihr gerichtet werden. Wenn wir Glieder der katholischen Kirche sind und bleiben wollen, versteht es sich doch wohl von selbst, daß wir diese Kirche in ihrem gegenwärtigen Bestande anerkennen, also auch die gegenwärtige Berfassung der Kirche, also auch selbst bis zu einem gewissen leicht zu bestimmenden Bunkte bin die Träger der kirchlichen Gewalt. Denn wenn wir das nicht mehr wollen, wenn wir fagen wollen: Die Verfünder und Bekenner der vaticanischen Decrete haben dadurch allein schon aufgehört, die rechtmäßigen Träger der kirchlichen Autorität zu sein, dann können wir doch unmöglich noch behaupten, daß wir auch noch Mitglieder diefer felben Kirche feien. Wir stehen ja der großen Masse der Mitglieder dieser Kirche dann geradezu feindlich gegenüber. Was haben wir denn dann mit diefer noch gemein, so daß wir noch immer unsere Gliedschaft an dieser Kirche behaupten und betonen dürften? Daraus geht doch deutlich hervor, daß der einzig rechtmäßige Boden, auf welchen wir uns stellen können, der allerdings vom Herrn Antragsteller, aber wie mir scheint, doch nicht nachdrücklich genug betonte Boden der Selbsthilfe, des Nothstandes und der Nothwehr ift. Wir befinden uns in einem Nothstande, und wir wollen und durfen soweit gehen, als der Nothstand es gestattet und erheischt, aber auch nicht einen Schritt weiter. 1).

Daran schließt sich ein Ausfall gegen die vaticanischen Decrete: "Wir sollen falsches Zeugnis geben; wir sollen eine von uns als irrig anerkannte, eine mit der ganzen katholischen Ueberlieserung in offenbarem Widerspruche befindliche Lehre anerkennen. Wir können dies nicht, wir wollen es nicht. Wir betrachten die Zumuthung geradezu als eine Zumuthung, schwere Sünde zu begehen".

Der Redner beschuldigte den Antragsteller des Widerspruchs. In Wirklichkeit hatte sich auch Döllinger in einen unlösbaren

<sup>1)</sup> Stenographischer Bericht 108 f.

Widerspruch mit sich selbst verwickelt. Tags zuvor<sup>1</sup>) besprach er die Gründe, weshalb die "kleine, aber den altkatholischen Principien treu gebliebene sehr beachtenswerte Utrechter Kirche eigens von dem Programm hervorgehoben wurde'. Sie bestehe aus alten, treu gebliebenen katholischen Familien, welche stets mit ihren Bischöfen in Eintracht und Harmonie gelebt haben und sich das große Gut einer geordneten selbständigen bischöslichen Versassung mit ihren alten Rechten nicht willkürlich zu Gunsten eines päpstlichen Vicars rauben lassen wollen. Es sei kein Grund vorhanden, "warum diese Kirche von Utrecht nicht von uns als eine rechtmäßig bestehende Kirche anerkannt werden solle". So am 22. September.

Um 23. September muss dieselbe Versammlung aus bem Munde desfelben Redners hören, daß fie mit der Aufstellung einer selbständigen Gemeindeordnung dem verdammenden Richtspruch der erleuchteten öffentlichen Meinung unrettbar verfallen sei. Döllinger verurtheilt den Bersuch der Einrichtung einer regelmäßigen, selbständigen Seelforge' und vollends erst die jogger in Aussicht gestellte geordnete bischöfliche Aurisdiction'. Wir wollen ja, das haben wir jett feierlich erklärt, im Schofe ber katholischen Kirche bleiben. Wir wollen uns alle unsere Rechte vorbehalten, also auch das Recht, an dem öffentlichen Gottesdienste, an dem öffentlichen Lehramte theilzunehmen. Wir können aber doch unmöglich zwei contradictorische Rechte in Anspruch nehmen, einerseits das Recht, überall an dem in der großen tatholischen Rirche stattfindenden Gottesbienste theilzunehmen, und andererseits dann wieder das Recht, neben diesen Gottesdienst einen andern, und zwar nicht als bloke Aushilfe in der Roth, sondern einen regelmäßigen, also ge= proneten, täglich oder wöchentlich stattfindenden zu setzen'. Mit anderen Worten: Gine religioje Genoffenschaft, deren Gemeindeordnung außer dem Rahmen der großen katholischen Kirche' liegt — Döllinger konnte hier nach dem logischen Zusammenhange nur an die römisch-katholische Kirche benken — eine folche Genoffenschaft darf feinen Anspruch erheben, daß fie noch ein Glied am Leibe eben biefer großen katholischen Rirche, baß fie eine rechtmäßig bestehende Rirche sei.

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 199.

Daraus folgt der weitere Schlus, daß weder die Utrechter Kirche, noch die "morgenländisch-katholische noch die anglo-katholische und amerikanisch-katholische Kirche", überhaupt keine einzige "bischöfliche Kirche" außer der großen römisch-katholischen rechtmäßig bestehe.

Also entweder sind jene religiösen Gruppen schismatisch — dann bilden sie aber keinen Zweig der katholischen Kirche, wie Döllinger will<sup>1</sup>), — oder sie sind es nicht; im letzeren Fall ist nicht zu begreisen, warum das Häuslein der Altkatholiken das Beispiel einer "regelmäßigen selbständigen Seelsorge und geordneten bischösslichen Jurisdiction" nicht nachahmen dürste.

Döllinger legte in seinem Vortrag nicht den Maßstab der inneren Wahrheit an. Sein Wertmesser ist die , crleuchtete öffentliche Meinung', welche in bem Ideentreise bes Stiftspropstes schon seit langem eine wichtige Kolle spielt2). Jett erkennt er sie als seine Richterin an. Es ist, theoretisch genommen, eine fehr geläufige Katechismuslehre, auf die Döllinger sich berief. Als solche erschien sie ihm unbrauchbar; daher der Appell an die öffentliche Meinung: Alles, glaube ich, liegt daran, daß wir durchaus feinen Fingerbreit von unserer Stellung und unseren Rechten innerhalb der bestehenden katholischen Kirche aufgeben. Sobald einem von Ihnen eine Zumuthung gemacht ober eine Bedingung für Gewährung einer kirchlichen Leistung gestellt wird, welche nach Ihrem chriftlichen Bewusstfein eine Sünde für Sie ware, eine Verleugnung der Wahrheit, sobald befindet sich jeder von uns im Nothstande, in welchem die Hilfe erlaubt ift und von jedem gleichgefinnten Priester oder Bischof geleistet werden barf und foll. Sowie wir aber über diese Grenze hinausgeben, bann, meine herren, wird die öffentliche Meinung in gang Europa nicht zweifelhaft darüber fein, daß unfere Behauptung der fortwährenden Zugehörigkeit zur katholischen Kirche, und unsere Thaten, durch welche wir thatsächlich eine andere Kirche oder, wie die Welt fagen wird, eine Secte neben die katholische Kirche seten, mit einander in unausgleichbarem Widerspruch stehen. Darum bitte ich so bringend, die verehrte Versammlung möchte doch nicht über eine so hochwichtige Frage in einem Zustande der Erregtheit.

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. oben S. 200.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 22 und oft.

wie ich ihn vorhin deutlich wahrgenommen habe, einen Beschluss fassen".

Später heißt es noch einmal: "Ich bitte, vor allem doch recht ins Auge fassen zu wollen, daß es für uns vor allem nothwendig ist, nicht vor den Augen der Welt als Männer zu erscheinen, welche ganz widerstrebende Dinge in Anspruch nehmen, welche zugleich Katholifen sein und zugleich einer getrennten, sich blos katholisch noch nennenden Secte, wie die Welt sagen wird, angehören wollen").

Es liegt etwas tief Entwürdigendes in diesem wiederholten Hinweis auf das Gerede der Welt. Döllingers Borschlag war nicht originell; die Jansenisten hatten einstens ebenso gerechnet. Aber er muste wissen, daß er gleich diesen eine "verhängnisvolle Bahn betreten, auf welcher bei jedem Schritte Fußangeln lagen".

Der Eindruck ber Rede Döllingers war ein tiefer, aber nicht nachhaltiger', berichtet ein Augenzeuge2). Der Bater des Alttatholicismus erfuhr die Beschämung, daß die eigenen Rünger sich gegen ihn erhoben. Reinkens, Huber, Friedrich und andere traten als die Widersacher des Meisters auf, der jett einen Staatsmann an seiner Seite wusste. Döllinger hatte sich vor einem Jahre bitter ausgelaffen über die Concilsminorität, hatte von dem Moder ihrer Feigheit und Gefinnungslofigkeit' geredet und von ihren salbungsreichen Phrasen, die diesen Moder zudecken sollen (3). Sett wendet sich der ungläubige Professor Huber4) an die Bersammlung und mit einer scharfen Spite gegen den theoretischen Büchergelehrten und Sclaven der öffentlichen Meinung, der ehebem sein Lehrer gewesen, ruft er aus: "Wir wollen nicht blos eine Existenz der Nothlage fristen, sondern wir wollen mehr, wir wollen eine Reform der katholischen Kirche. Darum, ich bitte Sie, nehmen Sie fich kein Borbild an der Concilsminorität, die fort und fort Proteste formulierte und als der Moment der That gekommen war, fich nicht getraute zu handeln. Meine Berren! Best haben wir Reden genug gewechselt, Schriften genug geschrieben, jest ift an uns, ob wir handeln wollen ober nicht. Wollen

<sup>1)</sup> Stenographischer Bericht 111.

<sup>2)</sup> Aus der Frankfurter Zeitung abgedruckt im Katholik 1871 II 484.

<sup>3)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 103 und ob. S. 144.

<sup>4)</sup> Er war Mitarbeiter am Janus.

wir nicht handeln, jo wird uns das Urtheil treffen, welches die Concilsminorität getroffen hat von Seite der öffentlichen Meinung. Wir können dann mit unserer Bewegung allerdings einstmals in der Kirchengeschichte als eine interessante Reminiscenz erhalten bleiben; denn wenn wir uns heute nicht zur That ermannen, dann ist der Ansang des Endes unserer Bewegung gekommen . Wir sind verloren vor dem Tribunal der öffentlichen Meinung, wenn wir uns hier blos dazu versammelt haben, um ein Programm sestzusetzen, und um uns über dasselbe gegenseitig nur reden zu hören.1).

Rauschender Beifall folgte, die Versammlung war für die That gewonnen, Döllinger war vergeffen, erzählt der Augenzeuge in der Franksurter Zeitung<sup>2</sup>).

Am nüchternsten und für Döllinger unwiderleglich sprach Franz von Florencourt: "Herr von Döllinger hat eine Ansicht ausgesprochen, die ich für meine Person für vollständig falsch halte . Ist das noch die katholische Kirche, die eine so surchtbare Keherei desiniert hat, die der Papst und die Bischöse angenommen haben? Das ist nicht mehr die katholische Kirche. Herr v. Döllinger sagt also: Wir müssen, um Katholisen zu bleiben, in der häretischen Kirche bleiben. Wenn wir nicht in dieser häretischen Kirche bleiben, so würden wir Secten werden, und wir können doch unmöglich zweierlei sein, Mitglieder einer Secte und Mitglieder der katholischen Kirche. Ganz gewiss .

<sup>1)</sup> Stenographischer Bericht 120 f.

<sup>2)</sup> Katholik 1871 II 485. — Es war der hochgeseierte theologische Führer der Bewegung Dr. von Döllinger, der — mehr ein Mann der Studierstube als des öffentlichen Lebens, und von der edlen Musion erfüllt, als ob taufende von Prieftern dem alten Glauben treu bleiben würden. seinen Gesinnungsgenoffen zumuthete, protestierend in dem alten römischen Rirchenverband zu verbleiben. Die altkatholische Sache hatte damit sich felbst auf den Aussterbeetat gesett; fie ware als eine Gelehrtenopposition binnen Rurzem auf die Studierstuben beschräntt gewesen und bort lautlos verendet. Dem trat der ausgezeichnete Kanonist Dr. von Schulte mannhaft entgegen: sein durchschlagendes Wort zu Gunften eigener firchlichen Organisation der Altkatholiken eröffnete benselben den Weg unabsehbarer Opfer. aber auch erst der vollen Existenz und Wirksamkeit', schreibt der protestantische Lobredner der Bewegung Benschlag, Der Altfatholicismus, 3. Aufl. 1883, S. 15. Bgl. Braafch (Superintendent und Oberpfarrer in Jena), Altkatholicismus und Romanismus in Desterreich. Reiseerlebnisse, 2, Aufl. 1890 S. 2.

Aber eben beshalb können wir nicht in der Gesellschaft bleiben, die sich unzweiselhaft zur Häresie bekennt. Wer in dieser kirchlichen Gemeinschaft bleibt, ist kein Katholikei).

Döllinger durfte noch einmal auftreten. Hatte er in seiner ersten Rede den inneren Widerspruch zu beleuchten gesucht, in den der Congress durch den Beschluss der Gemeindeordnung mit seinem eigenen Programm gerathen würde, so kehrte er jett das politische Moment in den Vordergrund2). "Wie wird benn die Staatsgewalt diese Kirchenbildung auffassen? oder wie wird sie es beurtheilen, wenn wir zugleich Mitglieder der katholischen Kirche zu fein behaupten, und wenn wir "Gemeinde gegen Gemeinde, Altar gegen Alltar stellen", wie das in der alten Kirche ausgedrückt wurde?3) wenn wir ein geordnetes Pfarrsustem einem andern schon bestimmten, vom Staate fortwährend als rechtmäßig anerkannten an die Seite stellen? Mir ift bon einem unserer Staatsmänner, einem Manne, ber seiner Gefinnung nach völlig uns angehört, aber ein hohes Staatsamt bekleidet und seine Stellung mahren muss4), geradezu gefagt worden: "alle Manner Ihrer Gefinnung, alle Gegner ber vaticanischen Decrete können in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse gar nichts besseres thun, als daß fie fortwährend öffentlich an dem allge-

<sup>1)</sup> Stenographischer Bericht 116.

<sup>2)</sup> Ich benüße im Texte den Wortlant des Stenographischen Berichtes 129 ff. Der Correspondent der Franksurter Zeitung (Katholik 1871 II 485) hat manches notiert, was Döllinger nachträglich gestrichen zu haben scheint; wgl. Schulte, Der Alktatholicismus 344° und historische politische Blätter 1871 II 734 f. Hier heißt es unter anderem: "Mündlich wurde uns sogar berichtet, Herr von Döllinger habe zugesagt, die anstößig befundenen Aeußerungen in seinen zwei Reden sür den stenographischen Bericht so zu corrigieren, daß man damit zufrieden sein könnes. Die Hoffnung hat sich nicht ganz erfüllt.

<sup>3),</sup> Es war wie ein letztes Ausseuchten firchlichen Einheitssinnes aus der Umnachtung persönlicher Verbitterung, als der geistige Urheber dieser Bewegung im September 1871 der ersten Versammlung der Concilsgegner, die sich eben den Namen "Altkatholiken" selbst verliehen hatten, die Warnung eines alten und ewig neuen Katholiken, des h. Augustinus zurief, "nicht Altar gegen Altar" zu setzen". Historische politische Vlätter 1888 II 127.

<sup>4)</sup> Herr v. Lut; Schulte, Der Altkatholicismus 346.

meinen fatholischen Gottesdienste sich betheiligen und auf biefe Beife bor ber Belt zeigen, bag ihre gugeboriafeit zur fatholischen Rirche nicht blos nominell, sondern reell ist". Gewiss wird die Staatsgewalt niemals zwei katholische Kirchen nebeneinander anerkennen; ganz gewiss wird aber auch die Staatsgewalt diejenige Kirche, welche doch vor den Augen der ganzen Belt die regelmäßige Succession, den Besit ber ungeheueren Mehrheit ber Mitglieder und Gemeinden hat, die Kirche, mit welcher der Staat längst schon in enge Berbindung getreten ist, nicht ihres Rechtes und Titels uns zu Gefallen entkleiden wollen. Fragen wir uns ferner: Wollen wir benn auf Alles verzichten, was wir jest noch besitzen oder in Anspruch nehmen können und dürsen? Unsere Erklärung, daß wir noch zur fatholischen Kirche gehören, bezieht sich doch wohl nicht auf eine imaginare oder blos theoretische, sondern auf die wirklich bestehende, die große Masse der deutschen Katholiken in sich begreifende Kirche. Zudem haben wir noch durchaus unsichere, schwantende und unfertige Zustände vor uns. Es ist ja noch kein bestimmter Entwicklungspunkt in diesem großen firchlichen Brocess, in beffen Mitte wir uns befinden, eingetreten . . Wenn nun aber wir sofort in eine Bahn eintreten, welche eine absolute Trennung zulett zu ihrem Ziel haben mufs, ein Nebeneinanderstellen von Gemeinden gegen Gemeinden, von Pfarrer gegen Pfarrer, dann ist die Staatsgewalt absolut in die Nothwendigkeit versetzt, uns als eine Secte zu behandeln . . Sie kann, wie mir scheint, unmöglich etwas anderes thun, als am Ende sagen: soviel Sympathie wir vielleicht auch für Euch haben, Ihr seid eben doch nur eine Secte und steht auf gleicher Linie mit einer jeden anderen religiösen Verbindung, die sich gebildet hat und bilden wird. Bleibt dann eine andere Alternative übrig? Entweder die Staatsregierung erkennt die von Ihnen zu schaffende Kirche als einzige rechtmäßige katholische Kirche an und kundigt also der großen, massenhaften Rirche ohne Beiteres sozusagen den Contract auf. löst das Berhältnis zu ihr und geht dagegen ein engeres Berhältnis mit der neugebildeten fleinen ein; ober die Staatsgewalt erkennt zwei katholische Kirchen nebeneinander an, beide als Staatsfirchen und mit gleichen Ansprüchen auf alle aus ber Berbindung mit dem Staate hervorgehenden Rechte und Vortheile. Halten Sie diese lettere Alternative wirklich für möglich? Mir

scheint sie gang hoffnungelos zu sein. Und, meine Herren, warum wollen wir uns denn fo fehr beeilen, jenen Wirfungsfreis, ber uns jest durch unsere Zugehörigkeit zu der Rirche geboten ift, geradezu aufzugeben? Fest sind wir innerhalb der Kirche der gute Samen, das Salz, welches vor Fäulnis bewahrt, und auf welchem die Hoffnungen der Zukunft . . ruhen. Bon jeher hat der Grundsatz gegolten: wenn es sich um eine Resormation in der Kirche handle, so muffe diese innerhalb der Kirche geschehen.. Je mehr wir an dem vollständigen Austritte aus der alten Kirche arbeiten und unfer Zelt fern von dem großen alten Gebäude aufschlagen, desto weniger bleibt uns fünftig irgend eine Einwirkung auf die große Kirche, die immer die große bleiben wird, auch wenn wir uns von ihr getrennt haben werden . . Sch habe, meine Herren, mein ganzes Leben mit dem Studium ber Religionsgeschichte und Kirchengeschichte zugebracht, benn ich habe auch die Kirchen anderer Länder und die religiösen Zustände anberer Länder in meinem Leben sehr genau studiert, ich kenne, wie wohl wenige Deutsche, die religiosen Zuftande in dem oft von mir besuchten England, ich glaube auch die amerikanischen Austände zu kennen; aber alle meine Wahrnehmungen legen mir den War-

<sup>1)</sup> Nach dem Berichterstatter der Frankfurter Zeitung lautet die Stelle so: Blauben Sie denn, daß der Staat Ihre Gemeinden, die Sie ohne Bapft, ohne Bischöfe und meift auch ohne Priefter gründen wollen, als die katholische Kirche anerkennen und der bisherigen katholi= schen Kirche, welche doch immer die große katholische Kirche bleiben wird. die staatliche Anerkennung entziehen wird? (Einzelne Rufe: Sa wohl! das muss er!) Oder wollen Sie dem Staate zumuthen, daß er zwei katholische Kirchen nebeneinander anerkennen solle? Reines von beiden wird geschehen, sondern, wenn Sie Gemeinden und Pfarreien gründen, so werden diese vom Staate einfach als das behandelt werden, was sie in der That find, als Secten' (Ratholik 1871 II 485), nach dem Grundjat, den Döllinger zehn Jahre zuvor niedergeschrieben hatte: "Wer erklärt: ich erkenne den Bapst nicht an, ich oder die Kirche, der ich angehöre, will für fich stehen, der Papst ift für uns ein fremder, seine Kirche ist nicht die unfrige - ber ertlart eben damit: wir fagen uns los von der allgemeinen Rirche, wir wollen fein Glied mehr an diesem Leibe sein' (Rirche und Rirchen 25). ,Will man [aber] erkennen, mas Alles mit dem papft= lichen Stuble stehe und falle, und wie derfelbe mit dem innersten Wefen der Kirche unablösbar verwachsen sei, so darf man nur einen Blid auf jene Kirchenforper werfen, die sich von Rom losgesagt oder überhaupt ihre Berfassung so eingerichtet haben, daß für einen Brimat kein Raum gelassen ist'. AaD. 156.

nungeruf nahe: vermeiden wir jeden Schritt, von welchem die Gegner mit Fug fagen könnten, daß er nothwendig zum Schisma führe'1).

Abermals herrschte lautlose Stille', bemerkt der Correspondent der Frankfurter Zeitung, als Döllinger der Bersammlung vorstellte, daß die Gesetze ber geschichtlichen Entwickelung zu Gunften des Altkatholicismus keine Ausnahme machen wurden; aber da fuhr Michelis mit dem Nothstande und dem gefährdeten Seelenheile der Altkatholiken drein, berief sich auf die Hilfe Gottes und auf die Wahrheit, die schon siegen werde, donnerte gegen die Jesuiten und die "entarteten Bischöfe" und rief im Namen der Religion die Versammlung zur That auf. Der Congress klatschte und rief ihm Beifall. - Döllingers Niederlage war entschieden. Professor Ritter v. Schulte machte nun noch einen unglücklichen Bersuch, nachzuweisen, daß zwischen dem Standpunkt Döllingers und der Versammlung eigentlich kein Unterschied sei und pries ben Professor Michelis als ben zweiten heiligen Athanasius?). Schliefilich fand er den sinnreichen Ausweg, nur da Gemeinden gründen zu wollen, wo das Bedürfnis sich einstelle und die Personen vorhanden seien3), und formulierte darnach seinen Schlussantrag, der dann von der ganzen Bersammlung einstimmig4) angenommen wurde . . Das ist die That des Congresses, mit der er sein kaum beschlossenes Programm wieder aufhebt, Döllinger aus dem Altkatholicismus hinausbrängt und praktisch dennoch nichts erreicht. 5).

Nach Schulte indess gestaltete sich der Katholiken-Congress vor den Augen der Welt zu einer großartigen Manisestation des katholischen Bewusstseins, deren segensreiche Folgen schon jetzt [1871] sich bemerklich machen, aber erst in einer serneren Zukunft

<sup>1)</sup> Nach der Franksurter Zeitung schloss Döllinger mit den Worten "Ich warne Sie eindringlich vor dem, was die katholische Welt nicht nur eine Secte heißt, sondern was auch in der That eine Secte sein wird (Katholik 1871 II 485).

<sup>2)</sup> Der Stenographische Bericht 137 bringt Schultes Worte in der Form: "Herr Michelis machte in der That so etwas den Eindruck auf mich, als hätte ich ein Stück Athanasius vor mir".

<sup>3)</sup> Bgl. aaD. 138.

<sup>4)</sup> Genauer Schulte, Der Altstholicismus 345: "Gegen ihn stimmten nur Döllinger, Stumpf, Cornelius".

<sup>5)</sup> Abgedruckt im Katholik 1871 II 485 f.

nach ihrem ganzen Inhalte in die Erscheinung treten können (1). Nur mit Mühe vermochte Schulte noch lange Jahre banach ben Unwillen gegen den Stiftspropst in Schranken zu halten. Sätte Berr v. Lug', heißt es in feiner Geschichte des Altkatholicismus2). den Muth gehabt, eine gur Berfügung des Staates ftebende große Kirche in der Stadt -- die winzige Gasteigkapelle in Saidhausen konnte nicht ziehen — einzuräumen, und hätte Dollinger es über sich gebracht, in den ihm unterstehenden Kirchen felbst zu fungieren und Friedrich und andere fungieren zu laffen: München und mit ihm Baiern wäre gewonnen worden'. Uebrigens hatte die ganze Opposition Döllingers ,eigentlich keinen Boben, da niemand Anstand genommen hatte, in Nürnberg der von Michelis celebrierten Messe beizuwohnen, und da die in dem Gefuche der Münchener Altkatholiken vom 1. Juli gestellte Bitte3), die von Döllinger und Cornelius4) mit unterzeichnet war, auf nichts anderes ging, als auf das Mittel zur Herstellung einer ftändigen Seelsorge in Munchen. Ohne eine Herstellung der Seelforge blieb dem Einzelnen nur übrig: entweder gar nicht mehr in die Kirche und zu den Sacramenten zu gehen, oder in die römische Kirche zu gehen und sich damit den Schein des Gläubigen zu geben. "Staatsmänner" mögen sich zu beibem leicht bequemen(5).

### Falsche Verichte über den ersten Ältkatholiken-Congress. Der Vann.

Döllinger hatte auf dem Münchener Congress die bittersten Erfahrungen gemacht. Der "Vorkämpfer für die heiligsten Güter

<sup>1)</sup> Stenographischer Bericht XV.

<sup>2)</sup> S. 344 346. Das Werk erschien im Jahre 1887.

³) Bgl. ob. S. 190.

<sup>4)</sup> Bei Schulte stehen die zwei Namen in Fettdruck.

<sup>5)</sup> Die beiden Artifel "Bom Congress der Altkatholiken" in den Beilagen zur Allgemeinen Zeitung 1871 September 29 und October 1 sind Prachtstücke von Schönfärberei. Ugl. das Schriftchen "Der Altkatholiken "Congress in Köln. Ein Nachruf siir die Delegierten, ein Mahnwort an meine Mitbürger". Köln 1872.

der Menschheit<sup>(1)</sup>, der "Prophet des rechten Geistes der Wissenschaft", oder wie sein eigener König ihn genannt hatte, "der wahre Fels der Kirche, nach welchem die im Sinne des Stifters unserer heiligen Religion denkenden Katholiken in unerschütterlichem Bertrauen mit hoher Berehrung blicken dürsen<sup>(2)</sup> — derselbe Mann ist jetzt durch die überwältigende Stimmmasse serdrückt worden; man ist von seinen Bitten und Beschwörungen zur Tagesordnung übergegangen. Trotz seiner Warnung haben sich die Alkfatholiken als "Secte" etabliert. Döllinger vermied die erste öffentliche Sitzung im Glaspalast. Tags darauf, am 24. September, erwartete man ihn "seinem Versprechen gemäß" in der zweiten. Döllinger erschien nicht<sup>3</sup>).

Biel Mühe ist aufgewendet worden, die grundsätliche Verschiedenheit der Ansichten zu vertuschen, welche zwischen dem Herrn Stiftspropst v. Döllinger und dem katholischen Congresse bezüglich der Wiederherstellung einer regelmäßigen Seelsorge in den altkatholisch verbleibenden Gemeinden zu Tage trat'. Die Allgemeine Zeitung4) ,fürchtet kein Dementi zu erfahren', wenn sie zur "Richtigstellung ber Sachlage mittheilt, daß Berr v. Döllinger sich schon am Sonntag den 24. September Morgens gegen Herrn v. Schulte mit den Resolutionen bezüglich der Gemeindebildung fachlich einverstanden erklärte. Um den falschen Schein jedes Conflictes zu tilgen, wollte Herr v. Döllinger sogar die zweite öffentliche Congresssitzung am Montag<sup>5</sup>) Nachmittags mit seiner Gegenwart beehren, fand sich aber, in der Nähe des Glaspalaftes bereits angelangt, angesichts ber großen ihn verehrungsvoll grüßenden Bolksmenge zur Aenderung seines Borfates veranlasst, um jeder Ovation auszuweichen 6). Ueberhaupt aber wird sich', so hoffte die Allgemeine Zeitung, aus den stenographischen Berichten ergeben. daß zwischen dem von dem Herrn Stiftspropst gebilligten Antrage

<sup>1)</sup> Aus der Heidelberger Abresse vom 2. Mai, bei Rieks, Der Altskatholicismus in Baden 9.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 164.

<sup>8)</sup> Stenographischer Bericht 185 Anm. Bgl. Deutscher Merkur 1890, 113 Ann.

<sup>4) 1871</sup> October 3 S. 4862.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Sie fand am Sonntag statt; vgl. Stenographischer Be-

<sup>6)</sup> Eine andere Begründung, weshalb Döllinger nicht erschien, j. Rheinischer Merkur 1871, 390.

der Herren Stumpf und Cornelius und den zum Beschluss erhobenen Resolutionen des Herrn v. Schulte keine wesentliche Differenz besteht'. Der Stenographische Bericht hat das Gegentheil bewiesen.

Am 10. October 1871 brachte der "Univers" einen Brief") als Ausdruck der Stimmung, in welcher sich der Stistspropst unmittelbar nach dem Congress befand. In dem Briefe heißt es: "Ich will keine Trennung von der katholischen Kirche, in der ich geboren und erzogen bin, der ich freudig meine Ueberzeugungen und die besten Jahre meines Lebens gewidmet habe. Ich wusste wohl, daß meine rein wissenschaftlichen Zweisel an den conciliarischen Decreten fremdartige Bundesgenossen sinden würden. Aber ein solches Maß von Leidenschaft, ein so blindes Borgehen, wie mir in diesen letzen Tagen vorgekommen, hätte ich doch nicht erwartet. Ich bin grausam enttäuscht".

Die Allgemeine Zeitung vom 11. November<sup>2</sup>) erklärt das Schreiben für "vollständig erdichtet" und theilt in einem Athemzuge mit, daß es sich Döllinger "längst zur Regel gemacht habe, die unwahren Angaben, welche die ultramontanen Tagblätter schon seit Jahren über ihn zu bringen pslegen, unbeachtet vorübergehen zu lassen".

Als das große liberale Organ diese Nachricht gab, hatte Döllinger bereits eine Ausnahme von seiner Regel gemacht. Der damals in München weisende Pater Hyacinthe war am siebenten desselben Monats auf Veranlassung Döllingers als dessen Vertheidiger aufgetreten. Der sehr lehrreiche Brief des Pater Hyacinthe an den Redacteur des "Univers" lautet"): "München, 7. Nov. Herr Director! Auf die Beseidigungen und die Verseumdungen, von welchen das "Univers" mit Bezug auf mich angefüllt ist, habe ich nichts zu antworten, aber ich schreibe Ihnen im Namen meines ehrwürdigen Freundes Herrn Döllinger, der mich bittet, auf die entschiedenste Weise den Brief zu dementieren, den Sie ihm in Ihrer Nummer vom 10. Oct. zuschreiben, und von dessen Eristenz er erst heute durch die "Historisch-politischen Blätter Münchens",

<sup>1)</sup> Ein Stück davon steht in den Historisch-politischen Blättern 1871 II 736.

<sup>2)</sup> Beilage S. 5568.

<sup>3)</sup> Nach der Uebersetzung der Allgemeinen Zeitung 1871 Nosvember 23 außerord. Beilage S. 5786.

die ihn abdrucken, Kenntnis erhält. Ein solches Berfahren, mein Herr, ift nicht üblich unter anständigen Leuten, und ich will glauben, daß Ihre Redlichkeit überrumpelt wurde durch einen jener Correspondenten, dem alle Mittel gut find, um die öffentliche Meinung zu verwirren. Weber mahrend bes Congresses noch seitbem hat herr Döllinger aufgehört, gemeinfame Sache mit den gablreichen Ratholiken zu machen, welche, indem fie ein Concil als für sie ohne Autorität, weil es ohne Freiheit gewesen ist, verwerfen, doch in der Kirche bleiben und darin als Briefter oder als einfache Gläubige die Ausübung aller ihrer Rechte wie die aller ihrer Pflichten bewahren wollen. Er bestand einstimmig [!] auf der Berpflichtung, alles zu vermeiden, was eine freiwillige Trennung unsererseits in sich schließen und uns infolge bessen in einen Austand des Schismas versetzen wurde. Und dies ift, Gott fei Dank, unfer aller Borhaben. Ich appelliere an Ihre Billigfeit, mein Berr, diese Berichtigung in Ihre nächste Nummer aufzunehmen, und ich bitte Sie, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Befühle zu empfangen. Spacinthe'.

Und Pater Hyacinthe beauspruchte doch wohl Glaubwürdigsteit für seine Bersicherungen? — Döllinger hat offenbar einen schlechten Bermittser gewählt für sein Dementi; denn der jetzt controlierbare zweite Theil des Briefes von Hyacinthe steht in Widerspruch mit dem Stenographischen Bericht und mit den Thatsachen.

Döllinger warnte auf dem Münchener Congress vor Gemeindebildung, die ohne Schisma und Sectiererei undenkbar sei. Man kümmerte sich nicht um ihn und entschied sich für das Schisma. Pater Hacinthe hat in der Rede, welche er am 23. September bei Gelegenheit der ersten öffentlichen Sizung im Glaspalaste hielt'), behauptet, daß der Antrag auf kirchliche Organistion nur mit schwerem Unrecht als schismatisch bekämpst werde; er hat also selbst seinen allerdings abwesenden ehrwürdigen Freund Hereis, schreit man von allen Seiten, ist es nöthig, das Schisma zu vermeiden!' sagte Pater Hyacinthe in einer sür Döllinger sehr wenig delicaten Weise auf dem Congress'). "Gewis ist es nöthig, das Schisma zu vermeiden; aber um es zu vermeiden, mus man

<sup>1)</sup> Stenographischer Bericht 166 ff.

<sup>2)</sup> NaD. 171 f.

es erfennen, und niemals ist ein Wort so mächtig gewesen, und zugleich weniger verstanden worden . . Nein, Schismatiker sind diesenigen nicht, welche mit heiliger Entschiedenheit darauf bestehen, in der Nirche zu bleiben, troß der Anstrengungen, die man macht, um sie daraus zu vertreiben, und die es ebenso ablehnen, die Wahrheit der Einheit zu opsern als die Einheit der Wahrheit. Das ist kein Schisma, das ist vielmehr Marthrium!

Der zweite Theil des Schreibens, welches Hyacinthe an die Redaction des "Univers" richtete, enthält also eine offenbare Frung, und ist der erste Theil ebenso unwahr, wie der zweite, so hat Döllinger jenen missliedigen Brief und das unbequeme Wort: "Ich bin gransam enttäuscht") wirklich geschrieben.

<sup>1)</sup> Eine andere graufame Enttäuschung' mufste für Döllinger die Untwort sein, welche Herr v. Lut auf die Interpellation des Abgeordneten Berg und Genoffen gab. Vor dem Münchener Congress hatte Lut geredet, wie oben S. 207 f., nach dem Congreis crklarte er Mitte October: Benn von Anhängern der alten katholischen Lehre Gemeinden gebildet werden, so gedenft die Staatsregierung, wie fie den Einzelnen fortwährend als Katholifen betrachten zu wollen erklärt hat, auch die Gemeinden als fatholische anzuerkennen und folglich denselben, sowie ihren Geiftlichen alle jene Rechte einzuräumen, welche fie gehabt haben würden, wenn die Gemeindebildung vor dem 18. Juli 1870 vor fich gegangen mare'. (Allgemeine Zeitung 1871 October 21 augerord. Beilage S. 5198. Friedberg, Sammlung der Actenstücke 1, 873. Rolfus, Kirchengeschichtliches 1, 596. Lgl. Huhn, Gine Ministerantwort im Lichte ber Wahrheit. Freiburg i. B. 1871. Ueber die vermuthlich sehr entfernten Beziehungen Döllingers zu der Ministerantwort j. aad. S. 3 hiftorischpolitische Blätter 1872 I 222 ff.). Lut hatte also ben Siegern bes Münchener Congresses ein Opfer gebracht, ohne sie indes für die Dauer ju befriedigen, Bal. oben S. 211. — So schrieb ich in der früheren Auflage. Inzwischen habe ich die vortreffliche Schrift kennen gelernt: "Die mini= sterielle Antwort auf die Herzische Interpellation in der bagerifchen Abgeordnetenkammer, nebst den unmittelbar dazu gehörigen Actenstücken', Regensburg 1872. Nach dem Borwort des aut unterrichteten Verfassers ift der eigentliche Urheber der ministeriellen Antwort zweifellos' Döllinger. Durch dieje Eröffnung verliert bas Document allerdings bas Geprage einer graufamen Enttäuschung für ben Stiftspropft, gewinnt dagegen die Bedeutung eines neuen Beleges für deffen Charafterlojigfeit, welche jogar bon bem Literarijchen Centralblatt Barncfes 1892 Nr. 32 jugestanden wird. Es ift ein weiteres Berdienft ber genannten Schrift, daß sie die Lut'iche d. h. Döllinger'iche Antwort auf Die Interpellation von Berg und Genoffen Sat für Sat mit gebiegenen Gloffen begleitet und dem gelehrten Beirath bes herrn Minifters ben gröbsten Mijsbrauch ber von ihm benütten Quellen, besonders der Stimmen

Zugegeben übrigens, daß der Brief eine Fälschung ift, so gebürt dem Fälscher die Anerkennung, daß er den Döllinger des Münchener Congresses naturgetren gezeichnet hat. Jedes Wort der betreffenden Stelle konnte aus seiner Feder stammen. Der Fälscher hätte ohne stenographischen Bericht im Grunde die Wahrheit gesagt, Pater Hacinthe<sup>1</sup>), der auf dem Congress anwesend war, das Gegentheil<sup>2</sup>).

Der Grundton bessen, was Döllinger auf dem Münchener Congress seinen Zuhörern zu ernster Beherzigung vorlegte, war die Versicherung, daß es sich für die Partei augenblicklich nur um eine Nothlage handle, aus der man keine voreiligen Consequenzen ziehen dürse. Man müsse die Prüsung in Gottes Namen hinnehmen und bessere Zeiten abwarten. "Da wo großartige Arisen und Verwickelungen in Airche oder Staat eintreten, da müssen auch vorübergehende Uebelstände geduldig ertragen werden, damit das Heilmittel nicht schlimmer sich erweise als das zu heilende Leiden". Aber wie lange wird die Arisis dauern? Döllinger weiße sinicht. "Do nun der Nothstand, in dem wir uns besinden, ein vorübergehender sei, oder sich in unbestimmte Länge hinausziehen werde, das sind Dinge, die wir alle nicht wissen. Gottes

aus Maria-Laach und der Civiltà cattolica, nachweist. — Bgl. die Entsicheidung des obersten bayerischen Gerichtshofes über die Beschwerde des wegen Läugnung des Dogma von der unbesleckten Empsängnis Mariä exscommunicierten Briesters Thomas Braun, dat. 1860 Mai 3, bei Hergensröther. Katholische Kirche und christlicher Staat 1031 ff.

<sup>1)</sup> In einem Briefe dat. Civitavechia 1872 September 8 schrieb August Theiner an Friedrich: "P. Hyacinthe hat als echter französischer Heißesporn den Rubikon überschritten. Die Jesuiten und ihre Partei werden darüber triumphieren und mit Erasmus ausrusen: omnes tumultus in nuptias exeunt. Deutscher Merkur 1874, 304. Bgl. Zeitschrift für kath. Theologie 1891, 771.

<sup>2)</sup> Bei dem Hajs, den Döllinger mit den Altkatholiken gegen das Baticanum theilte, konnte er einige Tage danach, am 2. October, sehr wohl an einen Freund, welcher für den Antrag auf Gemeindebildung gestimmt hatte, schreiben: "Die Differenz, die bezüglich der Gemeindebildung unter uns sich ergeben hatte, erscheint in den Augen des Publicums größer und breiter, als sie in Wirklichkeit war. Ich sehe dies aus den Tagblättern. Dagegen muß die wesentliche Uebereinstimmung nachdrücklichst betont werden'. Deutscher Merkur 1890, 121.

<sup>3)</sup> Stenographischer Bericht 132.

Rathschlüsse über die Kirche vermögen wir nicht zu erforschen — höchstens Einiges davon zu ahnen 1).

Döllinger hat seine Uhnungen von den Rathschlüssen Gottes in ben hoffnungen ausgesprochen, mit benen er sich für die Zukunft der wahren Religion trug. Daß ein Mann von dem Temperament Bius' IX an seine eigene Unfehlbarkeit glaube, sei nicht auffallend2). Es werde in der Kirche noch viel schlechter und dann erst durch einen glücklichen Umschwung wieder besser werden. Ich hoffe', jagte der Stiftspropst, daß ein Papft kommen wird, der noch zwei neue Doamen aufstellt, 3B. die unbefleckte Empfänanis des hl. Roseph oder der sagenhaften Großmutter [!] Mariä, der hl. Anna, oder die Himmelfahrt Mariä'. Es fei nicht unmöglich, daß die Aufnahme Mariä mit Leib und Seele zum Dogma erhoben werde; unmöglich aber sei es, daß hundert und achtzig Millionen Menschen solche Dinge als Elemente bes chriftlichen Glaubens festhalten. "Es muss eine Zeit kommen, wo sich die Bernunft bagegen sträubt, und dann wird die wahre Religion ihren Plat behaupten (3).

<sup>1)</sup> AaD. 110 f.

<sup>2)</sup> Alfred Plummer in The Expositor 1890 I 216; vgl. oben S. 1891.

<sup>3)</sup> I only hope that we may have a pope who will make two more new dogmas. I could wish for nothing better. Say, the immaculate conception of S. Joseph, or of the blessed Virgin's legendary grandmother, S. Anna; or, again, the assumption. It is not impossible that the bodily assumption of the Virgin may be erected into a dogma. It is impossible that a hundred and eighty millions of people can go on believing such things as elements of the Christian faith. A time must come when reason will assert itself, and then true religion will obtain a hearing. Plummer and. 429. Abolf Sarnad, Lehrbuch ber Dogmengeschichte 3 (1890) 649 f. benft fich ben Borgang so: "Die Geschichte erreicht ihre Ziele auf den feltsamften Umwegen. Sollte die Constitution vom Jahre 1870 in Zukunft vielleicht das Mittel werben, durch welches sich die Kirche von der Laft ihrer Vergangenheit, von dem Mittelalter und der Antike, allmählich befreit? Das ware ein "Umschlagen" der Entwickelung, wie es in der Geschichte nicht unerhört ist. Wird vielleicht die Constitution Pastor aeternus zum Ausgangspunkt einer neuen Epoche des Katholicismus werden, in welcher das mittelalterliche, bereits zur Bedeutungslosigkeit verurtheilte Dogma immer mehr verschwindet und fich aus dem Berg-Jesuskultus und der lebendigen Undacht der Gläubigen ein neuer Glaube entwickelt, der nun auch ohne Schwierigkeit formuliert werden barf? Wird fich auf dem Boden der voll-

Die Kirche, aus welcher Döllinger nicht scheiden wollte, hatte ihn ausgestoßen. Die über ihn verhängte Excommunication war nach seiner eigenen Entscheidung selbstredend ungerecht und ungiltig. "Bir wissen", heißt es in der größtentheils von ihm abgesaßten Pfingsterklärung"), daß diese Bannungen ebenso ungiltig und unverdindlich, als ungerecht sind, daß weder die Gläubigen ihr gutes Recht auf die Gnadenmittel Christi, noch die Priester ihre Besugnis, dieselben zu spenden, dadurch verlieren können, und sind entschlossen, durch Censuren, welche zur Förderung falscher Lehren verhängt worden sind, unser Recht uns nicht verkümmern zu lassen"<sup>2</sup>).

Das von Döllinger unterzeichnete Programm des Münchener Congresses beginnt mit den Sätzen: "Im Bewusstsein unserer religiösen Pflichten halten wir fest an dem alten katholischen Glauben, wie er in Schrift und Tradition bezeugt ist, sowie am alten katholischen Cultus. Wir betrachten uns deshalb als vollberechtigte Glieder der katholischen Kirche und lassen uns weder aus der Kirchengemeinschaft noch aus den durch diese Gemeinschaft

fommenen kirchlichen Nivellierung, welche das neue Dogma bezeichnet denn was ist heute ein Bischof oder Erzbischof neben dem Bapft, und wie viel bedeutet dagegen heute im Katholicismus ein für seine Kirche warm empfindender Laie! - vielleicht ein lebendiges Gemeindechriftenthum entwickeln, wie es die Kirche noch nie besessen hat? Und wird vielleicht am Schlufs diefer Entwickelung der Papft felbft ein Mittel finden, um die erlogene göttliche Bürde wieder abzulegen, wie man im 16, und im 19, Sahr= hundert Mittel gefunden hat, fich von der heiligsten Tradition zu befreien? Bgl. S. 640°. Michelis, der ,feuerspeiende Berg des Altkatholicismus. lehnte sich der Sache nach an Döllinger an: "Rach meiner lleberzeugung ist das vaticanische Dogma eine Säresic, und nach meiner Meinung werden. wir auch ein allgemeines Concil erleben, wir oder unsere Enkel, auf welchem diese Baticanischen Decrete feierlich vor dem gangen Erdfreis erflärt werden. als die ftartste Form, welche die Häresie überhaupt bis dahin erreicht hat. Aber an dem Moment sind wir jest noch nicht. Wenn ich sage, ich erkläre das Baticanische Dogma für Häresie, so weist ich, ich spreche meine personliche Ueberzeugung aus; sie muss auch zu dem directen Ausspruch der ganzen Rirche werben und dann werden wir gar nicht mehr zweifelhaft sein, zu sagen, daß es eine Barefie sei'. Berhandlungen des zweiten Altkatholiken-Congresses zu Röln. Officielle Ausgabe. Röln und Leipzig 1872. Erste Abtheilung S. 49 f.

<sup>1)</sup> Lgl. oben S. 181 ff.

<sup>2)</sup> Stenographischer Bericht (bes Münchener Altkatholiken-Congress) XII f. Schulte, Der Altkatholicismus 21.

uns erwachsenen kirchlichen und bürgerlichen Rechten verdrängen. Wir erklären die wegen unserer Glaubenstreue über uns verhängten kirchlichen Censuren für gegenstandslos und willkürlich und werden durch dieselben an der Bethätigung der kirchlichen Gemeinschaft in unserem Gewissen nicht beirrt und nicht verhindert<sup>1</sup>. Wehr noch. "Daß eine ungerechte Excommunication nicht den davon Betroffenen, sondern nur den Bannenden schädige, daß Gott vielmehr solchen unschuldig Misshandelten ihre Leiden zu einer Quelle des Segens werden lasse, ist die gemeinsame Lehre der Väter<sup>2</sup>).

Die Art, wie Döllinger diesen Segen erfahren hat, mufs bei der Zuversicht, mit der er sich über die Unrechtmäßigkeit seiner Strafe zu wiederholtenmalen aussprach, befremden und läst die gemeinsame Lehre der Bäter in ihrer Anwendung auf ihn selbst als sehr fraglich erscheinen. Gin Berehrer Döllingers macht folgende authentische Mittheilung: Die Leute sind geneigt zu glauben, daß die Ercommunication eine verrostete, lächerliche Waffe und nicht imstande sei, dem Betroffenen zu schaden. Das ist indess nicht Döllingers Auffassung von seiner eigenen Censur gewesen. Der Stiftspropst war freilich gang davon überzeugt, daß seine Cenfur ungerecht und ungiltig sei und daß sie ihm keinen geistlichen Schaden zufügen könne. Judest die anderen Wirkungen empfand er tief'. Auf die Vorstellung: "Aber verbrennen kann man uns doch nicht', antwortete Döllinger ernst: "Allerdings, man kann uns nicht auf dem Scheiterhaufen verbrennen, aber man tann uns in moralischer Beise jo arg qualen, daß der Scheiterhaufen vielleicht vorzuziehen wäre 3).

## Arenische Speologie. Anerkennungen.

Die Bestrebungen des Münchener Congresses zielten auf die Gründung einer deutschen Nationalkirche. Im Grunde wollte sie auch Döllinger; aber er wollte sie, wie er meinte, ohne den Beigeschmack des Schisma. Die Altkatholiken hatten eine Bahn

<sup>&#</sup>x27;) Stenographischer Bericht 221. Schulte aaD. 22.

<sup>2)</sup> So in der erwähnten Pfingsterklärung.

<sup>3)</sup> Plummer in The Expositor 1890 II 465.

betreten, die ihm gefährlich schien. Er blieb in Verbindung mit den Häuptern der Secte; die Sonderinteressen der Gemeindebildung verabscheute er damals. Der Stiftspropst kam wiederholt auf die Grundsäte zurück, welche er im September 1871 so entschieden vertreten hatte.

Friedrich spricht es euphemistisch, doch immerhin klar genug aus, daß Döllinger andere Wege zu gehen entschlossen war, als die übrigen Gegner der papstlichen Unfehlbarkeit. "Richt er, der zweiundsiebzigjährige Greiß', sagt Döllingers einstiger Schüler, wollte und follte öffentlich thätig hervortreten; ihm als Theologen geziemte und gebürte die höhere Stellung, sich an einer Communion ber Sehnsucht und bes Begehrens genügen zu laffen; aber für diejenigen, welche diefen hoben Standpunkt einzunehmen nicht im Stande waren, follten die jungeren Freunde eintreten (1). Befanntlich hat Döllinger', schreibt der Deutsche Merkur2), bie Erwartungen jener getäuscht, welche ihm die Mission zuerkannten, durch priesterliche und apostolische Wirksamkeit der Reformator der katholischen Kirche in Bayern und im übrigen Deutschland zu werden. Auch der Berausgeber dieser Blätter [Franz hirschwälder, Weltpriester, † 1886], der oftmals in der Allerheiligenkirche unweit vom celebrierenden Stiftspropst an einen stillen Altar zur priesterlichen Verrichtung hatte treten durfen, ersehnte für die Zeit des schweren Rampses eine ähnliche heilige Gemeinsamkeit. Aber wer möchte das Fernbleiben des greisen Gelehrten vom Rampfgewühl, wer die übergroße Gemiffenhaftigkeit, mit welcher er für seine Verson das Recht des kirchlichen Nothstandes einengte, zu tadeln fich herausnehmen? Jedenfalls ist Döllinger für die Reformbewegung des 19. Fahrhunderts mehr geworben, als Erasmus für die des sechzehnten3). Er war ein Ermunterer und blieb ein Mahner und Warner für die stürmische Jugendkraft; jein Ernst verscheuchte zügellose Geister und mit seiner ganzen Bersönlichkeit stellt er sich dar als ein lebendiger, fortwährend wirk-

<sup>1)</sup> Allgemeine Zeitung 1890 April 9 Beilage S. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1873, 364.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Schon im Jahre 1871 konnte man das Brustbild Döllingers zwischen den Porträts Luthers und Hus' auf einer Photographie mit der Unterschrift sehen: "Drei Kämpser für Geistesfreiheit". Der AltstatholikensCongress in Köln. Ein Nachruf für die Delegierten, ein Mahnwort an meine Mitbürger, Köln 1872, S. 22.

samer Protest gegen jede Entwürdigung der christlichen Religion und jede leichtfertige Verflüchtigung ihres göttlichen Inhalts. Machen wir Jüngere für vieles Gute, was nicht geschah, lieber nur uns selbst und für vorenthaltene Rechte einzig jene Politit der grellen Widersprüche zwischen Wort und That verantwortlich, welche gelegentlich auch die Zurückhaltung des Alters zu missbrauchen wagt, um die eigenen Blößen dürstig zu verhüllen 1).

Der greise Lehrer sollte allerdings vom "Kampfgewühl nicht fern bleiben", "wollte und sollte allerdings öffentlich thätig hervortreten", nicht in dem Sinne Hirschwälders und Friedrichs, sondern in dem Streben nach weit gewaltigeren Zielen. Die Thätigkeit Döllingers während der nächsten Jahre ist gerichtet auf die Schöpfung eines interconfessionellen Bundes sämmtslicher Häretiter und Schismatifer gegen Rom.

So weit diese Ideen für deutsche Gemüther eine größere Anziehungskraft hatten, wurden sie mit kluger Berücksichtigung der kriegerischen Erfolge des vergangenen Jahres durchgeführt in der Rectoratsrede am 23. December 1871.

In nahezu zweistündigem Vortrage über "Die neuen Zustände in Staat und Kirche" beleuchtete Döllinger die Ursachen, denen die Niederlage Frankreichs zuzuschreiben sei. Die Hauptursache fand er in der seit Generationen betriebenen Unwahrshaftigkeit seiner Literatur, besonders der historischen. Beispiele seien die Werke Lamartines, Thiers' und Michelets. So hätten sich in der französischen Nation allmählich drei unsehlbare Dogmen entwickelt: 1. Frankreich sei die vollkommenste der Nationen, 2. Frankreich habe ein Unrecht auf Deutschland bis an den Khein, 3. die französische Armee sei unbesiegbar<sup>2</sup>). Am Tage der verhängnisvollen Kriegserklärung, am 18. Juli 1870, habe ein zweiter

<sup>1)</sup> Diese Darstellung Hirschwälders enthält viel Wahres, aber daneben sehr viel Unwahres, wie aus der bisherigen Untersuchung klar hervorgeht. Der Historiker wird daher dem Herausgeber der authentischen Berichte über die Berhandlungen des Münchener und Kölner Congresses zu ausrichtigem Dank verpstichtet bleiben. Bgl. Reinkens in seinem Nachruf, Deutscher Werkur 1891, 260.

<sup>2)</sup> Bgl. die akademische Rebe: Ueberblick über die geschichte liche Entwicklung und die gegenwärtige Aufgabe unserer Akademie, gehalten am 25. Juli 1873, in Akademische Borträge 2. 337 f.

Keind in der anderen Metropole des Romanenthums losgeschlagen gegen Deutschland, nämlich der Bapft mit jenen 547 romanischen Bischöfen: es war die römische Kriegserklärung gegen die deutsche Wiffenschaft. Es sci festgestellt, daß die vaticanischen Decrete nur gegen die deutsche Wissenschaft ins Werk gesetzt und seit mehr als zwanzig Sahren durch sustematische Fälschung der theologischen Lehrbücher vorbereitet worden seien. Schon einmal führte Rom einen unglücklichen Krieg gegen die Wissenschaft, damals gegen die Naturwissenschaft, jest gegen die Geschichtswissenschaft. Redner schildert die Thätigkeit der Jesuiten und ihre Disciplin des unbedingten Gehorsams. Die deutsche Wissenschaft sei für die Jejuiten und ihre Unhänger, wie die jungste Eingabe ber beutschen Bischöfe an den Kaiser beweise, voll von Zerfahrenheit, und die deutschen Universitäten seien nach einem bekannten Jesuiten-Ausspruche ,ftinkende Gebeine'. Aufgabe der deutschen Nation sei es baher, einzutreten gegen den Geist bes Casarismus und der unfehlbaren Doctrin. Döllinger thut durch einen Rückblick auf die deutsche Geschichte die Nothwendigkeit der Lösung der deutschen Frage durche Schwert dar'. Der Bayernkönig habe durch richtiges Verständnis eines Bedürfnisses der Gegenwart die Anregung zur Schöpfung der Kaiferidee gegeben. ,Unser Kaifer' ist nicht ein Raiser', sondern der Raiser', d. h. ein Haupt selbständiger Fürsten und Bölker. Auf die Frage, welche Wissenschaften durch die jüngsten Greignisse Förderung oder Anregung erhielten, antwortete der Redner: Vor allem die Geschichte, daneben die Philosophie und namentlich die Theologie. Die Aufgabe der Theologie sei gang neu aufzufassen. Wie sie früher polemisch gewesen, musse fie jest irenisch sein. Sie wird nicht mehr einzig eine Wissenschaft des scholastischen Kampfes und der Verdammung der Gegner sein, sondern sie wird in der politisch geeinigten Nation eine religibse Einigung erstreben und so ihre Aufgabe erfüllen als Wiffenschaft des Friedens(1). Die Theologie muffe dahin wirken, daß

<sup>1)</sup> In einer akademischen Rebe des Jahres 1873 unterscheidet DIlinger die Theologie, insofern sie "Auslegung und Anwendung des Dogmasist, von der Theologie, insofern sie "auch eine Seite hat, nach welcher sie zur Integrität des akademischen Forschungs- und Wissensgebietes nicht entbehrt werden kann: sie ist Geschichte und zwar Geschichte derzenigen menschlichen Thätigkeit, welche dem gesammten Berlauf der Menschleits-Entwicklung den tiessten, mächtigken, nachhaltigken Anstoß gegeben hat, der reli-

Deutschland, wie es die Kirchentrennung einst schuf, gegenwärtig die Wiedervereinigung oder wenigstens die Versöhnung der Confessionen herbeisühre, wonach die besten Geister aller Cultur-völker sich sehnen. "Redner mahnte an die mit gesteigerter Macht gleichmäßig gesteigerten Pslichten der Nation, insbesondere bezüglich der Ausbreitung von Religion und Cultur nach außen und innen und schließt mit der Ermahnung an die Studenten, den gesteigerten Aufgaben der Gegenwart durch Fleiß und Sittlichkeit sich gewachsen zu zeigen<sup>(1)</sup>).

Die Worte des Rector magnificus über Frankreich hatten nach dem Berichte der Allgemeinen Zeitung für England eine wohlthuende Wirfung. Sie wurden, heißt est in einer Correspondenz aus London, von den englischen Blättern mit großer Sinstimmigkeit gelobt. Das uralte Wort an Hiob: "Du haft dein Elend über dich selbst hereingebracht", das jetzt von allen Seiten den Franzosen zugerusen werde, sei niemals mit größerer Sanstmuth und größerer Furchtlosigkeit angewandt worden als von Döllinger, der eine Wärme des patriotischen Gesühls verrathe, die nicht die gewöhnliche Eigenschaft eines ehelosen Klerikers sei, keines-

giösen. So gut die Religionsschriften fremder Voller, die altpersischen, indischen, chinesischen, heute und zwar mit Vorliebe, in den Afademien durchforscht werden, ebenso gut haben auch die christlichen, also die Bibel, Anspruch auf einen Plat in dem Chclus akademischer Studien'. Nicht so die Theologie nach der anderen Seite; denn die Auslegung und Anwendung des Dogmas und der Gesehe, die Anweisung zur Verwaltung des priesterlichen und richterlichen Antes, die Heilung der Krankheiten, die Chirurgie und Entbindungskunde, gehören offenbar nicht in den Kreis einer Afademie, sie entziehen sich den hier geltenden Gesehen wissenschaftlicher Forschung'. Akademische Vorträge 2, 335.

<sup>1)</sup> Nach der Allgemeinen Zeitung 1871 December 24 Beilage S. 6376 f. und December 26 Hauptblatt S. 6391 f. Die Rede ist unter der wenig zutreffenden Aufschrift: "Die Bedeutung der großen Zeitereignisse sie deutschen Hochschulen" nach dem mehrsach lückenhaften Manuscript abgedruckt worden in den Af a de mischen Vorträgen 3, 11 ff. Warum gab sie Döllinger nicht selbst heraus? "Bielleicht waren ihm einzelne Stellen über Frankreich und Rom zu scharf sür die Veröffentlichung erschienen, — oder sehlte ihm auch nur die Lust, wie so manchmal, an eine Altere Arbeit ergänzend und seilend wieder Hand anzulegen. Jedenfalls braucht nach Döllingers Tod keines dieser Motive von dem Drucke der unter dem ledhaften Eindruck der großen Ereignisse des Jahres 1870 niedersgeschriebenen, gedankenreichen und im Allgemeinen formvollendeten Rede abzuhalten". Vorwort des Herausgebers IV.

falls aber die Billigung der Jesuiten ersahren könne. Den Aussbrüchen der Franzosen gegenüber, etwa auch denen eines Boltaire, erschienen diese Worte fast wie Complimente. Es sei indes auch nicht zu leugnen, daß diese bescheidene Art des Tadels ihren Eindurck auf gebildete Franzosen nicht versehle<sup>(1)</sup>.

Weit glückverheißender für die nivellierende Zukunftsreligion Döllingers waren die Schreiben, mit benen er ob seiner Unionsplane beehrt wurde. Der Gedanke einer "Wiedervereinigung" und Berständigung' mit den schismatischen Religionskörpern in der alten und neuen Welt hatte Anklang gefunden2). Es war berechtiat, daß man die anerkennenden Zuschriften an Döllinger richtete; denn er war die Seele der Verföhnungetheorie, und ohne ibn murbe die betreffende Stelle im Münchener Programm gar nicht stehen. Ein lateinisch abgefastes Synodalschreiben des Bischofs und des Klerus von Lincoln (England) begrüßte im Eingang Döllinger und seine Genoffen als Männer, welche auf dem Standpunkte des ursprünglichen katholischen Glaubens der Kirche stehen'. Weiter wird gemeldet, daß die "Synode, auf welcher nahezu fünshundert Briefter versammelt waren, sich eingehend mit der gegenwärtigen Lage der Kirche beschäftigt' habe. Die Spnode ,fieht es als eine Fügung der göttlichen Beisheit' an, daß bei dem gegenwärtigen so traurigen Zustande der Kirche und bei den jo vielen und täglich zunehmenden Entstellungen des Glaubens und der Sitten Männer aufftehen, welche, wie Döllinger und feine Freunde, mit Frömmigkeit und Wiffenschaft geschmückt, gegen die neuen Frrthümer, den Aberglauben und die antichriftliche, alles verwirrende und verderbende Herrschsucht in der Kirche mit aller Rraft sich erheben und bemühen, den wahren fatholischen Glauben und die anfängliche Disciplin der Kirche wieder herzustellen'. Die Synode ,erachtet es einstimmig als ihre Pflicht, ihre brüderliche Gefinnung in einem Synodalschreiben tundzugeben und ihre volle Unterstützung auszusprechen; sie sendet ihre innigsten Gebete zu Gott, daß Döllingers und seiner Freunde Schritte glücken und zum ersehnten Ausgang führen, damit die Kirche Chrifti von allen menschlichen Makeln, welche jett ihr Antlit entstellen, wieder frei in ursprünglicher Reinheit erglänze<sup>(3)</sup>.

2) Bgl. ob. S. 200 f.

<sup>1)</sup> Allgemeine Zeitung 1872 Januar 9 S. 117.

<sup>3)</sup> Allgemeine Zeitung 1871 October 8 S. 4959.

Ein anderes Schreiben lief ein von Chauncy Langdon, einem Geistlichen der bischöflichen Kirche von Amerika. Auch Langdon versicherte die lebhaftesten Sympathien seiner Glaubensgenoffen für die .katholische Reformbewegung' in Deutschland. .Er erkennt in den Grundprincipien, nämlich in den Principien des Rechtes der chriftlichen Individualität gegenüber einem äußerlichen hierarchischen Lehramte und in der Forderung der Uebereinstimmung der heil. Schrift und der von Anfang an fortlaufenden Tradition mit den conciliarischen Lehrentscheidungen, eine vollkommene Uebereinstimmung der katholischen Reformbewegung mit seiner Kirche und glaubt, daß auch in dogmatischer Beziehung die Ausgleichung möglich und nahe sei, weil auf beiden Seiten die wesentlichen Grundlehren des Christenthums festgehalten würden . . Das Nationalconcil ist die höchste Repräsentation der Kirche mit legislatorischer Gewalt. Feder Bischof wird in seiner eigenen Diöcese unterstützt durch das Concil ber Priester und Laien und bildet dann die oberste Executive; er selbst aber ist dem Gesetze der Kirche, dem Urtheil seiner Pairs unterworfen(1).

### Neue Linigungsversuche.

Das Entgegenkommen alter schismatischer Genossenschaften eröffnete dem Stifspropst, wie es schien, ein dankbareres Arbeitsfeld, als der Widerspruch der neuen Secte gegen die eindringslichsten Vorstellungen ihres einstigen Führers. Vom 31. Januar dis zum 20. März 1872 hielt Döllinger im Münchener Museum sieden Vorträge "Ueber die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen".

<sup>1)</sup> AaD. October 10 Beilage S. 4992. Am Schlus der Nachricht heißt es: "Diese Notiz dürfte dazu dienen, den Vassus im Programm des [Münchener] Katholikencongresses bezüglich der bischöflichen Kirchen Amerikas klarzustellen".

<sup>2)</sup> Die authentische Ausgabe erschien in Nörblingen 1888. Auf diese beziehen sich die im Texte eingeschalteten Seitenzahlen. — Die Allgemeine Zeitung 1871 October 27 S. 5292 meldete: "Döllinger, Reinkens, Friedrich und andere hervorragende Kräfte der Reformbewegung beabsichtigen in diesem Winter Vorträge über die kirchlichen Streitfragen zu halten. Daß Döllinger sich dabei betheiligt, ist wohl die sprechendste

Du redest', so beginnt der lette Bortrag, ,von einer moglichen Wiedervereinigung getrennter Kirchen und haft doch felbst zugegeben, daß die größte der Kirchen, die deinige, durch die Decrete vom 18. Juli 1870 die Einigung mit ihr unmöglich gemacht habe! — Auf diesen so nahe liegenden Einwurf habe ich folgendes zu bemerken: Allerdings wird keine andere Kirche an eine Bereinigung benten mit einer Genoffenschaft, welche sich das vorher in der ganzen christlichen Welt nie erhörte, nie beanspruchte Recht beilegt, neue Glaubensartikel zu machen, und dieses Recht dem Gutdunken eines einzigen Menschen überlässt. Sie wird schon barum nicht baran denken, weil mit einer so völlig despotisch constituierten Kirche im Grunde eine Vereinigung nicht stattfinden fann, sondern nur unbedingte Unterwerfung, mit Berzichtung auf eigenes Wiffen und Urtheil; und weil der Gedanke, sich jest schon zur Annahme erft fünftig zu verfertigender, zur Zeit noch unbekannter Glaubensartikel zu verpflichten, den chriftlichen Grundbedingungen widerspricht . . Es fragt sich vor allem: auf welcher Seite wird die jungere Generation, das heranwachsende Geschlecht stehen? Nicht den Alten, sondern den Jungen gebort die Bukunft. Es fragt sich bemnach: werden wirklich unsere Knaben und Münglinge sich in die neuen Glaubensartikel hineinleben? . . Werden sie sich sagen: "Mein unfehlbarer Meister, mein rechter Herr und Gebieter, dem ich mit Leib und Seele unterthan bin, ist jener italienische Priester, den man Papst nennt?" - 3ch halte das für unmöglich. Es ist schon darum undenkbar, weil unsere ganze Erziehung und Bildung in Deutschland eine geschichtliche ist, und weil die Geschichte auf jedem ihrer Blätter dieses System des geistigen Absolutismus Lügen straft; weil, bei dem jetzigen Stande und der weiten Berbreitung geschichtlicher Renntnisse in Deutschland, unsere Jugend unvermeidlich die Entbedung machen wird, daß das neue Dogma päpstlicher Allgewalt ein spätes Erzeugnis des Truges und der Fälschung, eine Quelle

Widerlegung der ultramontanen Ausstreuungen über angebliche Dissidien zwischen ihm und anderen Führern der Reformbewegung. Auch P. Hacinthe wird sich an diesen Vorträgen betheiligen und hat deshalb seine Abreise nach Paris verschoben'. Die Bemerkung über Döllinger widerspricht, wie sich gezeigt hat, den Thatsachen. Vgl. über die sieben Vorträge das "Archiv für kath. Kirchenrecht' 60 (1888) 475 ff.

bes Berfalls für die Kirche wie für die Staaten ist. Geistige Absperrung unserer Jugend, Fernhaltung berselben von geschichtlichem Wissen ist nicht mehr möglich. In Rom hat man sich darin, wie in vielem anderen getäuscht .. Schon an diesem einen Umstande also muss die Berechnung der vaticanischen Bartei, soweit fie Deutschland angeht, scheitern; benn auch die Frauen und bas Landvolk, auf welche man jest noch rechnet, werden allmählich und unaufhaltsam durch den Strom der von den gebildeten Männern ausgehenden Auffassung ergriffen und mit fortgezogen werden. Unfere studierende Jugend wird also fünftig entweder die gestern erst gemachten Glaubensartifel fallen laffen, in dem richtigen Gefühl, daß fie, wie sie dem Alterthum fremd find, so auch der Bufunft fremd bleiben muffen, und sich an die alte Lehre halten. oder sie wird, und moge das nicht das häufigere sein, um der unannehmbaren Artifel willen, das Ganze wegwerfen und so überhaupt religionslos werden (117 ff.; vgl. 7 115).

Im besonderen ist ,für alle Orientalen die mahre Schwierigteit bezüglich jeder Verständigung das Papstthum, wie es sich seit Gregor VII und nach ultramontaner Theorie als eine absolute Herrschaft über die gesammte driftliche Welt im Geiftlichen und Weltlichen gestaltet hat. Das fagten Lateiner und Griechen schon im Mittelalter, und auch heute noch wird es, wie von Uebergetretenen, so auch von Russen und Griechen selbst ausgesprochen. Und jest erft, durch die jungften Ereigniffe, ist absichtlich die Hoffnung einer Verföhnung und fünftigen Wiedervereinigung gleichsam mit der Wurzel ausgerissen worden. Der jetige Papst, Bius IX, hat binnen wenigen Sahren drei neue Glaubensartikel auferlegt: die unbeflecte Empfängnis, seinen Universalepiskopat und seine Unfehlbarkeit. Reiner seiner Borganger seit 1800 Jahren — mit einer einzigen Ausnahme — hat jemals Aehnliches unternommen, und dieser eine, Bonifatius VIII, hat sich doch mit einem Dogma begnügt und ift auch damit nicht durchgedrungen. Die gange Ueberlieferung der morgenländischen Kirche — ihre firchlichen Gesethücher, die Literatur ihrer alten Bäter — enthält nichts, was Diesen neuen Lehren irgend gunftig ware oder in Einklang mit ihnen gebracht werden könnte' (47).

"Halten wir nun Kundschau unter den Nationen, um anzufragen, wo etwa Reigung, an dem Friedenswerke sich zu betheiligen, vorhanden sein möchte, so müssen wir einmal die romani-

schen Bölker beiseite lassen: Spanier, Italiener, selbst Franzosen, find theils religios zu indifferent, theils völlig von politischen Fragen und Interessen in Anspruch genommen, empfinden auch nicht den Stachel ber Spaltung, da fie gang ober boch fehr überwiegend einer Kirche angehören. Auch von Nordamerika werden wir absehen, da dort der Sectengeist noch in voller Blüthe steht und die Lust der religiösen Absonderung noch so weit verbreitet ist. Bei den flavischen Völkern überwiegt gegenwärtig das Nationalgefühl und drängt höhere religiose Aufgaben in den Hintergrund. So bleiben England und Deutschland. In England ist die Rahl der Unionsfreunde allerdings groß und täglich wachsend . . Aber andererseits ist auch der scharf protestantische Geist, der Widerwille gegen Rom und jede über die stricteste biblische Vorschrift hinausgehende Erweiterung der Symbolik und der gottesdienstlichen Formen nirgends ftärker und tiefer im Kern bes Volkes gewurzelt, als gerade in England. In den großen Genoffenschaften der Baptisten. Congregationalisten, Weslehaner ist dieser calvinistische Geist, wie man ihn füglich nennen kann, besonders mächtig und wirkt von ihnen aus auch auf die Blieder der Staatsfirche. Und eben mit dieser berrschenden Kirche mufste, wenn es mit den Unionsbestrebungen Ernst werden sollte, erft eine tief eingreifende Menderung fich ereignen: sie musste ihre Stellung als Staatskirche verlieren. kraft welcher sie zugleich zu enge und zu weit, zu locker und zu gebunden, zu frei nach der einen, zu abhängig nach der anderen Seite ist'.

"So bleibt benn Deutschland. Im beutschen Reiche bilden gegenwärtig die Katholiken ein Drittheil, die Protestanten zwei Drittheile der Bevölkerung; rechnet man die Bewohner der deutschsösterreichischen Provinzen mit hinzu, so werden sich beide Kirchen der Zahl nach nahezu gleichstehen. Dies ist eine Lage, in der unter allen großen Nationen wir Deutschen allein uns befinden. Nur die beiden deutschen Nebenländer, Holland und die Schweiz, zeigen das gleiche Phänomen. Sonst pflegt dei jedem Volke eine Kirche, sei es die römisch-katholische, griechisch-katholische oder eine protestantische, weitaus zu überwiegen oder allein zu herrschen. Bir aber, wir haben durch diese religiöse Zertheilung, die wie ein scharfes Schwert mitten durch den Leib der Nation hindurchgegangen ist, so unsäglich viel gelitten, unsere Dhnmacht, Zerstückung und Demüthigung vor der Welt steht in so engem, ursächlichen

Busammenhange mit der Kirchentrennung, daß sich immer wieder jedem denkenden, in der heimischen Geschichte bewanderten Deutschen der Gedanke aufdrängt: Da wo die Entzweiung entstanden ist, die Trennung geboren wurde, da muss auch die Bersöhnung erfolgen, muss die Spaltung zu einer höheren und befferen Ginheit führen: das wäre dann die tragische Katharsis in dem großen Drama unserer Geschichte. Indess ist in kirchlichen Dingen das Rahlenverhältnis der Bekenner nicht die Hauptsache; weit belangreicher ist das Verhältnis jener Kräfte und Botenzen, die nicht gezählt und nicht gewogen werden können, und da muss denn gleich bemerkt werden, daß in Deutschland das Uebergewicht ober richtiger — die Herrschaft in Wissenschaft und Literatur durchweg in protestantischen Händen ist . . Für das Ziel, welches wir hier im Auge haben, die Berföhnung der Religionen, durfte indefe dieses Zuruchleiben des einen Theils doch eine gunftige Wirkung haben, fast als ein Gewinn zu erachten sein; denn da, wo es sich um eine Einigung von Getrennten handelt, ist es durchaus nothwendig, daß wenigstens der eine Theil das Gefühl der eigenen Mängel und den Wunsch besitze, an den Gütern und Vorzügen ber Gegenseite theilzunehmen . . Zu einer Wiedervereinigung mit der katholischen Kirche des Occidents zu gelangen, haben die Protestanten oft gewünscht und versucht; aber mit der anatolischen Kirche sich zu verständigen, das ist von protestantischer Seite nur ein einziges Mal1) unternommen und sogleich wieder aufgegeben worden . . Das kann unmöglich so bleiben; jedenfalls ift es für Glieder der lateinisch-katholischen Kirche unerlässlich, daß sie, sobald sie in henotische Verhandlungen mit Protestanten eintreten. nur mit steter Rücksichtnahme auf die anatolische Kirche, ober, besser noch, mit Zuziehung von Angehörigen derselben zu Werke geben; sonst möchte das Bestreben, eine Kluft auszufüllen, zur Erweiterung und Vertiefung einer anderen führen, deren Verschwinden doch nicht minder wünschenswert, nicht minder von oben geboten

<sup>1)</sup> Friedrich hat zwei Jahre vor den Museumsreden einen neuen derartigen Versuch angezeigt. Am 14. März 1870 schrieb er von Kom aus an Döllinger: "Unlängst war Prof. Pieper aus Berlin hier; er geht nach Griechenland und Constantinopel, angeblich zu wissenschaftlichen Zwecken, thatsächlich aber um für eine Vereinigung der griechischen Kirche mit dem Protestantismus thätig zu sein'. Tagebuch 2. Aust. S. 251 und oben S. 132 f.

ist. Und wollten wir die englische Kirche in unseren Bestrebungen bei Seite lassen, so würde uns in der goldenen Kette, deren Kisse wir zu entsernen, deren Zusammenschließung wir herzustellen wünsichen, ein ebenso unentbehrliches als kostbares Mittelglied sehlen' (29 ff. 1).

So bemühte sich Döllinger, jedem Schismatiker und jedem Häretiker, soweit nur irgend thunlich, ein schmeichelndes Wort, eine Höslichkeit zu sagen?); der gemeinsame Papsthaß, das einzige Dogma, in welchem alle unter einander und mit Döllinger verbrüdert waren, sollte das übrige thun.

In Deutschland, wo die Trennung geboren wurde, da muss auch die Verföhnung erfolgen'. Es galt also vor allem, die deutschen Protestanten durch eine besondere Artigkeit zu gewinnen3). Nach Döllinger glich die deutsche Kirche seit der Zerrüttung des ganzen organischen Gefüges der Kirche durch die Bapfte einem hilf- und regungslos, mit gebundenen Gliedern am Boden liegenden Riesen (59). Es fehlte, mit einem Worte, eine deutsch-nationale Kirche (58). Betrachtet man die Dinge geschichtlich, so erkennt man erft, daß die Reformation unvermeidlich kommen musste, daß. da ihr innerhalb der Kirche kein Raum gegeben wurde, der Bruch der Einheit nicht ausbleiben konnte (10). Nur zum Theil lag die Macht und Stärke der Reformation in der Berfönlichkeit des Mannes, welcher in Deutschland ihr Urheber, ihr Sprecher war. Luthers überwältigende Geistesgröße und wunderbare Bielfeitigkeit machte ihn allerdings zum Manne seiner Zeit und seines Bolfes: es hat nie einen Deutschen gegeben, der sein Lost so intuitiv verstanden hatte und wiederum von der Nation so gang erfast, ich möchte sagen eingesogen worden wäre, wie dieser Augustinermönch zu Wittenberg. Sinn und Geist der Deutschen waren in seiner

<sup>1)</sup> Bgl. Zeitschrift für kath. Theologie 1877, 242.

<sup>2)</sup> Bgl. zu diesen Schneicheleien denselben Söllinger in dem ersten Theil seines Werkes Kirche und Kirchen, Papstthum und Kirchenstaat 1861.

<sup>&</sup>quot;) Freilich die protestantische Lehre von der Acchtsertigung des Menschen durch den Glauben allein hat Döllingers Anerkennung nie gestunden, und noch in dem siedenten Museumsvortrag (132) sagt er, daß sie mit dem Bekenntnis der alten Kirche unvereindar sei. "Der Widerspruch springt hier so grell in die Augen, daß man alle Hoffnung auf Berschigung aufgeben müste, wenn auf protestantischer Seite bei dieser Lehre beharrt werden müste. Aber so steht es alücklicher Weise nicht".

Hand wie die Leier in der Hand des Künstlers. Satte er ihnen doch auch mehr gegeben, als jemals in driftlicher Zeit ein Mann feinem Volke gegeben hat: Sprache, Volkslehrbuch, Bibel, Kirchenlied. Alles, was die Gegner ihm zu erwidern oder an die Seite zu stellen hatten, nahm sich matt, fraft- und farblos aus neben seiner hinreißenden Beredtsamteit; fie stammelten, er redete. Nur er hat, wie der deutschen Sprache, so dem deutschen Geiste das unvergangliche Siegel seines Geistes aufgedrückt, so daß felbst diejenigen unter uns, die ihn von Grund der Seele verabscheuen als den gewaltigen Fresehrer und Verführer der Nation, nicht anders fonnen: sie muffen reden mit seinen Worten, denken mit seinen Gedanken. Und doch — mächtiger noch als dieser Titane der Geisterwelt, war im deutschen Volke die Sehnsucht nach einer Erlösung aus den Banden eines verdorbenen Kirchenwesens. Hätte es keinen Luther gegeben, Deutschland wäre doch nicht katholisch geblieben' (53 f.1).

<sup>&#</sup>x27;) Est Jahre früher schrieb Döllinger: "Sollte nicht die Zeit fommen, vielleicht nahe sein, wo sprotestantisches Prediger und Theologen einer milderen Gesinnung Raum geben, wo sie erkennen werden, daß die fatholische Kirche in Deutschland im Ganzen und Großen nur gethan, was sie nicht lassen konnte. Alle Borwürfe und Anklagen gegen diese Kirche laufen zulett doch darin zusammen, daß sie eben die ihr unter dem Namen der Reformation gemachte Zumuthung, mit ihrer Bergangenheit zu brechen, zurückzewiesen hat, daß sie ihrer Ueberlieserung treu geblieben ist, auf ihrer Grundlage beharrend sich mit innerer Regelmäßigkeit entwickelt hat und auch sernerhin, an der ununterbrochenen Stetigkeit des kirchlichen Lebens und dem Zusammenhange mit den andern Theilen der Kirche seschaltend, ihre Aufgabe zu erfüllen gedenkt". Kirche und Kirchen 490

Auch Luthers Charakteristik siel ehedem so ganz anders aus als im Jahre 1872. Luthers "Schrift wider die 32 Artikel der Theologisten zu Löwen' bestand aus 76 Thesen, in denen er die von ihm verworsenen katholischen Lehren nicht etwa widerlegte, sondern nur verneinte, verzerrte und mit seinen gistigen und ungeheuerlichen Schmähworten, wie sie nur ihm eigen waren, zu besudeln strebte; er meinte, scheint es, den durch die Menge der theologischen Schmähschriften und polternden Predigten abgestumpsten Gaumen des Volkes nur noch mit so drastischem Stoffe kigeln zu können; oder er besand sich sortwährend in einer Stimmung, deren nas türlicher Ausdruck diese Art der Polemik war. Fast gleichzeitig erichten "das Papstthum zu Kom vom Teusel gestistet", eine Schrift, deren Entisstehung sich kaum anders als durch die Annahme erklären schrift, das Luther sie großentheils im Zustande der Erhitzung durch berauschende Getränke gesschrieben habe. War er wirklich bei Absassing durch berauschende Getränke gesschrieben habe. War er wirklich bei Absassing dieses Buches nüchtern, so verstand er es, sich dies zu jener Stuse des eraltiertesten Ingrimmes hinausse

Das sind Complimente, durch welche die Protestanten auch ihrerseits zur Nachgiebigkeit gestimmt werden sollten. Denn "man kann sich nicht verbergen, daß in der ersten Hitze des Kampses und in der leidenschaftlichen Erregung des resormatorischen Sturmes manche altsirchliche Lehre oder Sitte vorschnell weggeworsen und eine schwer auszusüllende Lücke gelassen worden ist. Die Zeit wird kommen — und nach der Ansicht und Sehnsucht Vieler ist sie bereits gekommen — in welcher die Petrinischen und Paulienischen Kirchen sich zur Johanneischen sortbilden werden<sup>1</sup>), oder wie man im Wittelalter sagte, in welcher auf die kirchlichen Perioden des Vaters und des Sohnes das Zeitalter des hl. Geistes solgen wird<sup>2</sup>). Und dies würde dadurch geschehen, daß die bestehenden Kirchen von einander lernen und annehmen, daß sie ihre

zuschrauben, wo der Geist, der Selbstherrschaft baar, der Berrückstheit zu verfallen beginnt.. Seine eigene Kirche aber — Luther stand vor diesem Werke seiner Hände mit dem Gesühl eines Mannes, dem die Macht und Herrschaft über seine Schöpfung genommen ist, und der der weiteren Entwicklung unthätig zusehen muß.. Die katholische Kirche hatte seine Hoffnung und Voraussehung eines basdigen gänzlichen Zerfalles gekäuscht, und ihr Fortbestand drücke seiner Genossenschaft das Brandmal einer von dem alten Stamme der Kirche losgerissenen ahnenlosen Secte auf. Luther, eine Stizze (1851) 48 f. Günstiger sautet das Urtheil schon in Kirche und Kirchen 10.

<sup>1)</sup> Bgl. Joh. Ev. Wieser S. J., Die Döllingerische Dreikirchenibee, dazu als Beilage: Das Prophetenthum in der Kirche. Briren 1875.

<sup>2)</sup> Bgl. meine Schrift ,Salimbene und seine Chronit' 56. In Sommer des Jahres 1855 bezeichnete Döllinger die Dreikirchentheorie als ben verzweifelten Nothschrei des dahinsiechenden Protestantismus und schüttete die ganze Lauge seines Sarkasmus über diese Träumerei. historisch= politische Blätter 1873 II 240 ff. Man weiß', schrieb im Jahre 1842 Rojeph von Görres, welche Rolle, nachdem die Zeit des Baters und bes Sohnes vorübergegangen, der heilige Geift eine Zeit hindurch im Begelianism gespielt. Ebenso ift, nachdem Betrus und Baulus ihre Rolle in der Kirche gespielt, die Reihe nun an Johannes gekommen; und cs wird die Kirche wenig helfen, daß sie achtzehn Jahrhunderte lang die drei Momente, das Petrinische, das Paulinische und das Johanneische mit gleicher Sorge gepflegt, da sie ja selbst nichts als ihre Durchdringung ift in der gleichen Effenz. Es ware eine ungemein instructive Arbeit, alle diese seit Sahrhunderten gemachten Versuche, die Wahrheit dem Frrthume gerecht zu machen, zusammenzustellen und nachzuweisen, wie ein solcher Versuch immer den anderen aufgefressen. Wir sollten denten, es ware nachgerade Beit. endlich einmal von dieser Sijpphusarbeit abzulaffen'. Kirche und Staat nach Ablauf der Colner Frrung, S. 218.

eigenartigen Vorzüge und Besithumer einander mittheilen und so in die edelste Gütergemeinschaft treten, vor allem aber dadurch. daß sie die beiderseits ererbten, diesseits wie jenseits bekannten Lehren und Symbole höher stellen als das, was jest noch trennt' (11 f.). "Sehen wir näher zu, fo durfen wir Reigung und Bereitwilligkeit zur Vereinigung bei allen jenen voraussetzen, welche anerkennen, daß der kirchliche Körper, welchem fie angehören, nicht die Kirche schlechthin, nicht die eine und einzige, in sich völlig abgeschlossene Kirche ist, sondern nur eine Theilkirche, welche von sich allein keineswegs rühmen kann, daß sie jene eine, heilige, katholische und apostolische Kirche sei, die das alte Symbolum bekennt. Das geben aber jett auch jene Theologen zu, welche am entschiedensten die lutherische Lehre festhalten wollen. Sie und jest wohl die meisten protestantischen Theologen sagen: es gibt überhaupt teine Kirchengemeinschaft, von welcher gesagt werden könnte, daß alles außer ihr Abfall und Regerci, daß ausschließlich bei ihr die Fülle der Gnadengaben und das geiftliche Leben fei. Daraus ergibt sich für diese Männer der Schlufs, daß die eine katholische Kirche jett in Bruchstücken bestehe, daß jede der großen Kirchen, natürlich in ungleichem Maße, wie ihre Vorzüge, so auch ihre Mängel habe. Es ergibt fich dann aber auch weiter, daß die Ratholicität jett nicht schlechthin von einer einzigen Kirche, mit Ausschluss der anderen in Anspruch genommen werden darf. (127 f.).

Stellt man diese Lehre des weitherzigsten religiösen Indisserentismus zusammen mit den Ausführungen Döllingers auf dem Münchener Congress, so legt sich ein in hohem Grade befremdendes Resultat als neuestes Dogma der Theologie Döllingers nahe.

Damals, Ende September 1871, hatte der Stiftspropst vor der Einführung einer selbständigen Gemeindeordnung gewarnt. Sollten sich, das war der Sinn seiner zwei Reden, die Altkatholiken dahin fortreißen lassen, dem Papst und den Bischösen der großen römisch-katholischen Kirche endgiltig den Gehorsam aufzukündigen und Gemeinde gegen Gemeinde, Altar gegen Altar zu stellen, so seisem Schisma und Secte besiegelt. Kommt dem Gedanken, welcher diesem Saße zugrunde liegt, principielle Bedeutung zu und ist er mit der Anwendung auf die Altkatholiken keineswegs erschöpft, so

folgt nothwendig, daß wie nach katholischer Lehre, so auch nach dem Döllinger des Münchener Congresses sämmtliche religiöse Verbindungen, die ihn in seinen sieben Vorträgen über die Biedervereinigung der christlichen Kirchen beschäftigten, als sectische und schismatische Vildungen zu gelten haben; ihre eigene, von der großen katholischen Kirche losgelöste Organisation allein liesert nach Döllingers Entwicklungen auf dem Congress den schlagenden Veweis.

Der jest, Anfangs 1872, angeregte Unionsplan Döllingers läuft also barauf hinaus, daß sämmtliche Secten und schismatischen Religionsgruppen Bruchstücke der einen katholischen Kirche seinen nab daß jene ,eine, heilige, katholische und apostolische Kirche, die das alte Symbolum bekennt, nichts weiter sei als die Berbindung sämmtlicher von Döllinger selbst als häretisch und schismatisch anerkannten Kirchen und Kirchein.

Bur Stühe dieser bizarren theologischen Erfindung glaubte Döllinger sich auf die römisch-katholische Kirche berusen zu dürsen, auf jene Kirche also, die von vornherein vom Versöhnungswerk ausgeschlossen sein soll. "Hier nun liegt es mir nahe", sagt er, "auf eine Lehrbestimmung der katholischen Theologie hinzuweisen, welche sich selbst "bei den ganz papistisch gesinnten Theologen sindet, und die, wie ich glaube, für das Unionswerk sehr ersprießliche Dienste leisten könnte. Es wird nämlich in der katholischen Kirche folgendermaßen gelehrt: "Die Tause ist es, welche jeden zum Glied der wahren, katholischen Kirche macht; da die Tause nie verloren gehen kann, daher auch nie wiederholt werden darf, so bleibt jeder einmal Getauste ein für allemal Mitglied der einen Kirche, selbst dann noch, wenn er zu einer anderen Secte oder Kirche übertritt, nur daß er dann die Kechte eines Kirchenglieds verliert" (128 f.).

Wer ist doch der ganz papistisch gesinnte Theologe', welcher so handgreisliche Paradoxa behauptet hat?

Zwei andere Bedingungen der Zukunftökirche Döllingers sind Glaube und Liebe von ganz eigener Art. Der Redner zeichnet die theologischen Tugenden so: "Wo Glaube und Liebe sich sinden, da kann die Hoffnung als dritte im Bunde nicht sehlen. Wer immer an Christus glaubt, wer sein Vaterland liebt und die Christen aller Bekenntnisse, der kann sich der Erwartung nicht erwehren, daß eine nicht allzuserne Zukunst eine Kirche bringen

werde, welche, als die echte Fortsetzung und Nachfolgerin der alten Kirche der ersten Nahrhunderte, Raum und Anziehungsfraft haben werde für die jett noch Geschiedenen, eine Kirche, in welcher Freiheit mit Ordnung, Bucht und Sittlichkeit und Glaubenseinheit mit Wissenschaft und ungehemmter Forschung sich vertragen werden' (88 f.). In diesem Ringen nach dem religiösen Frieden winkt dem deutschen Volke noch eine schönere Krone, ein unblutiger Sieg - schwerer freisich zu erringen als iener über Frankreich, denn er müste vor allem über uns selbst, unsere Trägheit, unseren Hochmuth und Eigennut und unsere beguemen und schmeichelnden Borurtheile erfochten werden. Wenn wir aber in diesen Streit ziehen wollen, dann thun wir es unter der Führung eines Feldberrn. beffen Namen auch dem Zaghaftesten Muth einzuflößen vermag. Es ift der, von welchem alle gute Gabe kommt, der, deffen Wort noch nicht erfüllt ist und doch noch erfüllt werden muss. - das Wort: ,es wird ein Hirte und eine Herde werden (140).

Mit diesem Schrifttext schloß Döllinger seine sieben Vorträge. Nach dem Urtheil der Allgemeinen Zeitung¹) wäre ihre Beaustandung ein "Streit wider erwiesene Wahrheiten", Döllinger ist ihr "eine auf dem eigenen Schwerpunkte sicher ruhende Größe'²).

<sup>1) 1872</sup> Just 23 S. 3146.

<sup>2)</sup> Görres, auf den Döllinger sich so gern berief, stand einer Bersichnung der getrennten Kirchen in höherer Einheit sehr fern. Er verlangte von den Andersgläubigen, daß sie katholisch würden; und wollten sie es nicht, so forderte er ein friedliches Nebeneinander. "Wie denn also, so sollten wir denn katholisch werden?" "Ihr sagt es", entgegnete Görres, "aber nur Gott könnte euch Antwort geben. Seine Antwort wird die künftige Geschichte offenbaren; wir aber müssen was die Gegenwart, die uns umgibt, gebieterisch verlangt, mögen wir reden; denn dieser Theil des Urtheils ist uns promulgiert. Diese Gegenwart aber gebietet peremtorisch: daß wir miteinander uns vertragen". Kirche und Staat nach Ablauf der Eölner Frung. S. 218; vgl. 72.

Nutcombe Drenham übersetzte die sieben Borträge des Stiftspropstes nach dessen Handichrift noch im Jahre 1872 ins Englische. In der Borrede steht solgender Beitrag zum Döllinger-Mythus: "Döllinger selbst, der Nestor der katholischen Theologie, ist ein lebendiges Beispiel des gewaltigen Dranges nach Einheit. Während seine früheren Jahre der Darlegung protestantischen Frrthums gewidmet waren, kommt er seit IZ Jahren immer wieder auf die Frage der Wiedervereinigung zurück. Es ist nicht die Stimme eines jugendsichen Eiserers oder eines träus

Die geplante Religionsmengerei sollte ein Schachzug gegen die katholische Kirche sein. Es fanden sich auch andere Anlässe zur Besehdung des verhassten Rom. Die Festrede'), welche Döllinger als Rector magnificus zur vierhundertjährigen Stiftungsseier der Münchener Hochschule am 1. August 1872 hielt, berührte sich vielsach mit den Gedanken der Rectoratsrede des Jahres 1866: "Die Universitäten sonst und jeht".

Es galt einige Rüge hervorzuheben, die uns das Wesen der Universitäten überhaupt, die Ursachen ihrer Blüthe und ihres Verfalles zeigen und den Einfluss bemerklich machen sollen, welche diese Anstitute, theils als Corporationen, theils durch die von ihnen ausgegangenen Geistesströmungen, geübt haben' (57). Von der Wissenschaft des chriftlichen Mittelalters ließ sich nichts rühmliches sagen; denn ,das große Hindernis, welches der wissenschaftlichen Blüthe und Entwicklung auf allen Hochschulen des Mittelalters entgegenstand, war der Mangel jener Wissensgebiete, welche in der Geisteswelt das unentbehrliche, die übrigen Disciplinen vor Fäulnis bewahrende Salz sind — ich meine die Geschichte und die beobachtende und versuchende Naturforschung. Fener ganzen Zeit fehlte der historische Sinn, die Fähigkeit für fritische Geschichtschreibung2), für Unterscheidung von Sage und Geschichte. Das gange Zeitalter stand nicht nur unter dem Ginfluss des unabsichtlichen Minthus, sondern geradezu unter der Herrschaft der

merischen Mystifers oder seurigen Resormators, die zu uns spricht, sondern ein ehrwürdiger Priester, reich an Jahren und Ehren, von vorssichtigem Temperament, aus einer durch fritische Schärse ausgezeichneten Nation, durch und durch conservativ und katholisch in seinen Neigungen und Gewohnheiten, segt in diesen gewichtigen Worten die Quintessenzeschrungen nieder. Es sind Worte einer mitis sapientia, gesläutert durch Jahre voller Arbeit und Prüsung, aber auch voll Begeisterung im besten und wahrsten Sinn des Wortes, die nur heller strassten den Schleier geduldigen Ertragens und zunehmenden Alters; denn sie gründet sich auf den Glauben an eine untrügliche Verheißung und lebt in der beständigen Anschauung der Welt jenseits des Erabes. Deutscher Merkur 1872, 412.

<sup>1)</sup> In Akademische Vorträge 2, 56 ff. Danach die Citate im Text.
2) Was von dem historischen Sinn des Festredners zu halten ist, zeigen dieselken zwei Aufläße, in denen Kingseis die geschichtliche Untreue der akademischen Rede Döllingers vom 26. Juni 1867 quellenmäßig nachsgewiesen hat in Historisch-politische Blätter 1872 I 801 ff. 889 ff. Bgl. oben S. 422.

absichtlichen Fictionen und Fälschungen' (62 f.). Döllinger hat es oft gesagt, daß die Päpste und ihr System des Betruges daran die Schuld tragen. Von Wissenschaft kann daher nur die Rede sein, wo man sich von dem Joch "kirchlicher Herrschsucht" befreit hat, also streng genommen einzig in Deutschland und zwar seit dem vorigen Jahrhundert.

Un erster Stelle und als den ,berühmtesten' nennt Dollinger unter benen, auf beren Beistesarbeiten wir fortbauen, Die vordem unsere Meister gewesen', den Pantheisten Schelling: Die Aelteren unter uns entsinnen sich noch des hoben Genusses, welchen ihnen Schellings gedankenreiche und in platonischer Formenschönheit majestätisch sich ergießenden Vorträge ehedem gewährten . . Fast in alle Zweige des deutschen Wissensbaumes, in die Poesie wie in die Naturforschung, in die Geschichte wie in die religiöse Anschauung, sind die von ihm ausgegangenen Ideen, wie ein belebender Saft, wie ein Gestalt und Farbe gebender Same, eingedrungen und sicher werden auch unsere Nachkommen noch aus dem Reichthum des in seinen nachgelassenen Schriften verbreiteten Stoffes und den bier niedergelegten tieffinnigen Gedanken mit vollen Händen schöpfen' (75 f.). Gegen Schluss dieses Capitels, bas Ottokar Lorenz "germanische Gelehrsamkeitsberäucherung") betiteln würde, ruft Döllinger aus: "Und nun, indem ich den Blid zur Gegenwart und zu den Lebenden zurücklenke, erfüllt mich der eine Gedanke, den ich mit dem Worte des Psalmisten andeute: "Die Mefichnur fiel mir in lieblicher Gegend, und bas Besithum gefällt mir" (Pfalm 16, 6). Deutschland und seine Hochschulen! Wir sind endlich einmal mit vollem Rechte, auch nach dem Urtheil der anderen Nationen, stolz auf unser Baterland, und ich darf wohl sagen: das Baterland ist auch stolz auf seine Universitäten . . Möge nur der Vorzug uns Deutschen bleiben, daß es auch fünftig Männer unter uns gebe, beseelt von jener keuschen, uneigennützigen und aufopfernden Liebe zur Wahrheit, welche nie ermüdet, so lange noch eine Ungewissheit zu überwinden, ein Dunkles zu erforschen bleibt, welche beharrlich tiefer und tiefer gräbt, bis ihr volle oder doch die hienieden erreichbare Rlarheit entgegenstrahlt . . Bleiben wir aber auch eingebenk unseres Berufes, der straffen Centralisation zu wehren, welche alles Blut

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 40.

zum Herzen führt und die Glieder kalt werden lässt. Schon durch ihr Dasein sind die deutschen Hochschulen überall Bollwerke gegen die Tendenz zur Centralisation' (84 ff.). "Lasset uns nur in reinem wissenschaftlichen Sinn und treuer Hingebung unermüdet fortbauen an dem einen Tempel, dem Tempel der Wahrheit; es wird zusgleich ein unvergängliches, allen Schickslaswechsel überdauerndes Monument der Ehre und Größe Deutschlands sein' (89). So waren das "Fest der deutschen Wissenschaft, der Sieg des Geistes» lebens und die sittliche Feier der wahren Vaterlandsliebe im Festerdener gleichsam verkörpert").

Döllinger stand bei derartigen Aundgebungen auf einem Boden mit den Altkatholiken; nicht so, wenn diese die praktischen Folgerungen seiner romseindlichen Reden zogen. Schulte und sein Anhang forderten eine neue, die römisch-katholische Kirche schroff ablehnende Gemeindebildung, Döllinger, gestützt auf Lutz, forderte, freisich unter mehrsachem Widerspruch mit sich selbst<sup>2</sup>), bloße Opposition gegen die bestelsenden kirchlichen Obern.

Der Gegensat dieser Anschauungen ist unleugbar. Man hat gesucht, ihn zu verdecken, man hat behauptet, Döllinger habe sich noch im Fahre 1872 seinen altkatholischen Widersachern gesügt<sup>3</sup>), aber sich selbst widersprochen, als es sich um die That handelte. Nach der "Neuen Freien Presse" schwieb Huber an österreichische Freunde: "Dr. Döllinger hat um der Einheit willen seiner anfäng-

<sup>1)</sup> Allgemeine Zeitung 1872 August 13 Beilage S. 3463. Dasfelbe Blatt, beffen Stellung zur Rirche und zum Chriftenthum hinlänglich bekannt ift, nannte Döllinger, ber am 15. April 1872 fein fünfzigiähriges Priefterjubilaum feierte, einen ,im echten Sinne katholischen Briefter' (1871 August 29 S. 4248). Die Ehrenbezeigungen, welche dem Jubilar zutheil wurden, j. aaD. 1872 April 16 Beilage S. 1612, April 19. Beilage S. 1660. Aug. Theiner ichrieb unter bem 8. September 1872 von Civitavecchia an Friedrich: "Ich freue mich unendlich über die großartige Figur, welche unser ehrwürdiger Nestor der katholischen Wissenschaft, v. Döllinger, auf der Jubilaumsfeier in Munchen gemacht hat, und über die gerechte Anerkennung, die er dort von ganz Europa erhalten. Dies ist sicherlich ber schönste Augenblick seines thatenreichen Lebens gewesen und muss ihn reichlich entschädigen für die Unbilden, die er von ben Seinen erfährt. Drücken Sie ihm zugleich meine ganze Bewunderung über seine unvergleichliche Rede aus, die doch bald in Separatausgabe ericheinen wird'. Deutscher Merkur 1874, 304.

<sup>2)</sup> Lgl. ob. S. 2151.

<sup>8)</sup> Bgl. ob. S. 212 2253.

lichen Opposition gegen die Bildung von besonderen Gemeinden entsagt; er hat das Münchener Brogramm, in welches die Resolution von der Gemeindebildung aufgenommen worden war, mit unterzeichnet'. "Ja er steht', heißt es in der Allgemeinen Zeitung 1), "mit einzelnen Führern der österreichischen Altsatholisen, wie zum Beispiel gerade mit demjenigen, welcher den Antrag auf Bildung von Gemeinden beim Münchener Congress formuliert und mit Glück vertheidigt hat, mit Brosesson Schulte in Prag, in fortdauerndem freundschaftlichen Verkehr'.

Man frägt: Was folgt aus diesem freundschaftlichen Verkehr mit Schulte? Schulte selbst allerdings zieht den nämlichen Fehlschluss wie die Allgemeine Zeitung. "Wie sehr allen", schreibt er, "insbesondere Döllinger die Gemeindebildung nunmehr als das richtige erschien, zeigt, daß am 7. Juli 1872 in München bei dem Mahle, woran der Erzbischof [Loos²) von Utrecht] und das ganze Centralcomité theilnahm, auch Döllinger sich einfand; Döllinger hatte auch am 10. Juli auf der Rückreise des Erzbischofs von Kiefersselden nach Mehring durch München mit demselben eine Zusammenkunft").

Das eben ist es, was Schulte seinem Münchener Freunde nicht verzeihen konnte, daß er sich zur Gemeindebildung zu bekennen schien und doch von der Durchführung geeigneter Maßregeln lange nichts wissen wollte, sondern die größten Schwierigkeiten machte.

So auch auf dem zweiten Altkatholikencongress, welcher 1872 vom 20. bis 22. September in Köln abgehalten wurde.

<sup>1) 1872</sup> April 10 S. 1512.

<sup>2)</sup> Loos war gekommen auf Bitten bes Münchener Centralcomités; vgl. J. A. de Rijk, Respice finem. Eine niederländische Stizze "alttatholischer" Zustände im neunzehnten Jahrhundert, Regensburg 1872, S. 43 f. "Durch die Reise des Erzbischofs Loos von Utrecht wurde im großen Stile der in München zum Siege gekommene Gedanke ausgeführt, daß der Nothstand nicht mit Passivität zu verwechseln sei, sondern rechtstetige und fordere, daß alles geschehe, um ein regelmäßiges katholisches Gemeindeleben herzustellen". Schulte, Der Alkkatholicismus 352.

<sup>8)</sup> Mheinischer Mertur 1872, 270 277 ff. Schulte, Der Altstatholicismus 352.

## Der zweite Altkatholiken-Congress 1872.

Unter dem Vorsitz Schultes wurden zu Köln im Anschluss an die Erklärung der Münchener Pfüngstversammlung und an die Resolution des Münchener Congresses fünszehn Anträge gestellt, welche die Organisation der Seelsorge betrafen.

Der zwölfte Antrag lautete: "Bezüglich der kirchlichen Giltigkeit der Cheabschließung . . ift folgendes zu bemerken:

- a. Nach dem geltenden kirchlichen Rechte hat die Consens-Erklärung der katholischen Brautleute regelmäßig vor dem zuständigen Pfarrer und zwei Zeugen zu geschehen, also dort, wo eine altkatholische Gemeinde organisiert ist, vor dem Pfarrer derselben oder einem von ihm bevollmächtigten Briester.
- b. Ist der zuständige Pfarrer durch Anerkennung der Vaticanischen Neuerungen vom katholischen Glauben abgesallen, so genügt die Erklärung des Consenses vor zwei Zeugen, also auch die sogenannte Civilebe, zur Giltigkeit der Ehe. Die katholischen Brautleute werden aber in diesem Falle, um die herkömmliche Einsegnung der Ehe nicht zu entbehren, sich von dem Pfarrer der in der Nähe bestehenden alkkatholischen Gemeinde oder von einem anderen Priester trauen lassen<sup>(1)</sup>.

Die Punkte a und b wurden vom Congress angenommen.

Es folgte ein dritter:

c) "Für diejenigen Katholiken, welche Bedenken tragen sollten, nach den unter a und dausgesprochenen Grundsähen zu handeln, wird bemerkt, daß auch nach der — lediglich zur Verhütung der sogenannten clandestinen Shen getroffenen — Tridentinischen Verordnung zur kirchlichen Giltigkeit der She nur die Erklärung des Consenses in Gegenwart des Pfarrers und zweier Zeugen erforderlich ist und die Einsegnung der so abgeschlossenen She von jedem Priester vorgenommen werden kann, sowie daß ganz unzweiselhaft

<sup>1)</sup> Berhandlungen des zweiten Altkatholikencongresses zu Köln. Officielle Ausgabe. Köln und Leipzig 1872. S. IX f.

die Assistenz des Pfarrers zur kirchlichen Giltigkeit der Ehe nicht ersorderlich ist, wo sie rechtswidrig verweigert wird. ).

Gegen diese Litera c erhob sich einer der Anwesenden und beantragte deren Streichung. Bur Erläuterung feines Amendements stellte er zunächst den Fragepunkt klar mit den Worten: In Litera c wird für diejenigen Katholiken eine Instruction gegeben, die in ihrem Gewissen sich gedrungen fühlen, vor dem zuständigen Baticanisch gefinnten Pfarrer ihren Consens zu erklären. Das sett voraus, daß wir es durchaus billigen, auch vom firchlichen Standpunkt aus, wenn vor dem Baticanischen Pfarrer die Erklärung abgegeben wird. Ich glaube, das dürfen wir nicht aussprechen . . Die Weglassung der Litera c scheint mir geboten, weil ich der Ansicht bin, daß wir nicht ausdrücklich anerkennen dürfen ein Princip, welches mit unferem gangen Syftem unverträglich ift, welches mit dem, wovon wir ausgehen, fich nie bereinigen läst. Wir geben nämlich davon aus, daß die Baticanischen Bischöfe und Pfarrer eben dadurch, daß sie sich einem falschen Dogma angeschlossen haben, nicht mehr Bischöfe und Pfarrer der katholischen Kirche sind. Wenn wir nun hier zugeben, daß vor einem Baticanischen Pfarrer, lediglich um die kirchliche Giltigkeit der Che zu sichern, der Consens erklärt werben könne, so geben wir dieses Princip auf<sup>(2)</sup>.

Das ist der Standpunkt Schultes auf dem Münchener Congress; er war namentlich von Florencourt energisch und consequent betont worden<sup>3</sup>). In München hatten nur Theodor Stumpf und Döllinger dagegen gesprochen und erklärt, daß der rechtmäßige Klerus lediglich in der großen katholischen Kirche zu suchen sei, daß Trennung von diesen rechtmäßigen geistlichen Gewalten soviel bedeute als Schisma und Sectenstiftung.

Jetzt handelte es sich um den letzten Rettungsanker. Könnten nicht die "Baticanischen Pfarrer und Bischöse" wenigstens als gleichs berechtigt gelten mit den neuen "altkatholischen"? Könnten nicht die Vaticanischen Pfarrer wenigstens auch als rechtmäßige Seels sorger gelten? Durch Litera e schien dies gewährleistet.

<sup>1)</sup> NaD. X Anm. und Erste Abtheilung 44 f.

<sup>2)</sup> NaO. 45 f. 3) Bgl. ob. S. 206.

Es war ein Faden, nach dem Döllinger griff; aber er fand es dringend geboten, noch einen äußersten Versuch zu wagen, um den offenkundigen Bruch seiner eigenen Schöpfung mit der alten Kirche und deren Vergangenheit einigermaßen zu verhüllen.

Man sieht, Döllinger hielt an den Ideen fest, welche er dem Münchener Congress vorgelegt hatte. Es ist ein nichtiges Unterfangen, eine Verletzung der historischen Wahrheit, den principiellen Gegensatz zwischen ihm und den seit Herbst 1871 maßgebenden Führern der Bewegung leugnen zu wollen.

Gegen den Antrag auf Tilgung der Litera c trat ein Famulus Döllingers auf, Theodor Stumpf. ,Ich halte es feineswegs für ausgemacht', fagte er, daß wir alle auf bem Standpunkt stehen, daß wir diejenigen Bischöfe und Priester, welche bis jett dem Baticanischen Decrete noch nicht widersprochen haben, nicht mehr als legitimierte Vertreter des Episkopats und des Briefterthums anerkennen. Wenn ich mir die ganze Entwickelung unserer Bewegung von Anfang an vergegenwärtige, so finde ich, daß unsere ganze Opposition sich darauf gestützt hat, daß wir uns in einem Nothstande befinden, daß wir uns aber nicht hingestellt haben als eine Gemeinschaft, welche ein definitives Urtheil über die nicht mit uns übereinstimmenden Ratholiken zu fällen batte. Wenn wir aber auf Grund der vorgetragenen Motivierung beschließen, eine durch Consens-Erklärung vor dem vaticanisch-gefinnten Pfarrer geschlossene Ehe sei kirchlich ungiltig, oder wenn wir uns weigern, eine solche Confens-Erklärung als zulässig zu erachten, so scheint es mir, als fällten wir damit ein Urtheil, die ganze übrige katholische Gemeinschaft sei befinitiv von uns im Glauben getrennt, und dann geben wir nicht mehr defensiv, sonbern aggreffiv vor. Ich bin der Meinung, daß wir uns wohl zu hüten haben, auf dem gegenwärtigen Standpunkt der Beweaung juristisch scharf zu trennen und schon definitive Urtheile über Giltigkeit kirchlicher Acte derjenigen, die nicht unsere Ueberzeugung theilen, zu fällen. Wir würden damit eine große Anzahl von Bersonen zurückstoßen, die sonst zu uns herüberkommen würden . . Ich glaube, wenn Jemand kein Behl baraus macht, daß er die vaticanischen Dogmen verwirft, und doch sich bemüht um die passive Afsistenz seines Pfarrers, so haben wir kein Recht, über ihn den Stab zu brechen. Es widerspricht bas bem gangen Standpunkt, auf ben wir uns gestellt haben; und ich sehe nicht ein, weshalb wir uns dazu für competent halten sollen. Wenn wir nämlich hiezu competent find, so steht uns auch die Competenz zu, Reformen auf dem Gebiete des Cultus usw. zu beschließen, wozu wir uns für nicht berechtigt erklärt haben. Ich möchte Sie bitten, doch möglichst vorsichtig aufzutreten und sich vor streng juristischen Formulierungen in religiösen Dingen in Acht zu nehmen. Ich meine, dies wäre wirklich ein dubium, in welchem die Freiheit ausrecht zu erhalten wäre. Und wenn wir sie nicht ausrecht ershalten, so möchte ich sast fürchten, daß Mancher glauben möchte, wir hätten das in omnibus caritas nicht erfüllt 1).

Die Antwort auf diesen behutsamen Ausfall gegen den Juristen Schulte und gegen die Heißsporne des Congresses ließ nicht auf sich warten; sie lag nur allzunahe. "Meine Herren!", sagte Psarrer Dr. Tangermann, "ich möchte Sie im Gegensa zu meinem geehrten Herrn Borredner vor Halbheiten warnen. Wir müssen in unseren Principien durchaus sest und entschieden sein, und wenn wir die Ueberzeugung haben, daß die Vaticanische Kirche für uns keine Giltigkeit mehr besitzt, dann haben wir die Pslicht, von der Autorität derselben Abstand zu nehmen, die nicht mehr vorhanden ist. (Bravo!). Wir müssen mit aller Entschiedenheit für die Principien eintreten, die wir für die allein berechtigten halten. (Lebhafter Beisall.)"

Döllinger hatte allen Grund, ein ähnliches Schickfal zu fürchten, wie es ihm auf dem Münchener Congress bescheert war. Das hohe Interesse der Versammlung für "principielle Entschieden-heit' brachte den Agitator, welcher stets dem System der Klugsheit und Vorsicht gehuldigt, in die peinlichste Lage. Dennoch glaubte er noch einmal seine Autorität auß Spiel sepen zu dürsen.

Tangermann hatte mit unverkennbarer Siegesgewissheit gesprochen; dem Reichsrath v. Döllinger blieb nur der Ton des Flehenden: "Ich bitte und beschwöre Sie, in einer so hochwichtigen Frage nicht entscheiden zu wollen, bevor Sie die ganze Tragweite eines Princips, welches hier in Frage steht, zu überschauen imstande sind. Ich erkläre Ihnen hiermit, daß ich mit allem, was Herr Professor Stumpf soeben gesagt hat, einverstanden und dabei durchdrungen bin von der großen Gesahr, von der unsere Sache, die wir doch nicht leichtsinnig gesährden wollen,

<sup>1)</sup> Berhandlungen 46 f.

bedroht ist, wenn wir so leichthin — benn hier würde erst eine sehr eingehende Discussion ersorderlich sein, um der verehrten Versammlung klar zu machen, was alles auf dem Spiele steht, — wenn wir so leichthin entscheiden wollten. Wenn Sie mit den Gründen, die Herr Stumpf vorgebracht hat, nicht einverstanden sein sollten, so ditte ich wenigstens zu bedenken, daß da noch andere Gründe vorliegen, daß es sich dabei noch um ganz andere Dinge handelt, wenn Sie hier eine Entscheidung treffen wollten, von der ich sest überzeugt bin, daß sie, wenn sie so, wie hier empfohlen ist, gesasst werden sollte, späterhin von Vielen, von Ihnen Allen bereut werden würde. Mein Vorschlag und meine Vitte geht also dahin, den § 12 Litera c so zu lassen, wie er uns im gedruckten Entwurse vorliegt (Vravo!).

Nun folgte eine merkwürdige Scene. Als Döllinger auf dem Münchener Congress das erstemal und zwar mit allgemeiner Zustimmung gesprochen hatte, da war der Borsitzende Schulte nicht zusrieden, ihm für seine Rede über die Utrechter Kirche zu danken; auf Schultes Unregung "erhob sich die Versammlung und brach in ein lebhaftes dreimaliges Hoch aus").

Ganz verschieden lagen die Dinge jest. Von einem Dank Schultes für Döllingers Widerspruch konnte keine Rede sein, aber die Genugthung des Vivat sollte dem zu nochmaliger Niederlage verurtheilten Stiftspropst nicht sehlen. Nach dem vermuthlich ziemlich matten "Bravo!", welches den Schluss der Rede Döllingers begleitete, erklärte Präsident Prosessor v. Schulte: "Ich glaube, in dem rauschenden Beisall, mit welchem unser Nestor empfangen und begrüßt worden ist, das Zeichen und den Hinweis zu sehen, daß die Versammlung von tieser Freude erfüllt ist, ihn hier zu sehen. Ich erlaube mir daher, aus voller Vrust ihm ein donnerndes Hoch auszubringen. Herr Reichsrath v. Döllinger sebe hoch, hoch, hoch!"

Bald banach wurde Döllinger mit mehrfacher Majorität überstimmt; § 12 Litera c ward verworfen.

Es wäre umsonst gewesen, hätte Döllinger sich noch weiter um Dinge bemüht, bei deren Beurtheilung er sich in grundsätzlichem Widerspruch mit dem Congress wusste. Auch der fünfzehnte

<sup>1)</sup> Vgl. ob. S. 200.

von Schulte formulierte Antrag hinsichtlich der Bischofswahl ging durch 1).

Trog Döllingers kam das Schisma mehr und mehr zur Reife. Vor zehn Jahren hat er dieses Schisma gezeichnet. In

Ferner geht aus der Natur des Gegenstandes sowie aus den erwähnten Reden von Maassen, Stumpf, Tangermann und Döllinger zweisels so hervor, daß es sich dei der Discussion über § 12 Litera aum ein Princip handelte. Schulte hat auch dies aus leicht begreislichen Gründen geleugnet. "Döllinger hat in Röln", so steht aad. 3821, "nur gegen einen Antrag gesprochen, den von Maassen: aus der Borlage I. 12 die lit, awegzulassen, worin als statthast erklärt war: vor dem vaticanischen Pfarrer den Eheconsens zu erklären. Die Lit, awurde mit allen gegen 61 Stimmen abgelehnt. Principielle Bedeutung hatte die Sache kaum". Es wird sich sogleich zeigen, daß Döllinger und zwar mit Recht die "Thatsachen" ganz anders ausgesasse hat, als Schulte aad. 355 und 3821.

Die von Schulte behauptete "Darstellung der Thatsachen" und die "sachliche Kritif" in seiner Geschichte des Altkatholicismus werden auch stark vermist in zwei contradictorischen Sätzen, welche nebenbei den Beweis liesern, dass Schulte und seine Freunde gar nicht wussten, was sie als Glaubenslehre annehmen sollten und was nicht. S. 606 seines Buches "Der Altsacholicismus" sagt der Berfasser: "Frgendwelche Aenderung der Lehre hat nicht stattgesunden. Die Richtaufnahme der "undesleckten Empfängnis" (des am 8. Dez. 1854 von Pins IX verkündeten Dogma) gleich dem am 18. Juli 1870, die Vermeidung jeder Erklärung, die mit dem Glauben nicht im Einklange stünde, die angesührten Erklärungen bezüglich der Kirchenversassung, der Tradition usw. beweisen, das die Altsatholisen sessikaten an dem alten Glauben, der sich noch im Concil von Trient findet"— und S. 662: "Das Concil von Trient hat eine Keihe neuer Dogmen geschaffen".

<sup>1)</sup> Nach Schulte, Der Altkatholicismus 355, erscheint der Hergang in folgender Färbung: "Bu den 14 §§ der Borlage wurde noch als 15. ein von mir gestellter Antrag, die Bischofswahl betreffend - niemand fprach gegen die Sache . . — angenommen. Bahrend die ersten 14 Baragraphen eine Durchführung der zu München aufgestellten Grundsäte enthielten, lenkte der letztere die Bewegung auf das Ziel, ohne welches fie überhaupt nicht haltbar war, nämlich die Herstellung der nach katholischen Grundfägen fundamentalen Inftitution bes Epistopats, womit bann zugleich das verfassungsmäßige Organ der Synode ermöglicht war. Es ist wohl nicht überflüffig, zu bemerken, daß feiner ber drei herren, die noch in Munchen gegen die Gemeindebildung gesprochen, gegen diesen ober einen ber vorhergehenden Buntte fprach, fondern daß Döllinger, Cornelius und Stumpf für alle 15 Paragraphen positiv gestimmt haben', Geschichte ist das nicht, Und doch fagt Schulte gad, im Borwort S. VII: "Ich habe durchweg die Thatsachen dargestellt und, wo Rritik angewandt wurde, diese als eine fachliche vorgenommen'.

bem zweiten Obeonsvortrag am 9. April 1861 stehen die Sätze: "Spaltung und Katholizität sind so ganz entgegengesetze Dinge, daß nur eine ganz außerordentliche Verwicklung und ein Streit um Principien, um Ideen, wieder einmal eine solche herbeiführen könnte. Ich bin überzeugt, daß kein Stoff, keine Disposition zu einer solchen Krankheit gegenwärtig im ganzen Umfange der katholischen Kirche vorhanden ist. Die allgemeine Gesinnung aller Religiösen in allen katholischen Nationen würde jeden derartigen Versuch mit Abscheu von sich weisen, und die Freligiösen würden es höchstens zu einer zweiten Auslage der Kongeschen Walpurgisenacht von 1846 bringen<sup>(1)</sup>.

### Sestunungswechsel.

Es galt, ,den in München zum Siege gekommenen Gedanken' Schultes zur That werden zu laffen.

Schulte selbst setzte sich am 8. Februar 1873, in Verbindung mit dem Erzbischof Loos in Utrecht, um, was vor der Wahl offenbar sestschen musste, Sicherheit darüber zu erhalten, daß die Consecration von ihm werde vorgenommen werden<sup>(2)</sup>.

Inzwischen wurde die Bischofswahl vorbereitet. Das "Berzeichnis der wählbaren Priester" wies dreißig Namen auf; darunter befand sich auch Döllinger"). Schulte ließ den greisen Gesehrten durch Friedrich fragen, ob er die Wahl annehmen werde. Friedrich schrieb, daß er die Anfrage sehr gut aufgenommen, aber keine bestimmte Antwort ertheilt habe<sup>4</sup>). Auf ein direct an den Stiftspropst gerichtetes Schreiben erhielt Schulte von diesem am

<sup>1)</sup> Kirche und Kirchen 676. Ein abfälliges anglicanisches Urtheil über den Kölner Congress s. in The Literary Churchman 1887, 172.

<sup>2)</sup> Schulte, Der Altfatholicismus 374.

s) Die dreißig Namen stehen in: Der dritte AltstatholikensCongress in Constanz im Jahre 1873. Officieller stenographischer Bericht der Verhandlungen vom 12. dis 14. September 1873. Constanz 1873, S. 41. Bei Schulte, Der Altsatholicismus 381, ist auch von dreißig, über dreißig Jahre alten Priestern' die Rede, welche der Reihe nach aufgezählt werden dis auf einen, der ausgefallen ist, Caplan Simes (oder Siemes?) in Wehring.

<sup>4)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 381.

12. März 1873 folgende Erklärung: "Auf Ihre Anfrage bezüglich einer demnächst vorzunehmenden Wahl kann ich, was meine Person betrifft, nur mit dem entschiedensten Nein antworten. Ich glaube, die Gründe für Ablehnung find in meiner Lage so evident, daß Sie selber sie sich schon vergegenwärtigt haben werden. Eine fo schwierige, muhsame, stets Herumreisen erfordernde Stellung für einen 74jährigen an die Rube des Studierzimmers gewöhnten Mann! Sch wurde mich höchst unglücklich fühlen und bazu noch in unabsehbare Conflicte gerathen, - ich follte mich an Beschlüsse gebunden erachten und sie ausführen, die wider meine Ueber= zeugung und Stimme gefast worden find. Denken Sie 3B. nur an den in Roln gefasten Beschlufs, gegen den ich warnte und der mir noch heute als verkehrt und schädlich erscheint'). - Ich glaube wirklich, daß ich in so veinlicher und allen meinen Antecedentien und Neigungen widerstrebender Lage mich bald aufreiben würde. Sufficit.

"Mir will auch scheinen, als ob, wenn boch zur Aufstellung eines Bischofs geschritten werden soll, für jetzt noch ein einziger genügen könnte, besonders in Anbetracht der noch so gar geringen Zahl von Priestern. Officiere ohne Truppen nehmen sich nie gut aus?).

"Ihre neue Stellung in Bonn betrachte ich als ein besons bers glückliches Ereignis, wiewohl natürlich alles aufgeboten werden wird, die Studierenden vom Besuche ihrer Borlesungen abzushalten. Bei Ihrer ganz außerordentlichen Redebegabung werden Sie dennoch durchdringen und einen mächtigen Einfluss zunächst

<sup>1)</sup> Unbegreiflich ist die Rote, welche Schulte aad. 382 diesen Worten Döllingers beifügt; vgl. ob. S. 2451. Friedrich beliebte in seinem Nekrolog auf Döllinger die Wendung: "Nur für einen Augenblick trat Döllinger der förmlichen Bildung von Nothgemeinden auf dem Münchener Alkfatholiken-Congress entgegen". Beilage zur Allg. Ztg 1890 April 9 S. 3.

<sup>2)</sup> Döllinger bestätigte damit ein Wort, welches die Frankfurter Zeitung bald nach dem Kölner Congress brachte. Der Altkatholicismus steht äußerlich, nach Tiefe und Umfang der Bewegung, auf demjelben Punkte wie vor einem Jahre. Es sind immer wieder die alten Namen der paar Professoren und Geistlichen, die an der Spize stehen, Feldherren ohne Heer, Trommler ohne Soldaten'. In: Der Altkatholikenscongress in Köln. Ein Nachruf für die Delegierten, ein Mahnwort an meine Mitbürger, Köln 1872, S. 11.

auf die nachwachsende Generation üben. Es scheint mir doch übershaupt undenkbar, daß in Deutschland ein neues Geschlecht (in den höheren Ständen) zum wirklichen Glauben an die aperta pernicies soffenes Verderben der jüngsten Papstdogmen heranwachse.

"Wie gerne möchte ich mich jest mit Ihnen unterhalten können, um von Ihnen Ihre Ansicht zu erfahren über den weiteren Berstauf des großen Kampses mit der Hierarchie, in den die Preuß. Regierung eingetreten ist. Hat man sich die Tragweite der Kampssmittel, die nachhaltige Kraft des zu erwartenden Widerstandes an maßgebender Stelle klar gemacht? Und ist es wahr, daß Herr Achendach im Comité zu Berlin gesagt hat: Man wollte nur die antisvaticanischen Vrosessoren absterben lassen?

Der Brief ist ein Beweis für den freundschaftlichen Berkehr' Döllingers2) mit Schulte, aber auch ein Beweis für ben principiellen Widerspruch gegen ihn. Dem Stiftspropst waren im Berbste 1871 Schulte, Friedrich und Genossen mit ihrer Gemeindeordnung Schismatiker und Sectierer; ihm galt die große katholische Kirche noch als die rechtmäßige, in der man bleiben müsse unter fortgesetter Opposition gegen die aperta pernicies der jüngsten Papstdogmen'. Döllinger hatte eben noch von Beschlüffen geredet, die man ,wider seine Ueberzeugung und Stimme' gefafst, hatte beispielsweise die grundsätliche Ausschließung der vaticanischen Pfarrer' als unrechtmäßiger Mitglieder des geistlichen Standes "verkehrt und schädlich" genannt, eine Censur, welche nach dem Rufammenhang jenes Briefes in mindestens gleicher Schärfe ben Beschluss der Bischofswahl trifft; Döllinger hatte hinzugefügt, es wolle ihm scheinen, als ob, wenn doch zur Aufstellung eines Bischofs geschritten werden solle, für jett noch ein einziger genügen könnte. Die Sprache ist Klar: soviel Mitte März 1873 von bem Stiftspropst abhieng, muste bie Bischofswahl unterbleiben.

Anders am 5. Mai. Unter diesem Datum theilte der sich ewig treubleibende<sup>(3)</sup> Döllinger einer Dame seinen Gesinnungs-wechsel mit: "Was zunächst die Bischossfrage augeht, so habe ich mich lange mit ernsten Bedenken getragen, ob es recht und gut sei, so weit zu gehen; zuletzt hat aber doch die Ueberzeugung bei

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 216 f.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 239.

<sup>3)</sup> Aus einem Briefe dat. 1870 November 10, in Deutscher Merkur 1875, 52.

mir die Oberhand gewonnen, daß ohne einen Bischof die Genossenschaft, welche von der Lüge und falschen Lehre sich frei
halten will, auf die Dauer sich nicht werde halten können, nicht nur
weil es doch einen nachtheiligen Eindruck machen würde, wenn fort
und fort alles, wozu ein Bischof nöthig ist, von Utrecht her empfangen und erbeten werden müste, sondern auch, weil bald allzuviel Willkür und Zersahrenheit ohne einen solchen lebendigen
Wittelpunkt einreißen würde<sup>(1)</sup>.

Am 4. Juni 1873 wurde Keinkens zum Bischof gewählt. Derselbe 4. Juni ist auch der Todestag des als Consecrator in Aussicht genommenen Erzbischofs Loos von Utrecht geworden. Nicht ohne Schwierigkeiten ließ sich endlich Bischof Henkamp von Desventer herbei, die Weihe vorzunehmen; sie erfolgte am 11. August.

Der Deutsche Merkur<sup>2</sup>) zog aus Döllingers Erklärung, daß ein Bischof der Genossenschaft nöthig sei, welche sich von der Lüge und falschen Lehre frei halten wolle, den Schluss, die Entzweiung des Stiftspropstes mit den Altkatholiken sei ein gänzlich nichtiges Gerücht.

Ans Döllingers Worten folgen indes ganz andere Schlüffe. Es folgt, daß Döllinger sich im Herbst 1873 nicht nur zu der von ihm ehedem so stark bekämpsten neuen Gemeindeordnung bestannte, zum Princip Altar gegen Altar', zur Nothwendigkeit eines Bischofs, von dem er ein paar Monate früher nichts wissen wollte, sondern es folgt auch, daß er selber bereits der "aperta pernicies der jüngsten Papstdogmen" verfallen war. Der große Münchener Gelehrte hatte mit der ganzen Leidenschaft seiner sarkastischen Bes

<sup>1)</sup> Deutscher Merkur 1890, 121; vgl. 1873, 342 und Schulte, Der Altkatholicismus 375 377. Die Dame, welcher Döllinger obigen Aufschluß gab, hatte sich auch über das Auftreten des Pater Hacinthe in Genf miskliebig geäußert. Im Anschluß daran heißt es in jenem Schreiben Döllingers vom 5. Mai: "Der von Ihnen erwähnte Uebelstand, daß Haschthe Lovion zu den Altkatholiken sich zählen darf, zeigt eben, daß wir zu jehr noch einer Stadt gleichen, die weber Mauern noch Thore hat und in die daher alle, auch Bagabunden usw. sich eindrängen können [vgl. oben S. 213 und 2161]. Dagegen wird freilich kaum ein wirksames Mittel gestunden werden können, da doch auch so manches wegen künstiger Resormen für jeht noch offen und unbestimmt gelassen werden muß. Die Bewegung ist nothwendig als eine im Werden begriffene Gestaltung in gar mancher Beziehung formlost.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1873, 342.

redtjamkeit das unsehlbare Lehramt des rechtmäßigen Papstes dem Spott und Hohn der Kirchenseinde und literarischen Freibeuter anheim gegeben, hatte die Unsehlbarkeit selbst der ökumenischen Concilien — der Bereinigung sämmtlicher Bischöse des katholischen Erdkreises mit dem Papst an der Spize — geseugnet, hatte die Kirche, d. h. die öffentliche Meinung zur höchsten Richterin in Glaubenssachen erklärt. Das aber ist jetzt nicht mehr wahr. Jetzt genügt ein einziger von Kom losgetrennter Bischof, um die Genossenschaft "von der Lüge und falschen Lehre frei zu halten". Der Spruch Döllingers ist das kläglichste Berrbild des Dogmas vom 18. Juli 1870. Döllinger verwirft den "Vicegott im Bastican" und hat das Palladium gegen Lüge und falsche Lehre, seinen Unsehlbaren, in einem excommunicierten Briester gefunden.

# Pöllinger Altkatholik?

"Was mich betrifft', schrieb Döllinger am 18. October 1874 an den Pfarrer Widmann zu Todtnau, "so rechne ich mich aus Ueberzeugung zur altkatholischen Gemeinschaft, ich glaube, daß sie eine höhere ihr gegebene Sendung zu erfüllen hat, und zwar eine dreifache:

- a) Zeugnis zu geben für die altkirchliche Wahrheit und gegen die neuen Fresehren von der päpstlichen Universalmacht und Unsehlbarkeit; insbesondere aber auch als redender und permanenter Protest dazustehen gegen die heillose, von diesem Papst erst aufgebrachte Willkür in Versertigung neuer Glaus bensartifes.
- b) Ein zweiter Beruf der altkatholischen Gemeinschaft ist es in meinen Augen, allmählich und in successivem Fortschritt eine von Frewahn und Superstition gereinigte, der alten, noch unzertrennten mehr consorme Kirche darzustellen.
- e) Damit hängt zusammen ihr dritter Beruf, nämlich als Werkzeug und Vermittlungsglied einer künstigen großen Wiedervereinigung der getrennten Christen und Kirchen zu dienen (1).

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 104 f. Allgemeine Zeitung 1875 Juli 15 S. 3075. Am Schluß des Briefes schreibt Döllinger: "Auf Ihre dritte Frage, was ich Ihnen zu thun rathe, antworte ich: Folgen

Ant 17. März 1875 melbete der Allgemeinen Zeitung eine Privatdepesche aus München: "Das Gerücht, als habe Döllinger sich von den Altkatholiken losgesagt, ist dem Vernehmen nach vollständig erfunden").

Daß Gerüchte von der Kückfehr Döllingers sich verbreiteten, war bei seinen mehrsachen Zerwürfnissen mit den Altkatholiken und bei seiner schwankenden Haltung sehr begreislich. Aber man bedachte nicht, daß der noch nicht zum wahren Katholiken wird, welcher nicht mit Leib und Seele Altkatholik ist.

Die öfter wiederkehrenden Nachrichten von einer Anssöhnung mit der Kirche waren dem Stiftspropst unerträglich. "Mein ansgeblicher Uebertritt zur vaticanischen Kirche ist eine Lüge, zu der ich keine Veranlassung gab", meldete er auf eine telegraphische Ansfrage nach Wien<sup>2</sup>) und wohl noch an demselben Tage: "Ich habe mich nie den vaticanischen Decreten unterworsen, nie darin gesichwankt und werde sie nie anerkennen").

Rurz danach, am 20. März 1875, brachte der Deutsche Merkur in Fettdruck folgende Erklärung: "Alljährlich zweimal, zu Georgi und Michaelis, bringen ultramontane Zeitungen die Nachricht, daß Herr Stiftspropst von Döllinger von unserer Sache sich abgewandt und den vaticanischen Decreten unterworfen habe. Der Herr Stiftspropst ermächtigt uns, für diesmal und zugleich im voraus schon für den nächsten Michaelistermin zu erklären, daß die Nachricht von seiner Umkehr und Unterwerfung völlig aus der Luft gegriffen ist".

"Es ist nun schon das vierzehntemal", schrieb Döllinger selbst am 23. Juni 1878 an einen Altkatholiken in Dortmund, "daß

Sie Ihrer Ueberzeugung und lassen Sie sich nicht durch die Vorwände der zu bewahrenden Einheit und des unbedingten Gehorsams bethören, womit jeder Frewahn und jede noch so arge Verunstaltung der Religion beschönigt wird. Was wir in diesem elenden Zustande thun können und thun sollen, ist: Zeugnis ablegen vor Gott und der Welt, der von uns erkannten Wahrheit die ihr gebürende Ehre zu geben. Der allgemeine Indisserentismus, die blos auf die eigene Bequemlichteit bedachte, stumpssinnige Haltung des Klerus hat dieses Unheil des Vaticanum über uns gebracht. Je größer die Zahl der Bekennenden und von der salschen Lehre und Obedienz sich Lossagenden wird, desto höher steigt die Hossaungeiner Genesung.

<sup>1)</sup> Allgemeine Zeitung 1875 März 18 S. 1177.

²) UaD. ්) UaD. ම. 1189.

ultramontane Blätter meine Unterwerfung ankündigen und es wird noch öfter geschehen. Ich werde mein Alter nicht mit einer Lüge vor Gott und den Menschen entehren; dessen können Sie sicher sein<sup>(1)</sup>

Mit Rücksicht auf diese Kundgebungen scheint es eine ausegemachte Sache, daß die Altkatholiken den Stiftspropst mit Grund den ihrigen nennen. Es frägt sich, ob Döllinger sich treu gesblieben ist. "Ich rechne mich aus Ueberzeugung zur altkatholischen Gemeinschaft", sagte er um die Mitte der siedziger Jahre, — also zu jener Gemeinschaft, die er seiner Zeit als schismatische Vildung gezeichnet hatte").

1) Briefe und Erklärungen 108.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1881 begnügte sich Döllinger damit, einer protestantischen Dame, welche römisch-katholisch werden wollte, den Gedanken nahe zu legen, sich im Glauben, Sehnsucht und Wollen der altfatholischen Gemeinschaft anzuschließen - so sind Sie jett schon ein Mitalied berselben'. Der gute Rath beweist zunächst nur, daß die metaphysische Berzensgemeinschaft mit den Altkatholiken dem Stiftspropst immer noch erträglicher ichien, als das offene Bekenntnis des römisch-katholischen Glaubens. Der Brief, welchem jene Worte entnommen find, wurde vom , Bagerischen Baterland' veröffentlicht, ,feines hochintereffanten Inhalts willen' vom Deutschen Merkur 1886, 413 wiedergegeben und mag auch hier eine Stelle finden. "Mein hochgeehrtes Fraulein! Ich mufste Ihren Seelenauftand und Ihre religiösen Ansichten und Bedürfnisse besser kennen, als Ihr Brief es mir möglich macht, um Ihnen, jo wie es die Wichtigkeit der Sache erfordert, rathen und antworten zu können. Sie fragen mich, ob ich Ihren Nebertritt zur römischen Kirche für eine Günde halte. - Antwort: Nein, wenn Sie wirklich bas alles fest glauben und für göttlich geoffenbarte Wahrheit halten, was diefe Kirche Ihnen zu glauben auferlegt. Untwort: Ja, es ware Gunde und eine recht schwere Gunde, wenn Sie diefen festen Glauben nicht haben. Bedenken Sie wohl, daß Sie, wenn Sie in die römische Gemeinschaft eintreten, ein feierliches Glaubensbekenntnis ablegen und beschwören muffen, das unter anderem folgende Urtikel enthält: 1. die Universalherrichaft der Bapfte über alle Chriften, 2. ihre Unfehlbarkeit, 3. die ewige Berdammnis aller Ungetauften und unter ben Getauften aller, die mit Wiffen außer ber Gemeinschaft des Papstes stehen. Dazu dann noch die Lehre vom Fegfeuer. von der Rraft der papstlichen Ablässe, die Seelen aus dem Fegfeuer zu befreien. Sind Sie sicher, daß, wenn sie diese Geistesunterwerfung vollziehen, feine Reue später Sie heimsuchen, feine Gewissensvorwürfe Sie beangftigen werden? Sie mufsten dann jedenfalls Ihr neues Toftament (in dem Sie doch wohl bisher gelesen haben) von da an sorgfältig verschlossen halten; denn daß man zugleich ein Bibel lesender Chrift sein und die erwähnten kanonischen Glaubensartikel annehmen könne, halte ich nicht für möglich.

Das Bewustsein des Schisma ist bei Döllinger im Laufe der Jahre von neuem erwacht; der traurige Berlauf der Bewegung, die trüben Erfahrungen, welche der alte Mann machen musste, mögen dazu beigetragen haben. "Ich will nicht ein Mitglied einer schismatischen Genossenschaft sein; ich bin isoliert", so heißt es in einem Briefe an den Nuntius Ruffo Scilla vom 12. October 1887").

Diese Worte wären sinnlos, hätte sich Döllinger damals noch ,aus Ueberzeugung zur altkatholischen Gemeinschaft gerechnet". Es waren inzwischen in ihm jene Joeen von der Nothlage aufgelebt, von der Gewissenspflicht der bloßen Opposition gegen das Batiscanum uff. "Ueberzeugt", schrieb Döllinger in demselben Briefe, ,daß der gegen mich erlassene Urtheilsspruch ungerecht und rechtlich nichtig ist, sehe ich mich fortwährend als ein Mitglied der großen katholischen Airche an, und die Airche selbst sagt mir durch den Mund der heiligen Bäter, daß eine solche Excommunication meiner Seele nicht schaen kann". In solcher Stimmung

Dem Gottesdienst einer römischen Gemeinde können Sie beiwohnen und Ihr Gebet mit dem der anderen vereinen, ohne überzutreten. Die Sacramente sreisich können Sie nicht empfangen — aber daß es bei äußeren Dindernissen eine Communion der Sehnsucht, des Begehrens gibt, welche vor Gott so viel gilt, als der thatsächliche Empfang, das lehren alle Kirchen sogle, die Worte Friedrichs ob. S. 220]. Wenn Sie sich im Glauben, Sehnsucht und Wollen der altkatholischen Gemeinschaft anschließen, sind Sie jetz schon ein Mitglied Verselben und stehen dadurch zugleich auch in Geistesgemeinschaft mit der ältesten aller christlichen Kirchen, der orientalischen nämlich. Bedenken Sie sich zweimal, ehe Sie einen Schritt thun, der — doch ich meine genug gesagt zu haben. Wit den herzlichsten Wünschen . . .

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 150. Friedrich erwähnt gegen Ende seines langen Nekrologes auf Döllinger in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1890 April 8 und 9 nur das Wort aus dem Jahre 1874: "Ich rechne mich aus Ueberzeugung zur alkfatholischen Gemeinschaft", und sagt unter anderm: "Döllinger trennte sich denn auch nie von seinen allskatholischen Freunden .. Man kann es darum nur eine unentschuldbare Unwissenheit oder eine noch verwerslichere Berechnung nennen, wenn man immer wieder behauptet, Döllinger sei kein Alkkatholik gewesen, oder, er habe von den Alkkatholiken sich getrennt" (aad. April 9 S. 3). Den Protest des Meisters aus dem Jahre 1887: "Ich will nicht ein Mitzlied einer schismatischen Genossenschaft sein; ich bin isoliert" übersgeht Friedrich. Byl. oben S. 247¹ und Friedrich im Deutschen Merkur 1888, 277.

traf ich ihn an', erzählt Mücke, Licentiat der protestantischen Theologie, der Ende Rovember 1887 mit dem hochdetagten Geslehrten eine Unterredung hatte. Er bezeichnete sich mix ansdrücklich als einen Katholiten im Unterschiede vom Altkatholicismus, zu welchem er sich früher bekannte. Er hatte ansangs die ersten jungen Schritte zu dessen Constituierung gesleitet, dis derselbe sich gewissermaßen von seiner Antorität emancipierte und Resormen einschlug, welche er nicht billigte, von welchen er abgemahnt hatte und man doch in der Praxis nothzedrungen nicht abgehen konnte, ohne sich selbst aufzugeben. Seitzdem isolierte sich Döllinger von dieser Bewegung, deren Bater er war' und äußerte, wie berichtet wird, dem dänischen protestantischen Bischof Martensen gegenüber, daß er nicht wisse, ob die Altkatholiken einen Kern wahrhaft religiösen Lebens in sich trügen<sup>(2)</sup>.

Der Stiftspropst hatte also seine Grundsätze aus den Tagen des Münchener Congresses von 1871 wieder gesunden; aber er stand allein. Die katholische Kirche, welcher er anzugehören glaubte, konnte ihn nicht anerkennen; von der neuen Secte, die ihn mit Eisersucht den ihrigen nannte, wollte er nichts wissen. Er war weder Katholik noch Altkatholik.

¹) "Exinnerungen an Döllinger" in der Berliner Wochenschrift Die Gegenwart 1890 September 27 S. 197. Mückes Schrift: "Die staatlich-resormatorische oder die ultramontane Lösung der socialen Krisis. Nach einem Vermächtnisse Ignaz von Döllingers' (erste Hälfte, Berlin 1891), ist für Döllingers Charakteristik nicht zu brauchen, da der Versasser nur die "eigenthümlichen, hierher gehörigen Eindrücke, welche er bei jener Unterredung gewann, in seinem Buche pietätvoll als ein edles Vermächtnis verwertet' hat und "in zahlreichen Andeutungen und Ausführungen durch das Ganze hin widerspiegeln' läst (X). Mücke hat seiner Schrift ein Wort "Döllingers zum Versasser" vorausgeschickt: "War Petrus nicht in Kom, so fällt alles im Papsithum".

<sup>2)</sup> Was Friedrich im Deutschen Merkur 1888, 277 dazu sagt, beweist nur, daß ihm dieses Wort Döllingers sehr unbequem ist, nicht aber; daß der Meister es nicht gesprochen habe.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Dieses durch unleugbare und bestimmte Aussprüche Döllingers geftütte Resultat wird auch durch die Ausfälle nicht erschüttert, welche sich der Deutsche Merkur 1891 S. 4 f. erlaubt hat.

### Schmeicheleien. Papsthaß.

Wenn Döllinger im Jahre 1873 und während der nächstsolgenden Zeit mehrfache Aeußerungen that, welche die vor kurzem noch so scharf gerügten Maßnahmen der Partei guthießen, so ist zu beachten, daß diese Urtheile des Stiftspropstes in jene Epoche sielen, da der Eulturkampf<sup>1</sup>), das consequente Borgehen und die Rührigkeit der damaligen altkatholischen Häupter die Ausführung des Planes einer deutschen Nationalkirche auf Schultescher Erundsage mehr denn je zu begünstigen schienen. Das Unternehmen hatte Aussicht auf Erfolg, hatte in den betheiligten Kreisen eine Art, öffentlicher Meinung' für sich und es ist bekannt, welchen Zauber diese "öffentliche Meinung" für Döllinger besaß.

Seine Freunde bemühten sich redlich, ihm in den überschwenglichsten Wendungen ihre tiefgefühlte Dankbarkeit zu bekunden und durch bestechende Lobeshynnen in gebundener und ungebundener Rede den großen Gelehrten, den sie mit gutem Fugihren Bater nannten, dauernd an ihr Interesse zu ketten.

Das fünfzigjährige Professorenjubiläum am 13. November 1873 und das fünfzigjährige Doctorjubiläum, welches Döllinger im Jahre 1874 seierte, boten dazu eine passende Gelegenheit. Um 14. Mai 1874 besang Professor Huber bei Gelegenheit eines Festessonen den Jubilar in solgenden Strophen<sup>2</sup>):

,Dich, der geschmückt mit eines Gottes Namen, Lichtbringer — Döllinger<sup>3</sup>) mit gutem Grund, Weil ausgestreut Du auch des Lichtes Samen: Dich Streiter Gottes seiert nun mein Mund.

<sup>1) &</sup>quot;Döllinger sieht mit freudiger Theilnahme die mächtige Bewegung unserer Zeit, den großen Streit zwischen Staat und Kirche, wie den innersfirchlichen Kampf, zu einem breiten Strome anwachsen, der zwar die auf Sand gebauten Häuser wegfegt, aber auch befruchtend über weite Gefilde sich ergießt". Deutscher Merkur 1873, 364.

<sup>2)</sup> MaD. 1874, 166.

<sup>3)</sup> Dellinger in der deutschen Mithologie der Gott des Morgenroths. Anmerkung des "Deutschen Merkur".

In hehrem Dienst der Wissenschaft geschäftig Die Last der Jahre selber Du besiegst, Nur Stusen wurden sie, worauf Du kräftig Zu immer freirer Geisteshöhe stiegst.

Auf Deutschlands Warte standst Du treu als Wächter Und warntest laut vor tücksicher Gefahr, Und da der Feind kam, als der beste Fechter Haft Du geschirmt des Baterlands Altar. Wir aber folgen muthig Deinen Bahnen, Die Wahrheit ist der Schild, der uns bewehrt, Und ob bedrängt auch flattern unsere Fahnen, Noch bauen wir auf unser gutes Schwert'.

Wem die Zeitverhältnisse nicht ganz unbekannt sind, in denen diese Zeilen gesprochen wurden, der wird zugeden müssen, daß sich der Verfasser allzu starke dichterische Licenzen auf Kosten der geschichtlichen Wahrheit erlaubt hat. "Wir aber solgen muthig Deinen Bahnen" rief Huber in seiner Begeisterung auß; und doch musste er wissen, daß Döllinger der Secte ganz andere Bahnen vorgezeichnet hatte, musste wissen, daß er selbst, Huber, auf dem Münschener Congress nicht ohne große Bitterkeit und Schärfe gegen die Ubsichten des "Lichtbringers" aufgetreten war"), musste wissen, daß Döllinger, wenn er schließlich nachgab, eben nur der Geschobene war. Lag in diesem Bewusstsein etwas Niederdrückendes, Beschämendes für den Greis, so wurde ihm aller Schmerz versüst durch die freilich nicht zutressende, aber schmeichelhafte Behauptung, daß der eigentliche Führer der Bewegung niemand anders als er sei.

Huber gedachte bei demselben Festessen auch der Verdienste des Altkatholicismus und Döllingers um die Kunft. Gerade die religiösen Entwickelungen der Neuzeit, so führte der Redner aus, haben Kaulbach zu "seinen jüngsten Schöpfungen, dem Arbues<sup>2</sup>) und

<sup>1)</sup> Stenographischer Bericht 120 f.

<sup>2) &</sup>quot;Ohne es zu wollen, wurde ich der Urheber des Bildes von Wilshelm von Kaulbach: Der Jnquisitor Don Pedro Arbues de Epila"; bei Luise von Kobell, Erinnerungen 112. Hier auch Döllingers Vorwurf zu einem tendenziösen Gemälde: Das Testament König Karls II von

Nero, angeregt, und insbesondere verdankt das letzte Werk Kaulbachs, der Sieg des deutschen Michels über die dunklen Mächte, welche sich aus Welschland und Frankreich gegen ihn erhoben, den Anregungen Döllingers, mit dem der große Meister in naher Freundschaft verbunden war, seine Entstehung<sup>(1)</sup>.

Spanien. Die anonyme Brojdure: Peter Arbues und die fpanifde Inquisition. Siftorische Stigge, gugleich Erläuterung gu 28. Raulbachs Bilbe ,Arbues', München 1870, ift ein echt Dollinger'iches Product. Indefs hatte Reufch guten Grund, Diefes Stud nicht unter die Rleineren Schriften seines Freundes aufzunehmen. Denn die historische Stizze von 1870 ist zum allergrößten Theil nichts weiter als eine meift wörtliche Wiederholung von Stellen aus Döllingers leidenschaftlichen Artikeln der Allgemeinen Zeitung und Reuen Freien Breffe 1867 und 1868 über die Inquifition; Rleinere Schriften 286 ff. Reusch hatte gut gethan, den Separatoruck menigstens zu erwähnen, selbst wenn er von einem anderen zurecht gemacht und eingesandt worden ware (vgl. Rleinere Schriften 2641), hatte besonders gut gethan, hinzuweisen auf den principiellen Gegensatz, in welchem die Auffassung der Anquisition bei dem Artikelschreiber 1867 und 1868 zu dem Forschungsresultat von 1870 steht. Im Jahre 1867 hieß es: In der alten Kirche gab es keine Einrichtung, die der Inquisition auch nur von fern ähnlich gewesen ware, keine, die allmählich zu einem derartigen Institut batte fortgebildet werden können. Das ganze Bewusstsein und die berrichende Sinnesweise der Chriftenheit in den erften vier Sahrhunderten widerstritt dem Zwang in religiösen Dingen. Die älteren Rirchenväter glaubten das, was sie für sich wünschten und in Anspruch nahmen, auch anderen gewähren zu muffen' (Kleinere Schriften 295). In der historischen Stigge 1870 dagegen wird gelehrt, daß sich die tiefliegenden Urfachen der Unduldsamkeit und Inquisition, des Aberglaubens und der Herenprocesse ohne viel Mühe in der der römisch-katholischen Kirche seit ben ältesten Reiten anhaftenden Lehre von der ausschlieflichen Seligkeit finden lassen . . Die schädlichen Wirkungen solcher Lehre von der ausschließlichen Seligkeit blieben nicht aus; die schädlichste war natürlich die religiöse Berfolgung . . Und die Berfolgung also überzeugter Menschen wird stets der Macht und dem Eiser entsprechen, welche diese Menschen selbst besitzen' (S. 4 f.). Das ift auch die Grundanschauung in dem dreibändigen Werke des Amerikaners Lea über die mittelalterliche Anquisition (1888). Reuich (Rleinere Schriften 2951) weiß von diesem Autor zu rühmen, daß er seinen Gegenstand mit Ausführlichkeit und genauer Anführung der Duellenbelege behandle. Das Gegentheil ift gründlich nachgewiesen in bem Siftorischen Sahrbuch ber Gorresgesellschaft 1890, 302 ff.

<sup>1)</sup> Bgl. Sepp, Görres und seine Zeitgenossen 1776-1848, Nörde lingen 1877, S. 400.

Die Beziehungen der für die Fortentwicklung der religiösen Neubildung maßgebenden Persönlichkeiten zu dem ersten Urheber der Opposition waren also damals die ersreulichsten.

Bei Gelegenheit der ersten altkatholischen Shnode in Bonn, der indess Döllinger nicht beiwohnte<sup>1</sup>), "brachte Professor Reusch in der geselligen Zusammenkunst der Shnodal-Abgeordneten [am Abend des 28. Mai 1874] dem greisen Stiftspropst als dem geistigen Vater der Führer in der Bewegung einen markigen Trinkspruch und betonte darin der persiden ultramontanen Taktik gegenüber, daß der edle Mann mit Herz und Hand der unsere geblieben ist, wie es seine Briese aus den jüngsten Tagen bezeugen<sup>2</sup>).

Der beste Kitt war jedenfalls der allen gemeinsame Abscheu gegen Rom. In einem an Michelis gerichteten wertvollen Briefe vom 1. Mai 1874, in welchem Döllinger felbst den Gegensatz seines Einst und Jest trefflich geschildert hat, sagt er: Ich glaube, daß bei uns Theologen allen, die wir durch die vaticanische Revolution gewaltsam aus unserer Bahn geschleudert wurden, ein innerer fritischer Process eingetreten ist, ber natürlich noch in den ersten Entwicklungsstadien sich befindet, ein Process, der doch immer längerer Zeit bedarf. Vexatio dat intellectum [Brüfung gibt Berftand Is. 28, 19], heißt es auch hier. So lange wir unter dem Banne des Autoritätsglaubens standen, das beißt: es für Gewiffenspflicht hielten, in keinem Falle und um keinen Preis es auf ein Zerwürfnis mit Bischof und Papst ankommen zu lassen, lieber (im falschen Vertrauen auf Gottes nachhelfende Providenz) der fortschreitenden Corruption der ganzen Kirche ruhig zuzuschauen und die Hände passiv ergeben in den Schoß zu legen, so lange waren unsere Augen auch mit einer Binde verhüllt. Wenn wir auch die gröbsten Verunstaltungen des Heiligen zu sehen nicht umbin fonnten, die tiefer liegenden Quellen diefer Monstrositäten faben wir nicht, und in der Runft des Bertuschens und Beschönigens übten wir uns fleißig, wenn nicht vor der Welt, doch por unserem eigenen theologisch-kirchlichen Gewissen. Nun laqueus contritus est et nos liberati sumus Sie Schlinge ist zerriffen

<sup>1)</sup> Auch an dem dritten Alkkatholiken-Congress zu Constanz im Sepstember 1873 hatte Döllinger nicht theilgenommen.

<sup>2)</sup> Deutscher Merfur 1874, 192.

und wir find frei, Ps. 123, 7], und ich für meinen Theil danke Gott täglich dafür, daß ich jest vollkommen mahrhaft sein, der gegenwärtigen Wirklichkeit sowohl als der firchlichen Vergangenheit unverwandt ins Antlik schauen und die eine an der andern meffen kann. Daber war es mir auch Bedürfnis. seit 1870 mein ganzes kirchengeschichtliches und patristisches Wissen einer großen durchgreifenden Revision zu unterziehen und alle Hauptresultate meiner früheren Studien noch einmal, die Duellen in der Hand, zu prufen. Hätte ich das nur 20 Jahre früher gethan oder thun können! — Das führt mich auf unser am Anfang aufgestelltes Kriterium, das Tridentinum. Wenn wir nicht allen unseren henotischen Hoffnungen entsagen und uns nicht in schweren Conflict mit der alten (vormittelalterigen) Kirche bringen wollen, werden wir doch auch da das Correctiv des Vincentianis ichen Princips (semper, ubique, ab omnibus) zur Anwendung bringen muffen. Wer von uns möchte über das Verhältnis von Staat und Kirche, über die Beziehungen zwischen Bapit und Bischöfen, die Tridentinischen Normen und Voraussehungen ohne weiteres als für immer bindend annehmen? Das wäre Selbstmord'1).

Einem tieser gefühlten Herzensbedürsnis als bei der Billigung der neukirchlichen Organisation folgte Döllinger in der directen Bekämpfung des Papstthums. Es wurde öffentlich bekannt gegeben, daß der "große Theologe in seinen zu erwartenden Publicationen dem dogmatischen Lügengewebe der Curie abermals unheilvolle Wunden schlagen werde"); es handle sich um "wichtige Arbeiten über römische Dogmatik und Moral".

Ebenso wusste Döllinger als akademischer Redner die Verherrlichung der deutschen Wissenschaft, wenn auch häufig in sehr gezwungener Form, mit den bittersten Ausfällen gegen den heiligen Stuhl zu verbinden. In dem Vortrage "Ueber die Leistungen der Akademie im Gebiete der orientalischen Studien")

<sup>1)</sup> Deutscher Merkur 1890, 129. Bgl. den Brief an Kanonikus Anton Cherhard oben S. 134.

<sup>2)</sup> Allgemeine Zeitung 1873 October 22 S. 4466. Deutscher Merkur 1873, 342. Bgl. Briefe und Erklärungen S. IV.

<sup>3)</sup> Gehalten in der Festsitzung der Akademie am 25. Juli 1874, in Akademische Borträge 2, 341 ff. Im Jahre 1873 wurde Döllinger Präsident der Akademie. Eine bezeichnende Stelle aus der ersten Rede des Präsidenten: Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung und die gegenwärtige Aufgabe unserer Akademie, gehalten am

stellte er die Religion Muhammeds in einen wenig vortheilhaften Bergleich zu dem Papstthum: "Der Fslam ist seinem innersten Wesen zusolge eine Religion des Schwertes und wird, so lange er besteht, — wenn nicht eine kaum zu denkende Umwandlung eintritt, — stets neue Religionskriege erzeugen; dabei ist er zusgleich eine fruchtbare Mutter immer neuer Secten; er hat das mit dem Papstthum gemein, daß jede religiösse oder theologische Frage sofort zur Machtsrage, jede Abweichung in der Lehre zu einem Uttentat gegen den Nachsolger des Propheten und Herrscher der Gläubigen wird, sobald dieser gesprochen hat").

Derselbe Gedanke kehrt noch kräftiger in einer Parallele wieder, deren sich der große Theologe bediente, als er die Annäherung Japans und Chinas an das Abendland zeichnete: "Japan trachtet, wie im Wettlauf, sich zu entnationalisieren, europäische Sitte und Cultur in raschestem Processe in sein Fleisch und Blut zu verwandeln. Sein geistliches Haupt, der Mikado, hat sich freiwillig entgöttert und auf seine übermenschlichen Gewalten und Borrechte in demselben Zeitpunkt verzichtet, in welchem sein europäischer Nebenbuhler die Theorie seiner schrankenlosen und unseschlaren Universalgewalt zu glücklichem Abschluß gebracht hat".

So bethätigte der Stiftspropst selbst den guten Rath, den er der Akademie als deren Präsident vor kurzem gegeben hatte: "Ich möchte sagen, es sei einer Akademie würdig und unerlässlich, den Wahrheitssinn bis zur Kunst, den Cultus dieser Göttin bis zur zartesten Gewissenhaftigkeit auszubilden".

### Die erste Unionsconferenz zu Bonn 1874.

Den empfindlichsten Stoß gegen das Papstthum glaubte Döllinger führen zu können durch neue angestrengte Versuche einer "Wiedervereinigung der getrennten Kirchen".

<sup>25.</sup> Juli 1873 (Akademische Vorträge 2, 327 ff.), wurde oben S. 2221 mitgetheilt. In demielben Jahre ist er auch zum Vorsitzenden im Capitel des k. Maximiliansordens für Wissenschaft und Kunst erwählt und vom König bestätigt worden. Deutscher Werkur 1873, 264; vgl. ob. S. 1793.

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 2, 352.

<sup>2)</sup> Ueberblick über die geschichtliche Entwicklung und die gegenwärtige Aufgabe unserer Akademie, aad. 339.

Der Gedanke hatte die Gutheißung des Münchener und des Kölner Congresses gefunden. "Unzweiselhaft enthält dieser Beschluss den ersten greisbaren Bersuch, der nicht von wenigen Personen ausgeht, eine wirkliche Annäherung der christlichen Kirche [?] hersbeizuführen<sup>(1)</sup>.

Die Aussichten waren gunftig. Döllinger hatte aus England und aus Amerika glückverheißende Zuschriften erhalten, die sieben Reden vom Anfang des Jahres 1872 konnten voraussichtlich nicht ohne Frucht bleiben2). Die gläubige Richtung des Protestantismus, genannt die Gläubige Union' zu Halle, hatte ihre wärmften Sympathien für die altfatholische Bewegung kundgegeben. Diese Männer einer gemäßigten Orthodoxie' nahmen auf ihrem deutschen evangelischen Kirchentag drei Thesen an, welche etwa dahin geben: Wir bezeugen unsere brüderliche Theilnahme den Katholiken, welche durch das Gewissen gezwungen, offen der Macht des Ultramontanismus und der Unfehlbarkeit entgegentreten. wünschen, daß sie in dem Kampf gegen den Unglauben und Aberglauben einen guten Kampf fämpfen und das Feld behalten. Wir begrüßen mit Freuden die Hoffnung ihrer allmählichen Berständigung mit der evangelischen Kirche, indem wir voraussetzen, daß sie jett unfere vor 300 Jahren geschehene Auflehnung gegen das Papstthum als berechtigt anerkennen und über die Streitpunkte bes Glaubens anders urtheilen als zuvor'3).

Auch der "Evangelische Bund' blieb nicht aus. In einer Adresse, welche die Genfer Conferenz Ende September 1872 an Döllinger und Schulte richtete, ist unter der Aufschrift: "An die Alttatholiken in Deutschland und in anderen Ländern' zu lesen: "Gestatten Sie uns denn, daß wir von den Usern des Sees, da sich die Stätte unserer Versammlungen erhebt, von dem Fuße

<sup>1)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 356.

<sup>2)</sup> Lgl. ob. S. 225 ff.

<sup>3)</sup> Rheinischer Merkur 1872, 378. Das "Organ für katholische Reformbewegung' knüpft daran den Wunsch: "Möge infolge der fortschreitenden Befreiung von staatlicher Bormundschaft und confessionellem Boruttheil alsbald eine starke Partei der rechten Mitte im Protestantismussich bilden. Dieser wollen wir dann versöhnt die Bruderhand reichen zum Tempelbau auf dem Grunde katholischer und apostolischer Wahrheit, außershalb dessen das Kartenhaus eines einseitigen Rationalismus ebenso wie der auf thönernen Füßen errichtete Koloss einer widerchristlichen Hierarchie in Trümmer stürzen muße.

unserer Alpen und Gletscher, die des Schöpfers Macht offenbaren, unseren Blick liebend zu Ihnen wenden, um Ihnen unsere innige Shmpathie zu bezeugen; zum Throne Gottes aber steigt unser Flehen empor, daß er Ihr herrliches Fahrzeug, jetzt noch von den Wellen des Meeres erschüttert, bald in den stillen Hafen sühre und Ihnen zutheil werden lasse die siehere Kuhe und den Frieden, der höher ist als alle Vernunft. Ganz besonders gedenken wir in Liebe der römischen Katholiken, die noch unter dem Scepter des Papstes sind; wir slehen, daß Gott auch sie zur Wahrheit und Freiheit seiner Kinder führe und so ein Werk vollbringe, das über unsere Kräfte geht.

"Durch den Mund Ihres Herrn Präsidenten haben Sie in Köln erklärt, daß dieses Einigungswerk abhängt von dem "Segen von Oben". Das ist auch unser Glaube; bei den Menschen mags sogar unmöglich scheinen, aber bei Gott sind alle Dinge möglich'.1).

Es waren erwünschte Vorzeichen des angestrebten Geisterfriedens. Jetzt hatte die Theologie ihres Umtes zu walten, nicht jene polemische Theologie, welche eine "Wissenschaft des scholastischen Kampses und der Verdammung der Gegner' war, sondern die irenische Theologie, welche ihre Aufgabe ganz neu auffassen' und in der "Wiedervereinigung oder wenigstens Versöhnung der Consessionen" suchen sollte"). Döllinger, der große Theologe, ersüllte also nur eine heilige Verufspflicht, wenn er als Vorsihender der Unionscommission einen lebhaften Brieswechsel sührte³) und Anfangs August 1874 solgende Einladung an viele einzelne Personen versandte und in mehreren Blättern veröffentlichte:

"Am 14. September und den nächstfolgenden Tagen wird in Bonn eine Conserenz von Männern gehalten werden, welche, verschiedenen Kirchengemeinschaften angehörig, in der Sehnsucht und Hoffnung auf eine künftige große Einigung gläubiger Christen sich begegnen. Als Grundlage und Maßstad des Erreichbaren und zu Erstrebenden sind die Bekenntnissormeln der ersten christlichen Jahrhunderte und diejenigen Lehren und Institutionen zu betrachten, welche in der allgemeinen Kirche des Ostens wie des Westens vor den großen Trennungen als wesentlich und unentbehrlich gegolten

<sup>1)</sup> AaD. 382 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Allgemeine Zeitung 1871 December 24 Beilage S. 6377 und ob. S. 222.

<sup>8)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 653.

haben. Das Ziel, welches zunächst erstrebt und mittels der Conferenz gefördert werden soll, ist nicht eine absorptive Union oder völlige Berschmelzung der verschiedenen Kirchenkörper, sondern die Herstellung einer kirchlichen Gemeinschaft auf Grund der unitas in necessariis, mit Schonung und Beibehaltung der nicht zur Substanz des altkirchlichen Bekenntnisses gehörigen Eigenthümlichkeiten der einzelnen Kirchen.

Dieses Programm sollte Protestanten, Russen, Griechen, Engländer, Amerikaner und Altkatholiken versöhnen<sup>2</sup>).

Als Versammlungslocal war der Musiksaal der Universität zu Bonn ausersehen. In die hier aufgelegte Liste haben sich eingezeichnet zehn deutsche Altkatholiken, zehn deutsche und drei dänische Evangelische, ein Schweizer, zwei Franzosen, vier Russen, ein Grieche, neunzehn Anglikaner aus England und sechs Amerikaner. Nicht alle nahmen thätigen Antheil, mehrere waren nur in einigen Sizungen zugegen<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Bericht über die am 14., 15. und 16. September zu Bonn geshaltenen Unionsconserenzen, im Austrage des Vorsitzenden Dr. von Dölslinger herausgegeben von Dr. Fr. Heinrich Reusch, Bonn 1874, S. 1. Dieser Bericht, auf den sich die im Texte eingeklammerten Seitenzahlen beziehen, ist die Grundlage für die solgende Darstellung.

Prüher würde Döllinger berartige Applanierungsversuche relisgiösen Indisserentismus genannt haben. In der Rede: "Die kirchlichen Anträge des Reichsrathes" sagte er im Jahre 1846: "Man ist in neuerer Zeit mehr bemüht als früher, die weite Klust, den großen unleugbaren Unterschied, welcher dogmatisch zwischen beiden Conssissionen [Ratholisen und Protestanten] stattsindet, hervorzuheben. Früher psiegte man diese Klust theils zu verbecken, theils unerwähnt zu lassen. Man begnügte sich mehr damit, das Gemeinschaftliche beider Consessionen hervorzuheben und berührte die Differenzpunkte weniger. In neuester Zeit ist dieses anders geworden, nicht sowohl durch die Schuld und Thätigkeit einzelner Personen . , als vielmehr durch das wiedererwachte religiöse Gefühl und kirchliche Bewusstsein, welches natürlich sich auch mit größerer Energie auf die Differenzpunkte zwischen den Beiden Besenntnissen warf. Drei Reden gehalten auf dem Baherischen Landtage 1846, Regensburg 1846, S. 15.

<sup>3)</sup> Auch Graf Arnim, bessen Beziehungen zu Döllinger früher gestegentlich (vol. oben S. 72 f. 111 ff.) gezeichnet wurden, nahm lebhastes Interesse an bem Unionswerk. Infolge seines Briefes an Döllinger, dat. 1874 April 21, war es zwischen dem Grasen und Bismarck zum vollsständigen Bruch gekommen; Arnim hatte sich am 15. Mai in den einsteweiligen Auhestand begeben müssen. Am 17. September, asso nach Schluss der Bonner Conferenz, schrieb der gestürzte Diplomat an Döllinger: "Ich

Professor Reusch, Rector der Universität, hieß die Gäste willsommen und sprach den Wunsch aus, daß der Gott der Wahrbeit und des Friedens mit seiner Gnade das Werk segnen möge, welches ,im Interesse der christlichen Wahrheit und des kirchlichen Friedens' unternommen wurde. "Im Einverständnisse mit dem Herrn Reichsrath von Döllinger' bemerkte der Redner: "Unsere Versammlungen sind keine öffentlichen, und es wird von allen Anwesenden vorausgesetzt, daß sie dei Mittheilungen über dieselben mit der erforderlichen Discretion versahren . Die Berathungen werden nicht stenographiert; auch wird nicht ein eigentliches Protocoll darüber aufgenommen werden. Herr von Döllinger hat aber mich gebeten, in deutscher Sprache, und Herrn Broade [britischen Kaplan in Düsseldorf], in englischer Sprache kurze Notizen über den Gang der Verhandlungen aufzuzeichnen' (5).

Man plante also eine kluge, vorsichtige Auswahl für die etwaige Veröffentlichung 1) der Besprechungen, um den misslichen

In der langen Rede über das Schisma S. 18 ff. steht folgende für die Orientalen "sehr wohlthuende" (23) Aufflärung: "Bis zum Jahre 1870 war es doch regelmäßig ter Borwurf des Schisma oder einer Auslehnung

fragte telegraphisch in München an, ob, wo und wann dies freie Concil stattsinden solle, und ob es einem frère ignorantin wie mir gestattet werden könne, mich dort als Hörer zu den Weisen zu gesellen . . Leider ward mir die Antwort, daß es zu spät sei. Unter diesen Umständen kann ich mir aber doch nicht versagen, Ihnen und Fhren Witarbeitern Segen und Gelingen zu wünschen. Möge es Ihnen beschieden sein, die Ecken und Stackeln abzuschleisen, mit denen das römisch-vaticanische Wesen so tief in das lebendige Fleisch unserer Nation sich eingebohrt hat, daß mehr und mehr der ganze Baum sür eine Giftpslanze gehalten wird, in dessen Ghatten die Völker nie "friedlich und frei" ihren Pslichten auf Erden Genüge thun können' (Vericht 71 f.). Sinige Tage nach diesem Schreiben wurde Arnim verhaftet, am 4. October (Diplomatische Enthüllungen aus der Gegenwart I, Zürich 1876, S. 128). Lys. die Notiz bei Assander Graf von Hübner, Ein Jahr meines Lebens 1848—1849, Leipzig 1891, S. 1461.

<sup>&#</sup>x27;) Eine solche liegt vor in dem oben S. 263' erwähnten "Bericht'. Der Herausgeber Reusch nennt ihn "wenigstens im Wesentlichen zwerstässig' (Vorwort). "Der Bortrag über die Trennung der morgenländischen und der abendländischen Kirche S. 18 und die Vemerkungen über die englischen Ordinationen S. 35 sind so abgedruckt, wie sie Döllinger selbst nachträglich aufgezeichnet hat' (ebd.). Wenn es sich um eine katholische Consernz gehandelt hätte, so würden Döllinger und Reusch die ersten gewesen sein, welche einen derartigen "Bericht' mit dem Stigma der zweisdeutigsten Willkür bedacht hätten.

Folgen zu entgehen, welche die stenographischen Berichte über die Congresse von München und Köln für die Partei nach sich gezogen hatten.

Endlich hebe ich noch eins hervor', fuhr Reusch fort. Reiner von uns hat ein Mandat von einer Kirche oder kirchlichen Corporation. Unsere Besprechung hat also lediglich den Charafter einer Besprechung von Privatpersonen, und für das, was der Einzelne sagt, ift nur er selbst, in keiner Weise die Kirche oder kirchliche Corporation, der er angehört, verantwortlich zu machen. Mit Rücksicht auf diesen nicht officiellen Charakter unserer Conferenz dürfte es angemessen sein, nicht einen der anwesenden firchlichen Bürdenträger [3B. Reinkens] um die Uebernahme des Vorsikes zu bitten, sondern diesen einem einfachen Gelehrten zu übertragen. Ich zweisle nicht an ber Zustimmung der Versammelten, wenn ich denjenigen als Vorsikenden vorschlage, welcher diese Versammlung veranlasst hat und zugleich unter uns Allen nicht nur der bejahrteste, sondern nach der Ueberzeugung gewiss der Meisten, wahrscheinlich Aller, der gelehrteste und verdienstvollste Theologe ist. Herrn Reichsrath von Döllinger (Zustimmung).

Eine Frage stand für sich da und musste zuerst von den Deutschen, Engländern und Amerikanern erörtert werden, weil darüber demnächst mit den Orientalen zu verhandeln war. "Wir Deutschen", sagte Döllinger in der zweiten Conserenz, Montag den 14. September Nachmittags, .wir Deutschen proponieren solgende Erklärung: Wir geben zu, daß die Art und Weise, in welcher das Filioque in das Nicenische Glaubensbekenntnis eingeschoben wurde, ungesetzlich war, und daß im Interesse des Friedens und der Einigkeit die ursprüngliche Form des Glaubensbekenntnisses, wie sie von den allgemeinen Concilien der ungetheilten Kirche sestzesetzt worden ist, wieder hergestellt werden sollte".

gegen die päpftliche Autorität ohne eigentliche Freshre, welchen der Westen gegen den Orient erhob. Aber insolge des 18. Juli 1870 ist auch in diesem Berhältnisse eine Aenderung eingetreten, welche einer völligen Revolution gleichkommt. Mit einem Schlage hat Pius IX an jenem Tage die achtzig Millionen anatolischer Christen, die disher nur Schismatiser gewesen sein sollten, in förmliche häretiker verwandelt, welche eine Fundamentalsehre des Christenthums, die Lehre von der schrankenlosen Universalzgewalt und Unsehlbarkeit, seugnen. Von nun an gelten die Bestimmungen des römischen Kirchenrechts über häresie auch für diese achtzig Millionen Getauster (21).

Der Porsikende wollte zwei Seiten der Frage unterschieden wissen, die Frage über die Lehre von dem Ausgange des hl. Geiftes und die Frage, ob das Symbolum durch die Beifügung des Filioque rechtmäßig erweitert worden sei. "Wir beschränken uns auf Diese lettere Frage'. Es sei nicht zu bestreiten, daß das Filioque dem von den ökumenischen Concilien festgesetzten Glaubensbekenntnisse im Abendlande ohne die Zustimmung des Morgenlandes beigesett worden ist; es sei später in einer nicht ganz aufgeklärten Beise in das Symbol hineingekommen. In Rom sei es erst im elften Jahrhundert nicht durch einen förmlichen Beschlufs, sondern vielmehr infolge einer gewiffen Rachläffigkeit' in das Glaubensbekenntnis eingedrungen. Dadurch ift ein Bruch zwischen der morgenländischen und der abendländischen Kirche herbeigeführt!) und der kirchlichen Einheit eine Wunde geschlagen worden. Die morgenländische Kirche kann sich mit Recht beklagen über diese Störung der Einheit . . Wir sollten doch ernftlich erwägen, ob nicht ein Mittel zu finden wäre, die der kirchlichen Einheit geschlagene Wunde zu beilen'.

Für Döllinger, dem am Dogma absolut nichts lag, galt es, den Engländern und Amerikanern eine Formel abzugewinnen, zu der sich auch die Orientalen verstehen würden. Die Sache war nicht ohne Schwierigkeit. Wir können nicht anerkennen', sagt Browne, Bischof von Winchester, daß durch das Filioque eine falsche Lehre in das Symbolum gekommen sei'. Ich habe constatieren wollen', entgegnete Döllinger, daß unsererseits ein principielles Bedenken gegen die Tilgung des Filioque nicht obwaltet. Wir könnten dazu im Interesse der Einigung unsere Zustimmung geben, ohne bezüglich der Lehre selbst ein Urtheil auszusprechen'. Aber die Tilgung des Wortes', ergänzte Liddon, würde doch so ausgelegt werden müssen, als wenn die dadurch ausgedrückte Lehre als salsch oder doch mindestens als zweiselhaft anzusehen wäre'.

Von neuem betonte Döllinger die ,formelle' Seite der Frage; indest seine Formel erschien der Versammlung doch allzu lax.

<sup>1)</sup> Der frühere Historiker Döllinger wäre empört gewesen, wenn man ihm derartige offenbare Unwahrheiten angedichtet hätte. Aber in Bonn handelte es sich nicht um Geschichte, sondern um Agitation. Bgl. Döllinger, Lehrbuch der Kirchengeschichte 1° (1843) 380, besonders 387 ff. Ausführlich Hergenröther, Photius, Patriarch von Constantinopel. Sein Leben, seine Schriften und das griechische Schisma. Nach handschriftlichen und gedruckten Quellen. 3 Bde. Regensburg 1867—1869

Nach der Ansicht des Bischofs von Winchester war die Lehre der morgenländischen Kirche und die Lehre der abendländischen Kirche über den betreffenden Bunkt gleich orthodox: "Wir ertennen mit den Orientalen nur Einen fons deitatis an, aber wir erkennen nicht an, daß das Filioque mit biefer Lehre im Widerspruch steht. Wir können darum wohl unser Bedauern über die Aenderung des Symbolums aussprechen, aber nicht erklären, daß das Filioque gestrichen werden sollte', da es seit langer Zeit darin steht und von allen Zweigen der abendländischen Kirche angenommen worden ist'. Das hin- und herreden hat schließlich ben Mann umgestimmt. Browne schlug eine Formel vor, deren erster Theil sich mit der Döllingers beckte. Der zweite Theil lautet: "Es ist sehr wünschenswert, daß die ganze Kirche es ernstlich in Erwägung ziehe, ob vielleicht die ursprüngliche Form des Glaubensbekenntniffes wieder hergestellt werden könne, ohne Aufopferung der Wahrheit, welche in der gegenwärtigen westlichen Form ausgedrückt ist' (8-14).

Die Drientalen betrachteten die Behauptung des Bischofs von Winchester, daß die Lehre der morgenländischen und die Lehre der abendländischen Kirche gleich rechtgläubig sei, als einen Angriff auf ihre Drthodoxie. Unsere Kirche', betonte Janhschew, russischer Oberpriester und Rector der geistlichen Afademie zu St. Petersburg, unsere Kirche anerkennt ein zeitliches Ausgehen, d. h. eine Sendung des hl. Geistes auch vom Sohne; aber ein ewiges Ausgehen des hl. Geistes von den beiden anderen göttlichen Personen wird nicht als Wahrheit anerkannt'.

Wie seicht hätten die Alkfatholiken alles daran gegeben, wenn die Engländer nicht gewesen wären. Es muste also weiter gesteilscht werden. Jeht griff auch Bischof Reinkens einmal ein: "Ich möchte die Herren Orientalen bitten, ihre Forderungen nicht zu hoch zu spannen. Was ihnen concediert worden, die Illegalität der Einschiebung des Filioque in das Symbolum, ist bedeutend. Wir haben erklärt, daß wir das Filioque nicht als Glaubensartikel ausehen. Seit der Trennung hat die orientalische Kirche kein allgemeines Concil seiern, also auch das Filioque nicht anathematissieren können. Bei dogmatischen Streitigkeiten haben die Theologen nur zu oft vergessen, was ganz sicher ein Dogma ist, daß das höchste Gebot die Liebe ist. — worauf Janhschew spitzig antwortete: "Die Liebe sucht das Recht zu achten und ist

ohne Gerechtigkeit undenkbar. Die Liebe hat uns hierher geführt; sie bewegt uns aber auch, daran zu erinnern, daß nicht wir es sind, sondern die dritte ökumenische Synode, welche ein Anathema auf diejenigen gelegt hat, welche zu dem Symbole etwas hinzufügen würden'.

Zicos Rhossis, Professor im theologischen Seminar Rhizarion und Docent an der Universität zu Athen, bemerkte, daß man sich orientalischerseits ,allerdings vorerst mit der Verwerfung und Tilgung des Wortes begnügen könne'; die Frage, ob in diesem Zusatz die Wahrheit enthalten sei oder nicht, könne man vorläufig unberührt lassen.

Döllinger begriff, daß die Engländer damit keineswegs einsverstanden sein würden. Aber von "einer in der westlichen Form des Glaubensbekenntnisses enthaltenen Wahrheit' musste der Orientalen wegen jedenfalls Abstand genommen werden. Es musste problematisch bleiben, "ob in dem Filioque wirklich und sicher eine Wahrheit enthalten wäre". Das Auskunftsmittel fand Döllinger: "Es wäre also etwa zu sagen: Die Wahrheit, die etwa darin ausgedrückt sein mag" (26—28).

In der dritten Conferenz, Dienstag den 15. September Vormittags, hoffte man darüber ins Reine zu kommen. .Die Erklärung über das Filioque', begann der Borfigende, wie fie von dem Herrn Bischof von Winchester formuliert worden ist, hat Widerspruch gefunden'. Wiederum entspann sich ein langwieriger, gereizter Handel. Fannschem hob von neuem hervor: "Wir können allerdings auf keinen Fall die in dem Filioque ausgedrückte Lehre als eine solche anerkennen, die man nicht opfern dürfe. Wenn also dieses Nichtopferndürfen in dem Sate ausgesprochen wird, so können wir demselben nicht zustimmen. Auf dem anglikanischen Standpunkt ift die Zuftimmung szu Döllingers Aenderung begreiflich, auf unserem Standpunkte ist sie nicht möglich. Das Höchste, was wir billigen könnten, ware ein Satz wie: "ohne irgend eine mabre in dem Filioque enthaltene Lehre aufzuopfern". Unter der wahren in dem Filioque enthaltenen Lehre wurden wir dann die Lehre von der Sendung, nicht aber von dem ewigen Ausgange des hl. Geistes verstehen, wiewohl der Ausdruck Filioque dieser Deutung nicht gunstig sein durfte'.

Nach dieser dankenswert offenen Erklärung mar in der Sache gar nichts gewonnen, war nur constatiert, daß zwischen Orientalen

und Abendländern eine unüberbrückbare Kluft gähnte. Aber ein Wort hatte zur rechten Zeit sich eingestellt, und dieses Wort war für Döllinger die "Brücke über die Kluft, die uns jest trennt. Erst wenn das geschehen ist [wenn die Brücke geschlagen ist], können wir daran denken, ein Haus zu bauen, in welchem wir zusammen wohnen können".

Der Streit schien geschlichtet, da machten die Orientalen neue Vorstellungen. Der von Reusch herausgegebene "Bericht" ist offenbar äußerst lückenhaft und läst die "langen zum Theil sehr erregten Debatten", von denen der Deutsche Merkur") zu erzählen weiß, kaum ahnen.

Tags zuvor hatte Reinkens die Herren Orientalen zurechtgewiesen. Jest that es Döllinger selbst. Es ist freilich sehr bebenklicht, sagte er, daß von orientalischer Seite jett wieder, wie schon einmal neue Schwierigkeiten gemacht werben, nachdem schon so gut wie abgestimmt ist; aber wir mussen in so difficilen Fragen die äußerste Geduld als Pflicht ansehen'. Döllinger schloss: Die angenommene Formel lautet also: Wir geben zu, daß die Art und Weise, in welcher das Filioque in das Nicenische Glaubensbekenntnis eingeschoben wurde, ungesetzlich war, und daß es im Interesse bes Friedens und der Einigkeit sehr wünschenswert ift. daß die ganze Kirche es ernstlich in Erwägung ziehe, ob vielleicht die ursprüngliche Form des Glaubensbekenntnisses wiederhergestellt werden könne, ohne Aufopferung irgend einer wahren in der gegenwärtigen westlichen Form ausgedrückten Lehre'. Die Untersuchung der dogmatischen Frage sollte einer Commission von fünf Mitgliedern überwiesen werden' (28-32).

Der genügsame Referent im Deutschen Merkur<sup>2</sup>) (Langen?) bezeichnete die allgemeine Uebereinstimmung in jener Erklärung als ,einen der wichtigsten Erfolge der Conferenz'. Derselbe Referent behauptet, daß sämmtliche vierzehn Thesen, welche Döllinger außer dem Rahmen des Filioque zur Sprache brachte, von den "versammelten alktatholischen, englisch-amerikanischen und griechisch-russischen Theologen einstimmig oder mit großer Majorität angenommen wurden und mit Recht als eine Beseitigung von ebensoviel schweren Steinen betrachtet werden, welche seither einer Wiedervereinigung dieser christlichen Kirchen im Wege lagen'.

Der Bericht' weiß davon nichts. Denn die ersten acht dieser Thesen wurden nur zwischen den Altsatholisen und Anglikanern vereindart (15 ff.). Janhschew hat im Namen der Orientalen ausdrücklich erklärt: "Was die heute mit den Anglikanern vereindarten Bunkte betrifft, so werden wir uns über dieselben äußern, wenn sie uns vorgelegt worden sind' (25). In dem "Berichtsteht nichts, daß sie thatsächlich den Orientalen vorgelegt wurden. Uebrigens sind jene ersten acht Bunkte sast durchweg Zugeständnisse Döllingers gegenüber den Anglikanern, z.B. betreffs der deutervkanonischen Bücher des alten Testaments, der Lesung der hl. Schrift und der Abhaltung des Gottesdienstes in der Bolkssprache.

Von besonderem Interesse ist die zweitheilige achte These:

- a. "Wir erkennen an, daß die Zahl der Sacramente erst im zwölsten Jahrhundert auf sieben festgesetzt und dann in die allgemeine Lehre der Kirche aufgenommen wurde, und zwar nicht als eine von den Aposteln oder von den ältesten Zeiten kommende Tradition, sondern als ein Ergebnis theoretischer Speculation.
- b. "Katholische Theologen, zB. Bellarmin, erkennen an und wir mit ihnen, daß die Taufe und die Eucharistie principalia, praecipua, eximia salutis nostrae sacramenta sind'.

Döllinger, der auch in der Frage über das Ausgehen des heiligen Geistes mit Vorliebe den geschichtlichen Standpunkt hervorhob, betonte ebenso hier: "Dieser Artikel spricht nur eine geschichtliche Thatsache aus, die aber freilich eine große dogmatische Bedeutung hat" (17).

Die Anglitaner erhoben dagegen keine Schwierigkeit. Als indes die Besprechungen unter Betheiligung der Drientalen sortgeset wurden, erklärte sich der Russe Fannschew gelegenklich mit aller Entschiedenheit gegen die These Döllingers und gab einen neuen Beweiß, daß die Annahme der vierzehn Thesen durch sämmtliche Parteien vom Deutschen Merkur nur mit Unrecht behauptet werden konnte.

Der Fall ist bebeutsam. Es war die erste dialektische Begegnung Döllingers mit den Orientalen; sie endete mit einer unseugbaren Niederlage des gelehrten Stistspropstes. Der Hergang war solgender: Nachdem Döllinger durch seine Declamationen über römische List, Gewalt und Bestechung die Herzen seiner Freunde aus dem Osten geködert und vom Oberpriester Janhschew das Ge-

ftändnis entgegengenommen hatte, daß die Orientalen ,feitens der ultramontanen Theologie nicht gewöhnt sind an eine solche Anerkennung, ... nämlich daß die prientalische Kirche den Charafter ber Ratholicität unversehrt bewahrt habe' uff., legte derselbe Russe unumwunden ein Programm vor, welches durch seine Bestimmtheit ben Vorsitzenden um so peinlicher berühren musste, da dieser sich mit Vorliebe verschwommener Ausdrücke bediente, wo es sich darum handelte, die Grenzen der ,erften firchlichen Jahrhunderte' zu marfieren. Döllingers ausgesprochene Absicht in dem Einladungsschreiben gieng ja dahin, als Grundlage des Erreichbaren und zu Erstrebenden diejenigen Lehren und Institutionen zu betrachten. welche in der allgemeinen Kirche des Oftens wie des Westens vor den großen Trennungen als wesentlich und unentbehrlich gegolten haben'. Aber schon in der ersten Conferenz der Altkatholiken mit ben Anglikanern erfuhr man so unter der Hand, bei Erwähnung eines Briefes, den der Secretar der anglocontinentalen Gefellschaft. Fr. Menrid, an Döllinger gerichtet, daß jene Zeit der vereinten östlichen und westlichen Kirche doch nur die ersten fünf ober sechs Jahrhunderte umfasse<sup>1</sup>) (7 f. 60 f.).

Sei es nun, daß Rannschew von dieser allerdings sehr befremdlichen Einschränkung Kenntnis erhalten hatte, oder nicht, jedenfalls hielt er es für angezeigt, sogleich in seiner Eröffnungsrede ohne Umschweif und ohne nebelhafte Phrasen zu erklären: . Gine Bereinigung von beiden Kirchen scheint mir sehr leicht oder sehr schwer herbeizuführen zu sein, je nach dem, was wir als Ausgangspunkt unserer Verhandlungen nehmen. Sie ist leicht, wenn man mit dem "Boden der ungetheilten Kirche", welcher seinen Ausbruck in dem Niceno-Constantinopolitanischen Glaubensbekenntnisse, in den sieben allgemeinen Concilien und in der Lehre von fieben Sacramenten gefunden hat, Ernft macht; sehr schwer aber, wenn man jeden Differenzpunkt zwischen beiden Kirchen vom subjectiven Standpunkt des einen oder des anderen scholaftischen Theologen betrachten will. Aber die Lehre von sieben Sacramenten', fiel Döllinger ein, "ist doch nicht in den Beschlüssen der sieben allgemeinen Concilien enthalten? worauf Sannschew entgegnete: "Sie ift in der alten firchlichen liturgi-

<sup>1)</sup> Weshalb das siebente ökumenische Concil Döllinger unbequem war, darüber s. Bericht 44—46.

schen Praxis beider Kirchen und in den Schriften der von den Concilien approbierten Kirchenväter enthalten, welche zwar die Sacramente nicht zählen, aber ein jedes derselben bestimmt anerstennen. Auf den drei angegebenen Punkten muß unbedingt bestanden werden' (25).

Der Kusse war zu dieser Bemerkung vollauf berechtigt (vgl. 7), die Schwierigkeit war ernst, Döllinger musste direct antworten, früher oder später. Aber der "Bericht" schweigt. Döllinger leitete auf das Filioque über!).

Die sechs Thesen, über welche sämmtliche anwesende Religionsgenossenossen mehr oder minder consequent sich geeinigt haben, betrasen die heilige Schrift als primäre Regel des Glaudens (33 50), die "Praxis des Sündenbekenntnisses vor der Gemeinde oder einem Priester", welche "gereinigt von Missbräuchen und frei von Zwang in der Kirche beizubehalten ist" (41), die Ablässe, welche "sich nur auf wirklich von der Kirche selbst auserlegte Bußen beziehen können"), den "Gebrauch des Gebetes für die verstorbenen Gläubigen, d. h. die Erstehung einer reicheren Ausgießung der Gnade Christi über sie" (42), die "eucharistische Feier", deren Betenntnis in eine Formel gebracht wurde, mit welcher sich Altstatholiken, Anglikaner, Orientalen und der dänische Propst Bloch lutherischen Bekenntnisses "in sehr ersreulicher Weise" einverstanden erklärten (47 ff.), und die unbesleckte Empfängnis der allersetigsten Jungfrau Maria.

Bezüglich dieser letzten Lehre wurde englischerseits geltend gemacht, daßes "nicht rathsam sei, im Protestieren und Declarieren einen Schritt weiter zu gehen, als durchaus nöthig ist zur Vertheidigung der Wahrheit", und daß man "für diesenigen den Weg offen lassen möge, welche die Lehre von der unbesleckten Empfängnis zwar als Dogma verwersen, aber als fromme Meinung sesthalten wollen". Gegen

<sup>1)</sup> Eine Ansicht Döllingers über die Sacramente im Jahre 1863 [. Periodische Blätter 1874, 566. Hier bekennt sich Döllinger zur Siebenzahl, obwohl sie zum "erstenmal im zwölften Jahrhundert aufgestellt wurde. Die Kirche hatte also auch früher keine bestimmte Lehre über die einzelnen Sacramente . . In der Lehre der Kirche will Alles seine Zeit haben. Wo der Geist der Gläubigen sich mit einer Frage nicht beschäftigt hat, da darf man bei ihnen auch nichts erwarten".

<sup>2) &</sup>quot;Insbesondere wird durch diese These jeder Gedanke an ein Nachlassen von Strasen im anderen Leben ausgeschlossen", sautet die Glosse Döllingers im Bericht S. 42.

diese Vorstellungen machte Döllinger im Einklang mit dem Programm des Münchener Congresses vom Jahre 1871¹) geltend: "Wir deutschen Theologen haben einen doppelten Grund dafür, uns recht entschieden gegen die neue Lehre auszusprechen. Erstens zeigt die Geschichte, daß sie durch eine Kette von Intriguen und Fälschungen in die Kirche eingeschleppt worden ist, und zweitens hat die dogmatische Definierung derselben durch den Papst ganz unzweiselshaft den Zweck gehabt, die Definition der päpstlichen Unsehlbarkeit selbst vorzubereiten. Die Lehre ist sür uns ein kons et origo malorum [erster Ansang des Unheils] geworden". Der Engländer Howson sagte: "Ich glaube nicht an die persönliche Unsehlbarkeit von Theologen; aber malo cum Bernardo et Doellingero errare quam cum aliis recte sentire").

Die These gieng mit fünsundzwanzig gegen neun Stimmen in der ursprünglichen Fassung Döllingers durch und heißt: "Wir verwersen die neue römische Lehre von der unbesleckten Empfängnis der h. Jungfrau Maria als in Widerspruch stehend mit der Trabition der ersten dreizehn Jahrhunderte, nach welcher Christus allein ohne Sünde empfangen ist" (38—413).

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 198.

<sup>2)</sup> Ja will lieber mit Bernhard und Döllinger irren, als mit andern recht haben.

<sup>3)</sup> Wie dachte der Stiftspropst früher über die unbefleckte Empfängnis? In der Schrift: Der Protestantismus in Banern und die Aniebeugung. Sendschreiben an herrn Professor harle f', Regensburg 1843, S. 19 f. schrieb Döllinger: "Ich hatte gesagt, es heiße Rameele verschlucken und Mücken seigen, wenn man, wie die Protestantischen Geiftlichen bier und anderwärts thun, einerseits die offenen und erklärten Zwinglianer zu einer lutherisch sein sollenden Abendmahlsfeier zulasse und damit in dem Bolte den Wahn erzeuge oder ftarte, daß der Gegensat in der Abendmahls-Lehre gleichgiltig und bedeutungslos jei, andererjeits aber den Soldaten erkläre, daß die Salutation des Altarsjacramentes nur in der Form einer Berneigung oder Kopfbeugung, feineswegs aber in der vorgeschriebenen einer Aniebeugung geleiftet werden durfe. Diefe meine Behauptung mufs ich hier wiederholen, so sehr Sie sich auch darüber entrustet zeigen . Was Sie in Ihrem Schriftchen beigebracht haben, fann nur zur Befräftigung des Urtheils, welches ich hierüber gefällt habe, dienen. Sie führen an S. 6, daß "doch auch die katholische Kirche die unierten Griechen trot ihrer Abweichung inbezug auf die Priefterebe und die Form der Communion gur Rirchengemeinschaft zulaffe, daß fie ben Zwift ber Dominicaner und Franciscaner, die in einer fehr garten Behre bis auf ben Tod [?] fich befeindet, geduldet habe". Wo ift hier auch nur eine

Die sechste Conferenz, Mittwoch den 16. September Nachmittags, war die letzte. Es wurde das "Te Deum und das

entfernte Aehnlickeit? Die Kirche buldet Abweichungen in Disciplinarpunkten, welche sie stets für veränderlich und unwesentlich erklärt hat, welche zu verschiedenen Zeiten verschieden gewesen sind, und solgt hiebei nur den Grundsätzen, die sie von jeher aufgestellt und praktisch gehandhabt hat; sie duldet ferner einen Zwist in einer untergeordneten Frage, über welche ihr nichts geoffenbart und nichts überliefert worden ist, hinsichtlich welcher daher die Meinungen freigegeben werden musten und noch freigegeben sind. Was soll dieses nun gemein haben mit der Versahrungsweise Ihrer Partei. Die gesperrt gedruckten Worte sind von mir unterstrichen worden. Die "sehr zarte Lehre", von der Harles spricht, ist ohne Zweisel die Lehre von der undesleckten Empfängnis, welche nach der angesührten Stelle aus dem Jahre 1843 ganz gewiß nicht Dogma werden konnte, wenn diese Aufsassung Dillingers richtig gewesen wäre. Der Kirche ist über diese Frage "nichts geoffenbart und nichts übersliefert worden", meinte er; es war eine Behauptung ohne Beweis.

Um 8. December 1854 wurde die Lehre von der unbefleckten Empfängnis Maria definiert. Döllinger war damals ein gläubiger Katholif und wusste, was er zu thun hatte. Im Laufe der Zeit überzeugte er sich. daß seine frühere Ansicht unrichtig und ungeschichtlich war. Es liegt hierüber eine Erklärung vor, welche Döllinger im Jahre 1863 auf eine an ihn gerichtete Anfrage seinen Buhörern im Colleg ertheilte. Der Bortrag. welcher stenographisch aufgenommen wurde, stammt also aus einer Zeit, da Döllingers Missftimmung gegen Rom sich bereits sehr bemerkbar machte. und ist deshalb um so schätzenswerter. Die hierher gehörige Hauptstelle der merkwürdigen Improvisation von echt Döllingerichem Gepräge ift folgende: Die Beweisführungen, daß die Lehre von der unbefleckten Empfängnis schon in der alten Kirche vorhanden war, sind oft bei den Haaren herbeigezogen; man findet nichts davon bei den Kirchenvätern. Bis ins Mittelalter herab finden wir nichts, außer etwa vorübergebend. Seit dem 13. Jahrhundert hat man sich näher eingehend mit der Frage beschäftigt. [Bgl. was der von Döllinger sehr geschätte ,treffliche' Hortig, Handbuch der christlichen Kirchengeschichte II, 1, 303 ff., im Jahre 1827 darüber fagt]. Seitdem ift die Thätigkeit der Theologen besonders auf diese Frage gerichtet gewesen, und es hat sich immer deutlicher herausgestellt, wie die Lehre von der Incarnation in richtiger Consequenz dahin führe, daß die heilige Jungfrau selbst von der Sunde bereits frei gewesen sein muss, und wie diese Freiheit so aufzufassen sei, daß Maria in demjenigen Zustande gewesen sein mujs, in welchem das erfte Menschenpaar vor dem Falle gewesen, also frei von der Erbsünde. Die Kirche hat sich darüber zu immer größerer Klarheit durchgerungen . . Die Kirche hat sich immer mehr gebrangt gefühlt anzuerkennen, daß die Grunde für die unbefleckte Empfängnis gewichtiger und zahlreicher seien . Da mit der Entscheidung so lange gewartet wurde, aber bei der Abwartung immer schrittweise vor=

Pater noster gemeinsam recitiert und dann von Bischof Reinkens ein kurzes lateinisches Gebet gesprochen mit dem Schlusse: Bene-

wärts gegangen wurde — erst hat man nämlich die entgegengesetzte Ansicht sich frei äußern lassen, nach und nach ist man so weit gegangen, daß die Behauptung, auch Maria sei unter der Erbsunde gewesen, nicht mehr solle geäußert werden, zulet war es dahin gekommen, daß Jeder sich jagen mufste: es ist zwar nicht von der Kirche entschieden, aber nach dem Gange der Dinge muss der Theologe annehmen, es sei dem Geiste der Kirche ge= mäß, daß die heilige Jungfrau Maria unbeflect empfangen worden; Bulett ift die Entscheidung erfolgt - jo erfolgte die Entscheidung ohne Aufregung; ja Manche wunderten sich, wie es noch nothwendig war, dieses Dogma zu erklären'. Ueber die Formalität der Entscheidung äußerte Döllinger, wie dem referierenden Stenographen noch erinnerlich: "Wenn je die Formalitäten bei Entscheidung eines Dogmas eingehalten wurden. so bei diesem. In Periodische Blätter 1874, 567 f. (Ueber ben Standpuntt Döllingers zur Zeit, ba er am Janus schrieb, f. oben S. 105). Döllinger hatte sich also seit dem Jahre 1843 das decretum de peccato originali der fünften Sitzung des Concils von Trient (1546) sammt den beiden Bullen Sixtus' IV Quum praeexcelsa (1476) und Grave nimis (1483) etwas genauer angesehen. Diese drei Quellenterte finden sich vereinigt bei Richter-Schulte, Canones et decreta Concilii Tridentini (1853) 15 sq.

Von dem eben vorgelegten Zeugnis aus dem Jahre 1863 scheint Friedrich nichts zu wissen, und wusste er etwas davon, so steht ihm eine Kritik zu Gebote, die ihm über alle Hinderniffe hinweghilft: Der spätere Döllinger hat die unbeflectte Empfängnis geleugnet. Also muste fie auch der frühere Döllinger geleugnet haben; denn ,trot allem, was man dagegen fagen mag, hatte nicht Döllinger fich verandert, sondern die Welt um ihn her' (vgl. oben S. 87). Daraus ergibt sich folgende Darstellung Friedrichs: "In seiner wissenschaftlichen Thätigkeit störte Döllinger nichts mehr, auch nicht das ominöse Jahr 1854, in welchem Bius IX "einen seinem Pontificate ganz eigenthümlichen Act" vollzog, "wie ihn kein früheres Pontificat aufzuweisen hat", und ein Dogma, das von der unbefleckten Empfängnis, "felbständig und aus eigener Machtvolltommenheit ohne Mitwirkung eines Concils befinierte". Dieses Stillschweigen Döllingers ift um jo auffallender, als er jo gut als irgend einer fah, daß diefer Stuhlspruch ohne jede biblifche und traditionelle Begrundung fei, daß ihm also alle Bedingungen einer katholischen Glaubenslehre abgehen. Allein je unverblümter dies fogar die römischen Theologen zugaben, desto unschäd= licher mochte Döllinger der Act erscheinen. Und wenn die That Pius' IX ein nur seinem Pontificat eigenthumlicher, von keinem anderen Pontificat nachzuweisender Act war, so brauchte man sich über ihn, als einen in sich nichtigen Act, nicht zu sehr aufzuregen Döllinger übersah nur, daß nach dem nämlichen Jesuiten Schrader, welcher sich in der angeführten Beise über ben Stuhlspruch Bius' IX ausgesprochen hat, dieser die Dogmen von

dicat nos omnipotens et misericors Deus Pater et Filius et Spiritus sanctus. Amen' (59).

Döllinger, der große Theologe, hat auf der Bonner Unionsconferenz im Jahre 1874 in der "Leugnung, Abschwächung und
Bertuschung katholischer Wahrheiten") das möglichste geseistet. Die
"Sehnsucht und die Hossenung auf eine künftige große Einigung
gläubiger Christen", wie es in dem Einladungsschreiben hieß, hätte
ihn auch noch zu weiteren Schritten vermocht, wenn er nicht im
Kreuzseuer von Parteien gestanden wäre, die ihm den Zwang peinlicher Berechnung und Zurückhaltung aufersegten. "Eigentliche
Differenzen", so glaubte er das Ergebnis der Verhandlungen kurz
vor dem Schlußgebet aussprechen zu dürsen, "eigentliche Differenzen
bestehen also zwischen uns [Altkatholisen und Russen] nur indezug
auf zwei Hauptpunkte, welche weiteren Erörterungen vorbehalten
bleiben müssen; Döllinger meinte das Filioque und den Primat
(53). Aber erreicht war troß aller Redensarten nichts, was den
Frund einer wahren Union bilden konnte<sup>2</sup>).

In sonderbarem Gegensatz stehen die Urtheile, welche Theilenehmer an den Conferenzen über Döllinger geäußert haben.

Eine Stimme aus England ließ sich so vernehmen: "Als die Conferenz beendigt war und das Werk vollendet vor uns lag, da

<sup>1870</sup> vorbereiten sollte — ein Uebersehen, welches sich nachher bitter rächte (Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1890 April 8 S. 3). Nur übersah Friedrich, daß er, um den Döllinger von 1854 als Alktatholiken zu zeichnen, den nämlichen Döllinger zum Heuchler gemacht hat.

Nicht minder befremdend ist der Schluß, welchen Friedrich an die paar Worte knüpste, mit denen Döllinger im Jahre 1843 in Sachen des Kniedeugungsstreites dem Abgeordneten Harles begegnete, als dieser ihm in dem oben erwähnten Jusammenhange die "jehr zarte Lehre vorhielt. Friedrich sindet es sehr auffallend, daß damals gegen diese Lehre Döllingers sach vie fromme Meinung von der unbesleckten Empfängnis keine dogmatische Qualität hat und keine erhalten kann's, dessen Sendschreiben in Deutschland mit Heißunger verschlungen wurde, keine einzige Stimme, weder die eines Bischofs (auch nicht Reisachs), noch die eines Theologen oder irgend eines Katholisen, sich erhob, so daß also Döllinger die Ausschlands aussprach' (Deutscher Merkur 1891, 250). Was ließe sich mit dieser Kritik nicht alles noch beweisen?

<sup>1)</sup> Beriodische Blätter 1874, 514.

<sup>2)</sup> S. die "Erfolge" der ersten Unionsconferenz im Deutschen Merkur 1875, 276.

konnten wir nur zu einander in Demuth sprechen: "Es ist wahrhaft wundervoll". Wir begannen mit dem Gebete, der Geist des Friedens und der Eintracht moge bei uns fein, wir schlossen mit dem Te Deum; denn unser Gebet war offenbar erhört worden ... Man muss bekennen, daß wir diese Eintracht zum guten Theile dem großen Tact und der geduldigen Führung unseres Borsikenden Döllinger verdanken. Wenn diese erste Bonner Conferenz auf den Tafeln der Geschichte verzeichnet steht, wird als die Hauptfigur die Döllingers erscheinen, bessen Genialität. Gelehrsamkeit und Geschicklichkeit nächst Gott ihr vollständiger Erfolg zu banken Wenn wir jett auf die Ereignisse ber letten drei Tage qurückschauen und die Vorgänge uns vergegenwärtigen, so verweilt der Beift beständig bei der ehrwürdigen Gestalt und dem berggewinnenden Lächeln Döllingers, um welchen jede gesonderte Sandlung sich zu gruppieren scheint und mit bessen Worten jeder Uct der Conferenz verbunden ift. Er steht vor unserem Beiste, wie die Gestalt des alten Simeon, verlangend nach dem Troste Firaels und von dem einen Wunsche ganz erfüllt, den Tag des Friedens anbrechen zu seben, ebe er sein Nunc dimittis spricht'1). Ein waderer evangelischer Theologe' fand in einem Rüchblick auf die Tage der Bonner Conferenzen, daß in ihnen das ,hochgelobte Haupt der Kirche zugleich die herrlichste Illustration des Pfingstwunders von der Sprachengabe, Act. 2, 11, uns hat schauen lassen, eine kleine Schaar, wie sie aus allen großen Sonderkirchen in dieser Weise wohl zum erstenmale einmüthig bei einander gewesen, ben theueren ehrwürdigen Christusjunger in ihrer Mitte, ber uns bald an St. Johannes mahnte, den Apostel der Liebe, welcher nimmer sterben soll in der Gemeinde, Joh. 21, 23, bald wie ein Melanchthon redivivus uns erschien, auf bessen herzgewinnende Erscheinung gewisslich noch einmal mit inniger Verehrung die Kirche der Zukunft zurückblicken wird, als auf den erleuchtetsten Kirchenvater des 19. Jahrhunderts.2).

Anders klingt das Urtheil eines altkatholischen oder doch sicher liberalen Berichterstatters in der Brüffeler "Indépendance". "Dölslinger, welcher der unpraktischste Mensch ist, den man sich denken kann, stellte seine Thesen während der Sitzungen auf, ohne daß

<sup>1)</sup> Deutscher Merkur 1874, 333.

<sup>2)</sup> NaD. 1874, 349.

Jemand vorher Kenntnis davon hätte nehmen können und ohne daß man Zeit gehabt hatte, fie mit einiger Rube ber Ueberlegung zu prüfen. Unter solchen Bedingungen war jede ernstliche und gründliche Discuffion unmöglich. Anstatt die übereilt gefasten Beschlüsse durch unwiderlegliche Gesichtspunkte zu begründen, hat man sich darauf beschränkt, sich gegenseitige Concessionen zu machen, welche durch andere Theologen wieder zurückgenommen werden können. Es ist sehr zu bedauern, daß alles ohne Methode geschah, und daß man sich nicht auf den festen Boden des Unterscheidungszeichens gestellt hat, welches auf dem Kölner Congress aufgestellt wurde. Die Folge davon war, daß eine Bereinigung statt in den schwierigeren Punkten — was die Hauptsache ist nur in den leichteren Punkten zustande kam, ohne daß im Grunde irgend Jemand von den Mängeln feines individuellen Standpunktes etwas geopfert hätte. Die Frage der Vereinigung scheint uns gegenwärtig auf demselben Punkte zu stehen, wie vor der Conferenz, mit dem Unterschiede, daß man von hüben und drüben Ausbrücke zugelassen hat, vor denen man sich bisber fürchtete. Aber die Ideen find dieselben geblieben. Jede Kirche ift, ftatt wie vorher in ihrem Wohnzimmer eingeschlossen zu bleiben, jest auf den Balkon getreten; von dort aus grußen fie fich und fagen sich Artigkeiten, indem sie sich gegenseitig ihren Bunsch ausdrücken, in ein intimes Berhältnis zu einander zu treten. Gin Altkatholik hat Berrn Döllinger den Gedanken unterbreitet, man folle nicht auf dem Balton bleiben, sondern sich vielmehr in einen gemeinfamen Saal begeben, um zusammen die echte Natur des mahren Christenthums und der wahren Kirche zu studieren, welcher Jeder anzugehören behauptet. Aber Herr Döllinger hat eine derartige Arbeit für unmöglich, selbst für lächerlich erklärt, und hat die Liebenswürdigkeiten auf getrennten Balkons vorgezogen. Undererfeits hat herr Döllinger, statt im Namen der Altkatholifen im Allgemeinen zu reden und seine Borschläge zu machen, sie uns im Namen der "deutschen Theologen" auseinandergesett und erklärt. Das Wort "Altkatholicismus" ist ihm im ganzen Laufe der Berhandlungen kaum ein- oder zweimal entschlüpft. Es war immer nur die Rede von den "deutschen Theologen". Die germanische Ausschließlichkeit des Herrn Döllinger zeigt sich auch in anderen Einzelheiten und zwar in so ausgesprochener Beise, daß es den nichtbeutschen Altkatholiken nicht möglich war, an der Discussion theilzunehmen. Darum glaubte auch der Abbé Michaud, sowohl bei der Discussion als bei den Abstimmungen sich gänzlich enthalten zu müssen. Vielleicht liegt diese Ausschließlichkeit nicht in der Absicht Herrn Döllingers; aber sie liegt nur zu sehr in seinen Worten und in seinem Austreten. Mehr als ein Ausländer hat dies bedauert im Interesse des Altkatholicismus, welcher eine religiöse Angelegenheit sein muß, und welcher, um zum Siege zu gelangen, sich nicht auf eine einzelne Nationalität beschränken muss<sup>(3)</sup>.

## Die zweite Anionsconferenz in Vonn 1875.

Die Unionscommission' hielt es für angezeigt, die artigen Begrüßungen vom Balfon aus' im nächsten Sahre fortzuseten. Bu diesem Zwecke erließ Döllinger unter dem 20. Juli 1875 eine in mehreren Blättern veröffentlichte Einladung, welche in verschiedener Hinsicht klarer ist als die vorjährige2). "Die Ziele der Conferenz', welche im August stattfinden sollte, waren: Buerft ein erneuertes gemeinschaftliches Bekenntnis jener driftlichen Saupt-Tehren herbeizuführen, welche die Summe der von der ursprünglichen ungetheilten Kirche in ihren Symbolen fixierten Glaubensfätze bilden und welche auch jetzt noch zur Lehrnorm der großen, in der Continuität der früheren Christenheit stehenden religiösen Genoffenschaften gehören. Auf Grund Dieses übereinstimmenden Bekenntnisses erstrebt ferner die Conferenz die Serstellung einer Intercommunion und firchlichen Conföderation d. h. einer wechselseitigen Anerkennung, welche, ohne bis zu einer Verschmelzung zu geben, und ohne Beeinträchtigung nationalfirchlicher und überhaupt überlieferter Eigenthümlichkeiten in Lehre, Berfaffung und Ritus, den Mitgliedern der anderen Genoffenschaften ebenso wie den eigenen die Theilnahme am Gottesdienst und Sacramenten gewährt. Die Abficht der Conferenz ist nicht etwa, durch vieldeutige Phrasen, welche dann Jeder beliebig sich zurecht legen könnte, eine scheinbare Uebereinstimmung zu erzielen; sie will vielmehr durch allfeitige Brüfung und Erörterung solche Thesen feststellen, welche

<sup>1)</sup> In Beriodische Blätter 1874, 469.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 262 f.

bie Substanz der Bibelsehre und der Bäterüberlieferung einsach und präcis ausdrücken und eben darum als Band und Unterpfand der erstrebten Gemeinschaft dienen mögen' — aber alles "ohne Beeinträchtigung nationalkirchlicher und überhaupt überlieferter Eigenthümlichkeiten in Lehre, Berfassung und Ritus".

Döllinger mochte immerhin das Bedürsnis empfinden, Einsprache zu erheben gegen den Vorwurf "vieldeutiger Phrasen". An den Vorgängen der ersten Conferenz konnte er damit nichts ändern. Nicht blos der Correspondent in der "Indépendance", sondern der von Reusch herausgegebene "Bericht" selbst zeugt gegen ihn und liesert den Veweiß, daß Döllinger gerade in den wichtigsten Grundsragen sehr wohl mit "Phrasen" zufrieden war, "welche sich jeder beliebig zurechtlegen konnte". "Daß Höchste, was wir billigen könnten", erklärte Janyschew, "wäre ein Sah wie: "ohne irgend eine wahre in dem Filioque enthaltene Lehre würden wir dann die Lehre von der Sendung, nicht aber [wie die Abendständer] von dem ewigen Ausgange des hl. Geistes verstehen, wiewohl der Ausdruck Filioque dieser Deutung nicht günstig sein dürstet").

Döllingers Berufungsschreiben vom 20. Juli 1875 bemerkt am Schluse: "Bon speciellen Einladungen ist durchaus Umgang genommen; jeder hinreichend theologisch gebildete und den Zielen der Conserenz geneigte Mann, sei er Kleriker oder Laie, möge sich als eingeladen betrachten'?) — und doch hatte Döllinger im Namen der Commission am 18. März 1875, also vier Monate zuvor, bereits eine sehr "specielle Einladung an die Prosessoren der Theologie zu Constantinopel' erlassen. In dem Schriftstück, welches durch eine Gesandtschaft deutscher Prosessoren, Huber an der Spize, nach Constantinopel überbracht wurde<sup>3</sup>), wird gemeldet: "Da wir die Absicht haben, unsere Conserenzen in Bonn gegen Mitte nächsten Augusts wieder aufzunehmen, so würden wir glücklich sein, dort auch Bertreter des Patriarchats von Constantinopel

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 268.

<sup>2)</sup> Bericht über die vom 10. dis 16. August 1875 zu Bonn gesgehaltenen Unions-Conserenzen im Auftrage des Vorsitzenden Dr. von Döllinger herausgegeben von Dr. Fr. Heinrich Reusch, Bonn 1875, S. 1 f.

<sup>3)</sup> Periodische Blätter 1875, 281 f.

zu sehen. Damit die Reisekosten kein Hindernis seien, haben uns Engländer von Kang das Anerbieten gemacht, dieselben zu bestreiten. Die Unionscommission richtet daher die gegenwärtige officielle Einsadung an unsere Brüder in Jesus Christus, die Herren Prosessionen der Theologie in Constantinopel, und erbietet sich ihnen zur Ertheilung aller Auskünste, welche sie zu erhalten wünschen können.

Der Stiftspropst hatte ein hohes Interesse an der Gewinnung der orthodoxen Kirche des Patriarchats von Constantinopel. Er nennt sie "eine wahre Kirche"), welche das apostolische Erbe erhalten hat und welche einen Theil der großen alten, apostolischen Gemeinde dildet. Bas die dogmatischen Unterschiede betrifft, welche sich noch zwischen den deutschen Theologen und denen der griechischen Kirche des Orients erheben könnten, so sind wir der Meinung, daß es nicht schwer fallen wird, Erklärungen zu sinden, welche die beiden Theile befriedigen und zur Biederherstellung der kirchlichen Einheit sühren werden, so wie sie früher mehr als zwölf [sic] Jahrhunderte bestand"). "Was würde das für ein Triumph sein, wenn uns dies gelänge!" rust Döllinger aus in einem Schreiben") an den Secretär des Vereins der Freunde geistlicher Austlärung in St. Vetersburg".

Es galt, Theilnehmer zu werben für die Conferenz. Drei Bertreter des Patriarchats Constantinopel waren angesagt. Auch jenen Secretär ersuchte Döllinger inständig, in diesem Sinne für die Conferenz thätig zu sein. Es wäre für uns im höchsten Grade wünschenswert', schreibt er, wenn durch Ihre Bermittlung auch Mitglieder der übrigen orientalischen Kirchen sich bereit sinden ließen, an unseren Besprechungen theilzunehmen. Für dieses Mal wird der Hauptgegenstand der Berathungen, wie selbstverständlich, das Dogma über den Ausgang des hl. Geistes sein, und ich habe in der That die Hossfnung, daß wir zu einer Berständigung gelangen werden, die für beide Seiten besriedigend sein wird, wenn

<sup>1)</sup> Die Allgemeine Zeitung, welche den Brief in deutscher Uebersetzung brachte, sagt: "Die wahre Kirche", was nach Reusch, "Bericht" 1875, 1171, "natürlich ein Uebersetzungsfehler ist". Bal. Deutscher Merkur 1875, 197.

<sup>2)</sup> Bericht 1875 S. 117 f.

<sup>3)</sup> AaO. 118 f.; vgl. Allgemeine Zeitung 1875 Juli 16 S. 3099.

nur sowohl Sie als auch wir die unerlässliche Unterscheidung vor Augen behalten zwischen den theologischen Speculationen und der Lehre der Kirche, und wenn Sie wie wir fest auf dem Boden der Kirchenväter stehen werden und nicht auf dem Boden späterer Theologen, die nur auf Kampf und Sieg bedacht waren'.

Auch auf der zweiten Bonner Unionsconferenz ergieng sich Döllinger, ebenso wie auf der ersten, in hestigen Ausfällen gegen das Papstthum, welches schließlich alles Elend in Kirche und Staat verschuldet habe. Als Dogma sei diese ultramontane Lehre von der Unsehlbarkeit und Allgewalt des Papstes "zwar erst fünf Jahre alt, aber als herrschendes System ist sie schon älter, einer alten Fran mit Runzeln zu vergleichen".

Wo immer eine Meinungsverschiedenheit unter den Bersammelten sich zeigte oder zu fürchten war, da wies Döllinger in seinen langen Vorträgen gern auf das von allen Unwesenden gehafste Papalinstem und auf den Zusammenhang des strittigen Bunktes mit bem 18. Juli 1870 hin. Gegenwart und Zukunft der driftlichen Welt schilderte er mit feierlichster Berufung auf seine historischen Studien in der Vormittagsconferenz des 13. August: Seit 1870 steben sich also in der driftlichen Welt zwei große völlig getrennte Massen gegenüber: die 180 Millionen römischer Ratholiken und die Gegner der Infallibilität des Bapftes. Es ist gewiss nicht anzunehmen, daß jene 180 Millionen alle an die vaticanischen Decrete glauben; sie haben aber die neuen Dogmen vorläufig stillschweigend ober scheinbar angenommen. Das kann nicht so bleiben. Wir steben erst am Anfange großer Beränderungen in der römisch-katholischen Kirche. Ich halte es für unmöglich, daß die vaticanischen Decrete wirklich das Denkgesetz von 180 Millionen Christen, theilweise der gebildetsten Nationen, werden sollten. Bundstoff ist in der römisch-katholischen Rirche massenhaft borhanden: die Zeit wird schon kommen, wo er erst hier, dann da in Brand geräth. Dann wird fich zeigen, ob fich 180 Millionen Menschen wirklich im Ernste dazu verstehen, an die Wahrheit der vaticanischen Decrete ebenso zu glauben, "wie an das Dasein Gottes"; denn das ist es ja, wie ein englischer infallibilistischer Bischof gesagt hat, was von den Angehörigen der vaticanischen

<sup>1)</sup> Bericht 1875, 100.

Kirche verlangt wird. Wenn ich, ein alter Geschichtsforscher und Geschichtslehrer, überhaupt etwas von Geschichte verstehe, so ist aber das platterdings unmöglich<sup>e 1</sup>).

Den Hauptgegenstand der Berathungen bilbete das Dogma über den Ausgang des heiligen Geistes, wie Döllinger es ausgesprochen hatte in dem Briefe an den Secretär des Vereins der Freunde geistlicher Aufklärung in St. Petersburg.

"Die Drientalen legen bekanntlich", sagte der Borsitzende in der vierten Conferenz am Nachmittag des 13. August, auf ihre Lehrsorm bezüglich des Dogmas vom Ausgange des heiligen Geistes großes Gewicht und sehen sie als ein sicheres und unangreisbares Bollwerk an. Die Berhandlung über diesen Punkt ist darum sehr schwierig. Was wir Deutsche disher den Orientalen gegenüber gethan, dabei haben wir die Zustimmung der Mitglieder der englischen Kirche vorausgesetzt. Wir haben jenen auch erklärt, daß wir uns in dieser Frage mit allen abendländischen Kirchen Eins wüssten. Wir können, scheint mir, unbeschadet des Dogmas, in dieser Frage mit Concessionen sehr weit gehen, namentlich mit Concessionen bezüglich der Ausdrücke<sup>(2)</sup>.

Damit war ein Mittel gegeben zur Lösung ber unlösbaren Frage und der Ausblick auf einen glücklichen Erfolg der ,fehr schwierigen Berhandlung' eröffnet. In dem Riesenkampfe zwischen dem chriftlichen Glauben und dem Unglauben oder Materialismus fei überdies, so mahnte Döllinger ein ander Mal die Herren aus bem Drient, nicht zu großes Gewicht auf diese rein speculativen Fragen zu legen; wir durfen nicht fortfahren, darüber zu ftreiten, lediglich darum, weil unjere Vorfahren darüber gestritten. Angesichts ienes großen Rampfes erscheint uns diese Differenz als eine Erbschaft, die uns ein übermäßig zersplitternder theologischer Geift einer früheren Zeit hinterlaffen.3). Hätte man es dabin gebracht, daß "Abendländer und Drientalen fich entschließen könnten, nur das, was vom nicano-constantinopolitanischen Symbolum ausgesprochen ist, als Dogma zu betrachten, die weitere abend- und morgenländische Entwicklung aber als freie theologische Meinung Bu bulden und fich ihretwegen gegenseitig nicht zu verdammen',

<sup>1)</sup> Bericht 1875, 47 f. Bgl. ob. S. 225 f.

<sup>2)</sup> Bericht 1875, 37 f.

s) NaO. 79 f.

so wäre ,damit die Basis für die kirchliche Wiedervereinigung gefunden''). Doch die Herren aus dem Orient, die nun einmal die ,alte ungetrennte Kirche' als Ganzes aufgesasst wissen wollten, waren nicht gesonnen, ihr Princip zu opfern. Ein Ausschuss hatte sich zu verständigen. Döllinger legte das Ergebnis der Commission in der achten Conferenz vor. "Wir haben unseren Consensus formuliert in den Worten des Johannes von Damascus . Die Artikel sauten also:

- 1. "Der heilige Geist geht aus aus dem Bater als dem Anfang, der Ursache, der Duelle der Gottheit<sup>2</sup>).
- 2. Der heilige Geist geht nicht aus aus dem Sohne, weil es in der Gottheit nur Einen Anfang, Eine Arsache gibt, durch welche alles, was in der Gottheit ist, hervorgebracht wird.
- 3. "Der heilige Beift geht aus aus dem Bater durch ben Sohn").
- 4. "Der heilige Geist ist bas Bild bes Sohnes, bes Bildes bes Baters, aus dem Bater ausgehend und im Sohne ruhend als bessen ausstrahlende Kraft.
- 5. Der heilige Geist ist die persönliche Hervorbringung aus dem Bater, dem Sohne angehörig, aber nicht aus dem Sohne, weil er der Geist des Mundes der Gottheit ist, welcher das Wort ausspricht.
- 6. Der heilige Geist bildet die Vermittlung zwischen dem Bater und dem Sohne und ist durch den Sohn mit dem Bater verbunden<sup>(4)</sup>.

Mit diesen Sätzen konnten sich die Orientalen unbedenklich einverstanden erklären. Auch der dritte Artikel trat ihrer Orthodoxie nicht zu nahe. Sie brauchten ja darunter nur, wie Janhschew im verslossenen Jahre offen ausgesprochen hatte, "die Lehre von der Sendung, nicht aber von dem ewigen Ausgange des heiligen Geistes zu verstehen". Tropdem hatten die orientalischen

<sup>1)</sup> Deutscher Merkur 1875, 295.

<sup>2)</sup> Den einzelnen Artikeln folgen Citate und Texte aus Johannes Damascenus.

<sup>\*)</sup> Bgl. die "Exposition eines der berühmtesten griechtichen Theologen unseres Jahrhunderts", Eugenios Bulgaris († 1806), Bericht 1875 S. 137 ff.

<sup>4)</sup> Bericht 1875, 92 f.

<sup>5)</sup> Bericht 1874, 30 und oben S. 268.

Ausschussmitglieder noch ein Zugeftändnis verlangt, welches allein jede Bereinbarung zerstört hätte, die etwa — was nicht der Fall ist — durch die sechs Artikel geschaffen worden wäre. Sie verslangten eine nähere Bestimmung des einleitenden Sates, so daß dieser die Fassung erhielt: "Wir nehmen die Lehre des heiligen Johannes von Damascus über den heiligen Geist, wie dieselbe in nachfolgenden Paragraphen ausgedrückt ist, im Sinne der Lehre der alten ungetrennten Kirche an" — "wogegen unsererseits nichts zu erinnern ist", sagte Döllinger.

Sein überlegener Scharfsinn verbietet die Annahme, daß er diese Sophisterei der niedrigsten Gattung nicht durchschaut habe. Möglich, daß sie dem Bischof von Gibraltar entgangen ist, welcher am Schluss der Berathungen kurz vor dem Te Deum in der unschuldigsten Weise von der Welt sich dahin vernehmen ließ, es sei versichert worden, daß jene sechs Sätze "kein neues Dogma enthalten, sondern eine patristische Erklärung des Dogmas sind, welches immer von der abendländischen Kirche sestgehalten worden ist, und daß diese Erklärung ausgesetzt worden ist in der Absicht, Missverständnisse und Differenzen zwischen uns und unseren Brüdern in der vrientalischen Kirche auszugleichen").

Eine zutreffende Kritik der wunden Punkte und zugleich des trügerischen Borgehens Döllingers gab Scheeben bald nach der zweiten Bonner Conferenz: "Die Sache wäre in der That recht schön, wenn nicht am Anfange der Säte sin den einleitenden Worten] etwas zu viel und am Schlusse etwas zu wenig stünde. Am Schlusse sehrt die Erklärung, daß die anwesenden Orientalen wenigstens für ihre Person diesen Säten gegenüber die später entstandenen Differenzen als bloße theologische Meinung gelten lassen wollten. Am Anfange aber steht eine auf Anstehen der Orientalen aufgenommene Clausel, durch welche die äußerlich erscheinende Uebereinstimmung in derselben Lehre innerlich wieder aufgehoben wird. Durch die Clausel "im Sinne der alten ungetrennten Kirche" machen nämlich beide Theile sich den Vorbehalt, die Säte beiderseits im Sinne der getrennten Kirchen verstehen zu dürsen;

<sup>1)</sup> Bericht 113. Der englische Text steht S. 131.

<sup>2)</sup> Diese Bemerkung Scheebens behält ihre volle Kraft auch für den Fall, daß die sechs Thesen von den Orientalen unterschrieben worden sind, wie Rev. Broade, der englische Secretär der Conferenz, berichtet; s. Deutscher Merkur 1875, 310.

benn welcher "der Sinn der alten Kirche" sei, ist nicht gesagt; dagegen ist es jedem Theologen bekannt, daß beide Theile gerade den meisten dieser Sähe der alten Kirche einen ganz entgegengesetzen Sinn unterlegen. Das große Kunststück, welches der Ausschuss in dieser Ausstellung fertig gedracht, besteht einsach darin, daß die Herren sich hübsch im Kreise herumgedreht haben, indem sie "die Lehre der alten Kirche" durch die sechs Sähe und den Inhalt der Sähe durch den Sinn der alten Kirche bestimmen, und gleichwohl sich anstellen, als ob sie einen Kiesenschritt nach vorwärts gethan hätten. Und nach Ausssührung dieser Kreisbewegung treten sie dann vor das Publicum und präsentieren eine Reihe von Formeln, welche beiderseits notorisch auf wesentlich verschiedene und gerade inbezug auf den Hauptdifferenzpunkt in geradezu entgegengesetzer Weise verstanden werden, als Beweis voller Uebereinstimmung in den Gedanken!

Döllinger fand, daß eine Verständigung erzielt worden sei, welche die Hoffnungen, mit denen er sich auf dem Wege nach Bonn trug, weit übertrefse; "bezüglich der Hauptsache sind wir einig geworden"). Daß aber die "Commission glücklich in den Hafen gelangt ist", bemerkte der Schlußredner, "das ist nächst Gott dem alle Herzen ersüllenden dringenden Verlangen nach brüderlicher Einigung und nach dem Gelingen der Mission zu verdanken, welche der Commission übertragen worden ist. Es ist nicht in geringem Maße auch dem Tact und Geschick, der Höslichkeit und Freundlichkeit, der Gelehrsamkeit und Weisheit unseres berühmten Präsidenten zu danken"). Unter dem Einsluß gleicher Begeisterung für Döllinger meldete Rev. Broade, der englische Secretär der Consserva, einige Tage nach den Verhandlungen: "Mein Bericht müßte eigentlich überschrieben sein: "Dr. v. Döllinger in Bonn"<sup>14</sup>).

Eine unbefangene, anschauliche Schilberung' Döllingers hat Schaff, der bekannte protestantische Professor der Theologie in New-York, als Augenzeuge geliefert. "Döllinger, der Bater der alt-

<sup>1)</sup> Periodische Blätter 1875, 540 f.

<sup>2)</sup> Bericht 1875, 91.

<sup>3)</sup> AaO. 115. Derselbe Schluserebner, der erwähnte Bischof von Gibraltar, sagt unter anderem: "Auch haben sich die Discussionen zu theoslogischen Höhen erhoben, welche zu erreichen der Geist eines praktischen Engländers schwer sindet (114).

<sup>4)</sup> Aus dem "Guardian" im Deutschen Merkur 1875, 311.

katholischen Bewegung, ist der Präsident und leitende Geift der Conferenz. Er ist jest etwa 75 Sahre alt, aber noch von ungebrochener Kraft und geistiger Thätigkeit und ganz voll von hiftorischem Wissen, das ihm jeder Zeit zu Gebote fteht. Er fleidet sich sehr einfach und hat das Aussehen und die Manieren eines beutschen Professors. Er spricht sehr correct und geläufig englisch und leitet die Verhandlungen mit großem Geschick, aber als vollftändiger Autofrat. Er geriert sich wie ein Professor im Borfaal vor feinen Studenten. Er halt nicht nur bei bem Beginne jeder Sitzung lange Einleitungsreden, sondern eine Rede über jede Rede eines andern. Das würde unerträglich fein, wenn er nicht aus dem reichen Schate seines Wissens eine erstaunliche Masse von wichtigen und interessanten Notizen vorbrächte. Seine Vorträge sind weitaus die wertvollsten . . Dollinger bestimmt auch die Tagesordnung. Er schlägt Resolutionen vor und erbittet sich bazu die Zustimmung der Versammlung, ohne förmlich abstimmen zu laffen. Gin Programm ift nicht vorhanden. Alles wird in einer sehr unförmlichen Weise abgemacht, die einem Amerikaner sehr sonderbar vorkommt; und doch geht der Karren ganz seicht und ohne Unterbrechung voran. Döllinger etwas harthörig ift, verlässt er seinen Präsidentenstuhl, sobald ein anderer zu reden anfängt, geht auf den Redner zu, stellt sich nahe vor ihn und beantwortet dann seine Rede sofort. Er ift nie in Berlegenheit um Thatfachen, Argumente ober Gedanken, da er über diese Dinge 50 Jahre dociert und von den Quellen der Kirchengeschichte mehr gelesen hat als irgend ein Lebender(1).

### Unüberwindliche Schwierigkeiten.

Der Stiftspropst trug sich mit dem Gedanken, der zweiten Unionsconferenz eine dritte folgen zu lassen: "Hoffen wir, daß im nächsten Jahre, wo wir, so Gott will, wieder zusammenkommen werden, manches weiter gereift sei', sagte er am Schlusse seiner langen Rede am 16. August<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Rach dem Wochenblatte The Independent in Periodische Blätter 1875, 533.

<sup>2)</sup> Bericht 1875, 113; vgl. S. 94.

Diese Hoffnungen erfüllten sich nicht. Mitte 1876 schrieb Döllinger nach England, es solle für dieses Jahr von Abhaltung einer Unionsconferenz abgestanden werden.

Hauptgründe dieses Entschlusses waren die grundsätliche Feindseligkeit, welche Overbed . . gegen das Unionswerk im Schofe der russischen Kirche zu erwecken sucht, andererseits das durch Dr. Bufen in England genährte Mistrauen gegen Concessionen an die Drientalen in der Filioque-Frage'1). Overbeck, Doctor der Theologie und Philosophie, ein zur russischen Kirche übergetretener Deutscher, war nicht nach Bonn gefommen, um eine Verföhnung der getrennten Religionsförper ,in höherer Einheit' anbahnen zu helfen, sondern um seine irrenden Freunde in der alten und neuen Welt zur russischen Orthodoxie zu bekehren. Was im besonderen den Altkatholicismus anlangt, so schien ihm deffen Selbstzersetzung ein glücklicher Vorbote zu sein für die Förderung feiner Kirchenideale. Die von Tag zu Tag mehr hervortretende doppelte Strömung im Altkatholicismus', theilte er bem Deutschen Merkur mit, die negative eines Jentsch und die positive eines Baffrath, laffen sich auf die Dauer nicht zusammenhalten, sondern werden naturgemäß, erstere in Protestantismus, lettere in Orthodorie auslaufen'2).

Noch im Jahre 1876 erschien aus Overbecks Feber eine Schrift mit dem Titel: "Die Bonner Unions-Conferenzen oder Altkatholicismus und Anglicanismus in ihrem Berhältnis zur Orthodogie. Eine Appellation an die Patriarchen und heiligen Synoden der orthodog-katholischen Kirche"), worin er das Auftreten Döllingers zu Bonn mit bitterem Tadel verfolgte und Anschauungen entwickelte, welche dem Deutschen Merkur") das Artheil entlocken: "Overbeck haßt von Grund seines Herzens die Idee selbst einer Wiedervereinigung der getrennten Kirchen". Er fordere wie ein "schrosser Komanist" Unterwerfung unter die orientalische Orthodogie; "wenn er deshalb eine zeitlang mit uns gegangen ist, so hat er sich freilich gründlich in uns getäuscht".

Overbeck ftand mit seiner Auffassung nicht allein. Aus Rumänien waren zur Conferenz des Jahres 1875 zwei Bischöfe

<sup>1)</sup> Deutscher Merkur 1876, 240.

<sup>2)</sup> Datiert Cambridgetown (England) 1876 Juli 11, in Deutscher Merkur 1876, 256.

<sup>3)</sup> Halle 1876. 4) 1876, 429 f.

erschienen, Gennadios von Argesu und Melchisedet von Dunareibejosu. Darüber aufgebracht richtete der ehemalige Minister und Abgeordnete Bratianu zu Ansang des Jahres 1876 in der Landtagskammer solgende Interpellation an den Cultusminister Majoresco:

- 1. "Wer hat die beiden orthodox-rumänischen Bischöfe zur Theilnahme an der in Bonn von den Herren Reinkens und Döllinger berusenen Bersammlung, deren Zweck nur Dogmenfälschung war, autorisiert?
- 2. "Glaubt der Cultusminister wirklich, daß eine solche Theilnahme den Interessen und dem Ansehen unserer hl. Kirche nicht schädlich sei?
- 3. "Wie kann der Cultusminister überhaupt ein solches Borgehen mit den Kanones unserer hl. Kirche in Einklang bringen, die eine solche Handlungsweise absolut verbieten?"

In der näheren Begrundung feiner Interpellation wies Bratianu darauf bin, daß die ganze sogenannte altkatholische Kirche bereits zu einer fleinen Secte bon Freibentern und Ungläubigen zusammengeschrumpft sei, zu einer Gesellschaft, die unter der Maske historischer Wissenschaft baren Unglauben in ihrem Schofe berge. Sollten die Altkatholiken dieses Urtheil zu hart finden und sollten sie wirkliche Christen sein, so mögen sie einfach zur orthodoren Kirche übertreten. "Ihre wissenschaftlichen, mit allerlei bunten humanitätsphrasen ausgeputten Rasonnements können doch wahrlich keinen vernünftigen Menschen mehr, geschweige einen orthodoren Chriften täuschen, folglich hat die Theilnahme an den Bersammlungen der Altkatholifen von Seiten unseres rumänischen Episkopats gar keinen Zweck und verursacht dem Lande nur unnütze Kosten. Uebrigens erlaube sich der Interpellant, dem Cultusminister gang offen zu bekennen, daß er in diesem ganzen ministeriellen Vorgehen nur einen den Principien der Freidenker und Freimaurer ergebenen Mann zu erkennen vermöge'. Der zweiftündigen glänzenden Rede des Interpellanten folgten Rammer und Tribune mit gespannter Aufmerksamkeit und mit großem Beifall bis zu Ende. Hierauf gab der Cultusminister in nicht geringer Aufregung die Erklärung ab, daß nicht er, sondern die heilige Spnode infolge einer Einladung zwei ihrer Mitglieder zur Theilnahme an den Berathungen des altkatholischen Congresses autorisiert habe, ferner daß der Vorwurf der Freidenkerei hier so wie in jedem anderen Parlamente ihm nur zur Ehre gereichen könne. Die Amvesenden waren über diese Kundgebungen sehr wenig erbaut, und Majoresco verließ unter allgemeinem Unwillen die Sitzung der Kammer<sup>1</sup>).

Die Bekämpfung der Unionsideen Döllingers durch Mitglieder der russischen und englischen Religionsparteien, die theilweise sehr ungünstige Aufnahme seiner Bestrebungen im Lager der deutschen Protestanten machten für das Jahr 1876 eine Conserenz unmöglich. Auch bedarf unsere Altkatholikengemeinschaft selbst', schried der Deutsche Merkur am 1. Juli, "nach den Ereignissen der letzten Monate neuer ernster Sammlung, ehe sie wieder mit vollem Selbstvertrauen mit anderen Kirchengenossenschaften über religiösen Ausgleich verhandeln kann. Gottes Vorsehung wird alles zum Besten lenken'.

Das "volle Selbstvertrauen" ist seitdem nie wieder gekehrt. Sine Unionsconserenz hat nicht mehr stattgefunden. Döllinger selbst hat das schärfste Urtheil über seine Bersöhnungskünste während der ersten Hälfte der siedziger Jahre geraume Zeit später in die Worte gesast: "Jene Hoffnungen einer Verständigung und Sinigung, welche man früher hegen konnte, erweisen sich als Ilusionen, und die beide Kirchen [abendländische und morgenländische] trennende Klust erweitert und vertiest sich immer mehr". So 1888 im Vorwort zu den sieden Vorträgen, welche er über die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen Unsangs 1872 zu Wünchen gehalten hatte").

<sup>1)</sup> Periodijche Blätter 1876, 142 f.

<sup>2)</sup> Wenn es dem Correspondenten H. K., Oxford, in der Allgemeinen Zeitung vom 2. April 1891 S. 5 f. nicht schwerer Ernst wäre um seinen Rachricht, so müste man sie für den Ausdruck des Hohnes halten. Döllinger selbst würde gelächelt haben, wenn es ihm vergönnt gewesen wäre, solgende Zeilen zu lesen: "Die idealen Bestrebungen des verewigten Döllinger, unter den durch Gesitung und Bildungsstufe so weit von einander geschiedenen Gliedern der abende und morgensländischen Christenheit eine gegenseitige Annäherung und Berührung herbeizussihren, sind, von dem Primas der anglianischen Episkopalstrehe eingeleitet, zusühren, kind, von dem Primas der anglianischen Episkopalstrehe eingeleitet, zusühren, ind, von dem Primas der anglianischen Episkopalstrehe und haben den ersten gesegneten Ersolg aufzuweisen. Dieser erste gesegnete Ersolz, diese erste wilkonnmene Frucht der genannten Missionsearbeit ist der Druck der "altüberlieserten nestorianischen Liturgie oder kirchlich corrigierten Gebetsammlung in sprischer Sprache, welche sich bis zur Gegenwart nur in

Daß jene Hoffnungen thatsächlich nicht erst im Jahre 1888 Musionen geworden sind, sondern daß sie es schon damals waren. als Döllinger fie noch für ausführbar hielt, haben Männer von tieferem religiösen Verständnis erkannt und klar ausgesprochen. Aber feine bloke Allufion, sondern eine offenkundige Entstellung der Thatsachen ist die Behauptung, mit welcher der Stiftspropst in dem genannten Vorwort des Jahres 1888 das Misslingen feiner titanenhaften Unternehmung dem großen Bublicum zu erflären sucht. Nicht der innere Widerspruch seiner Unionsidee, sonbern der 18. Juli 1870 soll die Schuld tragen an dem tragischen Ausgang. "Ich möchte zu bedenken geben", sagt Döllinger, daß es damals mir noch zulässig scheinen konnte, das Verhältnis der anatolischen Rirchen zur Römischen Rirche unter den Gesichtspunkt einer sehr weit reichenden inneren Verwandtschaft und Uebereinstimmung zu stellen. Es war dies seit den Zeiten der Florentiner Synode die auf lateinischer Seite vorherrschende Ansicht und Braris. Nun ist aber im Verlauf von 16 Jahren die Bedeutung und Tragweite der Baticanischen Decrete in ein helleres Licht getreten; es zeigt sich, daß die Differenzpunkte zwischen beiden Kirchen sich theils verschärfen, theils vermehren' — als ob es sich um eine Versöhnung mit der römischen Kirche, um eine Verein-

handschriftlicher Form erhalten hat ... Möchte so die chaldäische Kirche, deren religiöser Ritus der griechisch-russischen so nahe verwandt ersichent, vielleicht früher oder später dazu ausersehen sein, als ein keineswegs geringfügiges Werkzeug mitzuwirken, um den breiten Golf zu überbrücken, der seit Jahrhunderten die abende und morgenländische Christenheit einsander entfremdet. Bgl. die Revue des Eglises d'Orient 1892 December S. 376 f.

Nach dem Zeugnis, welches der altkatholische Studentenverein Cheruskia in Bonn in seiner Adresse zum neunzigsten Geburtstage Döllingers 1889 Februar 28 ablegte, ist Neichsrath v. D. ecclesiarum Christianarum unitatis recuperandae post Leidnitium auctor et interpres celeberrimus, Deutscher Merkur 1889, 87. Bgl. ebd. S. 228 f. das Schreiben Döllingers an Dr. Liddon, Pfarrer der St. Paulskathedrale in London.

<sup>&</sup>quot;Mit solcher Katheberweisheit, wie sie in den Congressen und auf den Kanzeln der Altsatholiken zum Ausdruck gelangt, wird das Papstthum sicher nicht gestürzt werden, und einen kläglicheren Verlauf wie diese obrigkeitsche concessionierte Bewegung hat wohl noch niemals eine religiöse Reform genommen". So der Verliner Vörsen-Courier dei Stamm, Dr. Conrad Martin 1, 3451.

barung bezüglich der vaticanischen Decrete gehandelt hätte. War ja doch die römische Kirche zum vorhinein von dem Gedanken einer Vereinigung mit den übrigen religiösen Genossenschaften naturgemäß ausgeschieden worden<sup>1</sup>), und hatte doch auf den Conferenzen zu Bonn kein anderes Band all die Brüder aus Ost und West so eng verknüpft als gerade der gemeinsame Hass gegen Kom, insbesondere gegen die vaticanischen Decrete.

Döllinger war nicht imftande, seinen gänzlichen Misserfolg zu bekennen, ohne die historische Wahrheit schreiend zu verletzen<sup>2</sup>), glaubte aber einen Trost zu finden in dem orientalischen Sprichwort:

"Thust Du das Gute, so wirf es ins Meer, Sehn's nicht die Fische, sieht's doch der Herr!"3)

So hatte denn der Stiftspropst seit dem Jahre 1871 im Grunde nichts weiter als Niederlagen zu verzeichnen; selbst die scheinbaren Siege in Bonn erwiesen sich gar bald als Truggebilde. Erlegen war er auf dem Münchener Congress, erlegen auf dem Kölner

<sup>1)</sup> Sieben Borträge, Nördlingen 1888, S. 116; vgl. ob. S. 226.
2) Zu großem Mijsvergnügen des Deutschen Merkur erhob die Allgemeine Zeitung schon am 1. August 1874, asso noch vor der ersten Unionsconferenz, die Anklage, daß der größte religiöse Störenfried in Deutschland niemand anders als der Alktatholicismus sei: "Der Alktatholicismus trägt die Hauptschuld an der Verbitterung zwischen den beiden Consessionen, indem dadurch ein Mittelglied zwischen Katholicismus und Protestantismus geschaffen ist, welches die Wiederherstellung des Friedens nicht unwesentlich stört. Der deutsche Merkur 1874, 267 glaubt den Versisser des Artikels, in welchem dieser Sat steht, unter dem Einfluss der Hundstagshize und "wünscht der Allgemeinen Zeitung um ihres alten guten Kuses willen von Herzen, daß es ihr gelingen möge, sich künstig besser gegen die Einschnuggelung solch dummen Zeuges — wenigstens in ihre Leitartikel — zu verwahren.

<sup>\*)</sup> Deutscher Merkur 1889, 78. Dr. Ernst Melzer widmete dem Stiftspropst zu dessen neunundachtzigstem Geburtstage ein in jeder Beziehung unbedeutendes Schristchen: "Foh. Fos. Fgn. v. Döllinger", 5. Heft von "Deutsche Denker und ihre Geistesschöpfungen, herausgegeben von Adolf Hinrichsen". S. 66 schreibt der Versassernen geben wir zu, daß das großartige Unternehmen der Wiedervereinigung der christlichen Consessionen nur ein Werk der Jahrhunderte und Jahrtausende sein kann, vollendet mit dem Ende der Geschichte der Menschheit, vollendet mit ihrem socialpolitischen Correlate, der Verbrüderung aller Völker. Der Sinzelne, und seine es Männer, wie Leidniz und Döllinger, vermag dazu nur ein Scherslein beizutragen und kommt leicht zu dem Bekenntnis: Hanc tu nedivinam Aeneida tenta, sed vestigia pronus adora".

Congress, erlegen als der Pionier des großen Einigungswerkes, welches in Bonn sämmtliche romseindliche Religionsgruppen zu einer mächtigen Phalanz verbinden sollte. Döllingers Hossung auf den "Triumph") und Friedrichs Sehnsucht nach "edler Rache") waren leer ausgegangen.

Man hat Döllingers Museumsreben aus dem Jahre 1872 mit "Morgenglocken" verglichen, "welche den Tag des Friedens eingeläutet und in vieler Herzen Widerhall gefunden haben". Es ist beim Morgenläuten geblieben; der "Tag des Friedens" ist bis zur Stunde noch nicht angebrochen.

· \*\*

<sup>1)</sup> Bonner Bericht 1875, 119 und ob. S. 281.

<sup>2)</sup> Tagebuch, 2. Aufl. 250 und ob. S. 133.

s) Deutscher Merkur 1875, 276. Bgl. J. Hergenröther, Studien und Kritiken über die neuesten Bestrebungen des katholischen Abendlandes für die Wiedervereinigung mit der orientalischen Kirche, im "Chilianeum" 3 (1863) 369 ff.

### Diertes Capitel.

# Pössinger als akademischer Redner von 1875–1878.

## Segen den Sölibatssturm.

Am 10. Mai 1876 schrieb Döllinger an einen Freund im Badischen: "Ich hoffe, Sie gehen zur Synode nach Bonn und fräftigen den Widerstand gegen die Cölibatsstürmer. Das thut sehr noth . . Ich freue mich, daß die Stimmen in Baden überwiegend conservativ sich äußern. Wenn der Klerus dem Volke nicht mehr das persönliche Opfer, das er seiner Gemeinde bringt, aufweisen kann, dann ist er und die Sache, welche er vertreten soll, verloren. Er rangiert dann mit den Gewerbetreibenden (1).

Anders dachte Schulte. "Wer die Verhältnisse kannte", heißt es in seiner Geschichte des Altkatholicismus<sup>2</sup>), "muste sich sagen, daß mit Ausnahme weniger Gemeinden am Rhein und in Westsfalen die Aushebung der erzwungenen Ehelosigkeit allgemein gewünscht wurde. Daß diese lediglich eine Frucht des hierarchischen römischen Systems ist und dessen tiesste Grundlage bildet, muste nach dem 18. Juli 1870 jedem unbefangenen Kenner der Geschichte klar werden".

Schultes Ibeen kamen zum Durchbruch auf der Shnode des Jahres 1878. Der Priesterröllibat habe nicht dogmatischen, sondern

<sup>1)</sup> Deutscher Merkur 1876, 196; wgl. Plummer in The Expositor 1890 II 470 und Döllinger, Ueber die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen. S. 133.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) S. 629.

nur disciplinären Charafter, die sogenannten Cölibatsgesetze als Gesetze seien mit dem Geiste des Evangeliums und folglich auch mit dem Geiste der Katholischen Kirche unverträglich, durch den bestehenden Zwangscölibat seien vielsach im höchsten Grade ärgerliche und die Sittlichseit im Bolke tief schädigende Zustände hervorgerusen worden. Daher beschloss die genannte fünste Synode: "Das der Eingehung einer Ehe durch einen Geistlichen vom Subdiakon auswärts entgegenstehende Verbot des kanonischen Rechts bildet in der altkatholischen Gemeinschaft weder ein Hindernis für die Ehe von Seiten der Geistlichen, noch für die Verwaltung der Seelsorge durch einen verheirateten Geistlichen.

Die praktische Aussührung dieses Beschlusses wurde durch einen Erlass des Bischofs Reinkens vom 8. November 1878 geregelt. Der Oberhirt erklärte darin dem altkatholischen Klerus des näheren, daß ein Seelsorger nicht im Widerspruch mit seiner Gemeinde heiraten dürse, daß ein Geistlicher auch nicht heirate, wenn nicht die materiellen Bedingungen zur Ernährung einer Familie vorliegen. "Und vollends muß bei der Eingehung von Ehen seitens der Geistlichen alles vermieden werden, was Anstoß erregen kann". Der Herr Bischof verordnete daher kraft der ihm nach der Synodal- und Gemeindeordnung § 5 zustehenden Besugnis, daß ein Geistlicher. welcher heiraten wolle, dem Bischofe davon Anzeige zu machen habe, ebenso dem Kirchenvorstande, und "dieser hat dem Bischof entweder sein Einverständnis schriftlich zu erklären

¹) AaD. 647. Treffend bemerkte Professor Langen: "Gerade wenn es in der römischen Kirche so mit dem Klerus aussehen sollte, wie von gewisser Seite behauptet wird, haben wir um so mehr Grund, dafür zu sorgen, daß unsere Gemeinschaft nicht zum Sammelplatz römischer Unsaubersteit werde". Denn "was würden das für Geistliche sein, die nach Aussewung des Cölibats für altkatholisch sich erklärten, um heiraten zu können! Solche, die etwa bis auf diesen Augenblick, scheinbar päpstlich, im Concubinate leben". Deutscher Merkur 1876, 71.

<sup>2)</sup> Schulte 649 macht dazu folgende Glosse: "Fast man den Wortlaut des gesassten Beschlusses ins Auge, so hat die Synode an dem Gesietze als solchem nicht gerührt, sie hat einsach erklärt, daß das kanonische Sheverdot dem altkatholischen Geistlichen nicht entgegenstehe, d. h. ein für allemal von demielben dispensiert. Döllinger sagte einmal sehr zart: "Schulte ist etwas rücksichtslos, aber ich halte viel auf ihn, denn er gehört jedensalls zu den vier bedeutendsten Theologen, die wir jeht in Europa besitzen. Luise von Kobell, Ignaz von Döllinger. Erinnerungen (1891) S. 103.

oder seine Gründe gegen die Heirat schriftlich mitzutheilen'. Da das Aufgebot durch den Heiratscandidaten selbst unzulässig sei — derselbe könne doch in eigener Sache nicht entscheiden — so werde er, der Bischof, in jedem einzelnen Falle, wo es die Lage fordere, dispensieren 1).

Mit Aufhebung der Cölibatsgesetze war nach Reusch der von den Altkatholiken unternommene Resormversuch bei dem Ansang seines Endes angelangt; überdies habe sich die Synode Bestugnisse beigelegt, die ihr nicht zukommen, und fördere Bestrebungen, welche dem ursprünglichen und wahren Charakter der altkatholischen Bewegung durchaus fremd seien. Friedrich erklärte schriftlich, daß er sich von der von Bonn aus geleiteten altkatholischen Bewegung zurückziehe<sup>2</sup>. Aber weder Friedrich noch Reusch ist ein grundsählicher Gegner der Priesterehe gewesen<sup>3</sup>). Das war Döllinger,

<sup>1)</sup> Schulte, Der Altkatholicismus 648 f.

<sup>2) 2</sup>aD. 647 f.

<sup>\*</sup> Reusch schrieb im Januar 1876 gegen Schulte unter anderem folgende nicht gerade leicht verständliche Zeilen: "Ich gebe unbedingt den Satzu: "Soll wirklich eine Reform der Kirche endgiltig, sest, heilsam ersolgen, so ist die Grundbedingung, daß der Geistliche sich wieder als Mensch, Bürger, Patriot fühle"; ich will diesen Satz auch nicht bestreiten, wenn der Berfasser [Schulte] für den letzen Theil desselben das, was er eigentlich sagen will, substituiert: "so ist eine Haupt des ingung, daß der Cölibatszwang aufgehoben werde". Aber die Aupt dein gung, daß der Cölibatszwang aufgehoben werde". Aber die Auftebung des Cölibatsgesetzes durch eine der nächsten altsatholischen Synoden, also für die etwa 60 altsatholischen Geistlichen, würde die "Reform der Kirche" im allgemeinen nicht fördern; vielmehr würde damit nach meiner Ueberzeugung der von den Altsatholisen unternommene Reformbersuch bei dem Anfange seines Endes angesommen sein". Schulte aad. 629.

Friedrich hatte auf dem Kölner Alkfatholikencongress im Jahre 1872 so gesprochen: "Ich din nicht dafür, daß wir die Auschebung des Eölidates in unsere Beschlüsse ansinehmen. Wir erkannten, daß dieses durchaus nicht unser dringendstes Bedürsnis sei; wir erkannten, daß wir, die wir hier versammelt waren, zu derartigen Decreten und Beschlüssen nicht berechtigt seien. Wenn einst, sei es nun durch Rückfehr unserer Bischöse oder durch Organisation unserer alkfatholischen Gemeinden, die legalen Organe hergestellt sind, d. h. wenn wir einmal Synoden haben, welche soweit derechtigt sind, etwa die Ausstehung des Cölidates auf die Tagesordnung zu getzen, dieselbe gar zu beschließen: dann mag es geschehen, dann mag es sein. Ich sage nur, wenn der Cölidatszwang je ausgehoben wird, dann erst wird die Tugend des Cölidates im rechten Lichte erscheinen. (Lebhafter Applans.) Berhandlung en des Bildates im rechten Lichte erscheinen.

der sich in diesem Stücke, so weit exsichtlich, stets gleich blieb. Unter dem 28. Fanuar 1829 hatte er an den damaligen Theologie-prosessor im Klerikalseminar zu Mainz, Andreas Räß, späteren Bischof von Straßburg, geschrieben: "Gegen den Eölibat ist eine neue 24 Pfündnerbatterie aufgeführt worden: Das Buch der beiden Theiner. Ist es nicht höchst niederschlagend, daß selbst Priester sich gegen die Kirche erheben? Diesen [Anton] Theiner sollte man in einer tüchtigen Kecension mit Kuthen streichen. Sorgen Sie doch, daß im "Katholik" ein Exempel statuiert werde").

Döllinger erkannte nach seiner Apostasie den Haupthebel des Kampses gegen den pflichtmäßigen Cölibat des Klerus in Bedürfnissen, welche der so oft geäußerten Sehnsucht nach wahrer Kirchenreform nur allzu fern lagen. Aber die altkatholische Geistlichkeit ließ sich nicht beirren; sie lehnte die Zumuthung der gebotenen Ehelosigkeit ab. Nach dem Urtheile Döllingers "rangierte jetzt dieser Klerus mit den Gewerbetreibenden, und die Sache, welche er vertreten sollte, der Altkatholicismus, war verloren.

Einige Jahre zuvor beklagte sich eine Dame bei Döllinger über das Benehmen des Pater Hyacinthe, der nach Theiners Ausdruck als echter französischer Heißsporn schon längst den Rubikon überschritten und ein Weib genommen hatte. Der Stiftspropst gab damals den Bescheid, es sei allerdings ein Uebelstand, daß sich Hyacinthe Lohson zu den Altkatholiken zählen dürse; wir gleichen eben zu sehr noch einer Stadt, die weder Mauern noch

Frage ernstlich zur Sprache kam, "gaben die Herren Friedrich und Reusch, ohne auf die Sache einzugehen, lediglich Erklärungen ab, welche im Falle der Annahme irgend eines den Eölibat aufhebenden Beschlusses ihren Austritt in Aussicht stellten" (Schulte, Der Altatholicismus 646). Der cölibatsseindliche Beschluss ward wirklich angenommen. Daher "entstielen seit dem Jahre 1878 Langen, Menzel, Paffrath, Reusch und Friedrich, der erstere und die beiden letzteren sedoch nicht gänzlich. Langen hat sich auf Ertheilung des Religionsunterrichts, Reusch auf diesen, stille Wesse und Beichthören beschränkt, Menzel keine weitere Function geübt. Alle drei lehnten die Wahl als Synodalezaminatoren ab. Paffrath studierte Medicin und ist praktischer Arzt. Alle vier haben aber den Allkfatholicismus nicht verlassen, die drei ersteren haben ununtersbrochen als Lehrer der Theologie in Bonn fortgewirkt". Zu denen, welche "keine kirchliche seelsorgliche Thätigkeit irgend welcher Art geübt", gehörte auch Völlinger; aad. 583 f.

<sup>1)</sup> Der ganze Brief sammt dem Exempel, das der "Katholift statuiert hat, steht in der Zeitschrift für katholische Theologie 1891, 771.

Thore hat, und in die daher alle, auch Bagabunden usw. sich eindrängen können'. Es werde sich aber dagegen kaum ein wirksames Mittel sinden lassen; denn es müsse wegen künftiger Reformen sür jetzt so manches noch offen bleiben und unbestimmt gelassen werden, da die Bewegung als eine im Werden begriffene Gestaltung in gar mancher Hinsicht nothwendig formlos sei').

Inzwischen hatte das formlose Gebilde in vielfacher Hinsicht seste Gestalt angenommen; unter der Firma hochnöthiger Resorm hatte das Lagabundenthum die Weihe eines altkatholischen Synodalbeschlusses und Kirchengesetzes erhalten.

### Wert der akademischen Porträge. Geschichtskritik.

Als die Entwicklung der altkatholischen Secte<sup>2</sup>) bis zu diesem Punkte gediehen war und die Absichten ihres ersten Begründers immer schonungsloser vereitelte, als auch der Plan einer Vereinigung sämmtlicher Schismatiker und Häretiker auf unüberwindliche Schwierigkeiten gestoßen, hatte bereits Döllinger in den regelmäßig wiederkehrenden akademischen Reden ein Mittel zur Verbreitung seiner unkatholischen Anschauungen entdeckt — ein bequemes Mittel, aber der theoretische Charakter desselben versprachkeine tief eingreisende und nachhaltige Wirkung.

Eine begeisterte Verehrerin Döllingers, Luise von Kobell, meldet, es sei stets ein Ereignis in München gewesen, wenn der Stiftspropst, seit 1873 Präsident der königlichen Addemie der Bissenschaften, seine Rede hielt<sup>3</sup>). Mag sein für einzelne Zirkel, indes das Ereignis war auch für diese nur sehr vorübergehend. Die Geschichtswissenschaft hat durch die Drucklegung dieser jährsichen Borträge wenig gewonnen. Nur höchst selten sind für die behaupteten Thatsachen die nöthigen Belege geboten. Es sind Aufstellungen, für deren Wahrheit die Autorität des von vorgesafsten Ideen überaus befangenen Kedners einstehen soll.

<sup>1)</sup> Bgl. ob S. 2491.

<sup>2)</sup> Bei all ihrem Radicalismus ist die altkatholische Bewegung trot Tangermann (f. ob. S. 243) doch nur eine große Halbheit gewesen und geblieben. Frohschammer hat deshalb von dem Anschluß an sie nichts wissen wollen. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1891 Januar 6 S. 1.
3) Erinnerungen 78.

Trozdem sind die akademischen Vorkäge!) Döllingers von hohem Werte. Für die historische Forschung bezeichnen sie häusig genug einen Rückgang, für das Verständnis des Redners, seines Sinnens und Trachtens sind sie ein wichtiger Beitrag. "Es war mir Bedürsnis", schrieb Döllinger am 1. Mai 1874 an Michelis, seit 1870 mein ganzes kirchengeschichtliches und patristisches Wissen einer großen durchgreisenden Revision zu unterziehen und alle Hauptresultate meiner früheren Studien noch einmal, die Quellen in der Hand, zu prüsen. Hätte ich das nur 20 Jahre früher gethan oder thun können!"

Es ist dies eine jener zahlreichen unfastlichen Meußerungen, welche den Eindruck gewissenhafter Gründlichkeit nur in oberflächlichen Geistern hervorrufen können, denen Döllingers Vergangenbeit ebenfo unbekannt zu sein scheint, wie ihm, dem großen Gelehrten selber. Döllinger hatte ja längst vor dem Jahre 1870 ber eigenen Vergangenheit entsagt, die früheren eigenen Arbeiten längst vor dem Jahre 1870 in sehr principiellen Fragen verurtheilt und sein ganzes kirchengeschichtliches und patriftisches Wiffen' namentlich im Janus einer großen durchgreifenden Revision unterzogen', die an Radicalismus nichts zu wünschen übrig ließ3). Sest im Sahre 1874 erfährt Michelis und erfährt die große Welt, der Michelis den Brief des Stiftspropstes mitgetheilt hat, daß die Generalrevision mit der Zeit der vaticanischen Dogmen begonnen habe, als ob bis dahin über den einheitlichen Charafter der wissenschaftlichen und literarischen Thätigkeit Döllingers nicht der leiseste Ameifel obwalten könne, und als sei die innere Umwandlung bei ihm erst burch die Störung des Concils erfolgt. Genug; nach Döllingers Auffassung muffen die akademischen Borträge als der Ausdruck seiner geläuterten, revidierten Forschungeresultate gelten; sie offenbaren die Ansichten Döllingers über die verschiedensten Partien der Kirchen-, Profan- und Culturgeschichte. Naturgemäß liegt ihr Hauptwert für das Berständnis Döllingers in den allgemeinen Gesichtspunkten, welche der Redner eröffnet, und in den Urtheilen über das Bapftthum.

<sup>1)</sup> Erster Band. 2. Aufl. München 1890, zweiter Band 1889, britter Band 1891.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) **Bgl.** ob. S. 259. <sup>3</sup>) **Bgl.** ob. S. 77 ff.

In der Festsitzung des 30. März 1875 widmete er seine Ausmerksamkeit der historischen Classe der bayerischen Akas demie der Wissenschaften.

Es fällt für den Zweck gegenwärtiger Untersuchung nicht ins Gewicht, daß die Rede ebenso wie fast alle übrigen vieles entbalt, bessen Zusammenhang mit dem Thema nur schwer ersichtlich ist; man wird bem Stiftspropst bankbar fein, daß er die Grenzen bes gewählten Gegenstandes 1) gern überschritt und aus der Fülle des Bergens manche willtommene Enthüllung bot, die bei ftrenger Sachlichkeit unterbleiben musste. So untersuchte der Festredner in jener Sitzung vom 30. März 1875 bas Verhalten ber einzelnen Nationen zur allgemeinen sowohl als zur eigenen Geschichte. ,Scheint es nicht unbegreiflich', fragt er, daß Stalien, ehebem die Lehrerin der Nationen, zwar eine Fülle von Städte- und Provinzgeschichten besitht, aber bis auf die neueste Zeit, bis auf Cantu, kein einziges Werk über allgemeine Geschichte, nicht einmal ein Sandbuch aufzuweisen vermochte, so daß jeder gebildete Staliener, um sich auch nur die nothdürftigste geschichtliche Bildung zu erwerben, nach ausländischen, gewöhnlich französischen Erzeugnissen greifen muste! Doch die Erklärung des Phänomens liegt nahe genug: Italien war seit vielen Sahrhunderten, und durfte es immer sein, die Beripherie um das Centrum Rom. Das dortige Priefterreich

<sup>1)</sup> Die Wahl des Redestoffes unterlag gewissen Schwierigkeiten. "Ich wollte mehr als einmal', bekannte er seiner Freundin Luise von Kobell, ,die Geschichte Deutschlands als Thema meiner Rede in der öffent= lichen Sitzung der Akademie der Wiffenschaften mahlen, allein man drängte seitens der Afademie in mich, ja feinen Stoff zu nehmen, welchen die Kammer der Abgeordneten als klingende Münze aus meinem Beutel benüpen könnte. Sie fürchtete, man würde möglicherweise ben Etat der Akabemie verfürzen, und diese Schuld durfte ich nicht auf mich laden. Meine Rede würde also der Saat des Kadmos gleichen, aus welcher gewaffnete Riesen entstanden. Somit mählte ich andere Themata, und meine Bahl rief mitunter auch eine Rüge hervor, wie eine solche vor allem meiner angeblichen Bevorzugung der französischen Geschichte zutheil ward'. Erinnerungen 93. Diese mehr ökonomischen als wissenschaftlichen Rücksichten einerseits, andererseits das unabweisbare Bedürfnis, doch vieles zu fagen, was mit dem Thema nicht gegeben war, mögen die bunte Mannigfaltigleit in Döllingers größeren akademischen Vorträgen bestimmt haben, so daß er über die Geschichte Deutschlands schließlich doch wohl alles gesagt hat, was ihm am Herzen lag. Nach eigenem Urtheil war Döllinger Germanissimus Germanorum. Deutscher Merkur 1891, 91.

aber konnte schlechterdings keine Universalgeschichte vertragen, nicht einmal eine officielle, nach Anordnung versasste. Schweigen war da wirklich Gold, und der Klügere vermeidet es, wenn er kann, auch nur Stoff für die Kritik zu liefern. Deshalb haben denn auch die treuesten Diener Roms, die Jesuiten, zwar in mehreren Ländern viel für Local- und Provincialgeschichten geleistet, aber auf Weltgeschichte und auf allgemeine Kirchengeschichte sich niemals ernstlich eingelassen.

Ob es Döllinger wohl ernst war mit diesem Ausfall? Das italienische Priesterreich konnte schlechterdings keine Universalgeschichte vertragen — haben denn Baronius und Raynald — nur zwei Namen, aber jeder bedeutet ein Heer — nicht im vorzüglichsten Sinne des Wortes Universalgeschichte?) geschrieben? Ihre Werke werden noch auf lange Jahre hinaus die reichste Fundgrube bleiben für die Forscher der verschiedensten Disciplinen. Und die riesenhaften Geistesschöpfungen der beiden gelehrten Oratorianer sind in Rom selbst entstanden. Es gab eine Zeit, da Döllinger diese Sterne erster Größe in ihrer Bedeutung als Historiker zu würdigen wußte: Die rechte Art, allgemeine Kirchengeschichte zu schreiben, sei einzig und allein die Art des Baronius und Kahnald. Da komme Kirche und Papstthum in ihrer ganzen Erhabenheit zur Geltung; das auch bei den Katholiken beliebte Zertheilen des Stosses sein protestantisches Vermächtnis.

Döllinger hatte Recht, als er zu Anfang der fünfziger Jahre so sprach<sup>3</sup>). Er selbst aber, der doch nach eigenem Geständnis,

<sup>1)</sup> Atademische Borträge 2, 370 f.

<sup>2)</sup> Der Begriff Universalgeschichte bildet keinen Gegensatz zum Begriff Kirchengeschichte, ebenso wenig wie Weltgeschichte. Was man als allgemeine Weltgeschichte von der Kirchengeschichte zu unterscheiben pflegt, würde man besser Profangeschichte nennen, wiewohl auch dieser Ausdruck der Wissbeutung fähig ist.

s) Neuerdings hat Siegmund Riezler der Gründlichkeit und dem Forschungseiser Kahnalds ein um so vielsagenderes Zeugnis ausgestellt, da gewiß Niemand den Versasser der Geschichte Baherns der Voreingenommenheit für den römischen Gelehrten beschuldigen wird. "Wer auf Gesischen arbeitet", sagt Riezler, "wo Rahnald geerntet, sieht sich meist zur Rolle des Aehrenlesers herabgedrückt. Durch seine Annales ecclesiastici war, wie sich bald zeigte, der wichtigste Theil des Stosses, das Material von eigentlich politischer Bedeutung, in der Hauptsache abgeschöpft. Nach Kenntnis der Vorlagen gewann ich von diesem großartigen Werke den Eindruck, daß es mit einer Beherrschung des ungeheuern Materials ge-

,wie Sokrates, den Trost hatte, durch Fleiß und Müße bis an die Grenze des menschlichen Wissens gedrungen zu seineil, ist troß eines ungewöhnlich langen Lebens — vierundsechzig Jahre waren nahezu ausschließlich dem Geschichtsstudium gewidmet — und troß außerordentlich glücklicher Verhältnisse über Stückwerk nicht hinausgekommen. Auf seine Fortsetzung des Hortigischen Handbuches solgten noch drei Versuche einer allgemeinen Kirchengeschichte durch Döllinger selbst. Der eine blieb im siebenten, der andere im sünfzehnten, der dritte im ersten Jahrhunderte stecken.

Indes abgesehen einmal von der Unwahrheit, die in Döllingers obigen Worten liegt, können die stets wiederkehrenden Nörgeseinen über das, was nicht ist oder doch für ihn nicht ist, nur übel berühren. Es ist keineswegs die Sprache eines billig denkenden Historikers. Ungerecht wäre es und unverständig, Deutschland einen Borwurf zu machen daraus, daß Italien und Frankreich ihre wissenschaftliche Blüthe um Jahrhunderte früher geseiert haben, daß Italien und nicht Deutschland das gelobte Land der Kunst war und ist, daß nur Italien in der Aftronomie seinen Secchi hatte und nur Italien in der Archäologie seinen Rossi noch hat. Über sreisich nach dem späteren Döllinger ist der Wertmesser echter Bildung die Geschichte und zwar eine Geschichte, die durch seine krankhaft verbitterten Gemüthszustände das Zerrbild der Wirtlichkeit geworden war.

"Schweigen war da wirklich Golb', behauptete der Redner, "und der Klügere vermeidet es, wenn er kann, auch nur Stoff für

arbeitet ist, die geradezu Bewunderung verdient und die wohl nur dadurch ermöglicht ward, daß ein ganzer Beamtenkreis im päpstlichen Archiv im Dienst dieses wissenschaftlichen Unternehmens stand. Im großen und ganzen wird man Raynald für diese Abschnitte seines Werkes auch das Lob der Unparteilichkeit nicht vorenthalten können, wie denn schon Höfler (Oberbayerisches Archiv I, 47) den berühmten Kirchenhistoriser gegen die Vorwürse der Willkürlichkeit, wenn nicht gar beabsichtigter Fälschungen in Schutz genommen hat. Vaticanische Acten zur deutschen Geschichte in der Zeit Kaiser Ludwigs des Bayern, Innsbruck 1891, Vorwort S. VI.

<sup>1)</sup> Luise von Robell, Erinnerungen 2 f.

<sup>2),</sup> Ich machte bei keinem Berfasser so traurige Erfassungen, wie bei Döllinger; denn trot Contractes und mündlicher und schriftsicher Berssicherungen vollendete er nie etwas'. Erinnerungsblätter aus meinem Leben für meine Kinder, Berwandten und Freunde. Nachträge und die Jahre 1881—1892. Zum 86. Geburtstage 1. Februar 1893 von Georg Foseph Manz (Regensburg; als Manuscript gedruckt) S. 11.

bie Kritik zu liefern'. Hätten im besonderen die Jesuiten diesem Grundsatz gehuldigt, so gäbe es heute keine Conciliensammlungen, wie sie Harduin und Labbé geschaffen haben; der Kritik wurde damit ein gewaltiger Stoff geliefert, selbst auf die Gesahr hin, daß ein Janus-Döllinger ausstehen und das Material so misse brauchen werde, wie es beispielsweise im Janus geschehen ist, wonach Papst Innocenz II eine ökumenische Synode zur Mitschulbigen seigenen häretischen Wahnes gemacht haben soll.

Es ist ein auf Kurzsichtigkeit beruhender, auch von Döllinger getheilter Grrthum, daß Rirche und Papfte die Rritif zu fürchten haben; die Bollandiften, fammtlich Jefuiten, wiffen bavon nichts. Nur lege man dem schönen Worte Kritik keinen verkehrten Sinn unter, wie es Döllinger in seiner Lehre von der papstlichen Unfehlbarkeit seit dem sechzehnten Sahrhundert' versucht hat, indem er Kritik und Reterei als gleichbedeutend hinstellte2). Man laffe nur der echten, gesunden und denkbar schärfsten Kritik freien Lauf, man übe sie unbarmherzig und unbekümmert um tief eingerostete Vorurtheile; so allein kann die Geschichte befreit werden von dem Banne des Protestantismus, dem auch Döllinger während feiner letten dreißig Sahre zum Opfer gefallen ift, so allein kommt die Wahrheit zur Herrschaft. Die Wahrheit aber hat den Bäpsten immer noch weit weniger geschadet, als ihre Entstellung und die Denn keine Forschung', schreibt Ranke, ,kann etwas Schlimmeres an den Tag bringen, als die unbegründete Bermuthung annimmt und als die Welt nun einmal für wahr hält'3). Die beste Vertheidigung der Papste ist die Enthüllung ihres Seins', fagt ein anderer Protestant !); erscheinen dabei Schwächen, so darf man gerade deshalb für sie auf ein billigeres Urtheil der Geschichte rechnen, als wenn, wie oft bisher, Alles an ihnen als verholen, also Alles als Verbächtiges gelten sollte. Ginft, wenn diese Beweise ihres Seins ihnen nachfolgen sollten, wird man zu spät eine Nachlässigkeit beklagen, die ebenso den Untergang aller früheren Vertheidigungswaffen bis zu Ende des zwölften Sahrhunderts herbeigeführt hat'.

<sup>1)</sup> Vgl. ob. S. 89 f.

<sup>2)</sup> Kleinere Schriften 408 und ob. S. 67.

<sup>3)</sup> Die römischen Käpste in den letzten vier Jahrhunderten 18 (1885) VIII.
4) Pert im Jahre 1823, bei Janssen, Joh. Friedrich Böhmerk Leben, Briefe und kleinere Schriften 1, 2111.

#### Sine Gulturkampfrede.

Was Döllinger unter historischer Kritik verstand, hat er in abschreckender Weise gezeigt in der Rede über "Deutschlands Kampf mit dem Papstthum unter Kaiser Ludwig dem Bapern").

Er entsprach damit einem Herzenswunsch Augustin Theiners, welcher unter dem 8. September 1872 an Friedrich so geschrieben hatte: "Nichts wäre nöthiger und erwünschter eben in unserer Zeit, als eine gelungene Geschichte dieses eblen, aber beklagenswerten Kaisers [Audwigs des Bayern], des traurigsten Opfers der römischen wie der mit ihr verbundenen deutschen Hierarchie, besonders aber der französischen Politik, welche die deutschen Hierarchie, des deutschen die unverschämteste Weise zum Sturz dieses Kaisers und zum Verfalle des deutschen Vaterlandes begünstigten. Ludwig der Baher, kann er auch rücksichtlich der Geistesgaben in seinem Kampse mit den Hohenstausen nicht verglichen werden, so steht er doch höher als diese, was seine Viederkeit, seinen sittlichen Ernst und seine innige Unhänglichkeit an die Kirche betrifft. Es wäre Schade, wenn ein solches Werk einer ungewandten Hand anvertraut würde. Rich din zu jedem Opfer bereit. — — (2).

Dem Stiftspropst gelang es, die Geschicke Ludwigs des Bayern und die Vorgänge der Gegenwart zu einer leidenschaftlichen Culturtampfrede zu verarbeiten.

In dem Manisest vom 28. März 1871, welches Döllingers Apostasie officiell aussprach, hatte der Berfasser erklärt, er könne es sich nicht verbergen, daß die Lehre von der päpstlichen Unsehlbarkeit, an deren Folgen das alte deutsche Reich zugrunde gegangen sei, sosort auch den Keim eines unheilbaren Siechthums in das eben erbaute neue Reich verpslanzen würde, falls sie bei dem kathoetholischen Theil der deutschen Nation herrschend würde<sup>3</sup>). Dieselbe wunderliche Aufsassung zieht sich durch den wühlerischen Bortrag über Ludwig den Bahern. "Das Kaiserthum Ludwigs<sup>4</sup>) und

<sup>1)</sup> Gehalten in der Feststigung der Münchener Afademie am 28. Just 1875, in Afademische Vorträge 1, 118 ff.

<sup>2)</sup> Deutscher Merkur 1874, 304 Nr. 7.

<sup>3)</sup> Briefe und Erklärungen 92.

<sup>4)</sup> Nach dem hier einzig giltigen Maßstab des mittelalterlichen Rechtes war Ludwig nicht Kaiser, da die Besugnis, ihn zum Kaiser zu

das Kaiserthum Wilhelms — das heilige römische Reich deutscher Nation unter dem Bayersürsten und das Kaiserreich von 1871 —, wie grundverschieden sind beide und welch' eine Welt von Beränderungen und Neubildungen scheint dazwischen zu liegen! Dort ein unaushaltsam zersallendes Reich, das Absterden einer Jahrhunderte lang ruhmvoll bestandenen Ordnung — hier eine vielverheißende Auserstehung und Reugeburt, — ein Herakles, stark genug, in der Wiege schon die sein Leben bedrohenden Schlangen zu erwürgen<sup>(1)</sup>, jene Ungethüme, durch welche einstens das deutsche Königthum so forgfältig untergraden und immer hinfälliger' geworden war<sup>2</sup>). Döllinger meinte vor allem den unsehlbaren Papst, "ein Hemmnis und zwar eines der schlimmsten, das auch jetzt wieder thätig ist<sup>(3)</sup>.

Zur Geschichte der Unsehlbarkeit sieserte der Redner einen zwar nicht neuen, aber allzeit pikanten Beitrag<sup>4</sup>). "Es handelte sich um die Frage: worin besteht die höchste Vollkommenheit, die der Mensch vor Gott in religiösen Dingen erreichen kann? welches ist jenes Evangelium, jenes Ideal des gottgeweihten Lebens, das Christus und seine Apostel durch Lehre und eigenes Beispiel verkündigt und empschlen haben? Die Minoritenmönche<sup>5</sup>) sagten: Die höchste christliche Armuth ist die freiwillige Berzichtleistung auf jede Art von Eigenthum, nicht nur von Seite des einzelnen Menschen, sondern von Seite einer ganzen gesellschaftlichen und klösterlichen Communität . So meinten sie auf Erden jenen Berein darzustellen, in welchem allein das reinste Ideal eines entsagenden, ganz Gott geweihten Lebens verwirklicht war. Das hatten nun die Päpste Nikolaus III [1277—1280] und Csemens V [1305—1314] feierlich anerkannt und besträftigt' mit unsehlbarer Autorität.

Nach Döllinger, der hierin genau dem Beispiel der häretischen Fraticellen folgt, haben also diese beiden Päpste definiert, daß

machen, weder seiner Creatur, dem Gegenpapst, noch den deutschen Kursfürsten zustand.

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 119 f.

<sup>2)</sup> NaD. 126.

<sup>3)</sup> MaD. 137.

<sup>1)</sup> Bgl. Kleinere Schriften 322 ff.

<sup>5)</sup> Sine sehr gewöhnliche, aber unrichtige Bezeichnung; die Minoriten sind keine Mönche.

Christus der Herr als Urbild der Vollkommenheit weder für sich noch im Verein mit den Aposteln jemals Eigenthum besessen habe.

Das gerade Gegentheil nun erklärte Johann XXII (1316 bis 1334) für katholische Lehre. Nach Johann XXII ist es salsch und schriftwidrig, daß Christus der Herr und die Apostel nie etwas besessen haben. Ind Jesus sprach zu Judas', erzählt der Evangelist Johannes 13, 27 ff., was du thun willst, das thue bald! Das verstand aber keiner von denen, welche bei Tische waren, warum er ihm dieses gesagt hatte. Denn einige meinten, Jesus habe, weil Judas den Beutel hatte, zu ihm gesagt: Kaufe, was wir für das Fest brauchen; oder: daß er den Armen etwas gebe'. Folglich, sehrte der Papst, müssen Christus der Herr und die Apostel außer dem einsachen Gebrauch auch ein Recht auf diesen Gebrauch, das Recht des Austausches, des Erwerdes, des Kaufens und Schenkens, d. h. wahres Besitzecht gehabt haben, will man nicht annehmen, daß jene ihre Handlungen ungerecht gewesen seine.

Der Sachverhalt ist folgender: Wahr ist, daß Papst Johann XXII die Leugnung jeden Eigenthums des göttlichen Heilandes und der Apostel als keterisch verworfen hat und zwar, wie man aus dem vorgelegten Schrifttext erfieht, mit vollem Recht. Wahr ift, daß nach Nikolaus III, der hier besonders in Frage kommt, Christus der Herr als das Ideal vollkommenster Armuth gelten muss. Aber unwahr ift, daß nach der Lehre ebendieses Bapftes Chriftus und die Apostel nie Gigenthum besessen hatten. da im Gegentheil Nikolaus III ausdrücklich betonte, der Befitz des Beutels habe der vollkommenen Armuth des Erlösers keinen Eintrag gethan. Denn seine Werke waren vollkommen; jedoch übte er die Vollkommenheit in denselben so, daß er sich bisweilen zu den Unvollkommenheiten der Schwachen herabließ, um auf diese Weise einerseits den Weg der Bollkommenheit zu empfehlen. andererseits die Pfade der Schwachen und Unvollkommenen nicht zu verurtheilen'.

Es ist mithin evident, daß zwischen den Erklärungen Niko- laus' III und Johanns XXII kein Gegensatz besteht 1).

<sup>1)</sup> Auch der Gallicaner Natalis Alexander ist dieser Ansicht und beweist sie in einer ausstührlichen Abhandlung H. E. saec. XIII et XIV diss. II art. 1. Das Gegentheil behauptet F. X. Kraus, Synchronistische Tabellen zur Kirchengeschichte (1876) 85.

Döllinger aber fagt: Johannes XXII griff die Minoriten und ihr Lieblingsdogma an und in fünf!) sich immer steigernden Constitutionen schritt er in der Untergrabung der Lehre seiner Vorgänger fort bis zur völligen Verdammung derselben als Reterei. Den offenbaren Widerspruch gegen die Bulle Nikolaus' III beschönigte er mit dem Vorwand: Dieser Bapft habe die Bulle für sich allein, ohne die Cardinale zu befragen, in seiner Kammer gemacht.2). Die Quelle für diese lette Notiz ist nicht etwa eine päpstliche Bulle, wie der Leser zu glauben versucht ist, sondern ein bereits von Höfler als giftige und gehässige Lästerschrift gezeichnetes Machwerk, das voll ist von Verleumdungen gegen Johann XXII, in welchem der schmähjuchtige Verfasser den von den Heiligen mystisch vorausgesagten Antichrist erblickt3).

Noch gewissenloser als im Jahre 1875 gab Döllinger-Janus den Hergang der Sache wieder. ,Unterdes fteigerte fich, beißt es hier4), bie Heftigkeit des Zwistes; die Spiritualen im Bunde mit Ludwig dem Babern fingen an, Johann als einen Baretiker zu bezeichnen, und nun erklärte dieser in einer neuen Bulle den gangen Unterschied zwischen blogem Genuss ber Sache und bem Eigenthum an derfelben für unmöglich<sup>5</sup>), weder für die Kirche noch für die christliche Voll-

Angesichts der Verstöße, welche bei Döllinger in dieser Frage unter-

<sup>1)</sup> C, 1-5 tit. 14 de verborum significatione. Extrav. Joan. XXII. Die erwähnte Bulle Nikolaus' III Exiit, qui seminat steht c. 3 de verborum significatione in 6 (V, 12).

 <sup>2)</sup> Afademische Borträge 1, 127 f.
 3) Bgl. Katholik 1875 II 355.
 4) Janus 62.

<sup>5)</sup> Johann XXII, diesem scharffinnigen Juristen, ist es nie in den Sinn gekommen, eine so unverständige Behauptung auszusprechen. Der Papft redet nur von Dingen, welche, wie die Nahrungsmittel, durch den ersten Gebrauch aufgezehrt werden. Döllinger hat also dort, wo die Bulle von res consumptibiles handelt, dieses Beiwort einfach fallen laffen, hat Die Aussagen des Bapstes auf jede Sache ausgedehnt und so einen unerträglichen Widersinn geschaffen. Der Papst jagt: Si in rebus consumptibilibus possit usus constitui vel haberi, nequaquam simplex nec a rei substantia, proprietate seu dominio separatus usus hujusmodi posset dici, quum per talem usum, id est utendi actum, et in ipso actu et cum ipso actu res consumatur hujusmodi ac in ipsius rei exerceatur substantia nec sine rei ipsius consumptione esse valeat usus talis. Ex quo patet, quod usus talis nec simplex nec separatus a dominio potest diei. Und bei allebem glaubt Döllinger auf dem ,festen Boden der Thatjachen' zu stehen; vgl. ob. S. 106.

kommenheit förderlich, und verwarf schließlich die Lehren seines Borgängers, daß Christus und die Apostel in Wort und That Borbilder jener von den Franciscanern angestrebten Armuth gewesen sein, als ketzerisch und der katholischen Lehre seindlich. — So war das die Kirche verwirrende Schauspiel gegeben, daß ein

gelaufen find, ift es fehr begreiflich, bag Gelehrte, bie ben einschlägigen Materien noch bedeutend ferner stehen als der größte Theologe Deutsch= lands', fich gleichfalls fehr wenig orientiert zeigen. Sigmund Riegler, Die literarischen Widersacher ber Papfte zur Zeit Ludwig des Baiers. Ein Beitrag zur Geschichte der Kämpfe zwischen Staat und Kirche. Leipzig 1874. S. 66, behauptet, Sohann XXII habe in der Decretale Qui quorundam vom 10. November 1324 die "merkwürdige Erklärung abgegeben, daß den Bapften jederzeit das Recht zustehe, Enticheibungen, welche ihre Borganger in Glaubens- und Sittenfachen per clavem scientiae getroffen, zu widerrufen'. Cbenfo Riegler, Geschichte Baierns 2 (1880) 354. Wer diejen Sat aus der Bulle bes Bapftes heraustejen fann, durfte damit allein den Beweis geliefert haben, daß ihm der Ginn der gangen Stelle verschloffen geblieben ift. Der Bapft leugnet, daß es eine Enticheibung, diffinitio per clavem scientiae, geben fonne ohne die clavis potentiae, und bestimmt damit das von den Theologen viel behandelte Verhältnis zwischen Lehrgewalt und Aurisdiction. Er leugnet also Rieglers Unterstellung, als sei eine Ent= icheidung per clavem scientiae denkbar ohne Jurisdictionsgewalt, und er hat nicht im mindesten an das gedacht, was Riezler ihm in den Mund legt. In der Bulle heißt es: Dicunt (es ift die Rede von den rebellischen Minoriten) alium effectum habere illa, quae per clavem scientiae, et alium illa, quae per clavem potentiae statuuntur, supponentes alia per clavem scientiae et alia per clavem potentiae statui seu etiam diffiniri: quod evidenter est falsum. Per clavem enim scientiae sive per auctoritatem discernendi seu cognoscendi inter lepram et lepram (si ipsam dixerimus esse clavem), nil aliud per ipsam illi, cui datur, tribuitur, nisi auctoritas cognoscendi. Ei autem, cui datur auctoritas de re aliqua cognoscendi, de illa diffiniendi non intelligitur esse data. Quare restat, quod ad convenienter statuendum seu aliquid diffiniendum utraque clavis, scilicet cognoscendi et diffiniendi necessario requiratur, vel quod soli clavi potentiae statuere competat et etiam diffinire; sed sicut lumen materiale clavigerum in usum clavis materialis dirigit, et quasi quantum ad hoc obtineat scientia vicem lucis. Dieje Erklärung ist gar nicht "mertwürdig", aber merkwürdig ist die Art und Beise, wie sich der historische Sinn bethätigt bei Männern, die sich des besten Namens erfreuen auf dem Gebiete der Geschichtschreibung. Literatur j. bei Bergenröther, Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte 23 (1885) 6013. Dazu Palmieri S. J., Tractatus de Romano Pontifice ed. 2 (1891) 723 f., Jeiler O. S. Fr. im RL 12 (1886) 1393 ff. und die Abhandlungen im Katholik 1872 I 207 ff., 1875 II 337 ff.

Papst den anderen unzweideutig der Fresher beschuldigtes. Mit nichten. Johann XXII wußte sich der Sache nach in vollstommenem Einklang mit seinem Vorgänger Nikolaus III und gab dieser seiner Ueberzeugung in jenen fünf Constitutionen zu wiederscholtenmalen Ausbruck.

Wenn also die Fraticellen sich gegen die Bestimmungen Johanns XXII auflehnten, wenn sie diesen Papst einen Baretiker nannten, weil seine Aussagen im Widerspruch ständen mit den Entscheidungen Nikolaus' III, so haben diese widerspänstigen Ordensleute damit kein Bekenntnis des papstlichen Unfehlbarkeitsglaubens abgelegt, wie Döllinger versichert. Es ist auch keiner aus ihnen als ,Marthrer ber Armuthsregel ben Feuertod gestorben'. Wohl aber waren sie eigenfinnige, gefährliche Sectierer. Nach der Darstellung des heiligen Jakob von der Mark bestand ihre Regerei in dem Wahne, daß im Jahre 1322 Papft Fohann XXII durch seine Decretalen und mit ihm die gesammte Rirche vom mahren Glauben abgefallen sei. Die Kirche Christi, Sacramente, Priefterthum, Rettung, das alles finde sich nur mehr in ihrer Genoffenschaft. Aus dieser werde ein heiliger Rapst erstehen, der alle ihre Marthrer heiligsprechen wird.). Als hartnäckige Vertreter dieser Anschauungen, als Sectierer, und keineswegs als Bekenner der päpitlichen Unfehlbarkeit wurden die Fraticellen vor die Inquisition gestellt und, wenn unverbesserlich, nach dem geltenden Recht der Zeit verbrannt.

Merkwürdiger noch als die Kolle, welche Döllinger diese überspannten Asceten spielen läst, ist die Doppelstellung, die der Festredner Ludwig dem Bayern, dieser überaus traurigen Regentensigur, anweist. Auch er gilt ihm als der Anwalt des Infallibilismus, jener Lehre, welche nach Döllinger der bündigste Ausdruck für die unbedingte Abhängigseit jeder weltlichen Macht von der päpstlichen Allgewalt ist.

Ludwig erscheint bei Döllinger als der Hort der papstlichen Unfehlbarkeit, und zugleich als der unumschränkteste Herr auf dem eigensten Gebiete der Religion, ja als Anhänger jener Umssturzmänner, welche die göttliche Einsetzung des Papstthums leug-

<sup>1)</sup> Franz Ehrle S. J., Die Spiritualen, ihr Berhälfnis zum Franeiseanerorden und zu den Fraticellen, im Archiv für Literatur- und Kirchengeschichte des Mittelalters 4 (1888) 109.

neten. "So waren zu Kaiser Ludwigs Zeit vermöge einer, man möchte sagen, weltgeschichtlichen Fronie die Rollen vertauscht, daß. der Raiser, im festen Glauben an die Lehren der zu ihm geflüchteten Spiritualen, als Vorkämpfer der päpstlichen Unfehlbarkeit auftrat, wohl ohne zu ahnen, daß er hiemit auch die von Innocenz dem III und IV und jüngst von Bonifaz VIII so nachdrücklich verfündigte Lehre von der Unterwerfung des Kaiserthums und aller weltlichen Macht unter das Gericht und die Herrschaft des Bapftthums beftätige, fich felber also eigentlich feinem Gegner auf Gnade und Ungnade ergebe und seine Bertheidiger Marfiglio und Occam Lügen strafe, mährend dagegen der Bapit [Johann XXII] in seiner Bulle die Lehre seines Borgangers Nikolaus III für keterisch erklärte . . Indem aber Ludwig als Raiser erklärte: Safob von Cahors [ber frühere Name Johanns XXII] fei als Frelehrer unfähig zur papstlichen Regierung, machte er, ber Laie, sich zum Richter über Glauben und Lehre . . Zudem hatte sein Anwalt, der kühne Marsiglio, in seinem Werke [defensor pacis] weit über die ganze, fast tausendjährige Entwicklung des firchlichen Syftems hinaus in die christliche Urzeit gegriffen und dem Bapftthum eigentlich alle Berechtigung abgesprochen'1), eine Auffaffung, die dem Stiftspropst selbst immer geläufiger wird. Doch auch die Pioniere des äußersten Fortschritts konnten den Untergang des Königs nicht verhüten; Ludwig trug das Verderben in sich selbst, die Angst vor dem Kirchenbanne. Wir sehen ihn gewaltig sich emporschwingen, in fühnen Sprüngen rasch zugreifen, aber die eine der feindlichen Mächte2) hat ihren Kampfgenoffen im eigenen Busen des Raisers. Er zittert im Innersten seiner Seele vor ihren geiftlichen Waffen . . Der Bann und die Furcht vor deffen Folgen im Jenseits ward ihm unerträglich'3). Die Niederlage des allzu weichen und allzu unbeständigen' Fürsten war somit besiegelt4).

Schriftsteller und Redner, welche in großartigen, weitausgreifenden Ueberblicken und durch überraschende, verblüffende Gesichtspunkte

<sup>1)</sup> Akademische Borträge 1, 129 f.
2) Der Redner meinte das Papstthum.

<sup>3)</sup> Atademische Vorträge 1, 120 130.

<sup>4)</sup> Ludwig der Bayer war ein Lieblingsgegenstand Döllingers. Auch Luise von Kobell musste sich darüber von ihm unterhalten lassen. Daß die Dame keinen Maßstab hatte zur Beurtheilung dessen, was sie dem Weister nachschrieb (Erinnerungen 90 f.), kann nicht befremden.

das große Publicum vielmehr in ihr Interesse zu ziehen als wahrhaft zu belehren und zu bisden suchen, pslegen den plattesten Regeln der Alugheit doch wenigstens in soweit zu entsprechen, daß sie dei Anführung bestimmter, an sich nicht gerade bedeutsamer Einzeldaten für die stichhaltigste Begründung sorgen. Die Genauigkeit im Kleinen empfiehlt ja die Aufsassung des großen Ganzen; andererseits ist die Prüfung von Berichten über eng abgegrenzte Borgänge unverhältnismäßig leichter als die Kritik allgemeiner vielsagender Sähe, muß daher für den Versasser ein Sporn zu peinlicher Forschung sein.

Döllinger hat sich nicht einmal nur über diese Rücksicht erhaben geglaubt. Für so manche kategorische Angabe, welche der gläubige Leser für die Frucht ausgiebigen Studiums halten mag, kann der Stiftspropst keinen anderen Beleg bieten als die Autorität seiner Unwiderleglichkeit. Wie es mit dieser bestellt ist, hat sich soeben an dem Beispiel des Janus und sonst wiederholt gezeigt.

Auch die Rede über Deutschlands Kampf mit dem Papftthum unter Raiser Ludwig dem Baber' gibt eine sehr ungunftige Vorstellung von Döllingers Zuverlässigkeit und Wahrheitsliebe wie in principiellen Fragen, so nicht minder im Gebrauch unzweideutiger Quellenterte über Dinge, an denen im Grunde nicht viel liegt und die erst durch die Umkehrung in ihr Gegentheil einige Bedeutung für den Zwed des Redners gewinnen. Döllinger vergleicht den Rampf, welchen Philipp der Schöne von Frankreich gegen das Papstthum führte, mit dem des banerischen Ludwig, und findet, daß wohl auch Philipp die Anklage auf Reperei gegen den Bapit erhob, daß er dabei aber viel vorsichtiger zu Werke gieng und die herrschenden Vorstellungen besser schonte. Er vermied es', erzählte der Redner in der akademischen Festsitzung, zeine beftimmte Frelehre dem Papft gur Laft gu legen; nur als geborener Vorkämpfer und Vertheidiger des Glaubens, fagte er und die Ständeversammlung mit ihm, verlange er, daß der Papst vor einer allgemeinen Kirchenversammlung, an die er hiemit appelliere, sich über seinen Glauben und seine Lehre verantworte'1).

Nur mit schweren Unrecht gegen die historische Treue konnte Döllinger diese Behauptung wagen und mit einer derartigen ,Bor-

<sup>1)</sup> Akademische Borträge 1, 136.

ficht' bes Monarchen an der Seine bessen vollständigen Sieg über bas Bapstthum erklären wollen 1).

Philipp der Schöne ließ im Jahre 1303 durch den Ritter Wilhelm Blasian neunundzwanzig Klagepunkte gegen Bonifaz VIII verlesen. Mit Uebergehung scandalöser Gemeinheiten, welche der allerchriftlichste König dem ehrwürdigen Prieftergreise Schuld gab und welche die gröbsten Frrthumer gegen das Sittengesetz enthalten, mogen aus der langen Reihe dieser Vorwürse einige namhaft gemacht werden: Bonifaz VIII glaubt nicht an die Unsterblichkeit der Seele, auch nicht an ein ewiges Leben; deshalb hält er es nicht für Sünde, den Leib durch Genüsse aller Art zu erfreuen und schämte sich nicht zu behaupten, er wolle lieber ein hund oder Csel als ein Franzose sein. Dies batte er unmöglich fagen können, wenn er glaubte, daß die Franzosen Seelen haben, die das ewige Leben erlangen können . . Er glaubt nicht an die Wandlung der Hostie; darum erweist er ihr nicht die gehörige Ehre, wenn sie erhoben wird, steht nicht auf und lässt seinen Sit schöner schmücken als den Altar . . Er hat öfter geäußert, um Frankreich zu demüthigen, würde er gern die ganze Welt und Kirche ins Verderven stürzen . . Er hat, um sein fluchwürdiges Undenken zu verewigen, silberne Bilber seiner eigenen Person in Kirchen aufstellen lassen und so die Leute zum Götzendienst gereizt. Er hat einen Privatdämon, deffen Rathschlägen er in allem folgt . . Er verhindert den Frieden unter den Christen und hat solchen, die Frieden schließen wollten, gesagt, dies dürfe nicht geschehen, selbst wenn der Sohn Gottes und der heilige Petrus kämen und es verlangten . . Er hat einem gefangenen Abeligen nicht gestattet, zu beichten, hält also das Bußsacrament nicht für nöthig . . Aus Hast gegen den Glauben hast er den König von Frankreich' uff.2). Döllinger aber weiß die Vorsicht zu rühmen, mit der Philipp IV in seinem Zwist mit Bonifaz VIII zu Werke gieng und die herrschenden Vorstellungen schonte. Philipp habe dem Papste nicht eine einzige bestimmte Frriehre zur Last gelegt, sondern nur verlangt, daß er sich vor einem allgemeinen Concil über seinen Glauben und seine Lehre verantworte.

1) Bgl. aaD. 134.

<sup>2)</sup> Hefele, Conciliengeschichte 6. Bb 2. Aufl. besorgt von Anövfler (1890) 356 f.

Eine unleugbare Entstellung seit beglaubigter Thatsachen ist auch in dem unmittelbar folgenden Bergleich zwischen Ludwig dem Bahern und Philipp von Frankreich ausgesprochen. Für Ludwigs Macht seien die Päpste zu Avignon unerreichbar gewesen, während der französische König Anhänger und Bundesgenossen gegen Bonisazin dessen nächster Nähe gezählt habe, unter den Cardinälen in der mächtigen Familie der Colonnas sammt ihrer Clientel und an den Sviritualen.

Daran schließt sich folgende Ausführung: "Sie, die Colonnas und ihre Helser, waren es, die das Attentat gegen den Papst zu Anagni vollbrachten. Nogarets Kolle dabei war so unbedeutend, daß der jetzt kund gewordene Bericht eines Augenzeugen nicht einmal seinen Namen nennt: sie beschränkt sich darauf, dem Papste die Borladung vor ein allgemeines Concil, im Namen seines Königs und Frankreichs, auzukündigen. Philipp und seine Käthe waren zu klug, eine That zu veranlassen, die ihnen nur Hass eintragen und keinen Nutzen bringen konnte<sup>11</sup>).

In diesen wenigen Sähen bedeutet nahezu jedes Wort eine Unrichtigkeit. Der "jetzt kundgewordene Bericht eines Augenzeugen" wurde das erste mal im Jahre 1865 gedruckt"), dann aufs neue im Jahre 1872³), und stammt von einem römischen Curtisanen. Es ist nun allerdings wahr, daß dieser Bericht den Namen Nogarets nicht ausdrücklich erwähnt, ganz gesehlt aber ist der Schluss: Also war die Rolle, welche dieser Elende bei der Schandthat spielte, undedeutend, — wie sich sogleich auf Grund anderer Quellen zeigen wird. Daß indes Philipp und seine Räthe "zu klug" gewesen sind, den Ungriff auf den Papst zu veranlassen, daß die "Colonna und ihre Helser es waren, die das Attentat zu Anagni volldrachten", mithin nicht vor allen der französsische König durch seine Werkzeuge, steht in directem Widerspruch mit der Erzählung eben jenes Gewährsmannes, auf den Döllinger selbst sich beruft. Sosort im Eingang des Berichtes, welchen der Curtisane

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 136.

<sup>2)</sup> Von Rileh, dem Herausgeber der Annalen König Eduards I in den Scriptores rerum Britannicarum medii aevi 28, 3.

<sup>\*)</sup> Bon Kervyn de Lettenhove in der Revue des questions historiques 11 (1872) 511 ff. und von F. Liebermann in MG SS. 28 (1888) 622 ff.; f. die genannte Revue 43 (1888) 557.

gibt, wird zweimal die Urheberschaft und die Betheiligung Philipps mit klaren Worten hervorgehoben 1).

Der Hauptscherge des allerchriftlichsten Königs aber war Nogaret, der schon im März des Jahres 1303 im französi= schen Staatsrath die Forderung gestellt hatte, der Berbrecher Bonifas muffe verhaftet werden2). Nogaret war es sodann, ben Philipp noch im Frühjahr 1303 nach Stalien schickte mit bem geheimen Auftrage, ben Bapit gefangen zu nehmen. Nogaret, der von seinem Könige mit reichen Geldmitteln und den weitgehendsten Vollmachten versehen war, warb in Toscana durch Bestechung zahlreiche Anhänger unter dem missvergnügten Abel; sein erster Gehilfe wurde Sciarra Colonna, Bruder der beiden renitenten Cardinale Beter und Jacob, welche Bonifaz VIII excommuniciert hatte. So reifte durch Nogarets Bühlerei im Laufe der Sommermonate eine schwarze Berschwörung heran. Am 8. September sollte die Bannbulle gegen Philipp veröffentlicht werden. Nogaret kam dem drohenden Schlage zuvor. In den frühesten Morgenstunden des 7. September drang er, die französische Kahne in der Hand, mit sechshundert Reitern und fünfzehnhundert Mann bewaffneten Fußvolkes in die Stadt Anagni ein, wo sich der Papst aufhielt. Der Ruf: "Es lebe der König von Frankreich und Colonna' weckte die Schläfer. Rogaret und Sciarra drangen bis in das Zimmer des wehrlosen Oberpriefters vor, der seinen Todseinden mit Standhaftigkeit begegnete. Der Colonnese war entschlossen den Papst auf der Stelle zu tödten. Aber Nogaret hatte andere Beifung; Bonifaz follte lebendig nach Frankreich geschafft werden. Noch verhandelten die Verräther, was mit dem Schlachtopfer zu thun sei, da erhoben sich am

2) Dupuy, Actes et preuves S. 58, bei hefele-Knöpfler. Conciliengeschichte 6, 3616.

<sup>1)</sup> Adveniente die sabbati, videlicet vigilia Nativitatis Beate Marie Virginis [1303], ecce quod in aurora venit subito et inopinate magnus exercitus hominum armatorum ex parte regis Francie et etiam ex parte duorum cardinalium Columpnensium dampnatorum. Compertum fuit, quod Schaira [Sciarra Colonna], frater Columpnensium cardinalium dampnatorum, venerat ad villam cum magna potentia sibi acquisita per regem Francie, ut caperet Papam et ipsum morti traderet. Revue des questions historiques 11, 511. Bgl. S. 516: Interim vero tractabatur per Schairam et suos, quomodo vellent ipsum Papam morti tradere vel ipsum vivum ad regem Francie mittere.

9. September die Bürger von Anagni gegen das meuterische Gefindel. "Es lebe der Papit, Tod den Fremden" erscholl es in den Straßen der Stadt. Die Rotte wurde verjagt; Nogaret kannte man nicht, er kam mit einer Bunde davon. Der Papit war befreit.)

Und nun wolle der Leser sich an die oben<sup>2</sup>) angeführten Worte erinnern, mit denen der akademische Festredner am 28. Juli 1875 die Rolle Nogarets bei dem Attentat von Anagni gezeichnet hat. Warum hat doch Döllinger all diese Unrichtigkeiten mehr als zehn Jahre später in seinen "Akademischen Vorträgen" veröffentlicht, oder doch veröffentlicht ohne jede Correctur? Welches Recht hat man, diese Vorträge als classische Meisterwerke und Kabinetstücke") anzupreisen? Die schöne sprachliche Form und das außegedehnte Wissen des Redners genügen dafür noch nicht.

Einige Tage vor der Rede über Ludwig den Bayern hatte Döllinger in einem Briese an seinen früheren Verleger mit Phrasen gespielt, welche fast noch peinlicher berühren, als die falschen und gehässigigen Aussührungen der akademischen Leistung. "Wie ist doch alles", schrieb er am 13. Juli 1875 an Manz, "so ganz anders gekommen, als wir in den dreißiger und vierziger Jahren hofften und erwarteten? Ich wenigstens muß mir sagen, daß ich an mir ein recht eclatantes Beispiel von menschlicher Kurzsichtigkeit erlebt habe. Das habe ich doch in dieser Schule getäuschter Hofftnungen gelernt, mich in Demuth zu bescheiden und nicht mehr in das Gesheimnis der göttlichen Kathschlüsse eindringen zu wollen".

¹) Bgl. die gleichzeitige Biographie Bonifaz' VIII, die Döllinger im Jahre 1878 sicher bekannt war (f. Akademische Borträge 3, 224) und später von ihm herausgegeben wurde in den "Beiträgen zur postitischen, kirchlichen und Cultur-Geschichte der sechs letzten Jahrhunderte" 3 (1882) 347 ff., und das erst im Jahre 1888 von Digard publicierte Zeugnis einer H. der Stadtbibliothek zu Grenoble, in der Revue des questions historiques 43 (1888) 559 f. Diesen letzten Bericht und den des römischen Curtisanen hat Knöpfler zu einer einheitlichen Darstellung verarbeitet in Historische politische Blätter 1888 II 1 ff.

<sup>2)</sup> S. 311.

<sup>3)</sup> Deutscher Mertur 1891, 260.

<sup>4)</sup> S. den Anhang dieses Buches.

#### Rede über Vonifaz VIII.

Im Jahre 1878 am 5. Januar hielt Döllinger in der historischen Classe der Atademie einen Bortrag über "Die Gefangennehmung und den Tod des Papstes Bonifaz VIII").

Der Stiftspropft mochte fich inzwischen überzeugt haben, daß seine frühere Auffassung die Wahrheit doch allzu schroff verletze. Nogaret kommt im Jahre 1878 öfter zu Wort. Indes man würde sich täuschen, wollte man glauben, daß Döllinger die Ansicht, welche er in der Rede über Ludwig den Bahern vorgetragen, opfern wollte. Im Gegentheil, er stellt sie auch jetzt als berechtigt bin wenn er fagt: "In dem sonft beften und vollständigften Berichte, bem von Cesena<sup>2</sup>), wird Rogaret nicht einmal genannt', was am allerwenigsten einen Mann wie Döllinger beirren sollte, der boch die Schwächen mittelalterlicher Berichterstatter sehr gut kannte 3). Alles geschieht durch Sciarra, Abenulf und Supino, wie benn auch in Italien fast durchaus das Begebnis als die That der Colonnas und ihrer Freunde, welche der König dabei mit Rath und Geld unterstützt habe, aufgefast wird; - in den Chronifen nämlich', setzt der Redner berichtigend bei, "während der große italienische Dichter jener Zeit4) auch hier seinen eigenen Weg geht und bekanntlich den König Philipp, den neuen grausamen Vilatus, und nur ihn für alles verantwortlich macht, ohne der Colonnas oder überhaupt der Theilnahme so vieler mitschuldigen Staliener und päpstlicher Basallen auch nur zu gedenken'5). Und Dante hatte guten Grund dazu.

Fährt doch Döllinger selbst, und unmittelbar nach jenem Bersuch, seinen eigenen früheren Frrthum plausibel zu machen, fort

<sup>1)</sup> Akademische Borträge 3, 223 ff.

<sup>2)</sup> Es ist berselbe, welcher ob. S.  $313^3$  erwähnt wurde. Die Beshauptung, daß der Versasser, ein päpstlicher Curtisane, aus Cesena war, beruht höchst wahrscheinlich auf einem Frethum; Revue des questions historiques 11 (1872) 519 und 43 (1888) 558¹. Damit dürste auch die Schwierigkeit Lossens in Döllingers Akademischen Vorträgen 3,  $224^2$  gelöst sein. Nach Liebermann MG SS. 28, 625 Anm. o hat die Historia Wuseums curces.

<sup>3)</sup> Vgl. Akademische Vorträge 3, 244.

<sup>4)</sup> Dante, Purg. 20, 85 ff.

<sup>5)</sup> Akademische Vorträge 3, 230.

mit den Worten: "Nogarets Plan und Auftrag war, sich der Person des Papstes zu bemächtigen und ihn nach Lyon zu bringen, wo er bis zur Versammlung des begehrten Concils in Haft gehalten werden sollte".

Die naturgemäße Folge dieser Unsicherheit, dieses unverkennbaren Strebens, der Ehrlichkeit doch nicht gar zu sern zu stehen und tropdem das einmal ausgesprochene schiese Urtheil nach Möglichfeit zu stügen — die nothwendige Folge davon ist ein hoher Grad von principieller Unklarheit in der Rede des Jahres 1878 über die Gesangennehmung Bonisaz' VIII, eine Unklarheit, welche noch gesteigert wird durch eine überaus tendenziöse und widerspruchsvolle Quellenkritik, wie sie Döllinger beispielsweise an den Schupsschriften übt, welche Nogaret nach dem Tode Bonisaz' VIII absgesast hat.

Der Redner nennt sie "natürlich ganz apologetisch, aber doch in allen Hauptpunkten treu und wahrheitsgemäß. Dies war für Nogaret', so lautet die sonderbare Begründung, "schon darum unvermeidlich, weil damals am päpstlichen Hofe noch mehrere Zeugen sich befanden, welche die Sache mit erlebt hatten, und weil ihm daran liegen mußte, die Wirkung seiner Schutzschriften nicht durch Unwahrheiten, die man ihm hätte nachweisen können, zu entkräften'.).

In dieser Weise führte der Stiftspropst die Apologie eines Mannes, dessen Selbstwertheidigung man mit vollem Recht lügnerisch<sup>2</sup>) genannt hat, jenes Mannes, von dem schließlich doch Döllinger selbst bekennen musste, daß er den "Plan mit der Person des Papstes verschwiegen und sich dargestellt habe als den Boten des Königs, dessen Aufgabe nur gewesen sei, dem Papste die

<sup>1)</sup> AaD. 223. Die Schwäche dieser Beweissührung wird jedem einsleuchten, der sie auf Döllinger und seine akademischen Keden anwendet in folgender Form: Döllingers Darstellungen 3B. von dem Fallibilismus der Bäpste, von Ludwig dem Bayern, Philipp dem Schönen, Nogaret usse, entsprechen allerdings ganz der einseitigen Geistesrichtung des Redners, sind natürlich ganz apologetisch, aber doch in allen Hauptpunkten treu und wahrheitsgemäß. Denn dies ist schon darum unvermeidlich, weil dem Stiftspropst daran liegen musste, die Wirkung seiner akademischen Keden nicht durch Unwahrheiten, die man ihm hätte nachweisen können, zu entstäften. — Freisich musste ihm daran liegen, aber er hätte ja ohne Unwahrheiten seinen Zweck nicht erreicht.

<sup>2)</sup> Hefele-Anöpfler, Conciliengeschichte 6, 361.

Hauptanklage und die Nothwendigkeit kundzugeben, sich deshalb vor einem Concil zu verantworten I); jenes Mannes, der in seiner Heuchelei wiederholt betonte — und Döllinger spricht es ihm scheindar wenigstens allen Ernstes nach — daß der schändliche Ueberfall "ein Glaubensact war, eine That der Noth, nicht blos zum Schutze Frankreichs und des Königs, sondern auch zur Kettung der von Bonisaz mit Verderben bedrohten Kirche<sup>(2)</sup>; jenes Mannes, welcher später behauptete, er sei nach Italien gegangen, um dem Papste die Beschlüsse der Pariser Versammlung vom 13. Juni 1303 zu überbringen, während er doch schon zwei Monate vor Abhaltung jener Versammlung Frankreich verlässen und in Italien nichts angelegentlicheres zu thun hatte, als Anhänger zu gewinnen für das Complot<sup>3</sup>).

Ist aber der Bericht Nogarets über den Zweck des Attentates, über die Borbereitung des Attentates, über die ganz wesentliche Bedeutung seiner eigenen Person dei Aussührung des Streiches unwahr und lügnerisch, so kann man doch unmöglich diese Darstellung ,in allen Hauptpunkten treu und wahrheitsgemäß' nennen, oder — man würde auf den Ruhm verzichten müssen, den "Wahreheitsssinn dis zur Aunst, den Cultus dieser Göttin dis zur zartesten Gewissenhaftigkeit ausgedildet' zu haben4), man müste sich im günstigsten Falle ,trop aller Begierde und Anstrengung' damit bes gnügen, die "Wolke zu umarmen statt der Göttin'5).

# Neber die vaticanischen Decrete.

Zu Anfang des Jahres 1871 hatte Döllinger als Recensent einer Broschüre Schultes die Staatsgefährlichkeit der Infallibilität nachdrücklich betont; es sollten die Regierungen gegen das neue Dogma in Harnisch gebracht werden. Der Stiftspropst schrieb damals begreiflicherweise anonhm, und die von ihm angepriesene

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 3, 231.

<sup>2)</sup> AaD. 226.

<sup>3)</sup> Hefele=Anöpfler aad.

<sup>4)</sup> Aus der Rede vom 25. Juli 1873, in Akademische Vorsträge 2, 327.

<sup>5)</sup> Aus der Rede vom 30. März 1864, aaD. 208.

Arbeit Schultes war als ein Ableger des Janus in einem gewissen Sinne sein Werk!).

Achnlich wie mit der Recension über Schulte verhält es sich mit den zwei Artikeln: "Die vaticanischen Decrete". Sie erschienen 1876 im Deutschen Merkur") mit dem Namen des Versassen und waren zunächst eine Empfehlung der Flugschrift, welche Gladstone unter dem Einfluss des Münchener Freundes im Jahre 1874 der Deffentlichkeit übergeben hatte"). Man hat diese Leistung des einstens als kryptokatholisch gestenden Expremiers ein Pamphlet genannt, durch welches der gestürzte Diplomat einen Culturkamps in England einseiten, seine sinkende Popularität auffrischen und selbst auf Kosten der wichtigsten Interessen des Landes die frühere Machtstellung wieder gewinnen wollte"). Danach trat Gladstone mit seiner Schrift ein sür die Interessen persönlichen Ehrgeizes, zugleich aber trat er ein für die Interessen Döllingers, dem alles daran lag, die Ideen, welche ihn beherrschten, in möglichst weiten Kreisen zur Geltung zu bringen.

Für eine deutsche Uebersetzung der Invective ward bald geforgt; die Bemerkungen des Stiftspropstes im Deutschen Merkur follten dem literarischen Unternehmen des Staatsmannes eine gewiffe Abrundung und den gehofften Erfolg verschaffen. "Gladstones Flugschrift führt aus', so beginnt der erste Artikel Dollingers, was jedem Kenner der Geschichte und der inneren Zustände in der römisch-katholischen Kirche eine unbestreitbare Wahrheit ist, daß nämlich volle bürgerliche Treue gegen den Monarchen und die Landesgesetze mit der ernstlichen Annahme der vaticanischen Decrete von 1870 schlechthin unvereinbar ist'. Diese vaticanischen Decrete von 1870 sollte der große Kenner der Geschichte und der inneren Zustände in der römisch-katholischen Kirche, Döllinger, doch wohl gründlich studiert haben; galt ja der dritte Theil seines Lebens dem Kampfe gegen eben diefe Decrete. Indes wie so oft bei anderen Gelegenheiten verleugnet er auch hier keineswegs die auffallendste Unwissenheit und die traurigste Beeinflussung durch

<sup>1)</sup> Bgl. oben S. 153 f.

<sup>2)</sup> Nr. 8 und 9, abgedruckt in Rleinere Schriften 441 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. Bellesheim, Henry Edward Manning 77 82 f.

<sup>4)</sup> Bgl. Periodische Blätter 1874, 568 ff. Hiftorische polistische Blätter 1875 I 140 ff. Stimmen aus Maria-Laach 1875 I 291 ff.

eine Literatur, welche ber katholischen Kirche unendlich fern steht und von ihr keine Ahnung hat. Was versteht Döllinger im Deutsichen Merkur unter einer unsehlbaren Kathedralentscheidung? — Antwort: Alles, was irgend einer der 257 Päpste in Sachen des Glaubens und der Moral behauptet und gelehrt hat, ist, sobald er als allgemeiner Lehrer, d. h. ex cathedra, gesprochen hat und es nicht eine ihm zufällig oder unüberlegt entfallene Aeußerung ist, irrthumsfrei und folglich auch heute noch und in alle Zukunft für jeden Christen verbindlich.

Das will heißen: Sede nicht zufällig oder unüberlegt entfallene Aeukerung eines Papstes ist unfehlbar gewiss, ist für die Christenheit verbindlich, weil sie ein Spruch ex cathedra ist. Es war dem Artikelschreiber ein Bedürfnis, diese durchaus falsche und untheologische Begriffsbestimmung voranzustellen und den Leser in die Frre zu führen, da ohne sie die folgenden Auseinandersetzungen unverständlich wären. "Die ganze Kirche", lehrt Döllinger, "besteht aus einem Herrscher und 180 Millionen Knechten, deren erste Pflicht blinder Gehorsam ist und die ein einziger Act beharrlichen Ungehorsams gegen einen papstlichen Befehl ober der Ablehnung einer päpstlichen Lehre der ewigen Verderbnis überliefert'. Diese seine volle Kraft und Bedeutung erhält der neue Glaubensartikel nach Döllinger erft ,durch einen anderen, gleichfalls am 18. Juli 1870 verkündeten. In diesem werden über den Umfang und die Beschaffenheit der päpstlichen Gewalt Behauptungen aufgestellt und zu Glaubensartikeln gestempelt, wie man sie bis dahin nur in den Schriften der römischen Schmeichler, theils Theologen, theils Juristen, zu finden gewohnt war. Der Bapst besitzt eine schrankenlose, direct und unmittelbar über jedes getaufte Menschenkind, vom Monarchen bis zum Bettler herab sich erstreckende Macht und Herrschaft, und jeder ift im ganzen Umfange des religiösen Lebens, ber Pflicht und Sitte zum unbedingten Gehorsam gegen seine Gebote und Berbote verbunden. Diese seine Gewalt ist zugleich eine epissopale, das heißt: Der Papst hat in jeder Diocese und über alle darin befindlichen Getauften, auch alle die Befugnisse, welche der Bischof hat, und kann also, so oft es ihm beliebt, in den Wirtungetreis des Bischofs eingreifen, seinen Anordnungen vorgreifen oder sie umstoßen. Und in dem Gebrauch dieser seiner Machtfülle — eine größere foll sich gar nicht denken lassen (er hat

totam plenitudinem) — sei er keinem irdischen Wesen, auch nicht der ganzen auf einem Concil repräsentierten Kirche verantwortlich'.

Dieser papistische Stolz ist aber nach Döllinger bereits durch Gregor I als teuflisch verurtheilt worden. Das Bapstthum hat die Bahn dieses erhabenen Kirchenfürsten verlassen, die Kirche hat aufgehört. Es verschlägt wenig, daß damit die Grundlehren des Chriftenthums fallen, daß das Wort des Herrn Lügen gestraft wird. Es fteht nun einmal fest, daß ,jener "allgemeine Epistopat", welchen der größte der Bäpfte zwölfhundert Jahre früher als eine satanische Ueberhebung mit Abscheu von sich gewiesen hatte. in durren Worten, ohne jede verhüllende Wendung jum Grundfat der firchlichen Verfassung gemacht und der alte Bau zerftort ift'1). Der alte Bau - als hatten jemals die Bischöfe rechtlich eine unumschränkte Stellung in ihren Diöcesen beseffen. Die Päpste haben allzeit ihre Macht zu binden und zu lösen auch den Bischöfen gegenüber ohne verhüllende Wendung' geübt; ihre Jurisdiction über die ganze Kirche datiert nicht erst seit dem Jahre 1870.

Der Vergleich Döllingers zwischen den vaticanischen Decreten und der anmaßenden Titulatur Johannes des Fasters von Constantinopel, welcher der erste war, der sich "ökumenischer Patriarch" nannte, trifft also keineswegs das rechte2). Papste und Bischöfe waren sich bessen in längst vergangenen Jahrhunderten sehr klar bewufst und haben ihrer mit der Lehre des letzten Concils genau sich beckenden Auffassung unter anderem badurch Zeugnis gegeben, daß in firchlichen Actenstücken der Papst zwar als "Knecht der Anechte Gottes', aber zugleich als Bischof der katholischen Rirche' erscheint, mahrend sich die übrigen Oberhirten ausdrücklich als Bischöfe einzelner Theilfirchen ihrem gemeinsamen Haupte anschließen und unterordnen3).

Der vorvaticanische ,alte Bau' ist mithin eine Fiction. Döllinger sett die Fiction fort mit der Frage, wie es doch möglich

<sup>1)</sup> Rleinere Schriften 441 f.

<sup>2)</sup> Bal. Döllinger, Lehrbuch der Kirchengeschichte 12 (1843) 207

und Hergenröther, Photius 1, 178 ff.
3) 3B. in der Bulle Honorius' II vom Jahre 1125, bei J. von Pflugk - Harttung, Acta Pontificum Romanorum inedita II (1884) Nr. 295. Gregors VII vom Jahre 1077, ebd. Nr. 166 und oft.

war, daß Rom die Zerstörung jenes alten Baues wagen durfte, und daß sich der gesammte katholische Spiskopat die Vergewaltigungen des vaticanischen Concils bieten ließ.

Es handelt sich um die Lösung einer Schwierigkeit, welche die Phantasie des gelehrten Stistspropstes geschaffen hat; Döllinger verkennt ihre Bedeutung nicht. "Bedeukt man", schreibt er, 'daß seit dreihundert Jahren ein allgemeines Concil stets als die unwahrscheinlichste aller Eventualitäten galt, daß seit 1564 von keinem einzigen Papste auch nur der Wunsch oder die Absicht, ein Concil zu berusen, versautet hat, daß schon das bloße Verlangen nach einem Concil in Rom als etwas höchst Anstößiges und als Beleidigung der päpstlichen Majestät angesehen wurde<sup>1</sup>), so drängen sich die Fragen auf: Wie ist denn diese plöpsliche Umwandlung der Ansichten in der Curie zu erklären? Wie ist es gekommen, daß, was man bisher als eine im besten Falle höchst bedenkliche, lästige und gesahrdrohende Sache gesürchtet hatte, nun seiner Schrecken entkleidet so wünschenswert erschien?"

Das Geheimnis hellt sich auf, wenn man mit dem Artikelsschreiber im Deutschen Merkur erwägt, daß das vaticanische Concil auf mannigsache Weise vorbereitet worden war, so gut und klug vorbereitet, daß das Unternehmen scheindar vollständig glückte. Viele Tausende von Händen, bischösliche, priesterliche, theilweise auch Laienhände hatten an der Vorbereitung mitgearbeitet, ohne das Ziel, welches erreicht werden sollte, zu kennen. Doch das Beste hat dabei der Fesuitenorden gethan, getragen von der Hoffnung, daß ihm auch die Ernte von der Aussaat zusallen werde".

Nach Döllinger begannen die Fesuiten jene Wirksamkeit, welche den Erfolg des Concils gesichert hat, im Jahre 1849 durch ihren "Bund" mit Pius IX und durch die Gründung der Zeitschrift Civiltà cattolica, mit der jener Bund besiegelt wurde<sup>3</sup>). Sofort ward "Hand angelegt, um aus den Seminarien und theologischen Schulen die alten Lehrbücher, aus den Volksschulen die alten Kastechismen zu verdrängen und durch neue von Fesuiten oder im jesuitischen Geiste versasse zu ersetzen, wobei nur die Namen Personschulen

<sup>1)</sup> Das gilt nur von Revolutionsspinoben, wie sie in Constanz und Basel getagt haben, und von Concilien, welche durch staatliche Bevormundung in ihrer Freiheit geschädigt wurden. Die Behauptung Döllingers verallgemeinert und ist ungeschichtlich.

<sup>2)</sup> Kleinere Schriften 445. 3) AaD. 582.

rone, Liguori, Gury, Deharbe genannt werden dürfen. Im Laufe von zwanzig Jahren ist dies in Italien, Frankreich, Irland, England, Deutschland und weiterhin mit einem Erfolge geschehen, der wohl die Erwartungen der treibenden Mächte selbst übertroffen hat.

Was thaten die Regierungen, was die Bischöfe, die berusenen Hüter der geoffenbarten Wahrheit, während der katholische Glaube in ihren Diöcesen von jenen gewaltthätigen Ordensleuten untergraben wurde? "Man begegnet dabei", meldet Döllinger, "was die Bischöse und den niederen Klerus angeht, gedankenloser Passivität, bei den Kegierungen gänzlicher Indisferenz und Sorgslosseit. Ein solcher Erfolg berechtigte zu den kühnsten Hoffsnungen bezüglich des Concils, man durste erwarten, daß man bei gehöriger Unwendung der in Trient schon erprobten päpstlichen Maschinerie an den Bischösen willsährige Werkzeuge sinden, und daß das kleine Häuslein altgläubiger Prälaten leicht und rasch von der immensen Majorität der unbedingt ergebenen erdrückt werden würde. ").

Was aber that Döllinger, der damals noch bei den meisten als echt katholischer Kirchenhistoriker hoch geseiert war, — was that er, als er die Kirche von den Jesuiten geschändet und die Resigion verfälscht sah? Er schrieb als ungeahnter Anonymus wüthende Artikel für die Allgemeine Zeitung und für die Neue Freie Presse"; es waren Kundgebungen eines Mannes, dem der kirchliche Sinn immer mehr abhanden kam, der bei aller Borsicht auch in Privatgesprächen und auf der Katheder seinen häretischen Standpunkt nicht ganz zu verheimsichen wusste"). So bethätigte der Stistspropst seinen Eiser sür den alten Versassungsbau der Kirche.

Freisich umsonst. Denn "neben den mehr im Stillen betriebenen Vorbereitungen [ber Jesuiten] wurden auch geräuschvolle Kundgebungen, große kirchliche Demonstrationen und Festdarstellungen veranstaltet, welche dadurch dem Concil vorarbeiteten und ihm die Wege bahnten, daß die Vischöfe sich in demüthigen Versscherungen devoter Unterwerfung ergossen und im voraus sich Landen".

<sup>1)</sup> AaD. 446 f.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 32 ff.

<sup>3)</sup> Bgl. ob. S. 12 362.

Dazu gehörte die "Proclamation des neuen Dogmas der unbefleckten Empfängnis. Sie wurde zwar in Gegenwart vieler nach Rom gerusener Bischöse vollbracht, aber man trug Sorge, daß diese Dogmatisierung durchaus als der Act des autokratisch entscheidenden Papstes sich darztellte"), und die Bischöse troß ihrer großen Zahl nicht etwa als ein auch nur zustimmendes Concil erschienen"). Noch zweimal, bei einer großen Heiligsprechung<sup>3</sup>) und bei einer neu ersonnenen Festseier, dem sogenannten Centenarium Betri<sup>4</sup>), hatte man Scharen von Bischösen zusammengerusen . Das Petrussest schloss mit der beisälligst ausgenommenen und als eine der päpstlichen Unsehlbarkeit bereits gezollte Huldigung verstandenen Erklärung der Bischöse: "Wir alle glauben und sehren, wie Du glaubst und lehrst"<sup>15</sup>).

Es war wohl nicht ganz klug, an diese der päpstlichen Unsehlbarkeit gezollte Huldigung des Jahres 1867 zu erinnern. Denkt doch mancher Leser dabei unwillkürlich an eine andere "geräuschvolle Kundgebung", welche nicht dem neunzehnten Jahrhundert, sondern dem christlichen Alterthum angehört, an den Kuf, in welchen die Bischöfe des vierten allgemeinen Concils zu Chalcedon am 10. October 451 nach Berlesung des dogmatischen Schreibens Papst Levs I an Bischof Flavian von Constantinopel ausbrachen: "Wir alle glauben so, die Orthodogen glauben so. Anathema dem, der anders glaubt. Petrus hat durch Lev so gesprochen.").

Die Dogmatisierung der unbesteckten Empfängnis 1854, die Kanonisation der japanesischen Marthrer 1862 und das Centenarium Petri 1867 galten dem Stiftspropst als ebensoviele glückliche Theaterübungen, welche das Schauspiel von 1870 vorbereiteten: "Dem Concil waren wie einer dramatischen Aufführung

<sup>1)</sup> Wie Döllinger im Jahre 1863 darüber bachte, f. ob. S. 2731.

<sup>2)</sup> Dieser Vorgang im Jahre 1854 ist mithin weit scandalöser alsdie zio gut und klug vorbereitete Intrigue das Vaticanums. Denn damals stellte der Papst vollkommen eigenmächtig ein neues Dogma als unsehlbar gewijs auf; im Jahre 1870 aber ließ er sich durch ein zahlreich besuchtes Concil das Borrecht zusprechen, daß seine Dogmen wirklich unsehlbar gewijs seien. Und bei alledem hat Döllinger an das neue Dogma des Jahres 1854 lange Zeit geglaubt.

<sup>3)</sup> Bei der Kanonisation der japanesischen Martyrer 1862.

<sup>4) 1867</sup> Juni 29.

<sup>5)</sup> Kleinere Schriften 447.

<sup>6)</sup> Mansi, Conc. coll. 6, 971; Harduin, Acta concil. 2, 306.

drei Proben vorangegangen, die so befriedigend ausstielen, daß man mit völliger Sicherheit das Drama felbst den Augen der Welt porführen zu können glaubte 1). Dazu kamen ber Syllabus mit der Encyclica des Jahres 18642), der Protest Pius' IX gegen die Verletzung des öfterreichischen Concordates3), bie im Sabre zuvor, 1867, erfolgte Heiligsprechung von Anguisitoren, welche beim Geschäfte der Keberverbrennung erschlagen worden waren, wie Beter Arbues4) und die Inquisitoren von Avignonets, die zur nämlichen Zeit und in gleicher Absicht ausgesprochene Kanonisation des Erzbischofs Fosaphat Kuncewicz, den die von ihm gepeinigten und ihrer Kirchen beraubten Griechen erschlagen hatten, endlich die auf plötslichen und unerwarteten römischen Befehl abgehaltenen Provincialconcilien in Köln und Prag 1860, in Kalocja 18635), in Utrecht 1865, in Baltimore 1866, deren Broducte nach Rom geschickt wurden, von dort revidiert und corrigiert zurückfamen. und nun zeigte es sich, daß es Compendien der Dogmatik waren. gang evenso, wie sie in hundert Schulbüchern sich finden; oft hatte man nur die Tridentinischen Decrete und dergleichen abgeschrieben'. Mit vollständiger Verkennung des Zweckes eines Provincialconcils schloss Döllinger seine Artikel im Deutschen Merkur also: "Die Welt verwunderte fich, daß man zu einem so einfachen Geschäfte,

<sup>1)</sup> Rleinere Schriften 447 f.

<sup>2)</sup> Bgl. "Die Enchelica Papst Pius" IX vom 8. December 1864". Stimmen aus Maria-Laach. 12 Hefte. Freiburg i. B. 1865 bis 1869.

<sup>3)</sup> Bgl. Kleinere Schriften 438 f., serner "Studien über das österreichische Concordat vom 18. August 1855" (mit dem Urtexte und der Uebersetzung des Actenstücks), Wien 1856. Das österreichische Staatsgrundsceset vom 21. December 1867 und die sogenannten österreichischen Maisceset von 1868 stehen im 26. Band der "Taschenausgabe der österreichischen Geset, Wien 1887, S. 1 ff., der Protest des Papstes in den Acta ex iis decerpta, quae apud sanctam sedem geruntur, vol. IV (Romae 1868) 10 ss. Diese Allocution ist nicht vom 22. Juli, wie Kleinere Schriften 448 zu lesen ist, sondern vom 22. Juni. Ueber den Kampf um das Concordat s. Wolfsgruber O. S. B., Joseph Othmar Cardinal Kauscher, Fürsterzbischof von Wien. Sein Leben und Wirken. (Freiburg i. B. 1888.) S. 178 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. ob. S. 47 f. 2562.

<sup>5)</sup> Nicht 1860, wie Aleinere Schriften 449 steht. Die von Dölslinger verhöhnten "Broducte" der genannten Synoden s. Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Coll. Lac. 3 und 5.

das dem nächstbesten Seminarlehrer oder Jesuiten überlassen werden konnte, den zeitraubenden und kostspieligen Apparat einer Provincialsynode nöthig erachtet hatte. Doch das Käthsel löste sich bald, als, wie die Jesuiten sosort triumphierend hervorhoben, alle in wunderbarer Harmonie die dogmatische Unsehlbarkeit des Papsteslehrten".

Mit diesen Sätzen der äußersten Willfür glaubte der gelehrte Prosessor den Ersolg des vaticanischen Concils erklärt und auf historischer Grundlage den Nachweis geführt zu haben, wie eskam, daß nach zwanzigjährigem frevelhaften Bemühen endlich an 18. Juli 1870 die von Christus dem Herrn geschaffene, nachseiner Absicht unverwüstliche Versassung der Kirche zerstört, undein schrankenloser Despotismus zur Grundlage der Neuvrdnung gemacht wurde. Es scheint, daß Döllinger gar keinen Grund hatte, Gott täglich dasür zu danken, daß er, wie er im Jahre 1874 an Michelis schrieb, jetzt vollkommen wahrhaft sein, der gegenwärtigen Wirklickeit sowohl als der kirchlichen Vergangenheit ins Untlizzichauen und die eine an der anderen messen könne.

### Die Rede auf Sino Capponi.

Wie Döllinger in einer sehr belehrenden Einzelfrage Gegenwart und Vergangenheit betrachtete, und wie er die eine an der anderen maß, davon zeugt die Gedächtnisrede<sup>2</sup>) auf Gino Capponi, den Versasser einer Geschichte von Florenz, † 1876.

Capponi war dem Stiftspropst bei aller Verehrung, die er dem geistreichen altliberalen Italiener zollte, in der römischen Frage offenbar allzu päpstlich. Hatte er doch sichon vor langer Zeit in einem Aussehen erregenden Journal-Artisel das Thema ausgeführt, daß Kom noch mehr des Papstes als der Papst Komsbedürse<sup>43</sup>).

2) Gehalten in der öffentlichen Sitzung der Münchener Akademie am

28. Märg 1876, Atademische Bortrage 2, 241 ff.

<sup>1)</sup> Lgl. ob. S. 259.

<sup>3)</sup> AaD. 251. Ueber die Stellung Capponis zu dem Dogma von der päpstlichen Unsehlbarkeit scheint Böllinger nur untlare Vorstellungen geshabt zu haben. Der dem Florentiner innig befreundete Alfred von Reumont wusste mehr zu berichten. Reumont beleuchtet Capponis

Dieser Auffassung gegenüber gab Döllinger solgende Rechtfertigung der Schandpolitik Cavours: "Seit dem Jahre 1860 war in Italien der Ruf und das Berlangen nach Kom immer mächtiger geworden, man empfand die Schmach eines französischen Heerlagers im Mittelpunkt der Halbinsel, die Gefahr der von dort angezettelten Umsturzpläne, die endlich der erste Staatsmann der Nation, der Gründer des Einheitsstaates, Graf Cavour, selbst das Banner entsaltete, auf welchem stand: "Kom die Hauptstadt Italiens!" — d. h. der Kaub des Kirchenstaates ist ein Act der Nothwehr, des Kampses ums Dasein. "Als Preis dasür dot Cavour dem Klerus das Losungswort, das nun ausgegeben und, zugleich mit dem Kuse: Roma o morte, tausendstimmig wiederholt wurde: "Freie Kirche im sreien Staat".

immerhin gläubige Gefinnung, sein Urtheil über den nachvaticanischen Döllinger und über die Jesuiten in folgenden Worten: "Die infolge des Baticanum in Deutschland ausgebrochene Bewegung ließ ihn nicht ohne Beforgnis. Er gieng in der Infallibilitätsfrage mit der Tradition des europäischen Südens, mochte er auch hinsichtlich der Opportunität der Unregung der conciliaren Entscheidung und der ganzen damit zusammenhängenden Richtung ernste Zweifel begen. Immer mehr aber fand er sich in der Ansicht bestärkt, daß gedachte Bewegung innerhalb engerer Kreise verlaufen werde, während er in der Anlehnung der Opposition an die weltliche Macht ein Merkmal ihrer inneren Schwäche erkannte. Die hohe Meinung, die er stets von Döllinger gehegt und offen ausgesprochen hat, ließ ihn doch das Unhaltbare seiner Stellung nicht verkennen, noch über die Zweifel an Richtigkeit und Ausführbarkeit seines kirchlichen Brogramms sich hinwegsetzen. Die namentlich im Sommer 1874 angekündigte Tendenz der Annäherung an die orientalische Kirche [f. oben S. 262 ff.] flößte ihm kein Vertrauen ein. "Das ist nichts Neues", schrieb er, "und ich erinnere mich, daß auch Baader in München dahin neigte si. oben S. 173]. Aber schon in dem Verhältnis, in welches die Neuerung eventuell zu Russland gerathen wurde, birgt sich ein gefährliches Dilemma. Entweder wird die neue Schule immer nur Schule bleiben, oder aber die bon ihr auf das Bolksbewustfein ausgeübte Wirkung wird zu beffen Schwächung beitragen. Je mehr die Opposition ihr Feld zu erweitern sucht, um jo mehr bedroht uns andererseits enge Begrenzung. Die Jesuiten, die an politischen Ideen keinen Mangel, im Gegentheil Ueberfluß haben, haben meiner Ansicht nach gang richtig berechnet, daß es, diesem Streben ihrer Bidersacher gegenüber, sich möglichst zusammenzufassen und zusammenzuhalten gilt, worin ich ben hauptgrund neuerer Vorgange zu erkennen glaube. Politisch haben sie vielleicht recht, im Religiösen möge Gott uns beifteben - und Er wird es"'. Bei Reumont, Gino Capponi. Gin Zeit- und Lebensbild, Gotha 1880, S. 406 f. Bgl. Beilage gur Allgemeinen Reitung 1876 Februar 9 S. 589.

Cavours Hendelei, welche in diesen Worten liegt, deutet der akademische Redner so, daß der Minister Victor Emmanuels noch mit dem Glorienschein eines kirchlichen Respondators davon kommt. "Eine Kirche", sährt Döllinger sort, "welche, wie die römische, kraft göttlichen Rechtes eine Zwangsanstalt zu sein erklärt und zugleich mit der Herrschaft über die Gewissen, das ganze Moralgediet — Sitte, Recht und Geseh —, das gesammte bürgerliche und politische Leben zu regeln und zu beherrschen begehrt, dem Staate gegenüber sür frei, das ist sür unabhängig erklären, das heißt einsche; den gebundenen Staat der souveränen Kirche unterwersen. Daß Cavour selbst das nicht gesehen haben sollte, scheint undenkbar. Er dachte wohl an eine gründliche Resormation der Kirche, die sich erst vollziehen müsse, damit sie befähigt werde für die ihr zugedachte Stellung, aber er sprach das nicht offen aus 11.

So ergieng sich angesichts einer wissenschaftlichen Körperschaft der Mann, den man zu gleicher Zeit einen makellosen Charakter von europäischem Ruf genannt hat²). Und doch handelte es sich nicht um "neue" Glaubensartikel, über die Döllinger zu Gericht zu sitzen ja längst gewöhnt war, sondern um die ersten Grundsätze des Naturrechts, um die nothwendigen Bedingungen einer ehrlichen Existenz.

Montalembert, bessen Name auch in den Kreisen Tölslingers einen guten Klang hatte³), sasste seine Urtheil über Cavour in eine Form, die zugleich die beschönigenden Redensarten des Akademikers in ihrer ganzen Hohlheit und Unsittlichkeit bloßstellt. Ich sage es Ihnen einsach und mit viel mehr Schmerz, als Jorn', schrieb Montalembert als wahrer Edelmann noch im Jahre 1861 in einem offenen Brief an Cavour: "Sie sind mit schwerer Schuld beladen . . Sie sind es mehr als Garibaldi, dessen Feindschaft Sie nicht einmal rehabilitiert: Garibaldi ist ein Freibeuter, er ist kein Betrüger; er sagt es gerade heraus, das Papstthum sei ein Kredsschaden, und daß Ftalien, so wie er es träumt, protestantisch sein

<sup>1)</sup> Atademische Borträge 251 f.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 1121.

<sup>&</sup>lt;sup>8)</sup> S. Zeitschrift für katholische Theologie 1877, 661. &gl. indes die schöne Erklärung Montalemberts wenige Tage vor seinem Tode (1870 März 13) im Katholik 1875 II 287. Davon scheint der Schreiber im Deutschen Merkur 1892, 179 f., offenbar Reusch, nichts gewusst zu haben.

musse; er behauptet nicht "den wahren und dauernden Interessen der katholischen Kirche zu dienen" . . 1) Nicht nur die Katholiken und die Liberal-Conservativen Frankreichs verweigern Ihnen ihre Buftimmung. Der unbefangenfte unter ben Protestanten, Guizot, hat auf das Wiederaufleben des Geistes der Usurpation und der Eroberung in Ihrem Unterfangen hingewiesen, der gegen den ersten Napoleon die Welt zu den Waffen gerufen hat. Der Restor der Liberalen Spaniens und Europas, Martinez de la Rosa, hat Ihre Politik nicht weniger energisch, als der junge und beredte Redner [ber Esfässer Reller], dessen erstes Auftreten der Ruhm unseres gesetzgebenden Körpers geworden ist, gebrandmarkt. Weder der Beifall von zwanzig Millionen Italienern, vorausgesetzt, daß alle Ihren Bestrebungen huldigten, noch die leidenschaftlichen Sympapathien aller Revolutionäre ber Welt, die Sie insgesammt als ihr Saupt anerkennen, find imftande, die Stimme ber Berechtigkeit zu unterdrücken. Bis ans Ende der Zeiten wird, wo die Geschichte Ihren Namen nennt, das emporte sittliche Gefühl der Menschheit Sie über das unschuldige Blut, das Sie vergossen, über die Verträge, die Sie zerrissen, über die Ruinen, die Sie angehäuft haben, anklagen. Für meine Person, das kann ich Ihnen verfichern, ist es viel weniger das Bewusstsein des Katholiken, als vielmehr der ehrliche Mann in mir, der Sie fürchtet und verdammt. Meine Seele sieht in ruhigem, ungetrübtem Bertrauen der Zukunft der Kirche entgegen, deren äußere Umwallung Sie zerstören und deren Erbaut Sie wegnehmen . . Nein, nicht die Gefahren der Kirche erschrecken mich und empören mein Innerstes. Was mich empört, ist das Schauspiel, das Italien heute bietet: Alles Hohe, alles Reine, alles Edle und Zarte fällt den rohen Gelüsten der Menge zum Opfer, die Schwachheit wird niederträchtigerweise von der Gewalt unterdrückt, die Wahrheit von der Lüge feige erstickt, Recht und Gerechtigkeit werden frech überschrieen, der freie Entscheid der Bevölkerungen wird von gewaltthätigen Verschwörern weggestohlen, die Freiheit der Seelen im Straßentumulte niedergetreten, die Ehre im Verrathe erfäuft. Und wäre ich, anstatt Katholik und Frangose zu sein, ein Engländer oder ein heidnischer Chinese - ich brauchte nur den Blick zu jenen Grundfäten emiger Gerechtigkeit zu erheben, die Pius IX

<sup>1)</sup> Aus der Rede des Grafen Cavour vom 2. October 1860.

so edelmüthig angerusen, die Sie so verwegen verletzt haben, — um mich entrüstet und, hinsichtlich Ihrer Versprechungen, unbestiegbar ungläubig von Ihnen wegzuwenden (1).

Bu ben seltsamen und ungeschichtlichen Ibeen bes späteren unter dem Ginfluss einer ohnmächtigen Leidenschaft stehenden Dollinger gehört auch die von ihm erfünstelte Pragmatik zwischen bem Infallibilitätsdogma und der räuberischen Wegnahme der ewigen Stadt. Der Fall Roms war ein Gottesgericht, will er fagen. Aber ber Stiftspropst brückt sich akademischer aus. Es erschien, saate er in der Rede auf Capponi, der Syllabus, dann erfolgte der Krieg von 1866 und der Abschlufs der Einigung Italiens durch Benedigs Beitritt und endlich die Beschlüsse des vaticaniichen Concils. Rach ber unerbittlichen Logit ber Geschichte folgte auf den 18. Juli der 20. September 1870, auf die Proclamation der päpstlichen Weltherrschaft die Einnahme Roms durch die Piemontesen. Daß auch Capponi diese Logik erkannt und sich dabei beruhigt habe, lese ich, wenn auch nur zwischen den Zeilen. in dem Schlusscapitel seines letten Werkes (2). Was Döllinger zwischen den Schlusszeilen der Geschichte von Florenz lefen zu dürfen glaubte, darüber läset sich nicht rechten. Aber eine Berletzung der historischen Wahrheit ift der von Döllinger construierte Busammenhang. Bei bem System ber Gewaltthätigkeit, bas Biemonts Politik geworden war, konnte es nur eine Frage der Zeit und der Umstände sein, wann der lette Rest des Kirchenstaates der Einheit Italiens zum Opfer fallen würde. Der günftige Augenblick war gekommen mit dem Kriege des Jahres 1870; der 18. Juli ist hier völlig bedeutungslos. Das ist die einzig sachgemäße Auffassung, welche von einem unverdächtigen, trefflich unterrichteten Gewährsmanne und intimen Freunde Capponis getheilt wurde.

Alfred von Reumont sah die unerbittliche Logik der Geschichte keineswegs dort, wo Döllinger sie entdeckt hatte; er sah sie

<sup>1)</sup> Der falsche Liberalismus in der Frage über den Kirchenstaat. Zweites Sendschreiben des Grafen von Montalembert an den Grafen von Cavour. Deutsch mit einem Borworte von P. Carl Brandes O. S. B. Schwyz 1861, S. 70 ff. Bgl. J. Hergenröther, Der Kirchenstaat seit der französischen Revolution, Freiburg i. B. 1860, S. 359. Derselbe, Die Französisch-Sardinische Uebereinkunft vom 15. September 1864. Franksturt a. M. 1865. Alfred von Reumont, Pro Romano Pontifice. Kücksbild und Abwehr. Bonn 1871.

<sup>2)</sup> Akademische Borträge 2, 252.

in der Conjequenz des Cavour'ichen Revolutionsprogramms und in Vorgängen, aus denen er Capponi selbst den Vorwurf der Inconsequenz machte. Im Rahre 1860', erzählt Reumont, ist Capponi mit vielen anderen in den Frrthum verfallen, in der Haltung und den Maßregeln Bius' IX, welcher gegen die seit der Umwälzung Neapel3 ihn und seinen Staat von beiden Seiten bedrohende Gefahr sich zu schützen genöthigt und verpflichtet mar. eine Aggression gegen die schon große und mächtige viemontesische Monarchie zu jehen, und mithin die Ueberrumpelung und Wegnahme Umbriens und der Marken!) für gerechtfertigt zu erachten. Im Jahre 1869 hatte er mit allen, die für Ehrlichkeit und Anstand in der Politik noch Berständnis bewahrten, den unter Connivenz des Rattazzischen Ministeriums in Scene gesetzten Garibaldischen Butsch, der mit Mentana endete, als völkerrechtswidrig getadelt. Er hat aber nicht beachtet, daß zwischen dem einen und anderen Unternehmen kein principieller Unterschied bestand. Der deutschfranzösische Krieg führte die Viemontesen nach Rom — die Kanonenschüsse, mit denen General Cadorna, zur Unterstützung der moralischen Afpirationen, Porta Bia demolierte, haben in Gino Capponis Seele schmerzlichen Widerhall geweckt. Aber er hat es unterlassen, sich selber zu sagen, daß dasjenige, mas er zugegeben, das, was ihm peinlich war, als unvermeidliche Confequenz nach sich ziehen musstei2).

Darf also bei den hier inbetracht kommenden Daten von Logik die Rede sein, dann ist es die Logik eines ehrgeizigen, ländergierigen und grundsaplosen Ministers, dem auch das niedrigste Mittel nicht zu schlecht ist, falls es zum Ziele führt.

# Sur Geschichte der Theologie.

Die ethischen Anschauungen, welche Döllinger in der römischen Frage entwickelt hat, sind derartig, daß eine gerechte, d. h. historische Beurtheilung kirchlicher Verhältnisse in der Denksphäre des

<sup>&#</sup>x27;) Bgl. F. Hergenröther, Der Kirchenstaat seit der französischen Revolution, Freiburg i. B. 1860, S. 277 ff. Charles van Duerm S. J., Vicissitudes politiques du pouvoir temporel des papes de 1790 à nos jours, Lille 1890, S. 251 ff.

2) Reumont, Gino Capponi 344 f.

Stiftspropstes als eine Unmöglichkeit erscheint. Alles, was ihn an die alte Kirche erinnerte, wurde ihm Anlass zu unbilligen und bitteren Vorwürsen.

In der Rede über die Vergangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie vom Jahre 1863 war Döllinger zu dem Resultat gekommen, daß der Theologie weder in Spanien, noch in Jtalien<sup>1</sup>), noch in Frankreich eine Zukunst blühe. "Wir Deutsche aber haben", so lautete der Schluß der Untersuchung, im Hindlick auf solche Zustände, alle Ursache, Gott zu danken, daß die Universitäten bei uns noch bestehen, und die Theologie an ihnen vertreten ist. — So ist denn in unseren Tagen der Leuchter der theologischen Vissenschaft von seinen früheren Stellen weggerückt, und die Reihe, die vornehmste Trägerin und Pslegerin der theologischen Disciplinen zu werden, ist endlich an die deutsche Nation gekommen. Griechen, Spanier, Italiener, Franzosen, Engländer sind uns vorausgegangen, und ich darf mit dem römischen Dichter sagen:

Illos primus equis Oriens afflavit anhelis, Nobis sera rubens accendit lumina vesper<sup>2</sup>).

"Ist es doch mit der kirchlichen Wissenschaft wie mit der Sonne: während diese die eine Seite der Erde in Morgenroth taucht, ist es Abend auf der anderen; senchtet sie hier in vollem

Nosque ubi primus equis Oriens afflavit anhelis, Illic sera rubens accendit lumina Vesper.

Vergilii Georgicon lib. I 250 s.

Nach der Uebersetzung von Boß:

Und wann uns der Morgen mit schnaubendem Sonnengespann haucht, Röthet sich dort aufglühend in spätem Lichte der Abend.

<sup>1)</sup> Hür Italien wusste Döllinger im Jahre 1863 noch Gründe der Entschuldigung anzusühren: "Wie düster und firchhofartig auch der Anblick sein möge, den die Halbinsel dem Auge des wissenschaftlichen Theologen jeht darbietet, schon die Erwägung muß uns zu milderem Urtheile stimmen, daß dieses schöne Land mit seinem reichbegabten Volke seit vierzig Jahren die Beute politischer Jerrüttung, der Schauplat wilder Parteiung, geheimer Bünde und blutiger Kämpse ist. Wie stünde es in wissenschaftlicher Beziehung bei uns, wenn die Zustände des Jahres 1848 sich verlängert hätten? Aus der genannten Rede, in Kleinere Schriften 179. Bgl. ob. S. 300 f., wie Döllinger es begründet, daß man sich in Italien bis in die neueste Zeit auf Weltgeschichte und allgemeine Kirchengeschichte nicht eingeslassen habe.

<sup>2)</sup> Der römische Dichter hat so gesagt:

Mittag, so sind die Antipoden in dunkle Nacht gehüllt. Und, um in dem Bilde zu bleiben: nicht die Mittagshöhe einer vollständig ausgebildeten und gereiften Theologie nehme ich für Deutschland in Anspruch, sondern, rückwärts in die Vergangenheit blickend, nur den lichten Abend, aber allerdings auch, vorwärts in die Zukunft schauend, die vielverheißende Worgenröthe einer zu neuer, großartiger Entwicklung fortschreitenden Theologie. Wir Deutsche sollen und dürsen mit dem Apostel sagen: "Nicht daß ich es schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreisen möchte".").

Danach sollte man meinen, daß der lichte Abend der katholischen Theologie in Deutschland, d. h. nach Döllinger der historischen Theologie<sup>2</sup>), mit dem Ausblick auf eine vielverheißende Morgenröthe ungefähr in das Jahr 1860, jedenfalls nicht viel früher anzusehen sei.

Eine abweichende Datierung nebst anderen sehr bemerkenswerten Aufschlüssen sinden sich in der Rede, welche Döllinger über die bisherigen Leistungen der historischen Commission bei der k. Akademie der Wissenschaften in der Festsitzung von 25. Juli 1876 hielt.

Bei Erwähnung des Buches von Karl Werner über die Geschichte der katholischen Theologie seit dem Trienter Concil dis zur Gegenwart<sup>3</sup>) eröffnet Döllinger, daß das theologisch-wissenschaftliche Leben in der deutschen Heimath nicht lange nach der Ausbedung des Zesuitenordens (1773) begonnen, dann seit etwa 1827, also mit dem literarischen Austreten Döllingers<sup>4</sup>), Proben ernstlicher Forschung geliesert habe, aber nach vier Jahrzehnten durch die Söhne Loholas seinem "Schicksal" versallen sei. Nicht jeder wird aus Werners Arbeit die Ideen Döllingers herauslesen. Der Redner weiß den Grund zu nennen: "Werners Buch ist für den Kundigen ebenso beredt in dem, was es verschweigt, als in dem, was es sagt.

Das ,fast tragisch zu nennende Geschick' der katholischen Theologie in Deutschland ist in folgender Schilderung niedergelegt: "Wir sehen die Theologie nach der Resormation dritthalb Jahr-

<sup>&#</sup>x27;) Kleinere Schriften 180 f.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 106 f. 115 2221.

<sup>3)</sup> München 1866.

<sup>4)</sup> Zeitschrift für katholische Theologie 1891, 755 763.

hunderte lang in absoluter, knechtischer Abhängigkeit von den Fürsten, Diese aber werden geleitet von ihren Gewissensräthen, den Jesuiten1), welche ihrerseits die meisten Lehrstühle inne haben, und durch die Bücher-Censur über Sein und Nichtsein theologischer Schriften, mitunter auch ihrer Verfasser, verfügen. Vergeblich würde man in dieser Theologie das Gepräge oder auch nur einen Hauch deuts schen Geistes suchen; sie nährt sich kummerlich von der reicher besetten Tafel ber französischen und italienischen Literatur; erft nach der Aushebung des Jesuitenordens versucht sie es, ihre durch die lange Einschnürung starr und steif gewordenen Glieder zu regen und zu reden. Endlich, seit dem Jahre 1827 etwa, wagt sie es, gestützt auf die viel früher und mit freierer Bewegung ausgebildete protestantische Schwester, belehrt und gewarnt durch beren Wege und Frrwege, ernstlich gemeinter Forschung sich hinzugeben; ein vielversprechender Ausschwung tritt ein2), aber nur ein kurzer Flug, nur eine Frist von vier Decennien etwa, ist ihr vergönnt.

<sup>1)</sup> Die Hanptträger bes nachtribentinischen Kampses wider den Protestantismus waren und blieben während dieser ganzen Zeit die Jesuiten, welche nebstdem auch das Meiste für die Pssege der gesehrten und erbauslichen Theologie leisteten und somit die eigentlichen Schildhalter des kathoslischen Glaubens und Bewusstseins waren, heißt es in dem genannten Werse Werners S. 3 f., und S. 6 f.: Der Streit der Zesuiten mit ihren protestantischen Gegnern "reducierte sich zuleht und zuhöchst auf das Thema von der Autorität des Papstes, weschen die protestantischen Polemiker als den apokalpstischen Antichrift zu bezeichnen gewohnt waren, während die Zesuiten für ihn als infalliblen Interpreten des in der Kirche hinterlegten göttlichen Lehrwortes und höchsten Richter in Glaubenssachen eintraten. Hine illae irae.

<sup>&</sup>quot;) Zur Flustration bieser ungeschichtlichen Phrase, über den tiesen Bersall der damaligen Theologie und über die Würdigkeit ihrer Vertreter bieten sehr lesenswerte Ausschlüsse z. M. Hägele, Alban Stolz nach authenstischen Quellen, Freiburg i. B. 1884, zB. S. 40 ff. Alban Stolz nach authensgebet meines Lebens. Nach dem Tode des Versassegeben und durch Erinnerungen an Alban Stolz ergänzt von Dr. Jakob Schmitt. Freiburg i. B. 1885. Leben und Briefe von Johannes Theodor Laurent. Ms Beitrag zur Kirchengeschichte des 19. Jahrhunderts hers ausgegeben von Karl Möller. Ichen Trier 1887—1889; über die Zustände an der Universität Bonn s. 1, 33 ff. Brück, Geschichte der kathoslischen Kirche in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert 1 (1887) 349 ff. 2 (1889) 419 ff. und das Buch von Leopold Kist, Studium und Studentensleben vor vierzig dis fünfzig Jahren und eine schwere Prüfung nach absolviertem Universitäts Studium. Ein Beitrag zur Culturgeschichte des XIX. Jahrhunderts. Innsbruck 1891.

In dem Verhängnissahre 1870 haben dieselben Hände, welche jede Möglichkeit einer Concordia sacerdotii et imperii [Eintracht zwischen geistlicher und weltlicher Macht] zerstört, welche den permanenten Kriegszustand zwischen Staat und Kirche zur Nothwendigkeit gemacht haben, eben diese Hände haben auch der Theologie innerhalb der katholischen Consession ihr Schicksal bereitet; sie gleicht einem Bogel, der vom seindlichen Geschofs getrossen, herabgestürzt am Boden liegt und nur mit mattem Flügelschlage noch einen Rest des entsliehenden Lebens bekundet. Der alte Todseind der germanischen Bölker und der Wissenschaft, der Jesuitismus, hat sie besiegt, und wenn die Herrschaft, die er jeht errungen, sich besessigen sollte, dann wird Werners Geschichte der katholischen Theologie die Bedeutung eines Grabsteins bewahren 1).

Bas Döllinger bier von den bojen Jesuiten fagt, als seien sie die Störenfriede zwischen Kirche und Staat, berührt sich mit dem Gegenstande einer Rede, welche er am 23. April 1846 auf dem bayerischen Landtage gehalten hat. Man hatte dem Orden den Vorwurf gemacht, daß er den confessionellen Frieden trübe, eine Anklage, gegen welche Döllinger als Historiker die entschiedenste Verwahrung einlegte. Nicht als ob er sich von einer Voreingenommenheit für die geiftliche Körperschaft hätte leiten lassen. "Glauben Sie, meine Herren", fagte er im Berlaufe der Discuffion, daß etwa meine Absicht sei, hier mit einer Apologie des Fesuitenordens aufzutreten? Kein Wort werde ich darüber jagen. Ich habe gar keine Veranlassung dazu. Sollte ich in kurzester Weise meine Ansicht über diesen Orden aussprechen, so werde ich sie in die Worte fassen: Sunt mala, sunt quaedam mediocria, sunt bona plura!2) Ich würde fagen: von den Anklagen und Beschuldigungen, die gegen diesen so verrufenen Orden erhoben werden, find 2/5 ganz grundlos, 2/5 übertrieben und entstellt, 1/5 etwa wahr. Doch darum, wie gesagt, handelt es sich nicht'3). Es

<sup>1)</sup> Atademische Vorträge 2, 379 f.

<sup>2)</sup> Bei ihnen gibts Schlimmes, gibts manches Mittelmäßige, gibts mehr Gutes.

<sup>3)</sup> Drei Reden gehalten auf dem baherischen Landtage 1846, Kegensburg 1846, S. 9. Bgl. das günstige Urtheil, welches Döllinger noch im Jahre 1865 über die Gesellschaft Jesu gefällt hat, in Die Jesuiten nach dem Zeugnisse berühmter Männer. 2. Aust. Kegensburg 1891. S. 233 f.

handelte sich darum, ob der Antrag des Reichsrathes wahr sei, daß die Zesuiten religiöse Zwietracht säen. "Haben Sie auch wohl", fragte Döllinger den Landtag, "das Gewicht einer solchen Beschuldigung . erwogen? Haben Sie sich nur überhaupt die Mühe gegeben, Thatsachen in Ihrem Gedächtnisse aufzufrischen, welche Ihnen zu solch einer Antlage Stoff darbieten? . . Ist der confessionelle Friede in Europa in neuerer Zeit seit Wiedererrichtung des Ordens durch denselben gesährdet, beeinträchtigt, gestört worden? 1). Nein, lautete die Antwort, nachdem der Kedner einen Kundgang durch die europäischen Staaten gemacht. Der schwere Vorwurf ist also, schließt der Abgeordnete, ein Verstoß gegen das achte Gedot: Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Rächsten.

Behalten diese Ausführungen Döllingers nicht auch ihre volle Geltung, wenn sie angewendet werden auf die in der Rede über die Leistungen der historischen Commission ausgesprochene Behauptung, daß die Jesuiten es waren, welche den genannten Kriegszustand zwischen Staat und Kirche zur Nothwendigkeit gemacht haben? daß der Jesuitismus der alte Todseind der germanischen Bölker und der Wissenschaft sei? — Und schließlich hat der Jesuitismus die katholische Theologie in Deutschland besiegt!

Man ist geneigt, zu glauben, daß Döllinger mit dieser Aeußerung entweder den Zesuiten eine ausgesuchte Schmeichelei sagen wollte, oder, wenn dies ganz gewiss nicht zutrisst, daß er jener katholischen Theologie, zu deren Pslegern sich doch der Redner mit so vielen anderen "Priestern der Wissenschaft" auch zählte, ein schmähliches Armuthszeugnis ausgestellt hat. Denn wie konnte der Zesuitismus den modernen Geist sogar in dem geschichtlich gebildeten Deutschland3) besiegen, wenn dieser nicht an weit bedenklicheren Schwächen litt, als die zurückgebliebene und unbeholsene, einseitige und "einäugige" Scholastif mit ihrem Mangel an linguistischen Kenntnissen und historischer Kritik, mit ihrer analytischen Versahrungsweise, bei der sie nicht imstande war, ein harmonisches, dem inneren Keichthum der geossenbarten Heilswahrheiten wirklich entsprechendes Lehrgebände zu schaffen<sup>4</sup>)?

<sup>1)</sup> AaD. 11. 2) AaD. 14. 3) Bgl. ob. S. 226 f.

<sup>4)</sup> Aus der Rebe über die Bergangenheit und Gegenwart der katholischen Theologie, in Rleinere Schriften 166.

Ganz verschieden von dem Geschiede der katholischen Theologie war die Entwicklung der "viel früher und mit freierer Bewegung ausgebildeten protestantischen Schwester".

Es find Döllingers Gedanken, die dem Lefer in dem Referat über Dorners Beschichte der protestantischen Theologie von dem akademischen Redner geboten werden. Diese Wissenschaft ist die erstgeborene Tochter der Reformation und das eigenste Broduct des deutschen Geistes in einer Zeit, in welcher die Nation jelber theologisch geworden war 1), und die Theologen ihr Werk, wie getragen so auch beherrscht von der öffentlichen Meinung, von dem Willen der Fürsten wie der Bolker, vollführen mussten. Zwei Jahrhunderte und darüber hat dieser Aufbau gewährt, zahllose Sände haben mit erstaunlichem Rleiß und lange, unbehelligt von den übrigen Zweigen des menschlichen Wissens und Forschens, an ihm gearbeitet; die protestantische Kirche war gleichsam mit sich allein und konnte, blos den mit der Reformation gegebenen Besetzen und Antrieben folgend, der Construction dieses imposanten Gebäudes sich widmen. Aber nach der Mitte des vorigen Jahrhunderts wird diese Theologie von der allgemeinen Geisterbewegung ergriffen und in einen Zersetzungsprocess unaufhaltsam hineingezogen; sie sieht sich genöthigt, die ganze Bahn, jeden früher gethanen Schritt, biblisch und historisch prufend, bis zum Ausgangspunkt und darüber hinaus jurudzumessen; dann aber wird, auf breiterer Basis und in steter Gemeinschaft und Berührung mit den anderen Wiffensgebieten, der Neubau begonnen, an welchem die Gegenwart rüftig fortarbeitet. Die Bauleute reden verschiedene Sprachen, aber diese führen nicht zur Verwirrung, vielmehr zu steigender Klärung; und jene Fülle edler Kräfte, welche bem Dienste dieser Wissenschaft auch jest sich geweiht hat, darf mit gutem Vertrauen der Zukunft entgegensehen"2).

Führt man diese verblümte Sprache auf den wahren Sinn der Worte zurück, so ergibt sich, daß beide Schwestern, die protestantische und die katholische Theologie, durch mehr als zwei Jahr-

<sup>1)</sup> Wie der theologische Charakter der deutschen Nation in jener Zeit aufzusassen ist, s. Döllingers drei Bände über die Reformation, ihre innere Entwicklung und ihre Wirkungen im Umfange des lutherischen Befenntnisses, ferner Janssen, Geschichte des deutschen Volkes, Bb  $5^{1-12}$  311 ff. und Bd. 6.

<sup>2)</sup> Atademische Borträge 2, 378 f.

hunderte in einem beengenden Abhängigkeitsverhältnis geschmachtet haben. Die katholische hieng nach Döllinger knechtisch von den Fürsten ab, diese aber wurden geleitet von ihren Gewissensten, den Fesuiten. Fast schlimmer noch ergieng es den protestantischen Theologen, welche, wie getragen so auch beherricht von der öffentlichen Meinung, von dem Willen der Fürsten wie der Bölker, ihr Werk vollführen mußeten.

Mit den Segnungen der revolutionären Strömung gegen Ende des vorigen Sahrhunderts athmete nach der Darstellung des Stiftspropstes die katholische Theologie in Deutschland auf, d. h. sie emancipierte sich vom römischen Joche als Illuminatismus, Febronianismus. Josephinismus oder, was dasselbe ist, als mehr oder weniger flacher Naturalismus, bis schließlich durch den frischen Hauch eines neu erwachenden religiösen Lebens und echt katholischer Gesinnung auch die katholische Wissenschaft und mit ihr die Theologie einen fräftigen Aufschwung nahm. Und die protestantische Theologie? Sie vermochte weder den ihr innewohnenden zerstörenden Elementen noch der Macht des Radicalismus, der von außen auf sie eindrang, zu widerstehen; sie wurde in einen Bersekungsprocess unaufhaltsam bineingezogen, sagt Döllinger sehr richtig. Die Bauleute reden allerdings verschiedene Sprachen, jeder eine andere, und haben auch eine ganz erstaunliche Verwirrung angerichtet; von "steigender Klärung" ist nichts zu entdecken"). Diese Klärung steht aber in Aussicht und ist sicher gegeben, wenn fämmtliche protestantische Theologen es so ernst nehmen, wie der Ritschlianer Abolf Harnack, welcher auf die Fahne der protestantischen Theologie den Kampf gegen jedwedes Dogma geschrieben hat und den Beruf dieser Wissenschaft mit den Worten andeutet: Luther hat das Evangelium wieder auf den Leuchter gestellt und ihm das Dogma unterworfen. Es gilt, das festzuhalten und fortzusetzen, was er begonnen hate2); denn ,fortschreitend muss die Christenheit lernen, daß auch in der Religion bas Einfachste bas Schwerste ift, und daß alles, was die Religion belaftet, ihren Ernst abstumpft(3).

<sup>1)</sup> Man lese die Jahresberichte der protestantischen Theologie von Lipsius und versolge beispielshalber die Literatur über die Theologie Nitschlis

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Grundriss der Dogmengeschichte 2 (1891) 138. <sup>3</sup>) Lehrbuch der Dogmengeschichte 3 (1890) 764.

Nicht unerheblich anders als im Faure 1876 zeichnete Döllinger das Wesen und die Geschichte der protestantischen Theologie in jener Zeit, welche der durchgreifenden Revision aller seiner Hauptresultate(1) weit vorausgieng. Nach dem damaligen Döllinger find es vier Dinge besonders, welche den Charafter der neuen durch die Glaubenstrennung gegründeten Theologie bezeichnen: Die Beseitigung vieler scholaftischen Bestandtheile, die vorherrschende Polemik gegen die katholische Kirche, sorgfältiges Studium des alten und neuen Testamentes, da man die Bibel als die alleinige Richtschnur des Glaubens erklärt hatte, und fnechtisches Anschmiegen an die symbolischen Bücher. Die Polemik behielt, auch nachdem der erste Kampf auf Leben und Tod vorüber war, bei den Brotestanten jene Saure, jenes Bankische und Gehäffige, jene unlautere Sophistik, welche jeder Secte der Kirche gegenüber eigen ist. Um sich von der großen Verschiedenheit der katholischen und der protestantischen Dogmatik zu überzeugen, darf man nur 3B. Belfarming Controversen und die locos theologicos von Gerhard mit einander vergleichen. Daber jene endlosen Verdrehungen und Entstellungen der katholischen Lehre, so daß wohl die Hälfte aller tatholischen Vertheidigungsschriften sich blos mit Zuruchweisung folcher unredlichen Angriffe zu beschäftigen hatte; daher jene Masse grundloser Beschuldigungen, welche gegen sie aufgehäuft wurde, jenes Durchwühlen aller Sahrhunderte der Kirchengeschichte, um die Fehltritte einzelner Räpfte, Bischöfe, Geistlichen und Mönche, die Verirrungen einzelner Theologen als Waffen wider sie zu gebrauchen; daher endlich die fast in jedem theologischen Buche oft auf die gezwungenste Weise angebrachten Ausfälle auf die Lehre und Disciplin der Kirche. Alles diefes bezeichnet den Frrthum im Streite gegen die Wahrheit. Das eifrige Studium der Bibel ift die Lichtseite der protestantischen Theologie, aber ihre Gregese war durch den willkürlich festgesetzen Lehrbegriff ihrer Bartei gebunden (2).

Ueber den "Neubau, welchen die protestantische Theologie auf breiterer Basis und in steter Gemeinschaft und Berührung mit den anderen Wissensgebieten im vorigen Jahrhundert begann, und

<sup>1)</sup> S. ob. 299.

<sup>2)</sup> Handbuch der chriftlichen Kirchengeschichte von Dr. Johann Nep. Hortig. Fortgesetzt und beendigt von Döllinger II, 2 (1828) 920. Bgl. Zeitschrift für katholische Theologie 1891, 765 768.

an welchem die Gegenwart ruftig fortarbeitet', schrieb der Döllinger von 1828: In der zweiten Sälfte des achtzehnten Sahrhunderts begann in Deutschland jene Fortbildung bes Protestantismus, welche in ein der christlichen Religion durchaus widersprechendes und feindseliges System übergebend im allgemeinen mit der Benennung Rationalismus bezeichnet wird. Die Hauptursache dieser großen und wichtigen Beränderung ist in dem Princip und Wesen des Protestantismus selbst zu suchen, und es ist eigentlich damit nur die bekannte Behauptung Fenelons und so vieler anderer katholischer Theologen bestätigt worden. Zene Freiheit, welche die Reformatoren geübt hatten, den Glauben der Kirche nach willfürlicher Bibelerklärung zu reformieren, glaubt nun jeder Theolog auch für sich in Anspruch nehmen zu können; jeder fand, daß niemand befugt gewesen sei, durch Glaubensformeln und symbolische Bücher seiner doctrinellen Willfür Schranken zu setzen, den Gang seiner Untersuchungen zu hemmen und ihn an die Autorität der Stifter des Protestantismus, die selber jede Antorität verworfen hatten, zu binden'1).

Weil Döllinger später diesem Beispiel der protestantischen Theologen gefolgt ist, wurde ihm für seine frühere Auffassung von Harnack Generalparbon gewährt<sup>2</sup>).

Nach den beiden akademischen Reden auf Gino Capponi und über die bisherigen Leistungen der historischen Commission mag aus dem Jahre 1876 eine Publication erwähnt werden, welche der von Döllinger vertretenen wissenschaftlichen Theologie keineswegs zur Ehre gereicht. Es ist der erste und einzige Band einer Sammlung von Urkunden zur Geschichte des Concilsvon Trient<sup>3</sup>). Darin sindet sich auf sast zweihundert Seiten das Tagebuch Massarellis aus den Ansängen der Synode. Der Druck dieser aus der Feder des Concilssecretärs gestossenenen Quelle ist nach dem der Publication zu Grunde liegenden Manuscript in der Mazzettischen Sammlung zu Trient von Grisar geprüft worden<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> In der Fortsetzung der Hortig'schen Kirchengeschichte aad. 931 f.

<sup>&</sup>quot;) Theologische Literaturzeitung 1891, 152.

<sup>3)</sup> Zwei Abtheilungen. Nördlingen 1876.

<sup>4)</sup> Grijar S. J. hat das Resultat seiner Bergleichung niedergelegt in der Zeitschrift für katholische Theologie 1883, 178 sp. Druffel nennt den von Döllinger herausgegebenen Text des Tagebuches Massarelliseine, verstümmelte Bearbeitung. Ugl. Beilage zur Allgemeinen Zeitung. 1892 Januar 11 S. 3.

Er bietet der Austassungen und Incorrectheiten so viele, daß man das Erscheinen einer derartigen Leistung 'doppelt bedauern muß, da nach diesem ersten Drucke nicht so leicht jemand den vollständigen Neudruck unternehmen wird. Freilich die Hauptschuld trifft zumächst Döllingers Mitarbeiter, den ehemaligen Prosessor der Rirchengeschichte an der altkatholischen theologischen Facultät von Bern, Dr. Woker, der die Bearbeitung der Stücke jenes ersten Bandes und den Druck besorgt hat, wie Döllinger in seiner nicht ohne Gehässigkeit geschriebenen Einleitung über die Literatur des Trienter Concils am Schlus bemerkt.

Döllinger hat die Unzulänglichkeit der Ausgabe, bei deren Herstellung auch nicht die allerbescheidensten Ansorderungen befriedigt wurden, die man an derartige literarische Unternehmungen stellt, hat die Nothwendigkeit einer gewissenhaften Collation der ihm überlassenen Copie mit dem Trienter Coder wohl begriffen i), aber anstatt diesem dringenden Gebot der Kritik zu entsprechen, der Gelehrtenwelt einen lückenhaften, verstämmelten, durchaus verderbten Text geliesert und dieses Denkmal altkatholischer Theologie und altkatholischen Forschersinnes mit seinem Namen besiegelt.

Ein anderes Denkmal dieser Art, vielleicht noch minderer Gattung, brachte das Jahr 1882; es ist der dritte Band der Beiträge<sup>(2)</sup>. Bon berusener Seite wurden dem Stistspropst bestsgemeinte Borstellungen gemacht gegen eine Publication, die von Fehlern und groben Verstößen dergestalt wimmle, daß ein berichtigender Nachtrag zum mindesten die Stärke des Buches selbst haben müsste<sup>3</sup>). Döllinger entschied sich dahin, daß er den Band ohne irgendwelche Correctur erscheinen ließ. Jedoch muß lobend anerkannt werden, daß er eine von fremder Hand stammende, sachlich gehaltene Einleitung vorausschiefte, die er selbst in seiner verbitterten Stimmung nie und nimmer hätte schreiben können.

<sup>1)</sup> Bgl. die Einleitung zu der Sammlung XXIII.

<sup>2)</sup> Beiträge zur politischen, kirchlichen und Culturgeschichte der sechs Tepten Jahrhunderte. Herausgegeben unter der Leitung von Joh. Jos. Jan. v. Döllinger. 3. Bo Wien 1882.

<sup>3)</sup> Döllinger also ist die schlechte Kublication zur Last zu legen. Druffel tadelt mit Unrecht die "Sorglosigkeit des Gehülsen auch bei dieser Beröffentlichung" (Göttingische gelehrte Anzeigen 1884, 611); eben der sehr fähige Gehülse war es, der Döllinger auf die Mangelhaftigkeit des Textes hinwies.

## Maximilian III von Papern.

Die akademischen Reben des Fahres 1877 behandeln Stoffe aus der baherischen Geschichte. In der Festsitzung vom 28. März. hielt der Stiftspropst einen Vortrag Zur Erinnerung an Kursfürst Maximilian III, 1745—1777, den Sohn Kaiser Karls VII.

Viel rühmliches ließ sich von diesem Fürsten nicht melden; denn er war in hohem Grade unselhständig und schwach. "Der Beitpunkt, wann bei ihm das volle Bewusstsein dessen eingetreten, was er als Landesherr erstreben solle und wolle, lässt sich kaum bestimmen. Seine spätere Aeußerung über den Frieden von Füßen [1745] und die darin enthaltenen Berzichte — er habe damals nicht gewusst, was er gethan —, gilt wohl noch von vielen anderen in jener und der nächstsolgenden Zeit geschehenen Dingen . Psychologischer Scharsblick und Menschenkenntnis gehörten nicht gerade zu seinen Borzügen. Aber er besaß Eigenschaften, die ihn der Sympathie des Redners und einer milden Beurtheilung würdig erscheinen lassen. Aursürst Maximilian III "unterschied überraschendstreng zwischen religiösen und klerikalen Interessen und suchte den Staat von allen kirchlichen Einstüssen zu emancipieren.").

Der Staatspfaffe Ofterwald, Maximislians Rathgeber in firchlichen Dingen, hatte ein Buch geschrieben: "Gründe für und wider die geistliche Jumunität", das im Jahre 1770 durch den Bischof von Freising verboten wurde. Der Kursürst erklärte das Berbot des Bischofs für nichtig und ließ dessen Anschläge von den Thüren der Kirchen abreißen — offenbar auf Betreiben Ofterwalds. Das will es bedeuten, was Döllinger sagt: In keinem anderen Berwaltungsgebiete urtheilte und handelte dieser Fürst so selbsständig und nach eigener, nicht ohne Studium gebildeten Ueberzeugung", als in kirchlichen Fragen. Seine "Gesehe und Maßregeln gehen weiter und schneiden tieser in das kirchliche Leben ein, als alles, was jeht in den staatskirchlichen Gesehen für unerträglich erklärt wird; sebte er heute, so würde die ganze hierarchische Partei ihn als den schlimmsten Feind und Verfolger der Kirche anklagen").

<sup>1)</sup> Atademische Vorträge 2, 392 398.

<sup>2)</sup> Heigel in der Allgemeinen Deutschen Biographie 21, 29.

<sup>3)</sup> Akademische Borträge 2, 400 f.

So sind wir wohl berechtigt zu sagen, der letzte Regent dieses Hauses, Max III, sei auch der beste gewesen 1).

Freilich der großartigste Fürst der bayerischen Kurlinie des wittelsbach'schen Hauses ist der "erste Max, gleich ausgezeichnet als Feldherr, wie als Staatsmann und Regent". Dieses Lob enthebt indes den ehemaligen Zögling der Jesuiten, für die er eine "bewundernde Vorliebe" bewahrte"), nicht der allerschwersten Beschuldigungen: Maximisian I hielt die Ziese persönsichen oder dynastischen Schrgeizes höher als das Wohl des Volkes"); Maximisian I war es, dessen geheimen Verträgen mit Mazarin Frankreich im Jahre 1648 die Erwerbung des Essasse, des Sundgaues und Breisachs verdankte<sup>4</sup>); Maximisian I hat sogar, und zwar gemeinschaftlich mit Kaiser Ferdinand II, den dreißigsährigen Krieg angefacht<sup>5</sup>) — Dinge, welche ein hierin sicher urtheilssähiger Fachmann, Stieve"), der den Pflichteiser und die Reichstreue Max I nicht genug rühmen kann, als Verdrehungen und Ungeheuerlichkeiten bereits klar gestellt hat.

Maximisian III Joseph stiftete im Jahre 1759 die Münchener Akademie der Wissenschaften. "Die neue Akademie war die erste, in einem bissang finsteren Gebäude") angezündete Fackel, so spärs

<sup>1) 2(</sup>aD. 405.

<sup>2)</sup> Stieve in der Allgemeinen Deutschen Biographie 21, 20.

<sup>3)</sup> In einer Rebe aus dem Jahre 1880 sagte Döllinger: "Kurfürst Maximissan I konnte nach Gutdünken über die Kräfte seines Landes, bis zur äußersten Anspannung und Erschöpfung, verfügen. Akademisch e Vorträge 1, 36.

<sup>4)</sup> Bgl. AaD. 39.

<sup>5)</sup> NaD. 2, 404 390.

<sup>6)</sup> Bgl. seine Zeichnung Maximitians I von Bahern in der Allgemeinen Deutschen Biographie 21, 1—22, besonders S. 20. Stieves Beurtheilung des Ulmer Vertrages 1647 März 14 s. ebd. S. 18. Bald danach heißt es: "Max I hat die großen Ziese seiner Politif nicht erreicht, aber wie es gutentheils ihm zuzuschreiben ist, daß der Katholicismus aus dem suchtbaren Kriege mit mannigsach erweitertem und nur an wenigen Stellen geschmäsertem Besitzstande hervorgieng, so hat seine opferwillige Keichstreue wesentlichen Antheil daran, daß das Keich nicht völlig zerstrümmert wurde und wenigstens die Form seines Bestandes rettete, wodurch unserem Volke die Möglichseit der Biedererhebung bewahrt blieb'. Stieves Specialschriften über Bahern unter Kurfürst Maximilian I sind benützt worden im 5. Bb der deutschen Geschichte von Fanssen.

<sup>7)</sup> Neber diese "Finsternis" vgl. Mederer, Annales Ingolstadiensis academiae. Partes IV. Ingolstadii 1772, und die oben S. 236° ange-

lich auch ansänglich ihr Licht noch sein mochte. Wie die Dinge bamals lagen, bildete die Akademie einen nothwendigen Gegensatz uber Hochschule des Landes [in Ingolstadt, wo Jesuiten wirsten]. Auf dieser wurde nur das herkömmliche Maß der für den praktischen Amtsberuf als ersorderlich erachteten Kenntnisse, in der durch die kirchlichen und staatlichen Autoritäten zubereiteten und genau vorgezeichneten Gestalt, tradiert. Die Akademie dagegen vertrat, wenn dies auch den Stiftern und ersten Mitgliedern selbst noch keineswegs klar war, den Wert und die Berechtigung der Wissenschaft an sich; sie vertrat, auch ohne sie noch zu besitzen, die Freiheit, welche der Lebensgeist der Wissenschaft ist, und die Schrankenlosigkeit der Forschung, da es für den Erkenntnis des dürstigen Menschengeist rücksichtlich der unter seine Betrachtung sallenden Gegenstände keine Grenzen geben kannt 1).

Diese hochgelobte Freiheit und Schrankenlosigkeit der Forschung ist genugsam bekannt. Deutsche Philosophen und beutsche Geschichtschreiber haben sie ausgiebigst geübt, aber mit dem Anspruch auf das Recht einer eigenen ausschweifenden Wissenschaftlichkeit die unnobelste Thrannei gegen jeden verbunden, der im Gebiete des Geistes andere Bahnen zu wandeln wagte2). Was im besondern die Philosophie anlangt, so muiste selbst Döllinger gestehen, daß man lange Zeit in Deutschland gewohnt war, in ununterbrochener Aufeinanderfolge ein regierendes Syftem nach dem anderen, eine Succession philosophischer Dynastien und Monarchen zu haben, und diese Systeme ihre Herrschaft oder doch ihren Einfluss, ihre Redeweise, auch in andere Geistesgebiete und in die Literatur erstrecken zu sehen. Darin vorzüglich möchte der Grund liegen, daß uns das Austand lange als eine Nation von Denkern bezeichnete, freilich von abstrusen und nebulosen Denkern, wie man im Westen zu sagen pflegt'3) — vielleicht mit Recht, aber die Freiheit und Schrankenlosigkeit der Forsuchna blieb dem Erkenntnis bedürftigen Menschengeist gewahrt.

führten Abhandlungen von J. N. Kingseis. Döllingers Auffassung von Finsternis und Licht ist genau die Prantls in seiner Geschichte der Münchener Universität.

<sup>1)</sup> Afademische Vorträge 2, 401 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Limbourg S. J., Zur Charakteristerung der modernen Kantskrömung, in Zeitschrift für katholische Theologie 1878, 312 ff.
3) Akademische Borträge 2, 380; val. 330.

Döllinger bediente sich ihrer in hohem Grade. Daher sein widerspruchsvoller Libertinismus in den wichtigsten Fragen, daber das häufige Schwanken und Umschlagen seiner Urtheile in das gerade Gegentheil, wofür auch die Rede über Kurfürst Maximilian III eine Probe bietet. Bei Gelegenheit einer vertrauten Unterhaltung fand der Stiftspropst als dunkle Fleden in dem Charafter Maria Therefias ihre Barte gegen die Brotestanten und einen caricaturenhaften Länderheißhunger. Auch ihre Kurzsichtigkeit rügte er, insofern der große Einfluss der sonst so klugen und gescheiten Raiserin deren Tochter Maria Antoinette in eine preußenfeindliche Politik brangte, für Desterreichs Interessen gewann und ihr somit in Frankreich den Boden unter den Füßen entzog. König Ludwig XVI sei zu schwach gewesen, den unvorsichtigen Wünschen seiner von Maria Theresia irre geleiteten Gemahlin zu widerstehen, habe seine tüchtigen Minister entlassen und auf diese Weise sich in dem drobenden Unbeil der einzigen Hilfe beraubt 1). In dem Vortrag über Maximilian III von Bapern aber wird Maria Theresia eingeführt als eine glänzende Erscheinung, welche die Blicke und Sympathien der Menschen nach Wien ablenkte, als das außerordentliche, ja einzige Phänomen einer Frau auf dem Throne, welche, geschmückt mit den Reizen ihres Geschlechts und mit allen Tugenden des Privatlebens, eine solche Regententüchtigkeit entwickelte, daß sie alle ihre männlichen Borgänger in Schatten ftellte'2), während dieselbe edle und große Raiserin von demselben Döllinger vor nicht viel mehr als drei Jahren im Colleg als das schlimmite unter den drei gefrönten Beibern' geschildert wurde3).

## Aventin.

Bevor die Münchener Afademie der Wissenschaften ins Leben trat, waren derartige Forschungsresultate sehr erschwert, war alle Freiheit und Schrankenlosigkeit der Wissenschaft ertödtet. "Gelehrsamkeit hatte nur Zurücksehung, literarische Thätigkeit nur Unterdrückung zu gewärtigen in einem Lande, wo die strengste

<sup>1)</sup> Luise von Robell, Erinnerungen 84 f.

<sup>2)</sup> Afademische Borträge 2, 402; vgl. 1, 47.

<sup>3)</sup> Vgl. ob. S. 1762.

Präventiv-Censur, von rohen, unwissenden, in Standesvorurtheilen eingeschnürten Menschen geübt<sup>1</sup>), jeden geistigen Ausschwung unmöglich machte<sup>2</sup>); die Prosessionen der [Ingolstadter] Hochschule zeichneten sich in der Gesehrtenwelt nur durch ihre Schweigsamfeit auß<sup>3</sup>). Seit dem Jahre 1550 hörte Bahern für zwei Jahrshunderte aus, an dem geistigen Leben und Streben der deutschen Nation Antheil zu nehmen<sup>14</sup>).

Unvergleichlich günstiger lagen die Dinge, bevor die Fesuiten, welche als die Todseinde der freien Wissenschaft zu gelten haben<sup>5</sup>), das Land betraten. Es war eine "Zeit, in welcher die Geschicke der Völker weniger auf Schlachtseldern und in den Gemächern der Fürsten und Diplomaten, mehr in den Stuben der Gelehrten entschieden wurden; denn die hier gebornen Gedanken waren es, welche allmählich auch die Staatslenker unterjochten und in neue Bahnen trieben, oder doch sie nöthigten, im eigenen Interesse die Volkstrecker dieser Gedanken zu werden; . eine Zeit, welche, mit dem Reichtum der in ihrem Schooße gährenden Kräfte und treibenden Interessen, dem Suchenden, selbst nach langjährigen Forschen, immer noch neue und überraschende Gesichtspunkte enthüllt: 6). Es war die Zeit der sich vorbereitenden Glaubensspaltung.

Damals wirtte als ,benkender bahnbrechender Forscher' Foshannes Turmair, von seiner Baterstadt Abensberg in Niederbahern genannt Aventin (1477—1534), eine ,hervorragende Persöns

¹) "Schon 1561 wurde von Herzog Albrecht V die erste Censurcommission mit den Fesuiten Theodor Peltanus und Peter Canisius an der
Spise eingeset, 1562 die Vernichtung der "versührerischen Tractätl und
Bücht" angeordnet. Durch ein Generalmandat vom 1. März 1565 wurde
das Verbot der keterischen Schristen eingeschärft und verordnet, daß fortan
nur theologische Schristen, die in katholischen Städten gedruckt seien, verkaust werden dürstent. Reusch, Der Juder der verbotenen Bücher 1, 466.
Die letzte Verordnung ist sehr zweideutig wiedergegeben. Der Sinn ist
offenbar: Es wurde verordnet, daß von theologischen Schristen nur solche,
die in katholischen Städten gedruckt seien, verkaust werden dürsten. Vgs.
aad. Ann. 2.

<sup>2)</sup> Atademische Vorträge 2, 401.

<sup>3)</sup> NaD. 393.

<sup>4)</sup> NaD. 1, 161.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Bei den Fesuiten ,fand im Ganzen große Freiheit der Meinungen statt', schrieb der frühere Döllinger in der Fortsetzung der Hortig'schen Kirchengeschichte S. 777.

<sup>6)</sup> Afademische Vorträge 1, 139 f.

lichkeit, die in Bayern eine ehrenvolle, fast einzige, von keinem anderen in Jahrhunderten mehr erreichte Stellung einnimmt'1).

Dem Undenken dieses Mannes hat Döllinger die Rede bes 25. August 1877 gewidmet2). Aber woher doch die große Voreingenommenheit des Stiftspropstes für Aventin, was berechtigt ibn, in seinen Werken Erzeugnisse des gelehrten Fleißes und ruhiger. objectiver Forschung' zu erblicken? Sind sie doch, wie der Redner selbst gestehen muss, reich an Anachronismen — so nennt der Stiftspropst mit ausgesuchter Rücksicht die auf Bapit und Kirche gerichteten Schmähreden, welche ber Abensberger Personen früherer Sahrhunderte in den Mund legte — und reich an Fictionen, auf deren Ton und Anhalt, wie mir scheint, Ulrichs von Hutten gundende und sturmlaufende Ramphlete nicht geringen Einfluss hatten . . Aventin führt ein phantastisch ausgemaltes Bild der deutschen Urgeschichte vor und eine erträumte Urzeit mit mächtigen Herrschern, blühenden, großartigen Gemeinwesen und gewaltigen Heldenthaten. Das deutsche Erzkönigthum hat schon 1000 Jahre vor Trojas Zerstörung bestanden. Der baberische Annalist verwirft die bereits im siebenten Jahrhundert aufgekommene Sage von der Abstammung der Franken von den Trojanern nur darum, weil die deutsche Macht und Größe damit viel zu jung gemacht werde. Von diesen deutschen Erzkönigen, König Schwab, König Bayer, König Sambrinus, weiß er näheres zu berichten und meint, wenn nur besser nachgeforscht und manche noch verborgene Quellen und Denkmale ans Licht gebracht würden, dann werde fich zeigen, daß die Deutschen "in den alten Thaten und Geschichten nicht geringer als die Griechert und Römer gewesen". Dabei beruft er sich öfter auf die im Volksmund umgehenden Sagen, auf alte Lieder und Gedichte .. Seine Hauptquelle in dieser Borgeschichte ist indes der falsche Berosus des Dominicaners Annius von Viterbo'. Aventin ließ sich leiten von einer patriotischen Verblendung und von der Begierde, den Deutschen einen glanzvollen, bis in das Dunkel einer unbefannten Vorwelt hinaufreichenden Stammbaum vor Augen zu stellen. Hat er sich doch auch durch einen angeblichen Kanzler und Geheinschreiber des Herzogs Thassilo, Ramens Kranz, täuschen laffen .. Um für das baberische Bolk, ohne Beeinträchtigung seiner

<sup>1)</sup> NaD. 138.

<sup>2)</sup> Erschienen München 1877 und aaD. 138 ff.

echt beutschen Nationalität, ein möglichst hohes Alter zu gewinnen, macht Aventin die keltischen Bojer zu Deutschen und Stammvätern der späteren Bajuvarier und nimmt folgerecht nun alle Kelten, die in der Vorzeit auf germanischem Boden und in den Grenzgebieten gewohnt, als echt deutsche Bölkerschaften in Anspruch, die in Herstunft, Sprache, Sitte, Gesetz durchaus germanisch gewesen seien, — so zwar, daß sogar die keltischen Galater in Kleinasien in seinen Augen Deutsche und selbst Bahern sind, Paulus seine Epistel an Deutsche geschrieben hat und die galatischen Bischöse, die auf Concilien des vierten Jahrhunderts erschienen, sosort für deutsche Bischöse von ihm erklärt werden. Selbst die Sarmaten, die Geten, und Thracier sollen Deutsche gewesen sein.

Aventin durfte derartige bereits von Zeitgenoffen widerlegte2) Fabeleien und tausend andere Märchen als Geschichte niederschreiben; für Döllinger blieb er trotdem ein Mann von ,kritischem Blick. Worin zeigt sich also sein gesundes treffendes Urtheil'? Etwa darin, daß er den Bahn von der Bäpstin Johanna zuerst durchschaut' hat? Nun, durchschaut hatte die Haltlosigkeit der Erzählung schon Enea Silvio Viccolomini, der spätere Papit Bius II, im Jahre 14513). Ueberdies hat Aventin die fest gewurzelte Tradition nicht widerlegt; er wusste sie nicht anders als durch die Unwahrheiten Liutprands gegen Papst Johann X zu erklären4). Daß vollends Aventin mit seiner flüchtigen Bemerkung es war, ,ber in Deutschland den allgemeinen Wahn erschüttert' habe, wie Döllinger in seinen Bapstfabeln<sup>5</sup>) fagt, davon kann unter feinen Umftanden bie Rebe fein. Den Magdeburger Centuriatoren, die ihr Werk in den Jahren 1559 bis 1574 schrieben, galt die Fabel als eine ausgemachte Sache; sie handelten dreimal von ihr, und es gibt nur wenige protestantische Streitbücher der Zeit, in welchen sie nicht eine Rolle spielt. Weit gründlicher gieng bald nach Aventin Onufrio Panvinio († 1568) zu Werke in einer gehaltvollen Rote zu Platinas Papst-

<sup>1)</sup> Atademische Vorträge 1, 147 ff. 2) AaD. 152.

Epist. 130, in ber ed. Basil. der Gejanuntwerfe (1551) S. 669.
 Bgl. Hefele, Beiträge zur Kirchengeschichte, Archäologie und Liturgif 1, 244 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) S. 23.

<sup>6)</sup> Janffen, Geschichte des deutschen Bolkes 51-12, 329.

leben.). Aber immerhin mag man es anerkennen, daß der baherische Geschichtschreiber das Ganze kurzweg eine Fabel nannte. Dölstinger mag es auch anerkennen, daß Aventin die Dichtung von der Einsehung des Aurfürstencollegiums durch Papst Gregor V verworfen hat; nur hätte der Stiftspropst nicht verschweigen sollen, daß der geseierte Landsmann hier der Schöpfer einer neuen Fabel wurde, indem er vorgab, "gesunden zu haben, daß die sieben Kursürsten durch Gregor X 1271—1276 ins Leben gerusen wurden!

Jedenfalls bekundet sich in alledem nichts, was den Leser veranlaffen könnte, Aventins gefunden hiftorischen Blick und fein treffendes Urtheil noch heute zu bewundern'. Der besonnene Leser wird dieser Zumuthung um so weniger entsprechen dürfen, wenn er die Erfahrung macht, daß der Annalist auch manchmal, wie fich v. Wegele sehr schonend ausdrückt, ,der schlechten Gewohnheit seiner Zeitgenossen unterliegt, vorhandene und unerwünschte Lücken durch willfürliche Erfindungen auszufüllen'2), mit anderen Worten, daß er ein gewiffenloser Fälscher ist. So in der Verwertung der Correspondenz des heiligen Bonifatius, die Aventin fannte und, wie Rürnberger3), der gründlichste Renner der Bonifatiusliteratur, hervorhebt, ,in einer das höchste Mag von Kritiklosigkeit und Willkur erreichenden Weise benütt hat. Die mitgetheilten Briefe sind theils vollständig intervolviert, von ep. 12 zum Beispiel ift blos bas Datum intact geblieben, theils freie Ueberarbeitungen derselben, theils willfürlich geänderte Auszüge aus ben Originalen'. "Schon vor breihundert Jahren", fügt Sanffen4) bei, ,wies der Jefuit Gretfer5) dem Aventin die gemeinsten Fälschungen nach'.

Woher asso bas Lob und die Verherrlichung seiner ,kritischen, historischen Befähigung'? Der Grund liegt in der hersvorragend romfeindlichen Gesinnung Aventins; er steht auf gleichen Standpunkt mit Döllinger, der deshalb in ihm nur seinen eigenen unglückseigen Haß gegen die Kirche geseiert hat. "Aventin sah in

<sup>1) 106.</sup> Pontificat.

<sup>2)</sup> Allgemeine Deutsche Biographie 1, 703.

<sup>3)</sup> Die Bonisatiusliteratur der Magdeburger Centuriatoren, im Neuen. Urchiv der Gesellschaft  ${\bf f}$ . ält. deutsche Geschichtskunde 11 (1886) 9-41.

<sup>4)</sup> Geschichte des Deutschen Bolkes 51-12, 318 Anm.

<sup>5)</sup> Bgl. Opera omnia t. VI (Ratisbonae 1735) 242 f.

den Päpsten die schlimmsten Schädiger, die gefährlichsten und unversöhnlichsten Feinde des Reiches und der deutschen Nation', hatte sich überzeugt, daß es immer die Päpste gewesen, welche die zwiespältigen Königswahlen, die Bürgerkriege, die Auslehnung der Fürsten gegen die Kaiser angestistet oder genährt hätten, und welche noch immer Verwirrung und Uneinigkeit in Deutschland aussäeten'. Obendrein hatte er sogar schon eine "dunkle Uhnung' von dem Dogma des Janus, "daß die alte kirchliche Ordnung durch ein neues, arglistig und trügerisch geschaffenes kandnisches Recht verdrängt sei, daß das nun herrschende System auf einer durch nahezu tausend Jahre sich fortziehenden Kette von Erdichtungen und Fälschungen ruhe. 1).

"Welchen Einfluß Aventins historische Studien auf seine religiöse Ueberzeugung hatten, deutet er selber an: in seiner begeisterten Schilderung der Borzüge, welche die Geschichte gewähre, rechnet er es zu besonderem Gewinn, daß sie den "Ungläubigen den Glauben wiederschaffe", insosern sie nämlich denen, welche durch das vor ihren Augen stehende Zerrbild von Religion und Kirche am Christenthum irre geworden, die edlere, ursprünglichere Gestalt der Kirche in den ersten Jahrhunderten vorsühre, und sie also das ihnen Anstößige als späte Entartung erkennen lasse. Er ist denn auch durchweg sichtlich beslissen, in seiner Chronik den

<sup>1)</sup> Afabemische Vorträge 1, 153 156. Durch die Noblesse Rankes nimmt dieser Gebanke folgende Form an: "Die große kirchliche Fiction hatte die wichtigften Theile [der Geschichte] absichtlich verfälscht. Bu wahrhaft geiftiger, lebendiger, zusammenhängender Auffassung war nicht zu gelangen: der Geift, der nach echter Erkenntnis dürstet, schauderte doch vor diesen unbezwinglichen Massen. Ginen Bersuch, sie zu durchbrechen, machte eben in diesem Jahre Johann Thurumeier, genannt Aventin, ein Mann, der früher die literarische Richtung der Neuerung mittheilnehmend begleitet hatte und sich jest der religiosen mit lebendigem Gifer hingab. Der Geift der nationalen Opposition gegen das Papstthum arbeitet gewaltig in ihm. Wie er die Einfachheit der christlichen Lehre zu vergegenwärtigen sucht, wo er ihres Uriprungs gedenkt, so hebt er den Gegensatz der geist= lichen Macht in ihrer Entstehung, Entwickelung und Wirksamkeit an jeder Stelle hervor: Aventins Geschichte Gregors VII muss man noch heute lejen; von den Wirkungen, welche die Herrichaft des hierarchischen Princips hervorgebracht, hat er einen großartigen Begriff, ben er freilich nicht zu vollkommener Evidenz zu erheben vermochte. Ueberhaupt vollendete er nicht, aber er begann die Arbeit der gründlichen Erforschung und lebendigen Durchdringung der allgemeinen Geschichte, in der wir noch heute begriffen find'. Deutsche Geschichte im Zeitalter ber Reformation 26, 60 f.

Contrast zwischen den altkirchlichen Sitten und Einrichtungen und den Zuständen und Missbräuchen der letzten Zeit grell hervortreten zu lassen'.

hus und hieronymus von Prag haben zu Conftang ,nicht wegen wirklicher Frelehren, sondern um ihrer Rüge der Kirchen-Berderbnis willen den Tod erlitten. So crörtert er auch in der Eristenzfrage bes Papstthums, - ob Betrus nach Rom gefommen sei? — das Für und Wider mit Sachkenntnis, lehnt aber dann die Kundgebung seiner eigenen Meinung mit den hypokritischen 1) Worten ab: "Ich will mit keinem darum reifen (streiten), es gilt mir gleich". So verlebte er denn in vorsichtiger Zuruchaltung die letten Jahre in Bagern. In seinen Schriften hat er Luthers, Melanchthons und anderer Reformatoren Namen, auch Hutten, zu nennen vermieden'2). "Will man Aventin aber verstehen, so muss man öfter zwischen den Zeilen lesen und neben ihm die gleichzeitigen Schriften, vorzüglich Eberlins [bes apostafierten Franciscaners] und Ulrichs von Hutten, zu Rathe ziehen'3). Wie diese Kornphäen des Umsturzwerkes lebte und webte auch Aventin in reiferem Alter in den Gedanken und Hoffnungen der Reformation'4). Mit der Möglichkeit, ,daß die Reformation zu einer völligen und bleibenden Trennung, zu der feindlichen Gegenüberstellung zweier Kirchen führen würde, hat er sich ohne Zweifel nicht vertraut gemacht; zur Zeit seines Todes und noch einige Zeit nachber war diefer Gedanke selbst den Häuptern und Führern der Bewegung, wie man aus Aeußerungen des Melanchthon und des Camerarius fieht, fremd und kaum fassbar. Gleich den meisten seiner Zeitgenoffen nahm er die Hoffnung mit ins Grab, daß die Reformation durchdringen und sein geliebtes Deutschland von dem Unheil einer dauernden Kirchenspaltung verschont werden möchte. Es ist anders gekommen. Am wenigsten wohl mochte er das Schicksal, welches seinem engeren Vaterlande, Babern, bevorstand, vorausgesehen haben. In Aventins Zeit war Babern in Geistesthätigkeit anderen deutschen Ländern ebenbürtig; nach seinem Tode trieb verstärkter Druck die Männer, die ihm in Bildung und Denkweise glichen, aus dem Lande oder nöthigte sie zum Schweigen (5) - und Aven-

Υποκριτικός heißt geschieft; heuchlerisch.
 Akademische Borträge 1, 159—161.

<sup>3)</sup> NaD. 150. 4) NaD. 140. 5) NaD. 161.

tin selbst kam für seine Lügen durch das Trienter Concil auf den Inder der verbotenen Bücher.

Diesen wüthenden Keind der Bäpste, in denen er den Antichrist erblickte!), diesen leichtgläubigen, beschränkt-nationalen Fabelframer, diesen berufsmäßigen Geschichtsfälscher rückt Döllinger unter die Herven der Wissenschaft; er ist ein denkender bahnbrechender Forscher'. . In seinem Geiste hatten Erlebtes und aus der Bergangenheit Erforschtes zu der Einheit einer Theorie des Weltlaufes, einer Theodicee, sich verschmolzen; aus dieser Theorie heraus wählte, ordnete und erklärte er die vorzuführenden Begebenheiten. und warf er mit überquellendem Gefühle, wo fich nur eine Gelegenheit zur Anknüpfung bot, seine Urtheile über die Gegenwart zwischen das Erzählte hinein"2). "Es ist wahr, nicht selten spricht berber Grimm aus ihm und er wählt die stärksten Worte, welche die Sprache ihm darbietet. Er ist wegen der Bitterkeit der Ausbrude, mit benen er von dem Alerus redet, von einem feiner Biographen [Wiedemann] heftig getadelt worden. Man hat ihm Rachsucht und tolle Wuth vorgeworfen, sogar von Gift und Lüge geredet . . Seine Aeußerungen über den Klerus sind indes nicht schärfer, als die seiner Zeitgenossen in und außer Deutschland. und jedes seiner Worte ließe sich leicht mit gleichlautenden Stimmen aus denselben Jahren hundertfach belegen (3). Mit der nämlichen Rücksicht wird es daher Döllinger auch dem Cardinal Baronius verzeihen, daß er den Bater der baberischen Geschichtschreibung einen durchaus gottlosen und unwissenschaftlichen Menschen, eine vom Ausfatz der Reterei befallene Bestie genannt hat4).

<sup>&#</sup>x27;) Reusch, Der Inder 1, 327, sagt: "Seine resigiösen Ansichten waren nicht correct".

<sup>2)</sup> NaO. 139 f. Auch nach v. Wegele gebürt dem "Vater der baperischen Geschichtsschreibung" als wissenschaftlichem Forscher unter seinen Zeitgenossen einer der ersten Plätze. Wegele rühmt Aventins "gelehrten und
fritischen Standpunkt", seinen "lebhasten Sinn für geschichtliche Wahrheit",
zeinen "Haß gegen die Uebergriffe der Hierarchie", der "ihm die Augen geöffnet und seinen Blick geschärft" habe, ferner seinen "sittlichen Zorn", sein
"sichtendes Gewissen" usw. Bei Fanssen, Geschichte des Deutschen Volkes
51-12, 318 Ann.

<sup>3)</sup> Akademische Vorträge 1, 157.

<sup>\*)</sup> Annales ecclesiastici a. 996 n. 54. P. Canijius ichreibt von Aventin an Marcus Welser: Hujus auctoris Bavaria multis fraudibus foedisque sordibus referta circumfertur, quando libuit illi non modo cath. fidei desertorem hostemque praestare, verum etiam historicis

In der Charafteristif, die Döllinger von Aventin gibt, vermist man nur allzusehr jene Wahrheitsliebe, die er als eine Eigenthümlichkeit des Deutschen geschildert hat mit den emphatischen Worten: "Möge nur der Vorzug uns Deutschen bleiben, daß es auch fünstig Männer unter uns gebe, beseelt von jener keuschen, uneigennützigen und aufopfernden Liebe zur Wahrheit, welche nie ermüdet, so lange noch eine Ungewissheit zu überwinden, ein Dunkles zu ersorschen bleibt, welche beharrlich tieser und tieser gräbt, dis ihr volle oder doch die hienieden erreichbare Klarheit entgegenstrahlt").

## Serculano de Carvalho.

Der Stiftspropst fand eine Genugthuung in der Lobpreisung sinnverwandter Männer. Ein solcher schien ihm auch Alexander Herculano de Carvalho, † 1877. "Er war aufrichtig gläubiger Christ", heißt es in der Gedächtnisrede vom 28. März 1878, wie er sich schon in den Gedichten seiner Jugendjahre als solchen zu erkennen gab; er ist es auch stets und bis zu seinem Tode geblieben. Als Historiker, als Christ, als Bürger Portugals, beschdete er das System, das Ultramontanismus heißt, und das gerade dort ein so schlimmes Andenken hinterlassen, dem Lande so viel Blut und Geld gekostet, so schmerzliche materielle und geistige Opfer auserlegt hatte".

Herculano wird geschildert als ein Mann, der gleich dem akademischen Redner mit der Fackel einer unbarmherzigen historischen Kritik zum Aerger seiner Landsleute hineinleuchtete in das Wirrsal religiös-politischer Fabeln. Nach den eigenthümlichen Berhältnissen Portugals "gründeten sich die große Macht und der Reichthum des dortigen höheren Klerus auf die Vorstellung, daß dieses Volk und Reich von Gott zur steten Führung des Glaubens-

rebus vim aperte inferre et mala fide citare plurima. Aus v. Aretin, Maximilian I, S. 316, bei Reusch, Der Jnder 1, 3274. Reusch meinte: "Bielleicht hat Canisius dasür gesorgt, daß Aventin in Trient nicht vergessen wurde".

<sup>1)</sup> S. ob. 237. Bgl. über Aventin auch die merkwürdige akademische Festschrift zur Feier des Wittelsbacher-Jubikaums von Ludwig Rockinger, Die Kslege der Geschichte durch die Wittelsbacher, München 1880.

kampses speciell auserwählt, seine Wohlfahrt und Größe an die treue Erfüllung dieses Beruses geknüpft seien. Jene Fabeln waren ersonnen worden, um den Glauben an diesen göttlichen Berus und den unbedingten Gehorsam gegen die Kirche einzuprägen, welcher die Pflicht obliege, die religiöse, kriegerische Begeisterung der Nation zu nähren und ihr die Ziele anzuweisen. Je ungünstiger nun die Ereignisse der jüngsten Zeit für den Klerus sich gestaltet hatten, je größer gerade dort der Berlust der Kirche an Besitz und Autorität war, desto tieser war die Erbitterung gegen den Historiser, der so kalt und vornehm mit diesen kostbaren, so lange trefslich erprobten Legenden aufgeräumt hatte<sup>(1)</sup>.

Die Wahrheit leidet Versolgung. Das dünkte sich Döllinger erfahren zu haben, das war auch das Loos seines portugiesischen Freundes. "Es erhoben sich Ankläger in Menge gegen ihn: er habe mit seinem Vuche [Geschichte Portugals] ein großes Aergernis gegeben; dieses sei antipatriotisch, gottlos, blasphemisch, lutherisch; er selber habe sich den Fremden verkauft, sei ein Manichäer, ein Fonoklast, ein Hochverräther und Feind der vaterländischen Ehre. "Ich hätte", sagt er, "als echte Quellen der Geschichte anerkennen sollen die Pöbelsagen, die frommen Vetrügereien, die Jussionen des Aberglaubens, die nationalen Vorurtheile, die Erzählungen alter Weiber"<sup>2</sup>).

Bur Ehre Herculanos mag man voraussetzen, daß er die Legenden seiner Heimat besser und aufrichtiger widerlegt hat als der Münchener Gelehrte die behaupteten Fälschungen der Päpste, daß er seine Forschungsresultate zuverlässiger zu begründen vermochte als Döllinger folgende Dichtung: "Die Portugiesen sind es, welche durch ihre Könige und durch den päpstlichen Stuhl sich haben ermächtigen lassen, Muhammedaner und Heiden, Mauren und Neger zu Sclaven zu machen. Papst Nikolaus V ertheilte im Jahre 1455 zuerst diese Vollmacht, Calixtus III bestätigte sie und Alexander VI hat dann den Spaniern für ganz Umerika dasselbe Recht, die Indianer zu Sclaven zu machen, verliehen. Daraus ist die Vertigung ganzer Völker, daraus der auch heute, nach den beharrlichsten Austrengungen Englands, noch nicht ganz unterdrückte Sclavenhandel mit seinen unsagdaren Gräueln und

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 2, 274—276.

<sup>2)</sup> NaD. 267.

der Hinopferung ungezählter Millionen von Menschenleben ent= standen 1).

Bugegeben auch, daß der von Nikolaus V und Caligt III gestattete Unterwersungskrieg gegen die geschworenen Feinde des Kreuzes von den ländergierigen Eroberern des fünszehnten Jahrshunderts in einer Beise gemissbraucht werden konnte, daß dabei die Interessen der Religion von denen der Habsucht verschlungen wurden, so liegt in Döllingers Darstellung doch eine maßlose Ungerechtigkeit, indem er bei aller Vorsichtigkeit des Ausbrucks den Glauben erweckt, als seine die genannten Päpste, welche in ihren Bullen sicher nur das Beste wollten, für die Selbstsucht und für die Grausamkeiten der christlichen Eroberer verantwortlich zu machen.

Noch unbilliger ist die Anklage, welche benselben Päpsten die Schuld an den Gräueln des Sclavenhandels aufbürdet. Dolstinger hat nicht erwogen, daß der Sclavenhandel schon vor Nikoslaus V bestand2), daß die Päpste Pius II, Paul III, Urban VIII, Benedict XIV, Pius VII und Gregor XVI ernstlich bestrebt waren, den unwürdigen Menschenschacher zu beseitigen, daß diese Barbarei unter Christen längst unmöglich geworden wäre, würde nicht schon seit Jahrhunderten durch wohl bekannte Kräfte der sittigende Einsluss jener Macht gelähmt sein, welche die erste und stärkste Trägerin wahrer Civilisation gewesen ist und bleiben wird, der Einsluss der Kirche3).

<sup>1)</sup> NaO. 263 f.

<sup>2)</sup> Wie Pastor, Geschichte der Päpste 2, 1971, bemerkt; s. Raynalbs Annasen a. 1436 n. 26.

<sup>3)</sup> Bgl. Balmes, Der Protestantismus verglichen mit dem Katholicismus, Regensburg, 1 (1844) 199 ff. Möhler, Bruchstücke aus der Geschichte der Aufhebung der Sclaverei (1834), in Besammelte Schriften und Auffäte' 2, 54 ff. Lämmer, Die Sclaverei und die Kirche, im Archiv für fath. Kirchenrecht 12 (1864) 177 ff. Margraf, Kirche und Sclaverei seit der Entdeckung Amerikas oder: Was hat die katholische Rirche feit der Entdeckung Amerikas theils zur Milderung theils zur Aufhebung ber Sclaverei gethan? Eine von ber theologischen Facultät zu München gefrönte Preisschrift. Tübingen 1865. In Betracht kommt besonders das vierte Capitel S. 186 ff. Nach Hefele war namentlich die Königin Elijabeth von England eine Birtuofin im Sclavenhandel'; Artifel ,Sclaverei und Chriftenthum' im Kirchenlerikon von Beger und Belte 10, 218. Neuestens hat Otto Langer eine fleißige, aber sehr gehäffige Arbeit geliefert über die Sclaverei in Europa mahrend der letten Jahrhunderte des Mittelalters. Gymnafialprogramm, Bauten 1891. Bgl. Grupp, System und Geschichte ber Kultur 2 (Paderborn 1892) 68 f. 23\*

Was den portugiesischen Geschichtschreiber dem Stiftspropst am meisten empfahl, war seine Stellung zur Infallibilität. Wer Herculanos Gesinnungen kannte', sagt Döllinger, "wußte zum vorzauß, wie er die Decrete des vaticanischen Concils aufnehmen werde. Ihm, dem gläubigen Christen und gründlichen Historiker, erschienen sie als ein surchtbarer Frevel, ein Bruch mit der überlieserten Lehre, eine Veränderung der Glaubenslehre, während früher stetsdie Unwandelbarkeit des Dogmas als die wesentlichste Eigenschaft der Katholicität gegolten habe. Er hat denn auch einige Monatenach dem Schluß des Concils in einer Flugschrift in seiner beredten und tief einschneidenden Weise sich darüber verbreitet, welch ein Gräuel und Aergernis ihm diese Verfertigung neuer Glaubenszartikel sei, wie sie Pius IX unter Anleitung der Jesuiten aufzgebracht habe.

### Aeber Pins IX.

Als Döllinger diese Worte sprach, war der große Papst Bius IX nicht mehr. Sein ruhmvolles, kreuz- und segenreiches-Pontificat schloss mit dem 7. Februar 1878.

Schon im Jahre 1869 hatte der Stiftspropst in den berüchtigten Märzartikeln der Allgemeinen Zeitung<sup>2</sup>) das allverehrte Oberhaupt der Kirche mit geiserndem Hohn behandelt und dem Ingrimme Luft gemacht, der ihn gegen den Papst erfüllte. "Der Verfasser spricht von dem guten Pius überhaupt nie anders alsmit einer widerlichen Grimasse des Hasses oder der Verachtung<sup>3</sup>). Jeht, nachdem Pius aus diesem Leben geschieden, war daher keiner geeigneter, das Andenken des Verstorbenen im Sinne und im Interesse der Ullgemeinen Zeitung zu besudeln, als Döllinger. Die Redaction ersuchte ihn um einige Artikel. Er begann die Arbeit, welche indes dass best die Grenzen eines Tagblattes überschritt. Siesollte als selbständige Schrift veröffentlicht werden. Reusch bestauert, daß sie damals nicht vollendet und auch später nicht wieder

<sup>1)</sup> Atademische Borträge 2, 277.

<sup>2)</sup> S. ob. 65 ff.

<sup>3)</sup> Jörg in den Hiftorisch-politischen Blättern 1869 II 323.

aufgenommen wurde; ,den Gedanken, sie zu veröffentlichen, hat Döllinger aber auch in den letzten Jahren nicht aufgegeben (1).

Außer dieser Charafteristik Pius' IX liegt noch eine andere, aus Döllingers eigener Ersahrung geschöpfte, in dem Buche "Kirche und Kirchen" (1861) vor, das doch ,in mehr als einer Hinschenter eine Wendung in Döllingers Arbeit und Zielen bezeichneter. Dieses Buch gehört einer Zeit an, da der geträumte Bund des heiligen Stuhles mit dem Jesuitenorden schon zwölf Jahre bestand, mithin eine vortheilhaste Schilderung des Papstes kaum erwarten läst. Und doch stechen die beiden Porträts Pius' IX, das aus dem Jahre 1861 und das von 1878, sehr bedeutend von einander ab; nur etwa der Zug einer gewissen weichlichen Gutmüthigkeit ist ihnen gemeinsam, wiewohl auch der spätere Döllinger dem starken Pius wenigstens "bei einzelnen Geslegenheiten Muth und Selbstverleugnung" nicht absprechen konnte. Im übrigen herrscht der schärsste Contrast.) Dort die unbeding-

<sup>1)</sup> Vorwort zu den Kleineren Schriften VI. Was sich von dem Fragment vorsand, hat Reusch in den Kleineren Schriften S. 558 ff. unsverändert abbrucken lassen.

<sup>2)</sup> Harnack in der Theologischen Literaturzeitung 1891, 152; s. oben S. 12 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. ob. S. 322.

<sup>4)</sup> Töllinger über Bius IX im Jahre 1861, in "Rirche und Rirchen, Papftthum und Rirchenftaat".

<sup>&</sup>quot;Bius IX brachte den reinsten Willen, die unbedingteste Hingebung an seinen Beruf mit auf den Thron und als seinen Beruf erkannte er, ein Resormator in der Landesverwaltung, ein Verschner der Regierten mit den Regierenden zu sein. In dem guten Glauben, daß Liebe nur Gegensliede, Bohlthat nur Dankbarkeit erzeugen könne, degann Pius seine Rezierung mit der umfassensten Vennestie. Damit sagte er sich aufs destimmteste von der disherigen Politik und Regierungsweise los, aber freilich öffnete er auch damit, wie Fürst Metternich sagte, den professionellen Brandstiftern die Pforten seines Hauses, gestattete er den radicalen Verschwörern, die disher vom Aussande her gewählt hatten, den Sis ihres Treibens mitten in sein Land zu verlegen. In der Reinheit, dem sittlichen Abel seiner Gesinnung zauderte Pius, der sich darüber wohl nicht verblendete, dennoch nicht. Er hielt es für seine Pflicht, die Umnestie zu gewähren, nicht nur als einen politischen Act der Versöhnung, sondern auch um geschenes Unrecht wieder gut zu machen (596 f.).

<sup>&</sup>quot;Die Berwaltung Bius" IX ist weise, wohlwollend, milbe, sparsam, nütlichen Anstalten und Berbesserungen zugewandt. (Seit zwölf Jahren ist die Geschichte der Herrschaft des jetzigen Papstes eine fortlausende Kette

teste Hingebung an den Beruf, hier kindische Freude im Besitz der Gewaltfülle des oberften Briefterthums, dort Beisheit, bier Un-

von nütlichen und wohlthätigen Reformen; S. 669). Alles, was von Bius IX versönlich ausgeht, ist eines Hauptes der Kirche würdig, edelfinnig, liberal im auten Sinne bes Wortes. Rein Fürst fann für seinen hof und feine verfönlichen Bedürfnisse geringeren Aufwand machen als Bius. Dächten und handelten alle wie er, jo ware der Kirchenstaat wirklich der Musterstaat. Beide Gesandte, der frangosische und der englische, bemerken, daß Die finanzielle Verwaltung sich gebessert habe, der Wert des Bodens im Steigen, der Ackerbau blühend, daß überhaupt viele Zeichen des Fortichrittes im Lande mahrnehmbar seien.

Bas nur immer von einem liebevollen, einzig im Erweisen von Wohlthaten seine Erholung suchenden Monarchen erwartet werden tann, das leistet Bius im reichlichen Make. Pertransiit benefaciendo, dieses Wort, von einem viel Höheren gebraucht, ist, auf ihn angewendet, doch nur einfache Wahrheit. Man erkennt an ihm recht deutlich, wie das Papst= thum (auch als weltlicher Staat), was die Persönlichkeit des Fürsten betrifft, bei zweckmäßigen Wahlen die trefflichste aller menschlichen Institu= tionen sein könnte. Sier ift ein Mann, noch im fraftigften Mannesalter, nach einer unbefleckt durchlebten Jugend, nach einer gewissenhaften bischöflichen Amtsführung zur höchsten Würde und fürstlichen Gewalt erhoben. Er weiß nichts von kostspieligen Liebhabereien, er hat keine andere Leidenschaft, als die, Gutes zu thun, keinen anderen Chrgeig, als den von seinem Volke geliebt zu werden. Sein Tagewerk ist getheilt zwischen Gebet und Regentenarbeit, seine Erholung ein Gang in den Garten, der Besuch einer Rirche, eines Gefängnisses, einer milben Stiftung. Dhne personliche Bedürfnisse, frei von irdischen Banden, hat er keine Repoten, keine Gunftlinge zu versorgen; allen gewährt er gleichen Anspruch, gleichen Zutritt zu ihm. Für ihn sind die Rechte und Gewalten seines Amtes nur um der Pflichten willen da. Seine nüchterne und sparsame Hofhaltung lässt ihm reichliche Mittel, nach allen Seiten hin Noth und Leiden zu milbern-Auch er lässt, wie fast alle Päpste, Bauwerke ausführen, aber nicht prunfende Paläste, sondern Werke des öffentlichen Rugens. Schwer verlett. mishandelt, mit Undank gelohnt hat er doch nie einem Gedanken der Rache Raum gegeben, nie einen Act der härte begangen, hat er immer nur verziehen und begnadigt. Er hat den Relch von füß und bitter, den Relch der Menschengunst und Ungunst, nicht blos gekostet, sondern bis auf die Hefen geleert; das Hosianna hat er vernommen und bald darauf das "Preuzige!" Der Mann feines Bertrauens, wohl die erfte geiftige Größe feiner Nation [Pellegrino Roffi], ist unter dem Dolche des Mörders gefallen: die Rugel eines Emporers hat den Freund an feiner Seite niedergestreckt. Und bennoch hat kein Gefühl des Hasses, kein Hauch der Bitterkeit den reinen Spiegel seiner Seele auch nur vorübergehend zu trüben vermocht. Unbeirrt burch menschliche Thorheit, ungereizt durch menschliche Tücke wandelt er festen und gleichmäßigen Schrittes seine Bahn, wie die Sterne am himmel.

verstand, dort alle Gaben, die nur einen Fürsten und das Obershaupt der Kirche zieren können, hier gänzlicher Mangel an Ge-

"So habe ich das Wirken dieses Papstes in Rom gesehen, so ist es mir von allen geschildert worden, mochten sie ihm nah stehen oder ferne; und wenn nun gerade er bestimmt scheint, alle schmerzlichen und niederbeugenden Erfahrungen, die einem Monarchen zu Theil werden können, machen und dis zum Ende den Weg eines langsamen Martyriums wandeln zu müssen, so gleicht er hierin, wie in so vielen anderen Beziehungen dem sechzehnten Ludwig oder vielmehr, um höher hinaufzusteigen, er weiß, daß der Jünger nicht über den Meister ist, und daß der Hirte einer Kirche, beren Stifter und Herr am Kreuze gestorben ist, sich weder verwundern noch weigern darf, wenn auch ihm das Kreuz auferlegt wird (624 ff.).

Aehnlich die Urtheile Mannings, v. Reumonts und König Friedrich Wilhelms IV von Preußen; j. Bellesheim, Henry

Edward Manning 124 f.

#### Töllinger über Bius IX im Jahre 1878.

aus einem Fragment in den Rleineren Schriften 558 ff.

"Die wenigen, die ihn kannten, rühmten seine Herzensgüte . . Sehr bald und ehe noch eine bedeutende That des neuen Kapstes das Zeichen gegeben, galt es für gewis, daß dem allgemein verabscheuten Regiment Gregors XVI eine Regierung entgegengeseter Richtung folgen werde. Alsbald begannen die Huldigungen: Beisallsrufe, Erbitten des päpstlichen Segens, Fluminationen, Musik, Hymnen, Blumen, alles ward aufgeboten, den Kapst zu überzeugen, wie allgemein gestebt, wie hochgeseiert er sei, am meisten nach dem 16. Juli, dem Tage, an welchem, allen unerwartet, die umfassende und vollständige Amnestie erschien . .

"Höher noch stieg Bius in der Volksgunst, als er jede Woche öffentliche Audienzen mit ungehindertem Zutritt für jedermann zu ertheilen begann, wenn auch bald um der Zudringlichkeit der Weiber willen Beschränkungen nöthig wurden. Mannigsache Commissionen zur Vorbereitung und

Berathung von Reformen . . wurden eingesett .

"Alles das brachte in Italien den Eindruck hervor, ein von öfterreichischer Bevormundung freier, ganz italienisch gesinnter, zu kühnen Reformen bereiter Mann sitze auf dem Stuhle Betri . Er freute sich seiner Bopularität, wähnte sich harmlos dem Genusse der Huldigungen hingeben zu dürsen, mit denen er überschüttet ward, und inzwischen ward in diese Dvationen und Feste, zu denen man jeden sich darbietenden Anlass benützte, mehr Methode, bessere Organisation gebracht. Des Papstes Staatssecretär, Cardinal Gizzi, alt und fränklich, versor die Zeit mit Consultationen und Erkundigungen; beide, der Papst und er, wollten resormieren, aber doch nur so, daß der klerikalen Herrschasst in allen Lebensgebieten kein Eintrag geschehe und überhaupt niemanden damit wehe gethan, niemandes Missfallen erregt werde. Dieser Chimäre, berichtete der französsische Gesandte Rossi nach Paris, werde Pius sobald noch nicht entsagen. Dazu schäftskenntnis und juristischer Uebung, dort Pius ber einzige, von bem nicht blos Rettung, sondern Glück und Heil in Fülle zu er-

kam bas entmuthigende Bewuststein seines Mangels an allen zum Nesgieren erforberlichen Kenntnissen; er sei ein unersahrener Neuling, sagte er seiher zu Rossi. An den Cardinälen hatte er keine Stüte .

,So tam es, daß Bius ängftlich und unficher umbertaftend vieles berührte, anregte, dann aber, von Zweifeln und Bedenken erfasst, wieder fallen ließ . . In seinem nervöß gereizten, nahezu krankhaften Zustande ließ er sich Zugeständnisse entreißen, die er noch vor wenigen Wochen mit Abschen von sich gewiesen hatte. Selber rathlos hatte er keinen einzigen staatsmännisch gebildeten Mann zur Seite . . Mehr und mehr entglitt das Steuerruder den unsicheren Händen des schwankenden Papstes . . Auf Untonellis Rath entfloh Pius schon am 25. November 1848 verkleidet, in Begleitung der Gräfin Spaur nach Gaeta . . Aleris de Tocqueville, der seit bem 2. Juni 1849 in Paris Minifter bes Aeußeren geworden, ließ ben Papst fortwährend durch Ranneval und de Corcelles bearbeiten, er möge doch seinem Bolte die Rechte und Einrichtungen, wie sie alle anderen Nationen befäßen, versprechen; es sei dies Ehrensache für Frankreich; werde dies nicht erreicht, so sei die Expedition (zu Gunften der Biedereinsetzung des Papftes) ein kläglicher Misserfolg .. Nun klagte Antonelli: man mische sich in das garte Berhaltnis des Papftes ju feinen Unterthanen . . Bius felbst, der sich immer auf sein Gewiffen berief, erklärte einmal: er wolle nicht nach Rom, sondern nach Loretto; dorthin, wo das Haus Mariens stehe, wie es die Engel aus Paläftina über das Meer nach Stalien getragen, ziehe ihn seine Andacht; auf die Maria von Loretto habe er stets ein ganz besonderes Bertrauen gesetzt, dort sei er auch sicher unter dem Schutze der öfterreichischen Bajonette. Es war, sagte Tocqueville, wie ein Hader mit einem Weibe' (559 - 581).

"Als ein verwandelter Mann kam Pius IX zurück . . Der Traum, als der populäre Fürst eines zufriedenen Bolkes mehr durch Liebe als durch Furcht und Gewalt zu regieren, war ausgeträumt . . Auch davon hatte man ihn überzeugt, daß eine Mischung von Priestern und Laien vom Uebel sei . Nach einigen Jahren beliefen sich die Kosten, welche die österreichische Occupation dem unglücklichen Lande auferlegte, schon auf 30 Millionen Franken, während die französische Besahung nichts kostete. Iede Forderung der österreichischen Generale mußte sosort befriedigt werden. Die große Menge seiter Dirnen, welche mit dem Einzug der österreichischen Kegimenter in die Städte der Romagna zum Bedürsnis wurde, machte einen beträchtlichen Auswand für ärztliche Ueberwachung, Behandlung und Berpslegung derselben nothwendig. Da die städtischen Behörden diese Kosten zu tragen sich weigerten, übernahm der Papst sie auf seine eigene Kasse.

"In Rom blieb Bius nach wie vor populär; das Bolk hielt fest an dem einmal von seiner Herzensgüte empfangenen Eindruck, und gerne entsichuldigte man ihn mit der künstlichen Unwissenheit, in der die Umgebung ihn zu erhalten verstehe . . Pius war kein emsiger Arbeiter, weder literarisch,

warten, hier Pius die eigentliche Ursache des Verderbens, dort ein zwischen Gebet und Regentenpflicht getheiltes Tagewerk, hier ein

twie Benedict XIV und Gregor XVI, noch geschäftlich, wie die juristisch geibten Päpste; er pslegte außer dem Brevier und ein paar Tagblättern kaum etwas zu sesen; er siebte heitere, gesellschaftliche Unterhaltung und hatte das Bedürsnis, stets von einigen ihm sympathischen Personen umgeben zu sein. So hatte er stets einen kleinen enggeschlossenen Kreis um sich, in welchem alle von den gleichen Gedanken, Interesse und bestrebungen erfüllt und geseitet waren . Da wo Pins mächtig in die Geschiede der Kriche eingriff, entschiedende Schläge führte, schwamm er mit dem Strome, förderte er die Interessen der Turie, stand sein Thun und Lassen im Einklang mit der in diesem Kreise von einigen hundert Männern herrschenden Sinnesweise. Wan hat demerkt, daß er gewöhnlich der Anssicht dessenigen gewesen, der zuletzt über eine Sache mit ihm gesprochen hatte. In den meisten Fällen war es aber nur einer, den er gehört (581—593).

"Nie find einem Papste in seinem Leben so viele Ehren- und Ergebenheitsbezeugungen zu Theil geworden wie dem neunten Bius. Es war ein sast mit jedem Jahre sich steigernder Wetteiser, ihn mit Huldigungen zu überschütten, neue Wendungen der Bewunderung zu ersinnen. Man hat nicht ohne Grund bemerkt, daß erst mit ihm der förmliche Papsteultus als ein disher unbekanntes Phänomen begonnen habe, und damit eine weitere Stuse der specisisch römischen Religionsform erstiegen worden sei.

"Bius war ein stattlicher, schöner Mann mit einer ebenso ausgiebigen als wohlstlingenden Stimme. Sein Anblick, die Mischung von bewusster Würde und Hoheit mit freundlich herablassender Milde in seiner Haltung bei Audienzen wirkte auf alle gewinnend. Frauen besonders empsanden in seiner Gegenwart ein Entzücken, das sich zuweisen bis zum ekstatischen Paroxismus steigerte . Die Etikette war ihm lästig, er beseitigte sie gerne und rasch, er wusste, daß er dieser Schranken oder Hülle nicht bedurfte. Zu Priestern und Nonnen pslegte er in einem väterlichsvertrauslichen Tone zu sprechen, der ihm gut anstand. Seine Reden und Gespräche bewegten sich in einem engen Kreise und entbehrten jedes tieseren Gedankens . Für Gegner oder mijsliedig Gewordene sehlte es nicht an Epigrammen, ironischen Bemerkungen, spöttischen Vergleichungen.

"Gleichwohl war menschensreundliche Güte, aufrichtiges Verlangen, anderen Menschen Freude zu machen, ein Grundzug seines Wesens. Die Geschenke und Spenden, welche von allen Seiten in immer wachsender Fülle ihm zuflossen, gingen nur durch seine Hände, um sosort an Kirchen, Klöster oder an arme Famissen abgegeben zu werden. Er jelbst pslegte mit weibelichem Behagen auch an kleinen ihm geschenkten Gegenständen sich zu ergößen und empfand lebhaft die Freude mit, die er anderen, auch Kindern durch seine Gaben bereitete.

"Bon hohem Pflichtgefühl erfüllt, entwidelte Bius bei einzelnen Gelegenheiten Muth und Gelbstverleugnung in seltenem Grade . . Bu anarbeitsscheues, geistloses Zeitvertändeln, dort Ruhe und Festigkeit gleich dem Stern am Himmel, hier zumeist charafterloses Schwanken, dort unempfindlich auch gegen die schwerste Beleidigung, stets geneigt zu Gnade und Verzeihung, hier nervös erregt und unberechendar launenhaft, dort unendlich erhaben über alle menschliche Thorheit, hier ein verächtliches Opfer raffinierter Schmeicheleien, dort ein ganzer Mann, hier ein halbes Beib, dort voll sittlichen Abels und reinster Gesinnung, eine Thätigkeit, die des Statthalters Christi durchaus würdig ist, ein echter Jünger seines Meisters am Kreuz, hier ein Vergessen seiner Stellung soweit, daß Bius die Verpflegung feiler Dirnen übernimmt.

So derselbe eble Pius zu derselben Zeit, freilich nach Döllinger, der nicht immer derselbe geblieben ist und desse innere Auflösung vom Jahre 1861 bis 1878 in stetem Fortschritte begriffen war. Der vollständige Zerfall des unglücklichen Gelehrten mit seiner Kirche hat auch das rein historische Auge des Mannes dort getrübt, wo die Antipathien auf dem Gebiete des Glaubens irgendwie in Spiel kamen.

haltender Geistesarbeit hatte er weder Zeit noch Neigung. Auch geschäftliche Thätigkeit liebte er nicht sonderlich . Leicht erregdar und den versichiedenartigken Eindrücken zugänglich, stand er unter dem Einstusse seiner Umgebung, wiewohl jeder zu dieser Gehörige das Gesühl hatte, daß der Papft unberechendar und es ganz ungewiß sei, ob und wie eine bei ihm angebrachte Jusinuation wirke . Einen eigentlichen Günstling hatte er nie.

Man konnte bei ihm leicht und plötlich in Ungnade fallen . Das Biel, welchem er nachstrebte, das stets fest und unwandelbar vor seinen Augen stand, mar: Der Ruhm seiner Regierung, die Berherrlichung des Papstthums durch ihn. Die Früchte dieses Strebens aber wollte er sofort genießen . . Was er begehrte und suchte, wurde ihm denn auch in Fülle zu Theil . . Besonders seit 1854 entwickelte sich ein fortdauernd sich noch steigernder Wetteifer, theils die personlichen Eigenschaften Mastais, der seine Borgänger weit überstrahle, zu verherrlichen, theils sein ganzes Walten als ein sichtlich begnadigtes und bis in die einzelnsten Züge und Verfügungen von übermenschlicher Weisheit eingegebenes darzustellen. Es würde ein Charafter von seltener Hoheit und Stärke dazu gehört haben, um von diesen stets dampfenden Beihrauchwolken nicht betäubt und umnebelt zu werden'. Dazu die Note: "Rur durch ein Mirakel göttlicher Gnade könne ein Bapst demuthig bleiben, jagt der Jesuit Maffei in jeiner Vita di Pio V p. 362. Bei dem neunten Pius hätte das Mirakel noch zehnsach größer sein muffen als beim fünften' (595-598).

Harnact<sup>1</sup>) hat an das frühere großartige Bilb erinnert, das der Stiftspropst von Papst Pius IX entworsen, und daran die Frage geknüpst: "Welche Gedanken müssen die Seele Döllingers bewegt haben, als er in der neuen Darstellung vom Jahre 1878 die Worte niederschrieb von der Opferslamme der Abulation, die sorte und fort für den Papst genährt wurde, und von dem sast nit jedem Jahr sich steigernden Wetteiser, Pius mit Huldigungen zu überschütten, wie sie früher niemals einem Papste in solcher Fülle gespendet worden sind! Nicht um Döllinger anzuklagen, weisen wir auf diesen Contrast hin — er hat sich von aller Schuld befreit — sondern um zu zeigen, daß das Baticanum aus einer Gesammtschuld der katholischen Kirche, auch der Kirche in Deutschland, entsprungen ist. Wan hat sich der Apotheose des Papstes erst entgegengestellt, als es bereits zu spät war'.

Die Idee einer Gesammtschuld der katholischen Kirche und manches andere wird man dem Berkiner Historiker zugute halten. Aber mit Recht redet er von einer Schuld Döllingers; nur ist sie nicht im früheren, hauptsächlich dem Bücherstudium ergebenen Döllinger, sondern im späteren, der Leidenschaft versallenen Apostaten und propagandistischen Siserer zu suchen. Mit Recht redet Harnack von einer Schuld, stellt die Vergangenheit Döllingers der späteren Zeit gegenüber und verwirft so auch seinerseits die von den Panegyrikern des Stiftspropstes ersundene Principientreue des Mannes.

In einem "Nachruf an Ignaz von Döllinger" schrieb ein Freund des eben Verschiedenen: "Ihn haben die Vorgänge des vaticanischen Concils, dessen Beschlüsse und die gewaltige Aufergung, die sie hervorriesen, einerseits auf den Höhepunkt seines Ruhmes und seiner äußeren Anerkennung und Triumphe, andererseits in einen so schrössen Gegensatzu seiner ganzen Vergangenheit gesetzt, daß seine intimsten Freunde sich von ihm zurückzogen, viele sich geradezu abgestoßen sühlten und die wenigen, die trot Allem und Allem noch das alte Verhältnis zu erhalten sich bemühten, sich unverholen sagen mußten, sein Leben zerfalle in zwei Hälsten, von denen die eine die andere aussebe, wobei dann

<sup>1)</sup> Theologische Literaturzeitung 1891, 152. Nach Harnack steht der Aufsatz über Kius IX ,nicht ganz auf der Höhe Döllingerscher Historik; aber missen möchte man ihn doch nicht; s. die Charakteristik Kius' IX in der Zeitschrift für katholische Theologie 1878, 410 ff.

die peinliche Frage entsteht, was eigentlich vom Ganzen noch übrig bleibt<sup>(1)</sup>.

Ob die Frage bei Döllinger so peinsich geworden wäre, wenn der "Höhepunkt seines Ruhmes, seiner äußeren Anerkennung und seiner Triumphe" ihm nicht den Schwindel eines unbezähmbaren Ehrgeizes gebracht, wenn die "stets dampfenden Weihrauchwolken ihn nicht betäubt und umnebelt hätten", wenn man nicht "beflissen gewesen wäre, die Opferflamme der Adulation fort und fort zu nähren", um ihn, wenn auch nicht in den Formen der neuen Secte, so doch sicher in dem Kampfe gegen Kom seitzuhalten?

<sup>1)</sup> Constantin von Höfler in der Prager "Bohemia" 1890 Januar 12. S. 1.

## Fünftes Capitel.

# Einladungen zur Umkehr. Die Reden der nächsten drei Jahre.

# Reber die nächste Jukunft der Kirche.

Wie Pius IX sich bemüht hatte, den Berirrten zur Umkehr zu bewegen 1), so that es auch sein Nachfolger. Papst Leo XIII hat dem verlorenen Sohne seine Bitten und Mahnungen wiederholt überbringen lassen. "Was würde die Welt, was würden die Zeitungen sagen?", soll Döllinger, das Opfer der öffentlichen Meisnung, östers geäußert haben 2); im wesentlichen blieb alles beim Alten.

"Daß von Lev XIII", schrieb Döllinger am 1. Mai 1879 an Michelis, "nichts von irgend welchem Belange im Sinne einer Berbesserung der kirchlichen Lage [d. h. für Aushebung des Dogmas von der päpstlichen Unsehlbarkeit] zu erwarten sei, das stand mir sest, seitdem er den Cardinälen, sämmtlich Creaturen seines Borgängers, erklärt hatte, nichts ohne ihren Beirath und ohne ihre Zustimmung unternehmen zu wollen. Daß er einen Newman, der an Geist und Bissen so hoch über dem römischen vulgus praelatieum steht, zum Cardinal ernannt, ist nur dadurch begreislich, daß die wirklichen Ansichten des Mannes in Kom nicht bekannt sind. Hätte Newman französisch, italienisch oder

1) S. oben 180.

<sup>2)</sup> Unabhängig von obiger Nachricht wurde die Thatsache im Wiener "Baterland" 1890 Januar 13 S. 2 als gewiß gemeldet von einem gut unterrichteten Gewährsmann, dat. München 11. Januar 1890.

lateinisch geschrieben, so ständen mehrere seiner Bücher auf dem Inder (1).

Der Stiftspropst täuschte sich über seine Beistesverwandtschaft mit dem englischen Cardinal, dessen Gegensatz zu jenem der Deutsche Merkur2) im Anschluss an eine ausländische Zeitschrift mit den Worten zeichnet: .Dem einen [Newman] war die Autorität der oberste Richter, für den anderen [Döllinger] war die Bernunft die Gemiffensleiterin und die Auslegerin der Autorität: und in diesem Unterschied beruht auch die Verschiedenheit ihres Geistes und ihres Schickfals'. Der von dem deutschen Gelehrten fo unwürdig und fo falsch beurtheilte Kirchenfürst nahm Kenntnis von jenem Briefe an Michelis und schrieb: Die Erklärung Dollingers hat mich sehr geschmerzt, weil sie eine Reizbarkeit und einen Mangel an Güte gegen mich bekundet, den ich durchaus nicht bei ihm vorausgesetzt habe. Mehr als dieses habe ich darin nicht gesehen. Es zwingt einem die Voraussetzung ein Lächeln ab, als ob von allen Menschen in der Welt den Römern es an Scharffinn mangelte, oder als ob es nicht völlig genug Menschen gabe, welche bereit waren, mich der Heterodorie zu überführen. wenn sie es vermöchten'3).

Auch von keinem der nächsten Nachfolger Leos XIII versprach sich Döllinger die ersehnte Aufhebung der vaticanischen Decrete.

Hatte er auf dem Münchener Congress des Jahres 1871 erklärt, daß er nicht wisse, ob der von ihm herbeigeführte Nothstand nach Gottes unersorschlichen Rathschlüssen ein vorübergehender sei oder ob er sich in unbestimmte Länge hinausziehen werde<sup>4</sup>), so glaubte er nicht lange danach bereits einen tieseren Einblick in die Zeitverhältnisse gewonnen zu haben. Ich habe durchaus keine Hoffnung', theilte er am 18. October 1874 dem Pfarrer Widmann zu Todtnau mit, daß unter dem nächsten oder einem der nächsten Bäpste irgend etwas im Großen und Wesentlichen gut gemacht werde, und soviel ich wahrnehme, sind alle, welche den Zustand der römischen Eurie und des römischen Klerus kennen, nach dieser Seite hin ebenso hoffnungslos als ich. In dieser ganzen Papsts

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 109.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 1891, 91.

<sup>3) ,</sup>Das ist natürlich Phrase', sagt der Deutsche Merkur 1879, 186.

<sup>4)</sup> S. ob. 216.

gemeinschaft in und außerhalb Italiens gibt es nur noch eine einzige treibende Kraft, der gegenüber alles andere, Epistopat, Cardinäle, geistliche Orden, Schulen usw. sich passiv verhält, — und das ist der Fesuitenorden. Er ist die Seele, der Beherrscher des ganzen römischen Kirchenwesens. Dies wird auch unter einem neuen Papste wohl so bleiben, weil dieser Orden unentbehrlich ist und zugleich, ohne zu herrschen oder herrschen zu wollen, gar nicht existieren kann.

Es ift eines der Lieblingsthemen des Stiftspropftes, beffen schöne Sprache bei derlei Anlässen voller zu tönen pflegt denn fonst. Früher, vor 1773', fährt der Briefschreiber fort, waren in der Kirche mannigfache Gegengewichte da; die anderen Orden waren noch stark und lebenskräftig; jett sind die anderen Orden entweder machtlose Schatten oder halb willige, halb unwillige Trabanten des leitenden jesuitischen Gestirns, und die römische Curie muss, um Curie zu bleiben, ihr firchliches Monopol, ihre Geldmittel usw. zu bewahren, sich auf die Jesuiten stützen, d. h. ihnen und ihren Impulsen dienen. Die Jesuiten aber sind die fleischgewordene Superstition, verbunden mit Despotismus. Die Menschen beherrschen mittelst des ihnen dienstbar gewordenen Papstes das ist ihre Aufgabe, ihr Ziel, ihre mit Meisterschaft geübte Kunft. Daber das Streben, die Religion zu mechanisieren, das sacrificio dell' intelletto, das sie aupreisen, die Seelendressur zu unbedingtem, blindem Gehorsam' usw. 1).

Es wird bei dieser Geschichtsauffassung immer eine und zwar nicht unerhebliche Schwierigkeit bleiben, wie es doch kam, daß bloße fleischgewordene Superstition und bloßer Despotismus eines doch verschwindenden Bruchtheils der menschlichen Gesellschaft auf so hervorragende Geister und Institutionen des neunzehnten Jahrshunderts jenen wahrhaft berückenden Zauber ausüben konnten, den Döllinger dem jesuitischen Gestirn zugeschrieben hat<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 105 f.

<sup>2)</sup> Bgl. oben S. 355 f.

## Bur beutschen Geschichte.

Aber es war dies nun einmal die Geschichtsausfassung Döllingers, der in ihr eine Vorbedingung für das Heil Deutschlands erblickte. Lernen denn die Deutschen nie aus der Geschichte?" fragte er einstens; "soll sich die traurige Zerrissenheit und die Schmach in Deutschland wiederholen?") Die päpstliche Macht ist es, welche, gestützt auf ihre Werkzeuge, die geistlichen Fürsten, das deutsche Reich und die Reichseinheit zerrüttet und aufgelöst hat²).

Das ist der Gegenstand des akademischen Vortrages vom 25. Juli 1878. Auf eine Ueberschrift: "Die Geschichte Deutschlands" muste Döllinger verzichten: denn die Akademie drängte ihn, "ja keinen Stoff zu nehmen, welchen die Kammer der Abgevordneten als klingende Münze aus seinem Beutel benüßen könnte. Sie fürchtete, man würde möglicherweise den Etat der Akademie verkürzen und diese Schuld dürste er nicht auf sich laden". Der Titel hätte zum Inhalt der genannten Rede gut gepasst, aber er muste ein wenig anders sauten. Gedruckt steht jest nicht: "Geschichte Deutschlands", sondern: "Ueber das Studium der deutschen Geschichte". Unter dieser Firma hat der Stistspropst wohl alles vorgebracht, was sich in dem engen Rahmen einer oratorischen Leistung von römischer Niederträchtigkeit und von deutscher Schwäche im Gegensatzu der siegreichen, antipäpstlichen Politik Frankreichs sagen ließ.

"Bom siebenten bis zum sechzehnten Jahrhundert", heißt es, "war das die Signatur Roms, daß es zugleich Welthauptstadt, Wetropole und Wittelpunkt der Christenheit war, umgeben von dem Glanze einer durch Phantasie und Sage noch verklärten groß-artigen Vergangenheit, Gegenstand der allgemeinen Sehnsucht, — während vom Standpunkt des geistigen und sittlichen Lebens angeschaut, nur dunkle Schatten auf diesem Völkergrabe lagerten. Keine Stadt war um des Charakters ihrer Ginwohner willen, mehr verrusen und verabscheut, als die Stadt, die doch der Sammelplatz geheiligter Stätten, heilkräftiger Reliquien sein, in welcher jeder Pssaftersiein von Märthrerblut benetzt sein sollte! . Das

3) Oben S. 3001.

<sup>1)</sup> Bei Luise von Kobell, Erinnerungen 93.

<sup>2)</sup> Atademische Borträge 2, 426.

Raijerthum Karls des Großen entstand in einer Zeit, in welcher bas Papstthum sich noch innerhalb enger Schranken bewegte und noch keine theokratischen Ansprüche erhob. Als Otto der Große. 162 Jahre später, das Raiserthum an die Deutschen brachte [962], war die Stellung der Bapite zwar schon eine ganz andere, höhere: Die isidorischen Decretalen hatten schon vielfach gewirkt, die letten Karolinger hatten bereits in ihrer Kaiserwürde eine durch die Salbung geschehene päpitliche Verleihung gesehen; aber um die volle Umwandlung des Papstthums in eine wirkliche Theokratie. in eine alle geiftliche und weltliche Gewalt in sich vereinigende Statthalterschaft Gottes herbeizuführen, wurde noch eine Reihe weiterer Fictionen und Fälschungen erfordert, musste erst durch die Gregorianer, durch Gratian und die Decretalensammler die neue Disciplin des kanonischen Rechts geschaffen werden. Durch Gregor VII und die mit ihm verbündete Schule von Cluny wurde der Grund gelegt; der vollständige Ausbau des Systems nahm noch anderthalb Jahrhunderte und die Thätigkeit dreier Bäpste des dreizehnten Jahrhunderts, Innocenz' III, Gregors IX und Innocenz' IV, in Anspruch, worauf dann, als die letten Consequenzen gezogen waren, der Untergang des echten alten Raiserthums mit Nothwendigkeit sich vollziehen musste. Denn in Wirklichkeit war das Papstthum nun zugleich zum Kaiserthum geworden, alle Vorzüge und Gewalten, die man damals der höchsten weltlichen Würde zueignete, nahm der Papst für sich in Anspruch; ein Versuch des Raisers, diese Würde zu handhaben, führte sofort zu einem Conflict mit dem Papste, in welchem jener fast immer erliegen musste'.

Tiese Nothwendigkeit wurde von Döllinger, welcher damals den Stand des Cäsaropapismus vertrat, durch den inneren Widerspruch eines Kaiserthums von religiösem Charakter, eines weltsichen Oberhauptes der Christenheit erklärt: "Wenn es das religiöse Band ist, was die Bölker zur Einheit verbindet, so kann das religiöse Haupt kein anderes, weltsiches Haupt neben sich dulden; auch der Höchststehende kann eben nur der vom Haupte bewegte Arm dieses Körpers sein, er kann sein Schwert schwingen, aber nur ad nutum summi sacerdotis<sup>1</sup>), wie der hl. Bernhard sagte und Papst Bonisaz VIII in seiner Bulle bekräftigte. Das war eben der unsösliche, den Todeskeim dieses Staatsgebildes in

<sup>1)</sup> Auf den Wink bes Papstes. Bgl. ob. S. 56 60 181 f. Michael, Döllinger. 3. Aufl.

sich tragende Widerspruch, daß das Kaiserthum Karls des Großen eine religiöse Bedeutung, einen kirchlichen Beruf hatte, daß die Päpste selber dis zuletzt, in den Krönungsgebeten, den Kaiser versicherten, er sei berufen und geweiht zur Theilnahme am Priesterthum, zur Regierung der Kirche Gottes, und daß doch dieser Schutzherr der Kirche, sowie er — selbst gegenüber der schlimmsten Corruption und dem frevelhaftesten Missbrauch des Heiligen — mehr sein wollte, als ein geduldiger Juschauer und demüttiger Bollstrecker päpstlicher Machtgebote, alsbald mit allen geistlichen Wassend-markt ward!<sup>11</sup>).

Es gab eine Zeit, da Döllinger von dem inneren Widerfpruch der mittelalterlichen Kaiseridee noch nichts wusste, vielmehr in ihrer religiösen Bedeutung die höchste Weihe erblickte. "Während das byzantinische Kaiserthum", lehrte er im Jahre 1843, "im Ganzen den alt-heidnischen Charafter behielt, lag dem neuen westlichen Kaiserthum eine christliche Idee zu Grunde; das Oberhaupt der Kirche verlieh die Würde, in dem Beruse zur Beschirmung der Kirche lag der Hauptvorzug desselben, die Christenheit sollte neben ihrem geiftlichen Oberhaupte auch ein weltliches, den Kaiser, haben '2').

Nach dem späteren Döllinger muss die gesammte Geschichte des christlichen Mittelalters beherrscht sein von den Gewaltthätigkeiten und Betrügereien der Päpste, die gelegentlich auch einmal Rehereien von welthistorischer Bedeutung gesehrt haben. Die Fabel, daß Kaiser Constantin den Päpsten den ganzen Occident, ganz besonders aber Italien geschenkt habe, war wirklich in das allgemeine Bewusstsein aufgenommen . Die Päpste erneuerten immer wieder die Hinweisung auf diesen Rechtstitel ihrer Herrschaft; Leugnung der Echtheit der Schenkungsurkunde galt sür Keherei. Trozdem segten die Päpste selbst der Schenkung, so nachdrücklich sie auch ihre Giltigkeit behaupteten, doch nur eine untergevonete, subsidiarische Bedeutung bei; denn seit Innocenz III als Dogma verkündet hatte, dem Papste sei nicht nur die Kirche,

<sup>1)</sup> Akademische Borträge 2, 413—416. Also Heinrich IV, Heinstich V, Friedrich II, Ludwig der Baher wollten nur mehr als geduldige Zuschauer und demüthige Bollstrecker päpftlicher Machtgebote sein! Bgl. über das mittelalterliche Kaiserthum auch den ersten Band der Borträge S. 34.

<sup>2)</sup> Lehrbuch der Kirchengeschichte 22, 2.

sondern auch das Weltliche (saeculum) zu regieren aufgetragen, musste dem Kaiser und allen Königen gegenüber das Hauptgewicht auf die von Gott seinem Statthalter gegebene Weltherrschaft geslegt werden'.

Döllinger ist auffallend wandelbar in seinen Anschauungen oder, wenn man will, überaus glücklich in seinen Forschungen. Im Jahre 1872 hatte er gesunden, daß Bius IX binnen wenigen Jahren drei neue Glaubensartikel auserlegt habe: die undesleckte Empfängnis, seinen Universalepiskopat und seine Unsehlbarkeit. Keiner seiner Borgänger seit 1800 Jahren — mit einer einzigen Ausnahme — hat jemals Aehnliches unternommen, und dieser eine, Bonisatius VIII, hat sich doch mit einem Dogma begnügt und ist auch damit nicht durchgedrungen 1). Für den Redner des Jahres 1878 hat sich aber herausgestellt, daß vor Pius IX doch nicht allein Bonisaz VIII ein Dogmensälscher war. Innocenz III und sammtliche Päpste, welche den als Reher erklärten, der die Echtheit der constantinischen Schenkungsurkunde leugnete, stehen auf gleicher Stuse und haben vor Bonisaz VIII noch das voraus, daß sie mit ihren neuen Dogmen durchgedrungen sind.

Folgerichtig ausgebildet wurde Gregors VII Theorie von Innocenz IV, der in seinem Commentar zu den Decretalen nach Döllinger unter anderem die Regel aufgestellt hat, 'daß ein Geistlicher auch dem eine Ungerechtigkeit besehlenden Papste gehorchen müsse<sup>(2)</sup>. 'Bonifaz VIII hat in seiner berühmten Bulle Unam

<sup>1)</sup> S. ob. 227. Das eine neue Dogma Bonisa; VIII steht in der Busse Unam sanctam und spricht die alte Katechismussehre aus: Porro subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus, disfinimus et pronunciamus omnino esse de necessitate salutis, was Döllinger in solgender Weise wiedergibt: "Es sei eine nothewendige Bedingung für die Seligkeit jeder menschlichen Creatur, dem Kapst wie in geistlichen, so auch in weltlichen Dingen unterworsen zu sein und von ihm gerichtet zu werden" (Kleinere Schriften 307). Dieses Dogma ist eine Ersindung nicht Bonisa; VIII, sondern Döllingers. Byl. Grauert in dem Historischen Jahrbuch der Görresgeselsschaft 1888, 143 st., Martens, Das Baticanum und Bonisa VIII. Eine Auseinandersetzung mit Herrn Prosessor

<sup>2)</sup> Eitiert wird nichts. — Innocenz IV ist der Mann, welcher in freveschaftem Wagnis das Kaiserthum zerstört haben soll. Ueber diesen Schreckenspapst spricht sich der hierin sicher zwerlässige Élie Berger in der Vorrede zum zweiten Theil seiner Registres d'Innocent IV (Paris 1887) p. CCXCII so aus: Au reste cet homme redoutable, qui avant

sanctam fünfzig Jahre nachher im Streit mit Philipp von Frankreich keinen neuen Zug hinzugesetht' zu dem Truggewebe des vierten
Innocenz. Diese Päpste waren ausgezeichnete Juristen, ihre Rechtswissenschaft hatte sie zur höchsten Würde emporgetragen, mit juristisch scharfer Logik construierten sie die Bollwerke, mit denen sie das Papsthum umgaben . Philipp der Schöne von Frankreich begriff, daß man den Demant mit dem Demant<sup>1</sup>) schneiden müsse: gegen den ihn auf Grund des neuen Papsthystems desehdenden Papst Bonisaz bot er seine Juristen auf, und sie errangen ihm den Sieg. Deutschland aber hatte damals keine Juristen oder empsieng sie, ties ins päpstliche System eingetaucht, von Bologna; denn diese Hochschuse leistete nun den Päpsten gleiche oder noch größere Dienste, als ehemals die Schuse von Clunys<sup>2</sup>).

Gegen diese unausgesetzten Beschwerden Döllingers über die Täuschungen der Päpste gelten die Worte eines Mannes, der als Historifer wohl eine gewichtige Stimme hat. "Immer hält man uns", sagt Alfred von Reumont"), "die Reihe der vor dem Ende des achten Jahrhunderts beginnenden Fabeln und Fälschungen vor, ohne auf den Mangel an allem historischen Sinn zu achten, der sich in der Annahme der Entstehung des mächtigsten Baues der Weltgeschichte auf so losem Fundament kundgibt").

d'occuper le trône de Saint Pierre avait passé pour un ami de la paix, n'aimait la guerre que quand elle était indispensable; il a fait son possible pour rendre enfin quelque tranquillité aux provinces méridionales de la France, si cruellement éprouvées par les guerres qui duraient depuis Philippe-Auguste. Dans un autre ordre d'idées, il a fait preuve de douceur et de modération quand il a donné sa protection aux Juifs persécutés. Mais chaque fois qu'il a vu l'Église menacée, il s'est montré tenace et inflexible.

<sup>1)</sup> Ein solcher Demant war 3B. der Lügner Nogaret; s. ob. S. 314 ff.

<sup>2)</sup> Atademische Vorträge 2, 417-419.

<sup>3)</sup> In der Schrift: Pro Romano Pontifice. Rückblick und Abwehr, Bonn 1871, S. 23.

<sup>4)</sup> Noch einen Schritt weiter als Döllinger hatte es Schiller in seinen historischen Forschungen gebracht, wenn er dichtet, daß das künstelichste aller Gebäude [Kirche oder Bapsithum] schlechterdings nur durch eine fortgesetzte Verleugnung der Wahrheit erhalten werden' könne. In der Abhandlung "Ueber naive und sentimentale Dichtung", Gesammtausgabe in 2 Bden, Stuttgart 2 (1867) 1410.

Der große Münchener Gelehrte hat geirrt, wenn er glaubte, daß die Zeit für immer vorüber sei, in welcher man durch willkürliche Combinationen, durch Erfindung von Thatsachen, bestrebt war, wirkliche oder vermeintliche Lücken der Ueberlieserung auszufüllen, und dadurch, daß man den handelnden Personen vom Historiker errathene Pläne und Absichten unterlegte, der Geschichte erst ihre rechte Gestalt und Beihe zu geben wähnte der stellen der seiner nicht vorüber ist; auch die Rede über das Studium der deutschen Geschichte bezeugt es.

Der Verfasser hat die ärgste Verunstaltung der Thatsachen nicht gescheut, um als historiker seine romseindlichen
Grundsätze möglichst einheitlich durchzusühren. Denn eine Erfindung der Leidenschaft ist es, wenn er behauptet, daß es sich in
den Kämpsen, "welche die Päpste gegen die salischen und stausischen Kaiser sührten", nicht um wirklich religiöse Fragen gehandelt habe, daß selbst der Investiturstreit kaum als ein wahrhaft religiöser gelten könne; wenn er behauptet, daß es der Besig
Ftaliens war, die Herrschaft über die ganze Halbinsel oder über
Theile derselben, besonders über das von den Päpsten so sehr ersehnte Tuscien, was dieselben bewog, die staussischen Kaiser bis
zur Ausrottung ihres Hauses zu bekämpsen<sup>2</sup>); wenn er behauptet,
daß der sogenannte Kreuzzug Kaiser Friedrichs II von Süditalien
aus nach Jerusalem der einzige war, welcher wirklichen Ersolg
hatte<sup>3</sup>); wenn er schließlich mit der Wiene des patriotischen Ge-

<sup>1)</sup> Atademijche Borträge 2, 409.

<sup>2)</sup> Bgl. die Zeitschrift für katholische Theologie 1889, 581 ff.

<sup>3)</sup> Afabemische Vorträge 2, 420—422. Zu der Behauptung über die Romfahrt Friedrichs II vgl. den ersten Band der Vorträge S. 190 und 192. Wahrheitsgetren hat der Historiser Döllinger das Ergebnis der Palästinareise Friedrichs II so geschiedret: "Während Friedrich prahsende Berichte von den glänzenden Ersolgen seines Zuges nach Europa sande, rechtsertigte der Sultan die Abtretung bei seinen Glaubensgenossen durch die Bemerkung, daß er dem Kaiser nur zerstörte Kirchen und Häuser überliesere, und daß man sich später der offenen Stadt leicht wieder demächtigen könne. In der That hatte dieser nach arabischen Berichten die Rückgabe Ferusalems blos begehrt, "damit er bei seiner Kücksehr sein Haupt unter den Königen erheben könne", und im Voraus sedem Vortheil, den dieser Vesitz gemähren könnte, entsagen zu wollen erklärt. Mit Ausnahme der dem Kaiser ergebenen Deutschen waren daher alle Christen in Palästina über diesen trügerischen Vertrag, der sast alle wirklichen Vortheile

schichtschreibers, aber mit der Absicht bes Hetzers versichert, es lasse sich nicht sagen, daß jeht in Italien Niemand an eine Herrschaft in oder über Deutschland denke', daß hier ein Problem vorliege, welches noch seiner Lösung harre<sup>1</sup>). Das sind die Früchte jener Studien, deren Döllinger in einem Briese an Michelis vom 1. Mai 1879 gedenkt: "Ich din nun seit einer Reihe von Jahren den Einslüssen des Papstthums durch alle Jahrhunderte hindurch und in allen Richtungen nachgezogen und habe besonders auch die Geschichte der einzelnen Staaten und Landeskirchen, wie sie durch Koms Einsluss sift viel schädlicher und ruinöser als ich vor 1860 etwa auch nur geahnt hatte. In Deutschland, wenn man den Ursachen des Unterganges unseres alten Kaiserthums nachgeht, ist das mit Händen zu greisen. In den romanischen Ländern steht es noch schlimmer'2).

## Falsche und wahre Freunde.

Döllinger war freilich ein schlechter Altkatholik³), aber in seinen Reden hat er gezeigt, daß er gut antirömisch war. Grund genug, daß der Deutsche Merkur die Gelegenheit des achtzigsten Geburtstages benügte, dem Manne wieder einmal mit den ausgesuchtesten Schmeicheleien aufzuwarten. Du solltest sehen', redet er den hochverehrten Lehrer an, daß die christliche Wahrheit, für die Du aus Ueberzeugung Dein ganzes Leben gerungen und gekämpst, von jenen verrathen werde, welche sie vor allen schützen sollten. Wie kein anderer übersahst Du klar und deutlich die Geschichte der Kirche. Du erhobst mahnend und beschwörend Deine Stimme;

in den Händen der Saracenen ließ, und der nicht einmal den Sultan von Damascus, der demselben nicht beigetreten war, an der Vertreibung der Christen aus Jerusalem hindern konnte, höchlich entrüstet, und der Patriarch von Jerusalem verbot, daß ohne Erlaubnis des Papstes die heiligen Stätten dieser Stadt zum Gottesdienste geweiht, oder von Pilgern besucht würden'. Lehrbuch der Kirchengeschichte  $2^2$  (1843) 202.

<sup>1)</sup> Akademische Borträge 2, 426.

<sup>2)</sup> Leider bricht das Schreiben in Briefe und Erklärungen 110 hier ab.

<sup>3)</sup> Vgl. ob. S. 294 ff.

aber die Stimme der Wahrheit wird felten gern gehört: Deine Freunde fast sämmtlich verwandelten sich in erbitterte Feinde; Deine Schüler, die Du nach Taufenden gahlft, wandten fich gum größten Theile feige von Dir ab und wussten plötlich mehr als der greise Lehrer; als ob Du den Felsen, auf den der Herr seine Rirche baute, bestürmen wolltest, wollten sie Dich aus der Kirche stoßen. Du lachtest der Thoren, welche einen Menschen zum Fundamente der Kirche machen wollten, stelltest Dich auf Christus, den allein unverwüftlichen Felsen, und wurdest so selbst ein Felsenmann. Diese Gewissensthat gegenüber der fast allgemeinen Unwahrhaftigkeit machte Dich nur um so viel größer, zu einem stets leuchtenden Vorbilde als Chrift, als Mann der Wissenschaft und als Staatsbürger. Der Undank der Mitwelt foll Dich nicht anfechten: Du theilst nur das Los aller großen Männer. Einst wirst auch Du zu den Säulen der Kirche Chrifti gezählt werden. wie unser Bolt heute ichon Dich einen feiner edelften Sohne nennt. Die Rube und die Freudigkeit Deines Gewiffens aber find Dir ein Beweis, daß Du Gottes Wege mandelft. Wie felten Jemanden hat Dich Gott bis in das höchste Greisenalter geistig und körperlich gesund und frisch erhalten: möge er Dich uns, Deinen treuen und dankbaren Schülern und Verehrern, noch lange, lange schenken 1).

Aehnlich König Ludwig II. "Im Interesse der Wissenschaft", so hieß es in seinem Schreiben, welcher Sie als eisriger, nie ermüdender Forscher Ihre glänzenden Gaben gewidmet, wünsche ich, daß Sie in der Ihnen eigenen Rüstigkeit des Geistes und des Körpers die äußerste Grenze des menschlichen Daseins erreichen mögen". Auch die Minister von Pfreßschner und von Lut, der commandierende General von der Tann, selbst eine von dem Stiftsbechanten Enzler geleitete Deputation des Capitels von Sanct Cajetan, dessen Propst Döllinger war, fanden sich unter den Gratulanten ein.

Die theologische Facultät blieb aus, nicht aber der neue Oberhirt der Diöcese, Erzbischof Antonius von Steichele, Scherrs Nachfolger. "Sie seiern morgen Ihren achtzigsten Geburtstag", schrieb er an Döllinger. "Mit inniger Theilnahme begrüße ich diesen Tag; mit der Dankbarkeit eines Schülers gegen

<sup>1)</sup> Deutscher Mertur 1879, 65.

<sup>2)</sup> AaD. 78. Bgl. oben S. 1733 2593.

den greisen Lehrer, mit der Berehrung eines Jüngers gegen ben hochgefeierten Träger reichster Wissenschaft, mit der Liebe eines beforgten Oberhirten zu bem im Sochsten und Wichtigften mit ibm leider noch nicht geeinigten Mitbruder, werde ich morgen im Beiste um Sie weilen. In dieser Gesinnung, hochverehrter Herr Stiftspropst, wünsche ich Ihnen des Himmels reichsten Segen zum morgigen Feste und für die ferneren Tage Ihres Lebens, beren Gottes Gute Ihnen noch eine lange Reihe gewähren möge; in Diefer Gefinnung bete ich für Sie. Und — Sie fühlen es, bevor ich es ausspreche, — um welche Gabe Gottes könnte ich wohl inniger und wärmer für Sie beten, als um die Gnade, daß feine Leuchte und fein Stab Sie gurudgeleiten moge gur Ginheit mit jener Kirche, deren um Sie gleichfalls bekümmertes Oberhaupt, wie Ihr Bischof, Ihnen so gern die Hand des Friedens reichen möchte. Diesen Moment wolle Gottes Güte, bevor der Tag sich weiter neigt und es völlig Abend werden will, noch gewähren, - zur Freude von Tausenden, welche gleich mir denselben ersehnen, und zum Troste der heiligen Kirche, von deren Ginheit getrennt ja die eigene Seele Ruhe und Frieden zu finden gewiss nicht vermage1).

Wirklich colportierte man von Neuem2) das Gerücht, Dollinger habe sich bekehrt oder wolle sich bekehren. Wie früher, so ließ er es auch jett nicht fehlen an dem entschiedensten Widerspruch. An Dr. Robert J. Nevin, Rector der anglo-amerikanischen Kirche in Rom, schrieb er unter dem 4. Mai 1879: Sch nehme an. daß Sie Einfluss genug besitzen, um in einem der liberalen Blätter einem kurzen Artikel oder einer Notiz Aufnahme zu verschaffen, worin der durch ganz Europa verbreiteten erlogenen Nachricht von meiner angeblich beabsichtigten oder schon vollzogenen Unterwerfung unter die Baticanischen Decrete widersprochen wird. Ich habe weder etwas geschrieben noch etwas gethan, das irgendwie Grund zu solchen Gerüchten hatte geben können. Die in einigen Blättern angeführten Umstände sind willkürliche Erfindungen. Es find erft drei Wochen her, daß ich (in der Allgemeinen Zeitung vom 6., 7. und 8. April) einen Vortrag veröffentlichte, in welchem ich ausdrücklich erkläre, daß Niemand, dessen Beist wissenschaftliche Bilbung besitze, jemals die Decrete des Baticanischen Concils an-

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 125 f.

<sup>2)</sup> S. ob. 251.

nehmen könne <sup>1</sup>). — Während der letzten neun Jahre habe ich meine Zeit hauptfächlich dem erneuten Studium all der Fragen gewidmet, welche auf die Geschichte der Päpste und der Concilien Bezug haben; ich habe sozusagen das ganze Gebiet der Kirchengeschichte neuerdings durchwandert. Dieses Studium hat zum Ergebnisse gehabt, daß die Gründe für die Unwahrheit der Vaticanischen Decrete einen unwiderlegbaren Beweis bilden. Wenn man von mir verlangt, ich solle schwören, daß diese Lehrsäte wahr seien, so habe ich dieselbe Empfindung, als wenn jemand von mir bezehrte, ich solle schwören, daß zweimal zwei fünf und nicht vier seien. — Ich bitte Sie, lieber Nevin, um weitere Mittheilungen über daß, was sich in Kom begiebt. — Vielleicht können Sie auch dafür sorgen, daß eine ähnliche Notiz in ein amerikanisches Blatt aufgenommen wird<sup>2</sup>).

Zu gleicher Zeit wendete sich der Stiftspropst in derselben Angelegenheit nach dem Norden. Der Brief ist nur stückweise bekannt aus einer Zuschrift, welche Malcolm MacColl an den "Guardian" richtete. Dieselbe erwähnt kurz die ersten Bemühungen Papst Leos XIII und des Erzbischofs von Steichele um die Aussöhnung des gebannten Priesters mit der Kirche und lautet: "Ber-

<sup>1)</sup> Der Vortrag wurde am 28. März 1879 in der Festssitzung der Münchener Akademie gehalten über "Garcin de Tassy und Indien". Die in dem Briefe Döllingers an Nevin berührte Stelle ift im Zusammenhang folgende: Barcin war ein ernst gläubiger Christ, ber es mit ber Religion auch in seinem Privatleben sehr gewissenhaft nahm. Die vaticanischen Beschlüsse fand auch er, gleich jedem wissenschaftlich gebildeten, nicht durch Standeszwang gebundenen Ratholiken, unannehmbar, und das gab ihm Berantaffung, fich mir mit Zusendung seiner Schriften und mit der Erklärung, daß er meinem Protest guftimme, zu nähern. An den religiösen Bewegungen in Indien nahm er, zugleich als Gelehrter und Chrift, den lebhaftesten Antheil: als Gelehrter, denn, wie er einmal äußerte, hielt er die philojophische Vergleichung der verschiedenen Religionen für das edelste und anziehendste Thema, das ein Mensch sich wählen könne; als Chrift aber fah er in der Befreundung der Sindus mit dem Evangelium und in deffen heilendem Einfluss auf ihren sittlichen Bustand die einzige Hoffnung ihrer nationalen Erhebung und Wiedergeburt. Dabei war er aber mit der weisen, vorsichtigen Zurückhaltung der englischen Staatsmänner, welche jede amtliche Begunftigung der Missionsbestrebungen von sich weisen, jedem Bekenntnis gleiches Recht und gleichen Schutz gewähren, völlig einverstanden'. Atademische Borträge 2, 297 f. Garcin hätte also recht gut zu den Bonner Unionsconferenzen gepast.

<sup>2)</sup> Briefe und Erklärungen 111 f.

schiedene Londoner Draane haben auf das bestimmteste erklärt, daß Dr. Döllinger sich unterworfen und die vaticanischen Decrete anerkannt hat. Ich habe soeben einen Brief desselben erhalten, in welchem er mich bittet, den nachstehenden Thatsachen die weiteste Verbreitung zu geben. Der gegenwärtige Papst schickte sbald nach seinem Regierungsantritt] einen österreichischen Bralaten zu Dr. Döllinger mit der Botschaft: "Ditegli che venga, perche c' è un altro Papa (Sagen Sie ihm, er soll kommen, weil ein anderer Bapit da ist)". Dr. Döllinger erwiderte, daß die Botschaft faum ernstlich gemeint sein könne, da die Versönlichkeit dessen, welcher den papstlichen Stuhl einnehme, nichts an den Thatsachen ändere 1). Später lud der Erzbischof von München, in früheren Zeiten ein Schüler Dr. Döllingers, denfelben in einem zart abgefasten Schreiben sf. ob. S. 375 f.] zu dem Wiedereintritt in die Gemeinschaft der römischen Kirche ein. Dr. Döllinger erwiderte "höflich, aber verständlich"2), daß er keinen Schritt thun könne, welcher eine Anerkennung dessen in sich schließe, was er als eine Unwahrheit betrachte. In seinem Briefe an mich fügte berselbe hinzu, daß "er sich lieber die Hand abschneiden würde, als seinen Namen unter die vaticanischen Decrete setzen". Er habe niemals an dergleichen gedacht, und alle gegentheiligen Nachrichten seien "bloße Erfindungen". Um ihm die Nothwendigkeit der Beantwortung zahlloser Briefe aus England und Amerika zu ersparen, wünscht Dr. Döllinger die weitestmögliche öffentliche Berbreitung der vorstehenden Erklärung'3).

Außer den höchsten kirchlichen Würdenträgern gaben auch wohlmeinende Frauenherzen ihrer Berehrung für Döllinger Außdruck. Von besonderem Interesse wurden zwei Schreiben einer "hochgestellten Dame" in B.....ch. Erlauchte Geburt und tieses Mitleid berechtigten die Versasserin zu einer Sprache der innigsten

3) Deutscher Merkur 1879, 158 f.

<sup>1)</sup> Bgl. Friedrich in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1890 April 9 S. 3 und Plummer in *The Expositor* 1890 I 276. Plummer redet von einem Gerücht, an das er wahrscheinlich selber nicht glaubt: Leo XIII theile die Ansicht, daß die Lehre von der päpstlichen Unsehlbarkeit neu sei; in den ersten acht Jahrhunderten sei das Gegentheil gesehrt worden.

<sup>2)</sup> Wenn die Erwiderung Döllingers auf die Einladung des Erze bischofs ebenso verständlich war wie obige Antwort auf die Botschaft des heiligen Baters, dann ist sie ganz gewiss nicht "höklich" gewesen.

Freimuthigkeit. "Seit Jahren", schrieb fie am 15. Februar 1880, flehe ich inständigst und aus Grund des Herzens zu Gott. Er wolle einen Strahl Seiner göttlichen Liebe in Ihr Herz senken, um in diesem himmlischen Lichte Sie den Abgrund erkennen zu lassen, an welchem Sie stehen, und so Sie vor diesem Berderben zu bewahren, und da mir der Gedanke an Euer Hochwürden keine Rube mehr läst, entschließe ich mich jett — so anmaßend Ihnen dies auch erscheinen mag — Sie selbst um Mitwirkung mit dieser göttlichen Gnade anzuflehen. Euer Hochwürden scharfer Geift ift zu tief in die Lehren unserer heiligen Religion eingedrungen, um nicht zu wissen, daß, wenn ein so reichbegnadeter, hochbegabter und hellerleuchteter Priester sich gegen die Autorität der Kirche auflehnt und im Ungehorsam gegen dieselbe stirbt, er eine viel schrecklichere Strafe in der Ewigkeit zu erwarten hat, als andere, die weniger Erkenntnis, weniger Gnaden und daher geringere Berantwortung hatten. Es erfast mich wahrhaftes Grauen und ein ganz unsagbares Mitleid, wenn ich an die entsetliche Zukunft benke, welcher Sie unfehlbar entgegengehen, so Sie nicht fett noch in der elften Stunde Umtehr machen. Dh, Hochwürden, kniefällig möchte ich Sie bitten, haben Sie doch Erbarmen mit Ihrer unglücklichen Seele, retten Sie sie vor diesem entsetlichsten aller Schickfale! Sie kennen es, Sie glauben daran, was kann Sie denn von der Umkehr zurückhalten? Rücksicht auf das, was einzelne Menschen sagen werben? Stolz, der keinen Frethum bekennen will? Ach, was ist das alles! Wie kann man schwanken und zögern, wenn in der einen Wagschaale, neben einer kleinen Spanne Reit und einem bischen Scheingold menschlicher Ehre, eine Ewigfeit voll des unbeschreiblichsten Jammers, in der anderen aber, als Lohn für einen heroischen Entschlufs, die ewige, unendliche Glückseligkeit, die Anschauung und der Besitz Gottes liegt! Die wenigen, welche vielleicht es sich herausnehmen, Ihre Schritte zu tadeln, können nicht dereinst vor Gott Ihre Schuld übernehmen, die Strafe für Sie tragen; dagegen die vielen Katholiken, noch mehr die Engel und Beiligen des himmels, die mit feligster Freude und Jubel Ihre Umkehr begrußen, Ihre heroische Selbstüberwindung und Demuth bewundern werden, fie alle begleiten durch ihre Bebete Ihre Seele und stehen Ihnen bei in jener Stunde, die keinem ausbleibt. Guer Hochwürden haben einmal mit ergreifender Beredtsamkeit den Tod des heiligen Franciscus geschildert, schließend mit den Worten: "Gott gebe uns allen ein solches Ende!" Dieser Heilige wird bei Ihnen sein in der schweren Stunde, wird Sie dann stärken und trösten, wenn Sie jetzt den Muth haben, wieder ein demüthiger Sohn der Kirche zu werden. Dh, Hochwürden, öffnen Sie noch der göttlichen Gnade das Herz, warten Sie nicht, dis es zu spät ist! Rusen Sie an den heiligen Franciscus' — "den Euer Hochwürden ehedem so hoch verehrt, dessen Lob Sie so beredt verkündet haben', heißt es in einem Briese derselben hochgestellten Dame vom 28. Februar 1880.

Auch die ehemaligen Schüler Döllingers erinnern sich noch lebhaft der seltenen Begeisterung und Wärme, die den Meister erfüllten, so oft er von dem seraphischen Heiligen sprach. Ob wohl Döllinger nach seinem Abfalle noch imstande gewesen wäre, den großen Ordensstifter des dreizehnten Jahrhunderts so zu seiern wie früher, jenen Mann, der seine Söhne so ganz dem heiligen Stuhle geweiht hatte, und dessen Schöpfung im Kampse mit Kaiser Friedrich II so wesentlich zu jenem Siege beigetragen hat, den der spätere Stiftspropst dem Papstthum nicht verzeihen konnte?

Die Briefe der hochgestellten Dame enthalten die reinste Wahrheit mit Ausnahme eines Punktes, der allerdings für Dollinger eine Sache von größter Bedeutung war. Er wusste nur zu gut, daß es keineswegs ,wenige sein würden, welche vielleicht es sich herausnehmen', seinen Rücktritt zu tadeln, er wusste, daß der ganze Troß liberaler Zeitungsschreiber ihn mit Gift und Galle verfolgen würde, daß diese Leute, mit denen er seit mindestens fünfzehn Sahren, anfangs in verdeckter, bann in offener Befehdung der Kirche, eng verbündet war, und die ihn in den Zenith seines Ruhmes gerückt hatten, mit einem Schlage seine erbittertsten Gegner werden mussten. Diese Neberzeugung, daß er, der Charakterlose, nun auch von den stimmführenden Heroen des Tages als charakterlos gebrandmarkt werden, daß er, dessen starken Geift fie eben noch bejubelt hatten, plötlich zu der Dhnmacht eines gedankenschwachen Greises herabsinken sollte, — diese Vorstellung mufste dem Sclaven der öffentlichen Meinung, die er als feine Richterin verehrte, unerträglich sein.

Je stärker der Widerwille des Herzens gegen ein schweres Opfer ist, desto mehr gewinnen die Scheingründe an Kraft, mit denen der Mensch die Zumuthung des Opfers ablehnt. In der Antwort auf die Briefe der hochgestellten Dame bemerkte Döllinger,

er habe die Unfehlbarkeit des Papstes nie gelehrt1). Was würde es beweisen, wenn dem wirklich so ware? Aber die Behauptung ift unrichtig. Hätte der gelehrte Professor gesagt, daß er über diesen Gegenstand nie gang im Reinen gewesen, daß es ihm wie in anderen theologischen Fragen, so auch in dieser an Klarbeit der Begriffe gefehlt habe, so ware nichts einzuwenden. Daß er die Unfehlbarkeit des Bapftes nie vorgetragen hat, ift unwahr. Ein Widersacher Döllingers hatte im Jahre 1838 den Satz niedergeschrieben: "Die Beschlüsse des Papstes in Glaubenssachen sind bis zu ihrer Bestätigung im allgemeinen Concil nur provisorisch'. Döllinger verwarf ben Frrthum und bekannte sich bamit zur Lehre des vaticanischen Concils. Noch im Jahre 1860 lehrte er. daß nach dem grundlegenden und bauenden Worte' des Herrn der Stuhl Betri eine Stätte ber Wahrheit, eine allen zur Stärkung gereichende Burg des festen Glaubens bleiben sollte'2). Inzwischen war es dem Riesengedächtnis des Stiftspropstes entgangen, daß er jemals derartige Lehren vertreten habe. Er hatte die eigene Bergangenheit unter den Gesichtspunkt der Opposition gegen das Baticanum gestellt und ist ein sehr unzuverlässiger Zeuge geworden für alles, was sein früheres Ich angeht.

Auch der hochgestellten Dame gegenüber berief er sich auf jene "Thatsachen und Gründe", die er in dem Sendschreiben vom 28. März 1871 entwickelt hat, und "von denen, nach meiner heute mehr noch als je sest stehenden Ueberzeugung, jeder unwiderlegt und unwiderlegbar ist". Es mochte ihm so scheinen; denn die Leidenschaft ist in der That unwiderlegbar, das Sendschreiben aber ist voll der größten Frrthümer").

"Wenn mein Bischof mir erklären wollte", heißt es weiter, ich entbinde dich vom Bann, unter der Bedingung, daß du glauben und bekennen willst, was Bossuet und Fenelon und Hunderte der frömmsten und gesehrtesten Bischöfe mit ihnen vom Papste gesehrt haben, wer wäre bereitwilliger als ich? Eitel Täuschung diese Berufung auf Bossuet, Fenelon und die französische Kirche,

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 119.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 7 ff. Andere Belege für die Unrichtigkeit der Behauptung, daß Döllinger die Unfehlbarkeit des Papstes nie gelehrt habe, werden später gegeben werden.

<sup>3)</sup> Vgl. ob. S. 166 ff.

an die Döllinger vermuthlich dachte 1). Die Gleichstellung seiner Person mit solchen Männern ist eine Ungerechtigkeit, gegen welche sie selber auf das entschiedenste protestieren würden.

Ucberdies, war denn Döllinger Häretiker allein in der Lehre vom Papste? Hat er nicht schon vor dem Concil des Jahres 1870 im "Janus" die ganze Versassung der Kirche aufgegeben, vom Primat außer dem Namen nur noch ein dürstiges Schattenbild bewahrt? Hat er nicht die Allgemeinheit sämmtlicher abendsändischen Concilien weggeleugnet und eines derselben, das zweite im Lateran, "häretischem Bahn" versallen lassen? Hat er nicht im Sinne dieser neuen Versassungstheorie, in der die öffentliche Meinung mit der Rolle des heiligen Geistes bedacht ist, gleichfalls vor dem Vaticanum die zweite Auslage seines Buches "Christenthum und Kirche" umgestaltet<sup>2</sup>)?

Für das Verständnis Döllingers ist es eine unerlässliche Bedingung, diese durch seine eigenen Schriften verbürgten Borgänge treu im Auge zu behalten und nie zu vergessen, daß er bereits vor der Dogmatisierung der päpstlichen Unsehlbarkeit mit seinen keberischen Anschauungen in den Grundfragen der Religion außerhalb der katholischen Kirche stand. Nur wer von alledem nichts wuiste, wem es unbekannt ware, daß Döllinger es war, der während der sechziger Jahre als Anonymus in der Allgemeinen Zeitung und in der Reuen Freien Breffe ben römischen Stuhl mit dem glühenden Hasse eines treulosen Priefters verfolgt hat, könnte sich durch den starken Ausdruck der Gewissheit beirren laffen, mit welchem der Stiftspropst fich in dem Briefe an die hochgestellte Dame einzig und allein gegen die vaticanischen Decrete wendet: "Was würden Ew. . . jagen, wenn man Ihnen im Namen des Papstes gebote, zu glauben und zu bekennen, daß die Existenz und die ganze Geschichte des ersten Napoleon Bonaparte ein Mythus, eine Erdichtung sei? Nun, mit derselben innersten und durch keine Autorität der Welt zu erschütternden Gewissheit, mit welcher Sie von der Griftenz Napoleons und den Hauptthatsachen seines Lebens überzeugt sind, weiß ich, daß die vaticanischen Decrete unwahr sind. Das heißt,

<sup>1)</sup> Bgl. die beiden ob. S. 681 genannten Artikel in der Zeitschrift für katholische Theologie.

<sup>2)</sup> S. ob. 77 ff. 48 ff. 172 ff.

ich weiß, und zwar nicht aus zweiter ober dritter Hand, sondern durch sorgfältiges, sebenslängliches Studium aller Quellen, daß die beiden Behauptungen von der stets in der Christenheit geglaubten und geübten absoluten Allgewalt [die auch das Baticanum nicht ausgesprochen hat] und Unsehlbarkeit des Papstes unrichtig sind<sup>(1)</sup>.

Offenbar mit derselben unerschütterlichen Gewissheit wusste Döllinger auch, daß es seit dem neunten Jahrhundert kein ökumenisches Concil mehr gegeben habe, daß dem römischen Bischof nur der Borrang der Ehre zukomme. Offenbar durch dasselbe sorgfältige, sebenslängliche Studium der Quellen hat es der große Forscher dahin gebracht, den Schismatiker Enea Silvio Piccolomini mit Papst Pius II zu vertauschen und dem Papste Erklärungen in den Mund zu legen, die einer früheren, längst überwundenen Lebensperiode angehörten und die er als Pius in der seierlichsten Weise vor aller Welt widerrusen hat<sup>2</sup>).

Es ist bemerkt worden, daß das Leben Döllingers ,in zwei Hälften zerfalle, von denen die eine die andere aufhebe, wobei dann die peinliche Frage entsteht, was eigentlich vom Ganzen noch übrig bleibt<sup>c3</sup>). Vielleicht wäre es richtiger zu sagen, daß seine widerspruchsvolle zweite Lebenshälfte sich selbst aushebt, und daß vom Ganzen immer noch die schönen Arbeiten der ersten Hälfte übrig bleiben.

## Aeber die Krenzzüge.

"Wie jemand über das Mittelaster urtheist", sagt Kampschulte<sup>4</sup>), "so wird er auch über die Kreuzzüge urtheisen müssen. In ihnen erreicht der Geist des Mittelasters gleichsam seinen Höhepunkt". Bei Döllinger ist also in Würdigung der Kreuzzüge nur das allerschlimmste zu erwarten.

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 120 f. Der Schluss bes Schreibens an die Dame steht ob. S. 3 f.

<sup>2)</sup> S. ob. 162.

<sup>3)</sup> S. ob. 363 f.

<sup>4)</sup> Ueber Charafter und Entwicklungsgang ber Kreuzzüge, in ber Desterreichischen Bierteljahresschrift für katholische Theologie 1863, 194.

Nach Heeren, ehemaligem Hofrath und Professor der Geschichte in Göttingen 1), war diese Großthat des Abendlandes die Frucht von dem erwachten Seldengeist und der Religiosität der frantisch-germanischen Nationen, die Beldenperiode des Christianismus. Aus diesem Besichtspunkt betrachtet, bem Gesichtspunkt des Reitalters, verschwindet von selbst der so oft ihnen gemachte Vorwurf sinnloser Unternehmungen, als Folgen des Aberglaubens und der Bigotterie. Dem kalten Rasonnement ist es leicht zu zeigen, daß ein kleines Land nur ein kleines Land fei, daß seine Eroberung mehr kosten werde, als sie eintragen könne. Aber jenes Zeitalter rechnete anders und musste anders rechnen. Der Boden, wo der Keim ihrer Religion zuerst gelegt wurde und aufsproßte, wo ihr Stifter wandelte, der Boden, an den so viele große Erinnerungen geknüpft sind, war stets den Bölkern beilig, so lange noch die Religion selber in ihren eigenen Augen ihre Seiligkeit nicht verlor. Der Jude blickt noch jetzt mit Sehnsucht nach dem Lande seiner Bater, der Mohamedaner wendet bei jedem Gebet seine Augen nach den heiligen Orten und macht ihre Beschützung zur Hauptpflicht des Beschützers seines Glaubens. Konnte es bei ben Chriften einst anders sein? Konnten die Beiligthumer, zu benen sie seit Jahrhunderten schon zu wallfahren gewohnt waren, und zu denen man ihnen den Zugang versperren wollte, in ihren Augen ohne Wert, der Weg zu ihnen ungestraft verschlossen bleiben?

Auch Sohm, Professor der Rechtswissenschaft in Leipzig<sup>2</sup>), sieht in den Preuzzügen eine erhabene Sdee verkörpert. "Bei aller sinnlichen Kraft und Roheit der Zeit", schreibt er, "trat doch die Frage: "was muss ich thun, damit ich selig werde?" allbeherrschend in den Vordergrund, und die dem Menschenherzen eingeborne Sehnsucht nach dem himmlischen Jerusalem kam in mittelsalterlicher Form zum Ausdruck in dem Begehren des Abendlandes, das irdische Ferusalem zu schauen".

"Wohl liefen", bemerkt Kraus"), "bei Führern und Untergebenen menschliche Beweggründe unter; aber eingegeben war dies größte und idealste Unternehmen der Weltgeschichte doch nur durch

<sup>1)</sup> Kleine historische Schriften. Dritter Theil: Bersuch einer Ent- wickelung ber Folgen ber Kreuzzüge für Europa, Göttingen 1808, S. 12 f.

<sup>2)</sup> Kirchengeschichte im Grundrifs. 6. Aufl. Leipzig 1890, S. 93 f.

<sup>3)</sup> Lehrbuch der Kirchengeschichte. 3. Aufl. Trier 1887, S. 377.

Zeitbegriffe und Absichten, die weit über alles vergängliche Gut hinaus auf das Höchste und Heiligste giengen. Zum ersten und zum letzten Male setzte sich ganz Europa in Wassen, um sie zu führen zur Ehre Gottes und nach seinem Willen.

Kugler nennt in der Schlusbetrachtung seiner Geschichte der Kreuzzüge<sup>1</sup>) die Resultate der rationalistischen Geschichtsaufsassung des vorigen Jahrhunderts, eines Boltaire, Deguignes, Heller, Hafen usw., längst überwundene thörichte Meinungen; danach waren die Kreuzzüge nur das Ergebnis theils schlechter Begierden, theils sinnlos sanatischer Schwärmerei, und hatten daher von vornherein gar keine Aussicht auf irgend einen dauernden Ersolg.

Hefele<sup>2</sup>) fand diese Anschauung erklärt durch den irreligiösen Standpunkt der Historiker: "Es ist kein Wunder, wenn jene Züge allen denen, die keine warme Liebe zum historischen Christus in sich tragen, als eitle Thorheit und beklagenswerte Verirrung oder als schlau ersonnenes Mittel für schlechte Zwecke päpstlicher Herrschlucht und dgl. erscheinen".

Als solches erschienen sie dem Stiftspropst von St. Cajetan. In seiner Rede über die orientalische Frage in ihren Anfängen<sup>3</sup>) hat er die surchtbarsten Anklagen gegen die Bäpste gehäust, so daß man die Sprache eines Geschichtschreibers aus dem aufklärerischen achtzehnten Jahrhundert zu vernehmen glaubt. Der einzige Unterschied zwischen seiner Auffassung und der seiner Borgänger dürste der sein, daß nach ihm daß Ziel der Areuzzüge nicht, wie jene meinten, ein Phantom war, dem man in schwärmerischer Verblendung nachjagte, sondern eine sehr bestimmte Größe, die Bestriedigung römischer Herrschier — und doch wieder ein Phantom; denn "die Beweggründe, die man gestend machte, die Mittel und Anstalten, alles trug einen Keim der Auflösung, ein Gift der Selbstzerstörung in sich'.

<sup>1)</sup> Allgemeine Geschichte in Einzelbarstellungen. Herausgegeben von Wishelm Onden. 2. Hauptabth. 5. Theil, Berlin 1880, S. 426.

<sup>2)</sup> Conciliengeschichte 5, 203; 2. Aust. besorgt von Alois Knöpfler, Freiburg i. B. 1886, S. 226 f.

<sup>3)</sup> Gehalten in der Festsitzung der Münchener Afademie am 25. Juli 1879, in Akademische Borträge 1, 187 ff.

<sup>4)</sup> AaD. 207.

Die Päpste "erkannten, daß kein stärkerer Zuwachs an Macht und Ansehen dem römischen Stuhle zutheil werden könne, als wenn auch Sprien und Balästina, mit der allgemeinen Mutterkirche Jerusalem, dessen Geboten gehorche<sup>(1)</sup>. Nichts, auch nicht das Blut von sechs Millionen schien zu kostbar im Hinblick auf die Interessen dieser Machtstrage.

Der Redner gesteht, daß es wirklich die dem christlichen Europa durch die Natur der Tinge gesetzte, wenn auch damals nur von wenigen erkannte Aufgabe war, die vorderasiatischen Länder am Mittelmeere wieder zu gewinnen und einen nie zu versöhnenden, unabläffig vordringenden Teind abzuwehren'. Tropdem find ihm die Christen, also vor allem die Bavite, die Serausforderer, die Angreifer gewesen, und sie unterlagen. Mehr noch: fie legten zugleich den Grund zu fünftigen neuen Berluften und bahnten einem schlimmeren Feinde die Wege bis ins Herz von Europa . . Denn gerade in jenen Jahren christlicher Agonie in Sprien, am Ende des 13. Jahrhunderts, erhob sich im innern Rleinasien der noch kleine und ungenannte Türkenstamm der Dsmanen, bestimmt, junächst ber Erbe des zerfallenden Seldschukenreiches und dann der Zerstörer und Nachfolger des byzantinischen Kaiserthums zu werden. Es währte noch lange, bis die christlichen Mächte des Westens erkannten, welch ein furchtbarer Gegner ihnen in diesem neuen Träger des Islam erwachsen sei. Sie hatten ihm wirksam vorgearbeitet und die Bahn ihm geebnet. indem sie, wie durch militärische Eroberung und Verwüstung, so durch tirchliche Befehdung die Vormauer des Christenthums, das byzantinische Reich, herabgebracht, seine Kraft gebrochen hatten<sup>2</sup>).

Also die Herrschsucht der Päpste trieb unermeskliche Scharen in den Drient; die Herrschsucht der Päpste hat die Zerrüttung des byzantinischen Reiches wesentlich verschuldet; die Herrschsucht der Päpste hat auf diese Weise den Türken das Thor geöffnet nach Europa. Das sind nach Döllinger die Anfänge der orientalischen Frage; er hat für seinen Theil den Zeiger der historischen Forschung um ein Jahrhundert rückwärts gedreht und wetteisert mit den geschworenen Feinden des Christenthums in der Entstellung der mittelalterlichen Geschichte und in der Lästerung der Päpste.

<sup>1)</sup> AnD. 188 f. 2) AnD. 206—208.

Im besonderen erfuhr Innocenz III den Grimm des Stiftspropftes. welcher fich folgendermaßen ausließ: "Beim Beginne ber Kreuzzüge war das Berhältnis der beiden Kirchen Sder lateinischen und der griechischen zu einander noch schwebend und unklar. Sene Kette von Fälschungen und Erdichtungen, welche den jezigen Aniprüchen der Bäpfte auf schrankenlose Universalherrschaft im Geistlichen und Weltlichen zugrunde lag — die Baufteine, mit benen das Snitem der Gregore und Innocenze errichtet war -, sie war ben Byzantinern ganz unbekannt geblieben: ihre Ueberlieferungen und firchlichen Rechtsbücher legten nur Zeugnis ab für das altfirchliche Suftem, welches in dem römischen Bischof lediglich den ersten der fünf Batriarchen, mit einem Borrang ohne Herrschaft, erkannte. Da ereignete sich die Eroberung von Constantinopel, Die Errichtung eines lateinischen Kaiserthums, und Innocenz III, jo scharf er die Ablenkung des Kreuzzugs von seiner ersten Bestimmung rügte, war doch sofort entschlossen, die Usurpation aufrecht zu erhalten, die so eilig und gewaltsam errichtete Frankenherrschaft als Werkzeug für die eigene Machtstellung zu benuten und die anatolische Kirche in dasselbe Dienstverhältnis zu Rom zu versetzen, in welches die Kirchen des Westens sich seit 150, Sahren, im Banzen widerstandslos, gefügt hatten. Stellensuchende, beutegierige Kleriker wanderten nun scharenweise aus den westlichen Reichen nach dem Bosporus, in die Länder der Balkan-Halbinsel und nach Griechenland; sie traten den Griechen mit dem doppelten Hochmuth des gebietenden Eroberers und der verdammenden Rechtgläubigkeit entgegen . . Jett erst wurde das kirch-Liche Verhältnis ein schlechthin seindliches; jetzt erst zeigte sich der gesammte griechische Klerus und die von ihm gelenkte Laienschaft entschlossen, in den Abendlandern nur haretiter, in ihren Bapften und Bischöfen Tyrannen und Verfolger der Kirche zu sehen!). Papst Innocens aber steht unter denen, die den Untergang der christlichen Colonie und ihres Königreichs im heiligen Lande verschuldet haben, in erster Reihe. Denn die sprischen, zur byzantinischen Kirche gehörigen Christen bildeten die große Mehrzahl

<sup>1)</sup> Eine engherzige, unhistorische Betrachtungsweise. Richtig urtheilt Abolf Wahrmund, Der Culturkampf zwischen Asien und Europa. Ein Beitrag zur Klarlegung des heutigen Standes der orientalischen Frage (Berlin 1887) S. 33 f.

der Bevölserung. Sie erlagen alsbald der muslimischen Herrschaft, die den meisten von ihnen noch immer erträglicher schien als die fränkische, mit ihrem doppelten Joch und Druck: dem seubalen und dem geistlichen.

Reusch hat einmal den guten Rath gegeben, es sollten die anständigen protestantischen und katholischen Blätter es sich zur Pflicht machen, jeden Scribenten ihrer Partei, der längst widerslegte Geschichten vorbringt, sosort in der schärfsten Weise zu desabpuieren.

Sätte Reusch diesen Rath nur felber befolgt; er würde zum Besten des Deutschen Merkur, den er doch sicher zu den anstänbigen katholischen Blättern rechnet, und zum Besten ber Leser dieses Reformorgans bei Döllinger wahrlich den reichsten Stoff gefunden haben. Daß 3B. erst durch Innocenz III das kirchliche Berhältnis zwischen Morgen- und Abendländern ein schlechthin feindseliges wurde, daß es vorher schwebend und unklar' gewesen. ist eine längst widerlegte Geschichte'. Bergenröther hat schon im Jahre 1869 das Gegentheil nachgewiesen. Es wäre für Reusch ein Leichtes gewesen, gestützt auf die Forschungen Hergenröthers ben großen Hiftoriker seiner Partei in der schärfsten Weise zu desavouieren. Denn schon im zwölften Jahrhundert gab es viele Griechen, welche die ganze abendländische Kirche als dem Anathem verfallen ansahen, schon im zwölften Jahrhundert fanden Unionsversuche statt, welche eine bestehende Trennung zur Voraussetzung hatten, schon seit dem elften Sahrhundert blieben die Bapfte aus ben Diptychen der Kirche von Constantinopel gestrichen, worin das offenbarste Wahrzeichen der Spaltung liegt 1).

Sonderbare Geschichtspragmatit; nicht Photius, nicht Michael Cärularius, sondern Papst Innocenz III hat das griechische Schisma auf dem Gewissen, und nicht allein dieses. Er war ein blutdürstiger Pontiser, der von Döllinger, merkwürdig genug, geschilbert wird als ein Wütherich, der in den Spuren des heiligen Bernhard wandelte; und doch hatte der Stiftspropst gerade diesen Heiligen wiederholt angerusen für seine altchristliche Zukunstsfirche<sup>2</sup>). Die Stelle in der akademischen Rede über die orientalische Frage lautet: "Wenn das Orakel seiner Zeit, Sanct

2) Lgl. ob. S. 56 60 181.

<sup>1)</sup> Hergenröther, Photius, Patriarch von Constantinopel 3, 798.

Bernhard, erklärte: Die norddeutschen Christen follten, statt nach dem heiligen Lande zu ziehen, gegen die wendischen Bölker sich ausmachen, um sie zu vertilgen oder doch zu bekehren — aut delendas penitus aut certe convertendas nationes illas -, so war das ein verhängnisvolles, lange nachwirkendes Wort; aber er war eben ein Kind seiner Zeit, erzogen im Hilbebrand'schen Syftem, welches folgerichtig solche Früchte trug. In demfelben Beiste sagte Innoceng III ben 400 vor seinem Throne gum lateranischen Concil versammelten Bischöfen, die papstliche Autorität sei in ihre Hand gelegt als das Todesinstrument, dessen sie zur Bertilgung der Gottlosen sich zu bedienen hatten. Die Mahnung wurde willig vernommen. So wurde der Religionsfrieg, mit seinen Verwüstungen, seiner Graufamkeit, seiner Verachtung und Bergeudung von Menschenleben, die Signatur eines vier bis fünf Jahrhunderte umfassenden Zeitraums. Ubi solitudinem faciunt, fidem appellant1), konnte man bald nachher fagen, denn manche Volksstämme wurden durch die fortgesetten Kreuzzüge mehr ausgerottet als bekehrt, und unter den durch Zwang und Terrorismus Getauften und zu lebenslänglicher Heuchelei Genöthigten erhielt sich heimliches Heidenthum bis ins sechzehnte Jahrhundert'. Theorie und Praxis des permanenten, von den Päpsten geleiteten und ausgenütten Religionskrieges waren vollftändig entwickelt (2).

Es ist der Standpunkt der Magdeburger Centuriatoren, den Döllinger in seinen Geschichtsconstructionen über "Habgier und treulos selbstsüchtige Politik des römischen Stuhles" einnahm. Die ernstere Geschichtschreibung der neueren Zeit ist davon längst zur Tagesordnung übergegangen und wird sich durch die gehässigen Erzeugnisse eines Apostaten nicht stören lassen.

So viel über die Kreuzzugsibee nach Döllinger. "Das Mittel, welches die Päpste anwendeten, um die Kreuzsahrten in Gang zu bringen, erwieß sich, und zwar nicht nur im Beginn, sondern Jahrhunderte lang, als ungemein wirksam. Man darf sagen: die ganze Weltgeschichte hat nur noch ein ähnliches Phänomen aufzuweisen sohne Zweisel dachte der Redner an sein Grund- und Lieblingsdogma von den im fünsten Jahrhundert

<sup>1)</sup> Sie machen eine Einöbe und nennen es Glauben.

<sup>2)</sup> Akademische Vorträge 1, 204 202.

begonnenen römischen Fälschungen, welche am 18. Juli 1870 ihren Triumph geseiert haben]. Gine ber größten und am tiefsten greisenden Beränderungen in dem Leben und den Anschauungen der christlichen Welt wurde damit eingeleitet.

Es handelt sich um die Lehre vom Ablass, zu deffen Beschichte der größte Theologe Deutschlands folgenden Beitrag geliefert hat: "Schon seit längerer Zeit hatte der Klerus das altfirchliche Buß-Institut durch die Erfindungen der Vertauschung und des Loskaufs seinem ursprünglichen Zwecke stark entfremdet. War basselbe früher eine religiös-sittliche Gymnastik zur Kräftigung des Willens und zur Schwächung der Sinnenluft gewesen, fo artete es seit dem neunten Sahrhundert in einen Sündenhandel aus und diente bazu, die Kirche mit Geld und Gut zu bereichern. Darauf hatte Gregor VII angefangen, den Anhängern des Gegentönigs Rudolf ganz allgemeine Bergebung aller Gunden zuzusagen. Auf dieser Bahn durfte man doch nicht bleiben. Run aber gewährte Urban II um den Preis der Kreuzfahrt Nachlaffung aller Buße und gewisse Seligkeit. (Die Sünden sollten durch Bekenntnis und Absolution getilgt werden.) - Damit erhielt das ganze Buß-Inftitut, nicht sofort, aber in der natürlichen Entwicklung der Dinge, den Todesstoß. Die verkehrte Buß- und Ablastheorie der damaligen Kirche lastete wie ein erdrückender Alp auf den Beereszügen der Franken und ihren sprischen Grundungen. — Bas dann mit dem Erlöschen der Kreuzfahrten an die Stelle trat, war so beschaffen, daß vom firchlichen Standpunkt aus das Sahr 1096 als ein verhängnisvoller Wendepunkt und die That Urbans als eine unheilbare, der Religion geschlagene Wunde bezeichnet werden muss. Das Dogma hat sich bann später dem herrschend gewordenen Brauch anbequemt'.

Also wieder ein neues Dogma vor Pius IX<sup>1</sup>), ein Bruch mit der alten Kirche und zwar herbeigeführt durch das Concil von Trient. Der Stiftspropst hatte dieses Resultat zur Entwicklungsgeschichte des Ablasses in der Hauptsache schon auf der Bonner Unionsconferenz des Jahres 1874 mitgetheilt<sup>2</sup>), wiewohl es in der bereits sehr fortschrittlichen "Uebersicht des Concils von Trient" aus dem Jahre 1866 noch hieß: "Bei Beurtheilung des

<sup>1)</sup> Lgl. ob. S. 371.

<sup>2)</sup> Bericht 42 und ob. S. 272.

Concils von Trient haben wir festzuhalten, daß damals fein Bruch mit der Vergangenheit erfolgte'1).

Die ,verkehrte Buß- und Ablasstheorie der damaligen Kirche' war kein erdrückender Alp' für die Bilger selbst, sondern nach Döllinger eine Affecuranz für ihre Liederlichkeit, und musste der socialen Ordnung um so verderblicher werden, da der Redner versichert, daß die Kreuzfahrer, einzelne Fälle ausgenommen, sich fämmtlich aus der niedrigsten Hefe der Menscheit zusammensetzten. Männer wie Bernhard und Innocenz III fasten ben Ruf zum Kreuzzug als eine Mahnung zur Bekehrung und Lebensbefferung auf; es ward wohl oft gefagt: wer als Glaubenskämpfer und gottgeweihter Streiter ausziehe, muffe ein der hohen Sache würdiges Leben führen. In einzelnen Fällen fam dies wohl auch vor; aber in der Regel überließen sich die zusammengelaufenen undisciplinierten Scharen allen Ausschweifungen und verschuldeten dadurch häufig ihren Untergang. Sie waren so lockend, diese heiligen Heereszüge, die jeden Theilnehmer, auch den geringften, in der Borftellung der Zeit heiligten. Das Kreuz, das er sich angeheftet, war ihm ein mächtig schirmender Talisman. Solange er es trug, auch bei jahrelang ungelöstem Gelübde, war er gefeit, den weltlichen Gerichten entzogen; fein Gläubiger konnte ihn zur Zahlung seiner Schulden nöthigen, feiner auch nur Zinsen von ihm fordern. - In dem zerrütteten Zustand, in welchem damals Deutschland, Italien, Frankreich sich befanden, gab es Scharen von Berbrechern, Mördern und Räubern, Strauchrittern und Wegelagerern, Geächteten und Flüchtlingen; allen diesen wurde nun das Ashl eröffnet, in welchem sie nicht nur Straflosigkeit und Sicherheit, sondern auch, heimkehrend, Ehre und Ruhm fanden'.

Rein Bunder, daß Döllinger von den Großthaten diefes . Berbrecher-Gesindels' nichts zu sagen weiß. Rampschulte bingegen, der spätere Altkatholik2), war der Ausicht, daß in den Preuzzügen eine wahrhaft großartige Gesinnung sich offenbart und selbst unter den größten Verirrungen sich nicht verleugnet, daß die Geschichte feinen zweiten Kampf fennt, der eine folche Fülle von erhebenden Zügen der uneigennützigsten Hingebung an das Ideale, der Opferwilligkeit, des fittlichen Hervismus, der aller Selbstjucht baren Tapferkeit, der Demuth, Ausdauer und Geduld

<sup>1)</sup> Oben S. 38. 2) Bgl. ob. S. 74 f.

auszuweisen habe, als die Kreuzzüge<sup>1</sup>). Der akademische Kedner hat so viel Ungehöriges in seinen Vortrag verwoben; eine Unserkennung dieser Leistungen wäre jedenfalls mehr am Platze geswesen, als manches andere.

Und die Folgen der Kreuzzüge? Döllinger antwortet: "Man konnte sich es am Schlusse des dreizehnten Jahrhunderts nicht verbergen: es war eine vollständige Niederlage des Christenthums, womit sie endeten. Die europäischen Fürsten und Völker, Klerus und Laien, alle waren besiegt von ihrem alten Todseinde, dem Islam".

Der Stiftspropst ist sogar einmal teleologisch geworden und hat in der ganzen zweihundertjährigen Kette der Kreuzzüge ein einziges großes Gottesgericht für den einen wie für den anderen Theil' ergründet2). Döllinger unterscheidet im welthistorischen Drama der orientalischen Frage drei Acte. Der erste gieng im Jahre 1291 zu Ende mit dem Falle Aktons, des letzten Bollwerkes der Christen im Orient, der zweite Act schloss im Sahre 1453 mit der Eroberung Constantinopels durch die Türken, und ,dieser Schluss war für die Christenheit noch unehrenhafter als der des ersten. Jest sind wir dem Ende des dritten Actes nabe, sehr nabe gerückt; wird der Ausgang diesmal für die Ehre. die Sicherheit und den Frieden des chriftlichen Europa besser forgen? Wird er der Ginsicht und Willensreinheit der Fürsten und Staatsmänner, welche unsere Geschicke lenken, ein gunftigeres Reugnis ausstellen? — Es ist wohl keiner unter uns, der auf diese Fragen mit einem zuversichtlichen Ja oder Nein sich zu antworten getraute. Wir alle schwanken zwischen Befürchtungen und Hoffnungen'.

Das ist die "unheilschwere Erbschaft", welche durch die Schuld der Päpste trot unermesslicher, willig dargebrachter Opser aus den Tagen der Kreuzzüge den folgenden Geschlechtern hinterlassen wurde.

Das Gegentheil ist wahr. Den Kreuzsahrern und den Päpsten ist es bei allem Missersolg zu danken, daß Europa nicht längst schon eine Beute des "nie zu versöhnenden, unablässig vordrinsgenden" Halbmonds und der Barbarei geworden ist").

2) Akademische Vorträge 1, 206.

<sup>1)</sup> In dem ob. S. 3834 erwähnten Vortrage S. 210.

<sup>8)</sup> Ueber die Kreuzzugsbestrebungen späterer Päpste s. Hergen-

Treffend schrieb hierüber Kampschulte im Sahre 1863: Wir sprechen nicht von den mittelbaren Folgen der Kreuzzüge, von ihrer cultur-historischen Wichtigkeit, welche die im Driente Gebliebenen wahrlich nicht als nublos gefallene Opfer erscheinen lafst: für Runft und Wiffenschaft, Recht und Gesetgebung, Sandel und Industrie beginnt mit ihnen eine neue Beriode ber Entwicklung 1). Unseres Erachtens ist selbst das unmittelbarfte und nächste Ziel der Kreuzzüge nicht so ganz verfehlt worden, als man gewöhnlich annimmt. Wurde auch Jerufalem auf die Dauer nicht behauptet, so murden doch andere wichtige Gebiete damals den Sarazenen für immer entriffen und der Chriftenbeit zurückgegeben. — Die Vertreibung der Sarazenen aus Sicilien, obgleich vor das Jahr 1096 fallend, ist wesentlich eine That des Geistes der Rreuzzüge, die Gründung und Befestigung des driftlichen Rönigreiches Portugal, die Beschränkung der sarazenischen Herrschaft in Spanien und die Eröffnung des Mittelmeeres für den chriftlichen Berkehr find Erfolge, die Europa den Waffen der Kreusfahrer verdankt, abgesehen von der Bedeutung derselben für die Chriftianisierung der noch beidnischen Slaven im nordöstlichen Deutschland. Indes wichtiger als durch das, was fie positiv geleistet haben, sind die Kreuzzüge durch das, was sie verhütet haben. Es ist das Gewöhnliche und dennoch ist es irrig, die Kreuzzüge als Eroberungskriege, als einen lediglich aus religiöfem Fanatismus hervorgegangenen Angriff der Christenheit gegen den Selam anzusehen. Wenn es je einen Vertheidigungsfrieg gegeben hat, dann mufs nach ihrem weltgeschichtlichen Zusammenhange die Kreuzzugsbewegung als ein solcher angesehen werden. Der Feind, der betämpft wurde, war derselbe, welcher der Christenheit bereits zwei Welttheile entriffen und die Eroberung des dritten begonnen hatte, der bereits im achten Sahrhundert auf der einen Seite Constantinopel bestürmte und auf der anderen den Juß über die

röther, Katholische Kirche und chriftlicher Staat 25, Pastor, Geschichte der Päpste seit dem Ausgang des Mittelalters, bis jest 2 Bbe.

<sup>1)</sup> Bgl. die ob. S. 384' genannte Schrift Heerens. Nach dem Protestanten Kurk, Lehrbuch der Kirchengeschichte I<sup>10</sup>, 2 (1887) S. 106, hoben die Kreuzzüge — diese beispiellos großartige und mit der glühendsten Begeisterung für Christenthum und Kirche eingesührte Unternehmung — das Mittelaster auf die Höhe seiner eigenthümlichen Entwicklung, bahnten aber auch das Umschlagen derselben in die modernen Weltzustände an'.

Phrenäen setzte und bei Poitiers die Macht des Frankenreiches zu zertrümmern suchte, der im neunten die Lorstädte von Rom plünberte und im gehnten von dem großen Bernhard aus die Schweiz, Frankreich und Stalien unsicher machte, auf dessen Fahne auch jett noch die Alleinherrschaft des Islam unter allen Bölfern als Lojung stand. Es war ein Kampf, den die Christenheit für ihre Eristenz führte, mochte auch die Gefahr im Augenblicke des Ausbruches nicht so dringend scheinen; es war die Antwort des zum Bewusstsein seiner Kraft gelangten chriftlichen Abendlandes auf den Jahrhunderte lang geführten Angriffskrieg des muhammedanischen Morgenlandes. Daß der Kampf in seinem innersten Wesen ein defensiver war, das offenbarten vollends die Greignisse, die unmittelbar nach dem Aufhören der Kreuzzüge eintraten: das abermalige Vordringen des Islam nach Europa im vierzehnten Jahrhundert, die blutigen Tage von Nikopolis (1396) und Warna (1444), der Fall von Constantinopel und das Erscheinen der Dsmanen vor der deutschen Raiserstadt. Statt uns über die Schwärmerei und den zügellosen Thatendrang unserer chriftlichen Borfahren im Mittelalter zu beklagen, haben wir ihnen vielmehr zu danken, daß sie gerade in den Zeiten der größten Kraftfülle der moslemischen Bölker den Strom der asiatischen Barbarei von Europa abgehalten und damit zugleich die abendländische Cultur gerettet und befördert haben'1). Bielleicht hatte Döllinger im Jahre 1863, da Kampschulte diese Worte schrieb, noch ebenso gesprochen. Sollte wirklich erst die Folgezeit ihn zum wahren Sistorifer, zu einem gerechten Beurtheiler des chriftlichen Mittelalters und der Päpste gemacht haben?

## Leber die Vedentung der Dynastien in der Weltgeschichte.

Wo sich nur ein Anlass bot, die Anschauungen, welche den Stiftspropst beherrschten, irgendwie zum Ausdrucke zu bringen, überall wurde die Gelegenheit benüt. Er hatte einmal den Mikado Papst Pius dem IX gegenübergestellt: das geistliche Haupt

<sup>1)</sup> Deft. Viertelj. f. kath. Theol. 1863, 210 ff. Bgl. Kugler, Gesichichte ber Kreuzzüge 433 und Abolf Wahrmund, Der Kulturkampf zwischen Assen und Europa, S. 19.

Japans habe sich freiwillig entgöttert und auf seine übermenschlichen Gewalten in demselben Zeitpunkt verzichtet, in welchem sein europäischer Nebenbuhler die Theorie seiner schrankenlosen und unfehlbaren Universalgewalt zu glücklichem Abschluß gebracht.). Dieser europäische Nebenbuhler des Mikado tritt also dem Dalai-Lama auffallend nahe.

Den heute sehr gewöhnlichen Vergleich zwischen dem tibetanischen Allherrscher und dem Oberhaupte der katholischen Kirche scheint auch Döllinger sich angeeignet zu haben; die Incarnation des Buddha ist von ihm so gezeichnet worden, daß jedermann ben Bice-Gott im Batican' unschwer erkennen wird. "In Tibet', heißt es in der akademischen Rede vom 20. März 1880 über die Bebentung der Dynastien in der Beltgeschichte, ,besteht und herrscht die zahlreichste Priester-Hierarchie der Welt, die der Lamas, beren Oberhaupt, als irdische Gottheit angebetet, beide Gewalten, die geiftliche und staatliche, wiewohl jest in Abhängigkeit vom Raijerhof in Befing, vereinigt. Das war, so lange dem Dberpriefter die Che gestattet war und er seine Burde vererbte, eine Dynastie von Gottheits-Incarnationen; der Nachfolger war immer derfelbe, gestorbene und sofort wiedergeborene Priestergott. Aber nach Einführung des Cölibats musste ein anderer Beg der Thronfolge ersonnen werden. Unter drei auserwählten Knaben entscheidet das Dog(2).

Würdevoll und wahrheitsgetren hat der Redner den heiligen König Ludwig geschildert: "Alte Dynastien ziehen ihre Lebenskraft, gleich dem ganzen Bolke, aus der Bergangenheit, aus der Geschichte einzelner Borgänger, welche in dem dankbaren Andenken des Bolkes als nationale Wohlthäter oder als vorzüglich weise und edelmüthige Fürsten, oder auch, je nach der Sinnesweise des Bolkes, als Eroberer und Mehrer des Keiches leben. Das Bild des frommen und gerechten, gütigen und doch kräftigen Ludwig des IX hat, wie wärmendes Sonnenlicht, Jahrhunderte lang auf die dynastische Anhänglichkeit der Nation gewirkt, und jetzt noch wird sein Name von allen angerusen, wenn versucht wird, Sympathien für das alte Königthum in den Herzen der Franzosen wieder wach zu rusen'3). Diese wohlwollende Behandlung durch

1) S. ob. 260.

<sup>2)</sup> Akademische Borträge 1, 8. 3) AaD. 19 f.

ben akademischen Redner hat Ludwig IX, einer der fähigsten Fürsten, die je einen Thron geziert haben, nicht etwa seiner Heiligkeit zu verdanken, sondern dem Umstande, daß er, ebenso wie Ladislaus der Heilige von Ungarn († 1095), in der liberalen Geschichtschreibung als ein Mann gilt, der, wie man sich ausdrückt, der Resigion seines Herzens keine Einflussnahme auf die Politik gestattete, mithin als ein Mensch, in dem Fürst und Christ-zwei verschiedene, von einander völlig unabhängige Dinge waren.

Es ist das die gewöhnliche sinnlose Unterscheidung, deren man sich bedient, wo es sich um die Würdigung einer durch und durch religiösen Persönlichkeit handelt, deren Größe und Ueberlegenheit auf irgend einem Gebiete jedem Zweifel enthoben find, aber durchaus nicht als bedingt durch firchliche Gesinnung erscheinen dürfen. Ludwig der Beilige hat allerdings nach den Grundsäten der altfranzösischen Tradition zu dem Staufer Friedrich II auch dann noch freundschaftliche Beziehungen unterhalten, als bereits bessen Berhältnis zum Papste einen feindseligen Charafter angenommen hatte; er hat zu vermitteln gesucht zwischen den beiden obersten Gewalten zu einer Zeit, da vielleicht schon zum vorhinein jede derartige Bemühung als aussichtslos gelten konnte. Ludwig IX hat nichts erreicht. Was beweisen nun diese Unstrengungen zur Beseitigung eines die gesammte Christenheit erschütternden Conflictes? Etwa ein Schwanken des Königs zwischen dem Papft und deffen Widersacher? Gewiss nicht. Als der fromme Monarch einsah, daß der autokratische Starrsinn des Staufers jebe Berfohnung unmöglich machte, gab es für ihn feine Bahl; er hielt zum beiligen Stuhl, und ware nie, am allerwenigsten von Bonifaz VIII, kanonisiert worden, wenn seine kirchliche Treue und Ergebenheit nicht die Probe bestanden hätten.

Hat und maßloß bitter war Döllinger in der genannten Rede und in der folgenden<sup>1</sup>) gegen das Haus Habsburg. Es ist hier nicht der Ort, die Schritte Friedrichs II von Preußen gegen Desterreich auf ihren moralischen Gehalt näher zu prüsen<sup>2</sup>). Doch

<sup>1)</sup> Das Haus Wittelsbach und seine Bedeutung in ber deutschen Geschichte, gehalten am 28. Juli 1880 zur Feier der 700jährigen Herrschaft des Hauses Wittelsbach auf bayerischem Boden. Afademische Vorträge 1, 25 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. Onno Klopp, Der König Friedrich II von Preußen und seine Bolitik. 2. Aufl. Schaffhausen 1867.

jo viel ist sicher: Bei der außerordentlichen Borliebe, welche Döllinger für den preußischen König an den Tag legt, und bei dem Hasse, mit dem er die Habsburger behandelt<sup>1</sup>), hat auch er den scharfen Tadel verdient, den Johannes Scherr gegen Kankes Geschichtschreibung erhoben, daß man in ihr den stittlichen Impuls freilich häufig genug vermist<sup>2</sup>).

Nicht Geschichte, sondern strästliche Willfür der Leidenschaft ist es, wenn der Redner sagt: "Seit das Kaiserthum im Hause Habsdurg erblich geworden, hatte das Reich stets Berluste erlitten und zwar meistens durch dieses Haus selbst. So hatte es die deutschen Niederlande an Spanien gegeben; es hatte unter Max I die Trennung der Schweiz durch einen gegen die Sidsenossen unglücklich geführten Krieg bewirkt. Dann hatte Ferdinand III im westsälischen Frieden die französische Herrichaft über die drei lothringischen Bisthümer bestätigt und das Essaß abgetreten; Leopold I genehmigte die Abtretung der Freigrasschaft Burgund und übergab die Stadt Freiburg, die jedoch Ludwig im Jahre 1697 wieder herausgeben musste, während er das deutsche Bollwert Straßburg mit Zustimmung des Kaisers behielts uis.

Von dem Egoismus der deutschen Fürsten, die sich weder um Kaiser noch um Keich fümmerten, von den Türken, welche den Kaiser im Osten und im Süden, von dem mit dem Haldmond verdündeten König von Frankreich, der ihn im Westen dekampste, von der Verrätherei der deutschen Protestanten, welche einem Wüstlinge auf dem französischen Throne jene drei lothringischen Visthümer Meh, Toul und Verdun schon ein Jahrhundert zuvor in die Hände gespielt hatten — Dinge, welche die Lage der Kaiser aus dem Hause Habsdurg oft geradezu unerträglich machten — von alledem weiß der Stiftspropst nichts zu erzählen. Er durste davon reden, ohne den Vorwurf des Vertuschens und Vesschönigens fürchten zu müssen.

Daß er hierin einen hohen Grad von Gewandtheit besaß, zeigt seine geschichtliche Stizze des Hauses Wittelsbach. Die französische Politik Bayerns, im besondern der Rheinbund, werden mit

<sup>1)</sup> Ueber Döllingers widerspruchsvolle Beurtheilungen der Kaiserin Maria Theresia s. ob. S. 345.

<sup>2)</sup> Germania. Zwei Jahrtausenbe deutschen Lebens. Kulturgeschichtlich geschilbert. Stuttgart (ohne Jahreszahl) 358.

Desterreichs Treulosigkeit entschuldigt und gerechtsertigt 1). Als rubmvoll wird hervorgehoben, daß mit einziger Ausnahme der Ermordung Philipps von Schwaben durch Otto von Wittelsbach im Jahre 1208 Babern feinen Fürstenmord kennt, keine politischen Sinrichtungen zu verzeichnen hatte. Bon der Feindschaft und von den langwierigen erbitterten Kämpfen der baherischen Berzöge unter einander2), von dem politischen Justigmord der Agnes Bernauerin durch Herzog Ernst im Jahre 1435, von dem graufamen Strafgericht, welches Johann von Bayern-Straubing über die Frauen und Kleriker unter seinen politischen Gegnern Lüttichs ergehen ließ (1409), von der "Schuld und dem Unglücke, die in furchtbarer Häufung auf die schöne Wittelsbacherin Elisabeth [Rabella + 1435], Gemahlin Karls VI von Frankreich, drückten', - von solchen Vorgängen wird Abstand genommen3). Allerdings eignen sich schwarze Thaten nicht für eine Jubiläumsrede. Aber auch eine Festrede soll wahr sein, auch für eine Festrede gilt das achte Gebot: Du sollst nicht falsches Zeugnis geben wider beinen Mächsten4).

Falsch oder zum mindesten nur halb richtig ist das Zeugnis, welches Döllinger zu Gunsten Ludwigs des Bahern ablegte, den er als einen Mann von kühnem Sinn schilbert<sup>5</sup>). Ludwig war, sagt Julius Ficker, "überall schwankend und halt-

<sup>1)</sup> Afabemische Vorträge 1, 40 51 f. Für Kurfürst Magimilian I hat Döllinger aus bekannten Gründen einen anderen Maßstab; s. ob. S. 343. Ueber die reichsfeindliche Politif Maximilian Emmanuels von Bapern s. Ranke, Französische Geschichte vornehmlich im sechzehnten und siedzehnten Jahrhundert, 44, 151. Bgl. Döllinger aad. 294.

 <sup>2)</sup> Bgl. 3B. Riegler, Geschichte Baierns 3 (1889) 255 ff.
 5) AaD. 242 317 ff. 129. Bal. Akabemische Borträge 1, 327.

<sup>4)</sup> Bgl. ob. S. 336. Den mehr persönlichen Verdruss, welchen ein Wittelsbacher im Jahre 1847 (j. ob. S. 29) dem Prosessor Döllinger durch Beseitigung von der Katheder verursachte, hat der Redner nicht unterlassen mit zwei Worten leise anzudeuten. Akademische Vorträge 1, 54. "Döllinger wünschte in einer gewissen Zeit, daß dieses mysterium iniquitatis Bavaricae in vollstem Umfange ausgedeckt werde. Dersenige aber, welchen er dazu bewegen wollte, zog jedoch vor — zu dusden und zu schweigen, um nur die Ricksichten für Höherstehende und noch Lebende nicht zu verlehen'. Die Nachricht ist authentisch und steht in der Prager Bohemia' 1890 Januar 12 S. 1.

<sup>5)</sup> Afabemische Vorträge 1, 30. Besser ebb. 120; vgl. oben S. 309 f.

los, zu schwach, um auf eigenen Füßen stehen zu können'1). Dieser Schwächling also, ber nur durch fremden Einfluss sich zu einer That des Trokes ermannen konnte, um sogleich wieder der ihm eigenen Mattherzigkeit zu erliegen, muß es sich gefallen lassen, daß man ihn, weil er dem Papste getrott hat, zu einer Heldengestalt umprägt; muß es sich gefallen lassen, daß er, der "Raiser Ludwig', gleichfalls zur Feier des Wittelsbacher-Jubiläums, bei Kockinger als der "große Uhnherr' des Kurfürsten Maximilian I zu gelten hat²), wiewohl es doch nicht dem leisesten Zweisel unterliegt, daß der späte Enkel um ein gutes Stück größer war als der große Uhnherr.

## Die große Audenrede.

Wie so oft, trat Döllinger auch in der Rede über das Haus Wittelsbach als Unwalt der protestantischen Neuerung des sechzehnten Jahrhunderts auf. Seit seiner Feindschaft gegen Kom waren ihm die Kädelsführer jener kirchlich-politischen Umwälzung, vor allen Luther, als wahre Größen erschienen<sup>3</sup>). Aber er zeigte sich weit entsern, alle ihre Anschauungen zu theilen.

Luther ist einstmals ein Gönner der Juden gewesen, später ward er ihr ärgster Verfolger.

Das Umgekehrte traf bei Döllinger zu, der sich im Jahre 1846 und später noch sehr missliebig über die Juden ausgesprochen hat; im Jahre 1881 wurde er ihr wärmster Vertheidiger.

Das Programm der Rede, welche der Stiftspropst am 25. Juli dieses Jahres hielt, ist vorgezeichnet in einer Schrift, welche der Reformator von Wittenberg 1523 veröffentlichte unter dem Titel: Daß Jesus ein geborner Jude gewesen.

In seiner ,derben und innigen Weise'4) schrieb Luther: Unsere Narren, die Papisten, Bischöfe, Sophisten und Mönche,

<sup>1)</sup> Zur Geschichte des Kurvereins zu Rense, in den Sitzungsberichten der philosophisch-historischen Classe der kais. Akademie der Wissenschaften, Wien 1854, S. 673.

<sup>2)</sup> In der ob. S. 3531 erwähnten Festschrift S. 40 und 55.

<sup>3)</sup> Bgl. ob. S. 231.

<sup>4)</sup> Graey, Geschichte der Juden, 92 (Leipzig 1877) 210.

haben bisher also mit den Juden verfahren, daß, wer ein guter Christ gewesen, hätte wohl mögen ein Jude werden. Und wenn ich ein Jude gewesen wäre und hätte solche Tölpel und Knebel den Christenalauben regieren und lehren gesehen, so wäre ich eher eine Sau geworden, als ein Chrift. Denn fie haben mit den Ruden gehandelt, als wären es hunde und nicht Menschen, haben nichts mehr thun können, als sie schelten. Sie sind Blutsfreunde, Bettern und Brüder unseres Herrn; darum, wenn man sich des Blutes und Fleisches rühmen soll, so gehören die Juden Chrifto mehr an, benn wir. Ich bitte daher meine lieben Papiften, wenn sie müde geworden, mich Ketter zu schimpfen, daß sie nun anfangen, mich einen Juden zu schelten. Darum ware mein Rath. daß man säuberlich mit den Juden umgehe; aber nun wir mit Gewalt sie treiben und geben mit Lügenteiding um und geben ihnen schuld, sie mufsten Christenblut haben, daß sie nicht ftinken, und weiß nicht, was des Narrenkrams mehr ift, auch daß man ihnen verbietet, unter uns zu arbeiten, handthieren und andere menschliche Gemeinschaft zu haben, damit man sie zu wuchern treibt, wie sollen sie zu uns kommen? Will man ihnen helfen. so muss man nicht des Papstes, sondern der christlichen Liebe Gesetz an ihnen üben und sie freundlich annehmen, mit lassen werben und arbeiten, damit sie Ursache und Raum gewinnen, bei uns und um uns zu fein'1).

Nicht ebenso berb, aber ebenso innig war der spätere Döllinger als Judäophile. Seine Rede: Die Juden in Europa<sup>2</sup>) schließt mit einem Berse, der im Munde des gemüthskalten, verbitterten Stiftspropstes absonderlich klingt: "Nicht mitzuhassen, mitzulieben bin ich da!"

Also die Liebe zu "Gottes Lieblingsvolk" hat dem Akademiker den Mund geöffnet? Keineswegs, sondern der Hass gegen das Papstthum, derselbe Hass, der ihm bereits im Jahre 1868 die Feder in die Hand drückte für jene Wuthartikel, welche eine geschworene Feindin des Christenthums, die jüdische Neue Freie Presse in Wien, an den Tag brachte.

"Schroff stehen die Parteien sich gegenüber", bemerkt Döllinger im Eingang seiner Rede, "und wie es im 13. Jahrhundert hieß:

<sup>1)</sup> NaD. 211.

<sup>2)</sup> Akademische Vorträge 1, 209 ff.

"Hie Welf, hie Waibling", so tönt es heute durch Deutschlands Gauen: Hie Semit und Semitenfreund, hie Antisemit . In unseren Tagen darf die Wissenschaft nicht mehr, wie dies früher geschah, sich selbstgenügsam vom großen Markte des Lebens entsernt halten; vielmehr hat sie die stärksten Gründe, sich mit ihren besten Früchten an der Lösung der unserer Zeit und Nation gestellten Aufgaben zu betheiligen, um mit allen social erhellenden und belebenden Kräften, empfangend und gebend, sich zu verbinden". Die Lösung der Judenfrage, heißt es weiter, wisse freilich niemand anzugeben"). Doch wolle der Redner einen Versuch machen, zu zeigen, wie diese Dinge so geworden, wie der Knoten . allmählich sich verschlungen hat, und wie die Lebenssehrerin Geschichte drohenden neuen Verirrungen den warnenden Spiegel vormals begangener Mißgriffe entgegenhält".

Was Döllinger wollte, hat er sofort an die Spitze seiner Festrede gesetzt. "Wenn die griechischen Tragiser vorzugsweise "die Hybris", den übermüthigen Missbrauch der Gewalt, als das dunkle, die Menschen ins Verderben ziehende Verhängnis darzustellen pslegen, so tritt uns in den Schicksalen des jüdischen Volkes eine, ich möchte sagen, mittelalterliche Hybris als

<sup>1)</sup> Das mochte im Jahre 1881 richtig sein: beut ift es, scheints. unrichtig. Ueberhorft, Professor der Philosophie an der Universität Innsbruck, sieht in der Judenfrage nichts anderes, als das Problem, wie dem Gegensaße zweier verschiedener, dem gleichen Vaterlande angehöriger und bennoch für sich abgeschlossener, ja sogar feindlich einander gegenüberstehender Rassen könne abgeholfen werden. Diese Frage kann und wird niemals eine andere Lösung finden, als die, wodurch alle derartigen Gegensätze der auf gleichem Boden lebenden Bolksftamme gehoben werden, nämlich durch eine Vermischung derselben zu einem einzigen neuen Volke. Es sind also alle diejenigen Versonen beider Rassen wirklich an der Lösung der Judenfrage praktisch thätig, die durch Seinat mit einer Berson der anderen Kasse zur Entstehung jenes neuen Bolkes beitragen. Pflicht aber ist es jedes patriotisch gesinnten Mannes, derartige Beiraten zu begünstigen, und diejenigen Bersonen beider Raffen, welche aus irgendwelchen Gründen lettere verurtheilen, thun hiemit etwas, was der Gejellschaft und ihnen selbst zum Nachtheile gereicht. Ueberhorst ist "überzeugt, daß für den intimeren Berkehr beider Raffen ber religiofe Gegensat teine Schwierigkeit bietet, zumal wenn einmal wieder der jett herrschende, nur einer priester= lichen Herrschsucht dienende Confessionalismus, wie es gleichfalls in Aller Intereffe geschehen mufs, wird überwunden fein'. Bei Carl Eb. Rlopfer, Bur Judenfrage. Zeitgenöffische Driginalaussprüche (München 1891) S. 14 f.

ber schwer auf ihm lastende Fluch entgegen — eine Hybris, gemischt aus religiösem Fanatismus, gemeiner Habgier und instinctartiger Rassenabneigung. Sie war das Ergebnis jenes sittlichen und intellectuellen Gebrechens, welches viele Jahre lang auf den Höhen der Menschheit, wie unten in der Menge, gleichmäßig geherrscht hat, zum Theil noch in weiten Areisen vorhanden ist, wenn auch jetzt durch Sitte, Furcht und öffentliche Meinung gebändigt. Dieses Gebrechen war und ist, kurz ausgedrückt, der Mangel des Gerechtigkeitsssinness.

Ebenso kurz, aber klarer hätte der Stiftspropst das Gebrechen bezeichnet mit dem Schlagwort Unfehlbarkeit. Er umschreibt diesen Begriff, wenn er fortfährt: "Wir kennen sie, jene Mächte und ihre Werkzeuge, welche auch heute noch in allen erfinnlichen Bendungen und Verhüllungen stets den einen Gedanken wiederholen: wir allein sind im Besitze der vollen. Rettung bringenden Wahrheit, und darum muss uns auch alles gewährt werden und alles uns erlaubt sein, was zur Berbreitung und Geltendmachung dieser Wahrheit nothwendig oder dienlich ift. Wo dieses Princip herrscht, wie es denn in dem ganzen Jahrtausend von 500 bis 1500 herrschte und heute noch von denen vertreten wird, welche die mittelalterliche Weltanschauung festhalten, da muss selbst der Begriff der Gerechtigkeit als verdammlicher Wahn erscheinen jener Gerechtigkeit nämlich, welche ben Menschen nach seiner Erziehung, seinen Neigungen und Vorurtheilen zu verstehen, sich in feinen Gebanken- und Sympathienkreis zu versetzen und ihn demgemäß zu behandeln, zu entschuldigen, sein Abweichen von unseren Bahnen des Denkens, Glaubens und Handelns zu ertragen, sein Recht der Selbstbestimmung zu achten vermag'. Fort also mit jedem Strafcoder, mit ben Criminalgerichten, fort mit Rerker und Galgen! Denn auch der Meineidige, der Berräther, der Gottesläfterer, der Räuber und Mörder hat seine Neigungen und Vorurtheile, hat seinen Gedanken- und Sympathienkreis, in den wir uns zu versehen, demgemäß wir ihn zu behandeln, zu entschuldigen haben. Es ist eine Forderung der Gerechtigkeit, sein Abweichen von unseren Bahnen des Denkens, Glaubens und Handelns zu ertragen, sein Recht der Selbstbestimmung zu achten. Die chriftliche Religion hat diese Gerechtigkeit zusammengefast in dem Gebote ber Nächstenliebe nach dem Make der Selbstliebe: aber in fast unabsehbarem Umfang ist von den Herrschenden wie von der

Masse, von den Lehrern wie von den Zöglingen, von Wissenden und Unwissenden, dieses höchste Gebot nicht verstanden, ignoviert, übertreten worden', insbesondere aber von den Herrschenden, von den Lehrern, von den Wissenden. Für Döllinger ,ergibt sich nunmehr die Nothwendigkeit, in dem Weltgerichte der Geschichte die Wohlthat jener Gerechtigkeit gerade auch ihnen angedeihen zu lassen, ihnen, welche sie selber im Leben verleugnet und ihren Mitmenschen versagt haben!

Es find in erfter Linie die Bapfte.

Wie läst nun Döllinger in dem Weltgericht der Geschichte den Päpsten die Wohlthat seiner Gerechtigkeit angedeihen? Nach den Aussührungen des Redners ist die älteste Kirche, in der es ja noch keine Päpste im späteren Sinne gab, in ihrer Stellung zu den Juden dem Beispiel und Wort ihres Meisters und der Lehre der Apostel treu geblieben. Es frägt sich nur, was der Meister und die Apostel gelehrt haben.

Nachdem der Evangelist Matthäus den starken Glauben des Hauptmanns der Garnison von Capharnaum geschildert, fährt er fort: "Da aber Jesus es gehört, verwunderte er sich und sprach zu denen, welche ihm folgten: Amen ich sage euch, nicht habe ich fo großen Glauben gefunden in Ferael! Ich fage euch aber, viele werden vom Aufgange und Untergange kommen und sich zu Tische seben mit Abraham und Fsaat und Jakob in dem Himmelreiche; die Rinder des Reiches aber werden hinausgeworfen werden in die Finsternis draußen; dort wird sein Beinen und Knirschen der Zähne'2). Und in dem Gleichnis vom Weinberg spricht der göttliche Heiland: "Habt ihr niemals gelesen in ben Schriften: Der Stein, welchen die Bauenden verworfen haben, dieser ist geworden zum Edstein; von dem Herrn ist dieses geschehen, und es ist wunderbar in unseren Augen. Deshalb sage ich euch: Es wird von euch hinweggenommen werden das Reich Gottes und wird gegeben werden einem Volke, welches die Früchte desselben schaffet. Und wer auf diesen Stein gefallen ist, wird zerschmettert werden; auf wen er aber gefallen ift, den wird er zermalmen. Und sowie die Hohenpriester und Pharisäer

<sup>1)</sup> Akademische Borträge 1, 210 f.

<sup>2)</sup> Matth. 8, 10 ff.

seine Gleichniffe gehört hatten, erkannten sie, daß er von ihnen redete<sup>c1</sup>).

Ift es ferner wahr, daß das spätere Judenthum auf die Pharisäer zurückzusühren ist, welche ,ihrem Principe nach die edelsten Vertreter und Erhalter des Judenthums waren (2), so gestattet das mehrsache surchtbare "Wehe euch, ihr Pharisäer! des Erlösers keinen Zweisel über dessen Veispiels).

Auch der Apostel Baulus hat die rechtliche Stellung der Ruden im Rahmen der neuen Heilsordnung, welche fie abgelehnt hatten, klar genug gezeichnet mit den Worten: , Saget mir, die ihr gewillt seid, unter dem Gesetze zu sein, habt ihr nicht gelesen das Geset? Denn es ist geschrieben: Abraham hatte zwei Söhne, einen aus der Magd, und einen aus der Freien. Aber der aus der Magd ist nach dem Fleische geboren worden, der aber aus der Freien durch die Verheißung. Dies ist sinnbildlich gesagt: benn dies sind zwei Testamente, das eine vom Berge Sina, zu Anechtschaft gebärend, was die Agar ist; — benn der Berg Sina ist in Arabien und er steht in gleicher Reihe mit dem jetzigen Serufalem, und es ist dienstbar mit seinen Kindern. Senes obere Jerusalem aber ist frei, welches ist unsere Mutter. Denn es ist geschrieben: Freue dich, Unfruchtbare, welche du nicht gebierst. frohloke und juble, welche du nicht Wehen haft, weil viel sind die Kinder der Bereinsamten, mehr denn jener, welche den Mann hat. Wir aber, Brüder, find nach Isaaks Beise Verheißungs-Kinder. Aber wie damals der nach dem Fleische Geborne den nach dem Geiste Gebornen verfolgte, so auch jett. Aber was fagt die Schrift: Wirf hinaus die Magd und ihren Sohn; denn nicht wird Erbe sein der Sohn der Magd mit dem Sohne der Freien. Demnach, Brüder, sind wir nicht der Magd Kinder,

<sup>1)</sup> NaO. 21, 42 ff.; vgl. Marc. 12, 1 ff. Luk. 20, 9 ff.

<sup>2)</sup> Hecht, Handbuch der ikraelitischen Geschichte. 5. Aust. (1884) S. 11, bei Abolf Wahrmund, Das Geseth des Romadenthums und die heutige Judenherrschaft (Karlkruhe und Leipzig 1887) S. 173; vgl. ebd. 40, ferner Döllinger, Heidenthum und Judenthum (1857) 751, Akademische Borträge 1, 213 und Civiltà cattolica 1885 IV S. 285 ff.

8) Matth. 23, 13 ff. Luc. 11, 38 ff. Die Schilberung der Späteren

<sup>\*)</sup> Matth. 23, 13 ff. Luc. 11, 38 ff. "Die Schilberung der Späteren von der Verberbtheit des jüdischen Volkes und von der Verworfenheit der Pharisäer zu Fesu Zeit ist rein ersunden und entspricht der damaligen Wirklickkeit nicht", sagt Graetz, Geschichte der Juden 3° (1878) 305.

sondern der Freien, durch die Freiheit, zu welcher Christus uns frei gemacht hat'1).

Nach der Lehre des heiligen Paulus sind also die Juden Christenversolger und bis auf weiteres von der Verheißung ausgeschlossen.

Reischl bemerkt zu diesem Text: "Frael hat durch seinen Unglauben inbezug auf ben wahren Berheißungserben bem Erbsegen sich entfremdet und dafür infolge der ausschließlichen Geltendmachung der leiblichen Abstammung von Abraham geradezu auf die Stufe des nur nach dem Fleische Gebornen, von dem Berheifungserbe ausgeschlossenen Jemael zurückversett. Aber auch darin eignet er sich nun die Rolle dieses "Sohnes der Magd" an, daß, so wie Ismael seinen in Kraft ber Verheißung gebornen Halbbruder Raak hafste und qualte, auch fie, die doch nur mehr fleischesgemäß Abrahamiden find, Sohn und Feindschaft bethätigen, wie zuerst in schauerlichster Weise wider den Heiland, deffen Ahnberr und Borbild Jaat gewesen, fo fortan im gangen Berlaufe der Rirchengeschichte wider diejenigen, welche in Kraft des Sacramentes der Wiedergeburt durch den Heiland "geistesgemäß", also wahre Kinder Abrahams geworden find, wider die Chriften überhaupt und die katholische Christenheit insbesondere. Demnach wird auch das Ergebnis für das entartete Asrael seinen Thous in Asmaels Schicksal haben. — So führt Jsraels Trop zum Aeußersten in der Geschichte des Gottesreiches. Was Sara, die Freie, die Fürstin, zu Gunsten ihres Sohnes Herbes gesprochen und verfügt hat über den Sohn der Magd, wird nun in entgegengesetzter Richtung bethätigt. Die Nachkommen der Sara, die Juden, das Geschlecht der Verheißung, find von deren Segensfülle, von Chriftus und dem Christenthum ausgeschlossen, und find, weil das Heilserbe nicht von der fleischlichen Angehörigkeit zu Ferael bedingt worden, die Heidenvölker unmittelbar in das volle Erbe des mes= sianischen Reiches eingetreten. Erst nach ihnen allen wird zu von Bott festgesetzter Zeit die Wiederaufnahme des inzwischen verstoßenen, geistig beimat- und hirtenlosen Feraels erfolgen'.

<sup>1)</sup> Gal. 4, 21 ff. Ueber die Begegnung des heiligen Paulus mit den römischen Juden und deren Absertigung durch ihn vgl. Apostelgesch. 28, 17 ff.

Die Thessalonicher rebete der hl. Paulus so an: "Ihr seid Brüder, Nachahmer geworden der Kirchen Gottes, welche in Judäa sind in Christus Jesus, weil dasselbe auch ihr gelitten habt von den eigenen Stammgenossen, so wie auch sie von den Juden, welche auch den Herrn Jesus getödtet haben und die Propheten und uns versolgt haben und Gott nicht wohlgefällig und allen Menschen zuwider [sic] find, da sie uns abhalten, den Heiden zu predigen, damit diese errettet werden, so daß sie ihre Sünden vollmachen immerdar; denn es kömmt der Jorn Gottes über sie dis zu äußerst.).

Wenn das judische Religionsbewusstfein', schrieb Döllinger selbst im Sahre 1857, nicht in einen selbstfüchtigen Sochmuth ausschlagen follte, fo musste dem Bolke stets der Gedanke gegenwartig fein, daß fie nur barum ber ermählte Stamm feien, um in der Sand Gottes als Werkzeug des Heils für andere Nationen zu dienen, daß ihre jetige [vorchriftliche] Stellung etwas vorübergebendes sei, daß es keineswegs in ihrer Bestimmung liege, für immer in jener schroffen Absonderung von allen übrigen Bölfern und Menschen wie gefangen zu bleiben'. Mit dem Messias follte die Scheidemand fallen. Aber ber Messias, den sie ersehnten, war nicht der historisch verbürgte, sondern ein Wahngebilde, der treue Reflex ihrer eigenen verderbten Sinnesweise. , Bohl boten die prophetischen Bücher viele Züge dar zu dem Bilde jenes Menschen des Heils, durch welchen nach der Bäter Erwartung Gott sich seines Bolkes erbarmen werde; aber diese Ruge waren zerstreut, und in ihrem poetischen Halbdunkel, in ihren scheinbaren noch nicht durch die Erfüllung aufgeklärten Widersprüchen ließen sie der Willfür der Deutung einen freien Spielraum; dem Dünkel bes fleischlichen Juden war es, wenn er nur die ihm unbequemen Züge und Andeutungen unbeachtet bei Seite liegen ließ, nicht schwer, sich aus den anderen Stellen ein Bild des Messias nach seines Herzens Gelüsten zusammenzuseben . . Schon längst hatte Feremias [3, 16] das denkwürdige Wort gesprochen, welches allein

<sup>1)</sup> Griech. Έφθασε δε επ' αὐτοὺς ή δογή εὶς τελος. 1 Theff. 2, 14 ff. Ueber den Gegensatz zwischen Stionitismus und Paulinismus, den "Hauptschlüssel" der modernen Svangelienkritik, s. Graetz, Geschichte der Juden 3³, 299 ff. "Das glaubwürdig Hifterische in den Evangelien schmilzt dadurch zu einem Minimum zusammen". Bgl. Harnack, Lehrs der Dogmengeschichte 1, 114 ff. Obige Uebersetzung ift nach Reischl.

schon den Juden der letten Zeit die Augen hätte öffnen und ihren blinden Gesetzeseifer dämpfen können: die Zeit werde kommen, wo man der Bundeslade des Herrn nicht mehr gedenken, noch sie vermissen oder sie wieder machen werde, und das werde die Zeit sein, wo die Heiden sich sammeln werden zu dem Throne des Herrn, dem neuen Jerusalem. Damit war schon auf eine Berwandlung des ganzen typischen und gesetzlichen Gottesdienstes hingewiesen. Und in Berbindung damit hatte berfelbe Prophet einen neuen Bund angekündigt, den Gott mit Israel machen wolle, indem er sein Gesetz in ihr Herz schreibe [31, 33 34] . . So hatten die Feraeliten einen prophetischen Spiegel, der ihnen nicht nur das Bild des Messias und seines Zeitalters vorhielt, der ihnen auch jenes Eine Sauptgebrechen, jene Rationalfunde warnend zeigte, an welcher sie zuletzt als Nation zugrunde giengen; den Geift, der sie auch in die Zerstreuung begleitet, der sie, welche ihrer Bestimmung nach ein Segen der anderen Bölfer werden follten, so oft zur Beigel derselben gemacht hat: in Sochmuth wurzelnde Bergenshärte'1). Der Untergang Jerusalems, die Berftörung des Tempels, die Auflösung des jüdischen Staats und die Zerstreuung des Volkes bezeichnet den Zeitpunkt der völligen Verwerfung der Synagoge und folglich auch der endlichen Trennung und gänzlichen Absonderung der schon zur Reife gediehenen neuen Kirche'2). "Allen Christen", lehrte Döllinger noch im Jahre 1868, und sicher auch vielen Juden musste dies als eine feierliche, von Gott thatfächlich vollzogene Verstoßung des ehemals aus den übrigen Rationen außerwählten Volkes erscheinen(3). Es hatte den Erlöser verstoßen, nun war es selbst verstoßen. Das Schickfal zersprengter Nationalitäten, von der herrschenden Bevölterung aufgesogen zu werden, war den Juden nicht bestimmt. Sie sollten bleiben, eine abgesonderte, ungemischte Rasse, zum Zeugnisse für die Welt und als ein Werkzeug der Vorsehung in ferner Rufunft'4).

Anders der akademische Redner des Jahres 1881. Er weiß, daß nach der Lehre des Herrn und der Apostel das jüdische Volk

<sup>1)</sup> Döllinger, Heidenthum und Judenthum 831 f. 836.

<sup>2)</sup> Döllinger, Geschichte der christlichen Kirche 1, 1 (1833) 48.

<sup>3)</sup> Chriftenthum und Kirche, 2. Aufl. S. 111.

<sup>4)</sup> Beidenthum und Judenthum 859.

,keineswegs von Gott verstoßen ist, wenn auch seine Zerstreuung, der Untergang seines Staatswesens, seines Tempels und seiner Hauptstadt als Strase anzusehen ist. Förael bleibt das auserwählte Volk, da Gott seine Wahl und Verheißung nicht zurücknimmt'— gewiß, wenn sie je bedingungssos gemacht worden wäre.

Der spätere Döllinger hat so oft versichert, daß er auf dem Standpunkt der alten Kirche stehe. Wie beweist er mit dieser Autorität seine jüdische Häresie?

Er meint sie aus dem neuen Testament geschöpft zu haben; auch die weisesten und angesehensten unter den Kirchenlehrern seien der Ueberzeugung gewesen, daß das jüdische Volk ,immer der Träger unwiderruflicher Verheißungen sei und bleibe<sup>1</sup>). Damit sei den Christen gegen das Volk, welchem Christus und die Apostel angehörten, ohne sich von demselben trennen zu wollen, die Psslicht der duldsamen, geduldig harrenden Liebe vorgezeichnet'.

Als einzigen Gewährsmann aus der vorconstantinischen Zeit nennt Döllinger zur Erhärtung seiner Behauptung von dem Glauben und der Lehre der ältesten Kirche, daß die Juden das Volk der Verheißung sind und bleiben, den "gelehrtesten und geistvollsten der älteren Bäter", Origenes († 253 oder 254), dem der Stiftspropst den eigenen Frrthum unterschiebt, weil er bei ihm den harmlosen Satz gefunden hat: "Die Juden sind und bleiben unsere Brüder, die nur später mit uns sich vereinigen werden, dann nämlich, wenn wir durch unseren Glauben und unser Leben sie zum Wettstreit mit uns werden erweckt haben". Daß dieser Text sür die Frrsehre Döllingers nichts beweist, ist klar.

Ueberdies werden unter Voraussetzung dieser Frelehre die ersten drei christlichen Jahrhunderte mit dem unleugdaren in der Natur der Sache wurzelnden Gegensatz zwischen der jüdischen Religion und deren Vollendung, dem Christenthum, zu einem unentwirrbaren historischen Käthsel. Wahr ist, daß die Juden nach wie vor sich für das außerwählte Volk hielten; aber wahr ist auch, daß die christliche Kirche auf Grund des Beispiels Christi und der Apostel diesen Anspruch nicht anerkannte. Daher der

<sup>1)</sup> Allerdings; aber im Sinne von Köm. 11, 25 ff.

<sup>2)</sup> Akademische Borträge 1, 213 f. Citiert wird, wie gewöhnslich, nichts.

Hufs des stolzen Israel gegen die Bekenner des Kreuzes. Die Ruden waren tief durchdrungen von ihrer Würde und ihrem Vorzuge als das einzige Bolk des wahren Gottes, von ihrem Berufe, eigentlich alle anderen Bölfer zu beherrichen und beren Tribut zu empfangen. Sie waren überzeugt, daß der Berbeigene, der fie befreien, fie von Sieg zu Sieg und auf ben Gipfel irbischer Macht und Herrlichkeit erheben werde, nicht lange mehr zu erscheinen zögern könne . . Wie bereitwillig wurde da jeder gehört, der dem Bolte vorsagte, daß die Sohne Abraham? Fremden und Anbetern falscher Götter 1) nicht dienen follten, daß ber Zeitpunkt gekommen sei, das Soch abzuschütteln und daß Gott ihre Waffen segnen werde. Und selbst da, wo dies nicht geschah, wo die Juden im Gefühl ihrer Schwäche ruhig blieben. wie in der Diaspora, verbargen sie doch ihren Hochmuth nicht: mitten in der heidnischen Welt war der Jude der Ismael in der Bufte; feine hand mar gegen alle, und aller hand war gegen ihn; man hielt ihn für ein menschenfeindliches Wesen, alle verachtend und von allen gehafst(2).

So die Juden in ihrem Verhältnis zu den heidnischen Kömern. "Schon ihre hochmüthige Verachtung aller anderen Nationen, Culturen und Religionen, ihre Absonderung von Tisch und Bett ihrer Nachbarn, verbunden mit ihrem hartnäckigen Zusammenhalten unter einander reichte hin, sie "allen Menschen zuwider". zu machen und als ein von Menschenhass erfülltes Volk erscheinen zu lassen',4) auch den Christen der ersten Jahrhunderte.

<sup>1)</sup> Döllinger, Heibenthum und Judenthum 767, benkt hier zunächst an das heidnische Rom. Es ist nur consequent, wenn dem Juden auch die Christen mit ihrem Glauben an die heiligste Dreieinigkeit als Gözendiener galten und noch gelten. S. Ferdinand Weber, Shstem der altspnagogalen palästinischen Theologie aus Targum, Midrasch und Talmud. Nach des Verfassers Tode herausgegeben von Delitzich und Schnedermann (Leipzig 1880) S. 147 ff. Bzl. die Schrist des Docenten am Rabbiner-Seminar zu Verlin D. Hoffmann, Der Schulchan-Aruch [Auszug aus dem Talmud] und die Rabbinen über das Verhältnis der Juden zu Andersgläubigen (Verlin 1885) S. 111 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. A. M. Beiß O. Pr., Apologie des Chriftenthums vom Standpunkte der Sitte und Cultur 32, 1 (1891) 191 ff.

<sup>3) 1</sup> Theff. 2, 15; f. ob. S. 406.

<sup>4)</sup> L. Friedlaender, Darstellungen aus der Sittengeschichte Koms in der Zeit von August bis zum Ausgang der Antonine 3 (1871) 514.

Nach Textullian ist das Judenvolk die Brutstätte, von der alle Beschimpfungen gegen die Christen ausgehen<sup>1</sup>); diese Worte stammen aus dem Jahre 197.

Das Bewustsfein einer tödtlichen Feindschaft der Juden gegen die Anhänger der neuen Religion und die Ueberzeugung von ihrer Verstoffung durch Gott den Herrn findet sich noch früher. Juftinus Martyr, gestorben um das Jahr 166, redet dem Shnagogenvorsteher Trhphon zu Ephesus und bessen ungläubigen Stammesgenoffen eindringlich zu Berzen, daß ihr Bertrauen auf bas alte Gefet eitel und nichtig fei; ber einzige , Weg zur Gundenvergebung und zur Hoffnung auf das verheißene Erbe' sei Christus2). Das Volk Frael, die leibliche Nachkommenschaft Abrahams, sei seiner Auserwählung verluftig gegangen. Das wahre Ferael des Geistes, der wahre Stamm Jakobs, Fjaaks und Abrahams, sind wir, die wir durch Chriftus den Gefreuzigten zu Gott geführt wurden (3). Das Schicksal, welches die Juden getroffen, die Zerstörung ihres Tempels und die Verwüstung ihrer Heimat, sei die wohlverdiente Züchtigung für ihre Halsstarrigkeit. Denn ihr habt den Gerechten getödtet und vor ihm seine Bropheten; und jest verachtet ihr diejenigen, welche auf ihn und auf den hoffen, von dem er gesendet ist. Go viel an euch ist, beschimpft ihr und weiht ihr in euren Spnagogen dem Untergang diejenigen, welche an Chriftus glauben. Augenblicklich fehlt euch die Macht, daß ihr euch an uns vergreift; aber so oft ihr sie hattet. habt ihrs gethan'. Kein Volk habe den Chriften so schwere Unbill zugefügt, wie das jüdische, das nicht blos selbst verbrecherisch sei, sondern auch durch seine Bühlereien die Christen allerorts in den Ruf scheußlicher Verbrechen gebracht habe4).

Gegen die Aufstellungen Döllingers sollen den vorgelegten Zeugnissen noch einige aus der vorzustinischen Periode hinzugefügt werden. Der Brief an Diognet dürfte im britten Decennium

<sup>1)</sup> Quod enim aliud genus seminarium est infamiae nostrae? Ad nationes c. 14, bei *Migne* PL 1, 579. Bgl. H. Kellner, Chronologiae Tertullianeae supplementa (Bonn 1890) S. 9 und E. Noelsbechen, Tertullian (Gotha 1890) S. 123.

<sup>2)</sup> Dialogus cum Tryphone judaeo n. 44, bei Migne PG 6, 571.

<sup>3)</sup> AaD. n. 11, bei Migne PG 6, 499.

<sup>4)</sup> AaD. n. 16 f., bei Migne PG 6, 511-514.

bes zweiten chriftlichen Jahrhunderts geschrieben worden sein 1). Diognet war ein Heide, wie aus dem zweiten Capitel des Schreibens hervorgeht. Und dieser Beide wusste, daß die Christen ein nicht blos von den Heiden, sondern auch von den Juden verschiedenes Geschlecht waren. Nur der eigentliche Grund, weshalb sie nicht mit den Ruden hielten, mar ihm unbekannt. Daber seine Frage, beren ber Berfaffer im Gingang bes Briefes gebenkt mit ben Worten: "Du haft, wie ich sebe, großmächtiger Diognet, einen überaus großen Eifer, die Religion der Christen kennen zu lernen, und erkundigst dich gang genau und forgfältig über dieselben, was bas für ein Gott und für ein Gottesbienst ift, in bessen Bertrauen und Verehrung sie sämmtlich die Welt geringschätzen und den Tod verachten und weder die von den Griechen angenommenen Götter als solche anerkennen, noch auch dem Aberglauben der Ruben huldigen; ferner was das für eine Liebe ift, die sie gegen einander hegen; endlich warum denn eigentlich diese neue Menschengattung oder Religionsübung erst jett und nicht schon früher in die Welt gekommen ist'2). So der heidnische Fragesteller. Was der Verfasser des Briefes, ein Apostelschüler, von den Juden und von ihrer Religion hielt, hat er gleichfalls klar ausgesprochen. Er redet von der Thorheit ihrer Gottesverehrung, von ihrer unnüten und überflüssigen Aengstlichkeit hinsichtlich der Speisen, von ihrer abergläubischen Sabbatfeier, von ihrer des Spottes und Hohnes würdigen Prahlerei mit der Beschneidung, von ihrer Scheinheiligfeit bezüglich der Fasten und Neumondseier, lauter lächerliche und sinnlose Dinge'. Daß sich also die "Christen mit Recht von der allgemeinen Einfältigkeit und Verirrung, sowie von der Bielgeschäftigkeit und Großthuerei der Juden fern halten, das hast du, wie ich glaube, zur Genüge erfannt'3).

Förael ist "verlassen worden, trotz so vieler Zeichen und Bunder, die Gott in ihnen gewirkt", heißt es im sog. Barnabasbrief am Ende des ersten Jahrhunderts<sup>4</sup>).

<sup>1)</sup> Kihn, Der Ursprung des Briefes an Diognet (Freiburg i. B. 1882) S. 57; S. 155 ff. findet sich eine deutsche Uebersetzung des Briefes.

<sup>2)</sup> Cap. 11 des Briefes, bei Kihn S. 166.

<sup>3)</sup> MaD. 158 f.

<sup>4)</sup> IV 14. Bgi. ed. Funk p. IV und Fessler-Jungmann, Institutiones patrologiae 1 (3nnsbrud 1890) 177.

Frael hat aufgehört, das auserwählte Volk Gottes zu sein; Jerael ist ein Feind und blutiger Versolger derer geworden, durch welche es in der neuen Heilsordnung abgelöst wurde: Das ist die Sprache der ersten chriftlichen Zeit und der heiligen Schrift.

"So viel an euch liegt, weiht ihr uns dem Untergang', hat Justinus den Juden zugerusen. Sie haben es bewiesen, daß der Heilige wahr gesprochen. Ihre Mordlust bei den Marthrien der ersten Christen war allbekannt. Im Jahre 257 fand sich eine Schar Juden im Amphitheater ein, um den heiligen Senator Bontius leiden zu sehen. Der Richter versuchte ihn durch Schmeicheleien zu gewinnen. Da schrieen die Juden einhellig: "Tödte, tödte den Bösewicht!" Der Marthrer aber hob seine Hände zum Himmel und sprach: "Herr, ich danke dir; denn wie ihre Bäter vor deinem Gesalbten schrieen: "Ans Kreuz mit ihm, ans Kreuz mit ihm!", dasselbe rusen auch diese mir in ihrem Grimme zu'1). "Die Worte des heiligen Pontius', fügt Edmond le Blant bei²), drücken einen Gedanken aus, welcher den Christen der ersten Zeiten sehr geläusig war'.

Eine ähnliche blutige Rolle spielten die Juden im Jahre 155 bei dem Marthrium des hl. Polhkarp in Smyrna. Mitsammt den Heiden schrieen sie in wüthendem Born und baten den Asiarchen Philipp, er möge einen Löwen loslassen gegen Polhkarp. Philipp erklärte, daß er dazu keine Vollmacht habe; denn das Thierspiel sei zu Ende. Darauf schrieen jene, wie aus einer Rehle: "Polhkarp soll lebendig verbrannt werden". Sosort gieng man mit sabelhafter Behendigkeit an die Arbeit. Die Volksmasse zerstob nach allen Seiten, slugs war Holz und Reisig aus allen Werkstätten und Bädern zusammengeschleppt; "am geschäftigsten waren dabei, wie gewöhnlich, die Juden". So das sast gleichzeitige Zeugnis der Kirche von Smyrna über den Tod ihres heiligen Bischofs").

¹) Vita et passio sancti Pontii martyris, auctore *Valerio* ejus contubernali, bei *Baluze*, Miscellanea 2 (Paris 1679) 139.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Les actes des martyrs. Supplément aux Acta sincera de Dom Ruinart. Extrait des mémoires de l'Académie des inscriptions et belleslettres, t. XXX, 2° partie (Paris 1882) 83.

<sup>\*)</sup> Cap. 12 f. Ein anderer häfslicher Zug steht Cap. 17; ed. Funk 297 303. Ueber die Zeit des martyrium s. Polycarpi s. aaD. Prolegomena XCIII sf. Bgl. Bulletin critique 1890, 100.

Der grundsätliche Widerstreit zwischen Christen und Juden in der alten Kirche ist also eine erwiesene Thatsache. Mit der Person des einzelnen Juden konnte man Mitleid haben: als Jude. als Feind Christi, war und galt er schon in der ältesten Reit auch als ein Feind der Chriften. Döllinger beleidigt den heiligen Augustinus († 430), wenn er ihn wegen eines Wortes 1), bas jeder Christenmensch unterschreiben wird, zu einem Judäophilen seiner Art macht. Der Jude Graet hat den Beiligen besser verstanden, wenn er in der Sprache des leidenschaftlichen Apologeten unter der Aufschrift "Kirchenväterlicher Judenhass" neben Hieronymus auch den großen Bischof von Hippo als "Rudenhaffer' verzeichnet, und zwar ist bieses Glaubensbekenntnis des Judenhaffes nicht die Privatansicht eines Schriftstellers gewesen. sondern ein Drakel für die ganze Chriftenheit, welche die Schriften der als Heilige verehrten Kirchenväter gleich Offenbarungen einsog(2).

Die Juden waren ihrer Stimmung und ihren Bestrebungen nach in den frühesten Zeiten der Kirche genau so, wie sie jetzt sind, und die Christen von damals waren in ihrem Urtheil über die Juden von den späteren nicht verschieden. Döllinger aber wagte die dreiste Behauptung: "Die Juden hat der Christ erst so gemacht; dies sagt uns die Geschichte seit dreizehn Jahrhunderten mit tausend Zungen").

Es ist eine Geschichtslüge des akademischen Redners, daß die älteste Kirche nach dem "Beispiel und Wort ihres Meisters und der Lehre der Apostel geglaubt und gesehrt' habe, die Juden seien "keineswegs von Gott verstoßen, Israel bleibe das auserwählte Volk' im Sinne des alten Testaments. Weder vor Kaiser Constantin noch nach Constantin hat die Kirche so geglaubt und so gelehrt. Darum entbehrt auch jeder Berechtigung und historischen

<sup>1) &</sup>quot;Selbst noch Augustin sprach es östers aus: In den Herzen der Christen lebt die Zuversicht und äußert sich sortwährend, daß die Söhne der heutigen Juden einmal mit den Christen in einen Glauben versichmolzen werden". Akademische Reden 1, 214. Der Sah hat offenbar den Sinn von Röm. 11, 25 ff. Döllinger citiert nichts. Man vgl. die Erksärung des 105. Psalmes von demselben heiligen Augustinus, welcher die Juden dem Geist der Lüge, dem Antichrist versallen sah; bei Migne PL 37, 1418.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Geschichte der Juden  $4^{2}$  (1866) 339.

<sup>3)</sup> Akademische Borträge 1, 237.

Grundlage der folgende Satz des Stiftspropstes: "Die Sinnesweise der ältesten Kirche [betreffs der Juden] schwand, als das Christenthum römische Staatsreligion geworden war, und das römische Hum römische Staatsreligion geworden war, und das römische Heidenthum in Masse, mit seinem Hass und seiner Berachtung der Juden, theils willig, theils gedrängt und gezwungen, sich zum Christenthum bekannt hatte<sup>(1)</sup>. Die Sinnesweise, welche in der ältesten Kirche herrschte und allerdings eine ganz andere war als Döllinger sie gezeichnet hat, schwand nicht, um einer anderen Platzu machen; sie blieb die gleiche, nur fand sie insolge der veränderten Zeitverhältnisse auch einen kräftigeren Ausdruck in den Gesetzen, welche die jeht christliche Staatsgewalt gegen eine schon früher als gefährlich erkannte Nation erließ.

Die schwerste Schuld an dem Schickal der Juden tragen nach Döllinger die Päpste. Der Papst ist im Grunde ,der Christ, welcher die Juden erst so gemacht hat. Früher hatten sich die römischen Bischöse mit den Juden nicht besast; ihre Briese und Berfügungen in den ersten sechs Jahrhunderten enthalten nichts über sie, die Kaisergesetz scheinen ihnen genügt zu haben. Gregor der Große schützte die Juden unermüdlich gegen die in Unteritalien häusigen Gewaltthätigkeiten, verbot sie zum Christenthum zu zwingen; aber indem er ihren Uebertritt durch gewährte Bortheile erkauste, stellte er den bedenklichen und bei späteren Zwangsbekehrungen ost angerusenen Sat auf: Die Kirche gewinne damit, wenn auch nicht die Erkausten<sup>2</sup>) selbst, doch gewiss ihre Kinder. Bon da an schweigen die Päpste sast drei Jahrhunderte lang über das Judenvolk — ist unrichtig; die Päpste Zacharias (741—752³), Stephan III (768—772⁴),

<sup>1)</sup> AaD. 214.

Der Papst hatte eine Berminberung der Abgaben für bekehrte Juden festgesetzt, quia etsi ipsi minus sideliter veniunt, hi tamen, qui de iis nati suerint, jam sidelius daptizantur. Jassé, Regesta Romanorum Pontisieum 1° n. 1323. Der heilige Gregor I war sich begreissischere weise der ihm von Döslinger vorgeworfenen Simonie nicht bewußt. Ueber das Verhältnis dieses Papstes zu den Juden voll. auch Depping, Die Juden im Mittesalter (Stuttgart 1834) S. 33 ff. Gregor der Große nennt die Juden ähnlich wie der heilige Augustinus Antichristi praedicatores; bei Migne PL 75, 208.

<sup>3)</sup> Mansi, Conc. Coll. 12, 384.

<sup>4)</sup> L. c. 18, 177 f.

Habrian I (772—7951) und Nikolaus I (858—8672) haben nicht geschwiegen.

Döllinger fährt fort mit seiner so oft wiederkehrenden Fiction: "Seit der Mitte des neunten Sahrhunderts vollzog sich die erste mächtige Erhebung des Bapstthums durch Bseudo-Ssidor. Nikolaus I und seine nächsten Nachfolger'. Der Redner will sagen, daß mit der "mächtigen Erhebung des Papstthums durch Pseudo-Ffidor' auch das ernste Ginschreiten ber Bapfte gegen die Juden am Ende des neunten Jahrhundertes zusammenhieng: ,Als nun Stephan VI (885-891) das lange Schweigen brach, war bereits in Rom eine höchst feindselige Stimmung an die Stelle der früheren Milbe getreten' — zwei neue Märchen. Bulle, von der Döllinger redet, gehört nicht in das Pontificat Stephans VI, sondern Stephans III (768-772), wie schon Saffé in der ersten Ausgabe seiner Papstregesten3) gewusst hat. Ferner war die "Stimmung" der Bapfte den Juden gegenüber feine andere, als früher und wird auch später keine andere sein; sie äußerte fich in dem doppelten Streben, einerseits den Juden jenen Schutz angedeihen zu lassen, der sie gegen Ungerechtigkeiten sicher stellen follte, andererseits den üblen Folgen zu steuern, welche sich durch nähere Berührung der Christen mit diesem Bolke leicht ergeben fonnten.

"Mit dem Ausgang des elften Jahrhunderts trat' nach Döllinger "eine für Christen wie für Juden und Heiden verhängnisvolle Wendung ein. Die höchste Autorität in der abendländischen Welt hatte das Princip der Religionskriege verkündet und das Mittel gefunden, diese zu nähren und stets wieder hervorzurussen. Es war ein sündetilgendes und heilbringendes Werk geworden, nichtchristliche Völker zu bekriegen, Heiden und Ungläubige zum Glauben zu zwingen, die Widerstrebenden zu berauben und zu vertilgen"— eine frazenhaste Verzerrung der Idee der Kreuzzüge,

<sup>1)</sup> L. c. 12, 813. Derselbe Text sindet sich in einem Briefe Habrians I an sämmtliche Bischöfe Spaniens. In dem Druck bei Mansi wurde er deshalb an dieser zweiten Stelle weggelassen; s. coll. 820 Ann. c.

<sup>2)</sup> In der Biographie Gregors des Großen von Johannes Diaskoung IV 50, bei Migne PL 75, 207.

<sup>3)</sup> Erschienen 1851. Das päpstliche Schreiben ist angeführt unter n. 1830: vgl. Regesta pontificum Romanorum 12 n. 2389.

welche ihrem Wesen nach Vertheidigungskriege waren 1). "Da muste unvermeidlich auch die Lage des israelitischen Volkes weit schlimmer als früher sich gestalten, und wenn Europa auch im Großen und Ganzen stetige Fortschritte in der Vildung geordneter Staatswesen machte, dem Judenvolke kamen diese Fortschritte nicht zustatten, vielmehr brachte sedes Jahrhundert vor der Resormation eine Steigerung seines Elends. . Natürlich waren sür Fürsten und Völker, sür Priester und Laien die Aussprüche der Päpste und Concilien über Rechte und Pstichten der Christen gegen die Juden nachgebend. . Vorzüglich Gugen IV, der die von Martin V gemachten humanen Zugeständnisse wieder umstieß, verschärfte die ohnehin schon erdarmungslose kirchliche Gesetzebung, so daß man fragen muste, wie denn, wenn das alles genau eingehalten ward, diese Menschen ihr elendes Dasein noch fristen konnten 2).

Gegen diese unwahre und ungerechte Beurtheilung, welche jede den Juden widersahrene Härte den Käpsten ausbürdet, stehen die Zeugnisse von Männern, denen es an dem guten Willen sicher nicht gesehlt hat, den heiligen Stuhl, wo nur irgend möglich, zu verdammen; so im vorigen Jahrhunderte die Protestanten Basnage und Schudt, in diesem Jahrhundert die Protestanten Spieker, Stodde, Gregorovius, der zum Protestantismus übergetretene Israelit da Costa³) und namentlich der leidenschaftliche Jude Graez, dessen Worte bald solgen sollen. Einige dieser Autoren zeichnen zunächst die Behandlung, welche die Päpste den römischen Juden zutheil werden ließen, und sinden sie überaus wohlwollend. Noch der neueste Monograph dieser Frage, Rodocanachi4), muss gestehen, daß während des theokratischen

2) Atademische Vorträge 1, 215 ff.

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 393.

<sup>3)</sup> Ihre Aussprüche hat zusammengestellt Erler im Archiv für kath. Kirchenrecht 1882 II. 381 f.

<sup>4)</sup> Le Saint-Siège et les juifs. Le ghetto à Rome (Paris 1891) © 307. Gin Recenjent biejes Buches bemerkt: Vis-à-vis d'une race dangereuse au premier chef, par ses moeurs corrompues, sa passion de l'usure, et contre laquelle en définitive ils étaient obligés de prendre des mesures sévères pour défendre et protéger les âmes et les intérêts de leurs sujets chrétiens et enfants spirituels, les papes, comme souverains temporels, ont dû agir avec vigueur et sévérité; comme maîtres spirituels, ils n'ont cessé d'apporter des adoucissements aux lois qu'ils étaient obligés de promulguer pour s'opposer à la contagion. Revue des questions historiques 50 (1891) 685.

Mittelalters, dieser "Aera der religiösen Intoleranz und Unterdrückung', die Juden in Rom mit der größten Milbe behandelt wurden. Bon dem ,furchtbaren' Bapft Innocens IV aber weiß Berger') zu rühmen, daß er sich ausgezeichnet habe durch Duldsamkeit und Milde nicht blos gegen die römische Colonie der 38raeliten, sondern gegen die Juden überhaupt. Nach Brofessor Adolf Wahrmund2) hat die judische Nation bis etwa ins dreizehnte Sahrhundert insbesondere vom Papftthum, wegen der firchlichen Auffassung vom Verhältnis des Judenthums zum Christenthum, im Ganzen nicht nur Schutz und Gleichberechtigung gefunden, sondern vielerorts sogar Vorrechte und Privilegien erlangt, bis seine hiedurch steigende Gefährlichkeit den Schutz der Chriften durch einschränkende Gesetze gegen die Ruden nothwendig machte'. "Im Ganzen', fagt Naudh3), ,führten die Juden als bes heiligen römischen Reiches Blutegel eigentlich eine privilegierte Eristenz, in welcher sie sogar durch papstliche Bullen geschützt wurden. Sie litten unter keinem Drucke, als dem der felbsterworbenen Verachtung, und unter keinem Fluche, als dem ihrer eigenen Natur. Sie waren auch schon damals so übermüthig als jett, und unsere Judenfrage ist durchaus nicht neu. Nachdem erst 1156 Friedrich I dem Hause Desterreich erlaubt hatte, Juden zu halten, war schon Friedrich II veranlasst, "wie es einem christ-

<sup>1)</sup> Registres d'Innocent IV 2, CCXIII CCXCII; vgl. ob. 3712.
2) Die chriftliche Schule und das Judenthum (Wien 1885) S. 52.

Bgl. das Urtheil von Heman, Die historische Weltstellung der Juden, 2. Aufl. Leipzig 1882, S. 24 ff., bei Abolf Wahrmund, Das Gesetz des Nomadenthums und die heutige Judenherrschaft, S. 116 ff.

<sup>3)</sup> Die Juben und der deutsche Staat. II. Aufl. (Leipzig und Chemnih 1883) S. 129 f. Weitere für Döllingers Behauptung vernichtende Belege bieten die aus archivalischen Duellen geschöpften Arbeiten von Bardinet in der Revue historique 1880 Jan.—Feb., von Bertoslotti in der Revue des études juives 1881 April—Juni (vgl. dieselbe Revue 1883 Oct.—Decbr.), von Spand in dem Archivio storico per le provincie Napoletane, an. VI fasc. 2, von de Maulde, Les Juifs dans les États français du Saint-Siège (Paris 1886); s. Zeitschrift für katholische Theologie 1880, 593 f.; 1882, 199 f.; 1884, 643; 1886, 746. Bgl. das lehrreiche Buch des israelitischen Convertiten und ebenso seeleneisrigen wie gesehrten Priesters Joseph Lemann, Eintritt der Fraesliten in die bürgerliche Gesellschaft der christlichen Staaten. Nach unedierten Urkunden bearbeitet. Autorisierte deutsche Ausgabe. Righeim 1888. S. 113 ff.

lichen Fürsten ziemt", der Stadt Wien und ihren Bürgern das Privilegium zu geben, daß Juden von Aemtern ausgeschlossen sein sollten'.

Vor der Reformation brachte nach Döllinger jedes Jahrhundert eine Steigerung in dem Elend des israelitischen Volkes. "Seit der Reformation aber hat sich das Loos der Juden in stetigem Fortschritt immer günstiger gestaltet, und heute wird wohl kein Rabbiner mehr das Gesühl eines auf seinem Stamme liegenden Fluches haben"). Mit anderen Worten: Die Reformation, diese große That des freien deutschen Geistes, hat auch hier mit den Vorurtheisen des Mittelasters ausgeräumt und einer menschenwürdigen Existenz der Söhne Abrahams die Bahn gebrochen. Luther selbst war ja für sie eingetreten. Nicht des Papstes, sondern der christlichen Liebe Gesetz solle man an ihnen üben, man müsse sie streich annehmen, mit sassen und um arbeiten, damit sie Ursache und Kaum gewinnen, bei uns und um uns zu sein").

Das war die Ansicht des Wittenbergers im Jahre 1523. Aber Luther hat sich gründlich bekehrt. Seine Vorliebe für die Ruden schlug in Tollwuth um. In der Schrift . Von den Ruden und ihren Lügen' aus dem Jahre 1543 heißt es: .Bas wir bisher aus Unwissenheit geduldet (ich habs felbst nicht gewusst), wird uns Gott verzeihen. Nun wirs aber wissen, und follten darüber frei vor unfer Rasen den Juden ein solch Haus schützen und schirmen, darin fie Chriftum und uns belügen, läftern, fluchen, anspeien und schänden, das wäre ebenso viel, als thäten wirs selber und viel ärger, wie man wohl weiß'. Luther forderte daher auf, daß man ihre Spnagoge oder Schule mit Feuer anstede, und was nicht verbrennen will, mit Erde überhäufe und beschütte, daß kein Mensch einen Stein ober Schlacke davon sehe ewiglich. Und solches soll man thun unserm Herrn und der Chriftenheit zu Ehren, damit Gott febe, daß wir Chriften feien und solch öffentlich Lügen, Fluchen und Lästern seines Sohnes und seiner Christen wissentlich nicht geduldet noch gewilligt haben'3).

<sup>1)</sup> Akademische Borträge 1, 238.

<sup>2)</sup> Bal. ob. S. 400.

<sup>3)</sup> Opp. 8 (ed. Jena 1568) Bl. 93.

Der Gottesmann hat die Schleußen seiner wüsten Beredtsamkeit gegen das ihm verhaste Geschlecht geöffnet. Er nennt sie in seiner derben und innigen Beise, wie Graet den Stil Luthers zeichnet, die rechten Lügner und Bluthunde, die nicht allein die ganze Schrift mit ihren erlogenen Gloffen von Anfang an bis noch daher ohne Aufhören verkehrt und verfälscht haben. Und all ihres Herzens ängstlich Seufzen und Sehnen und Hoffen geht dabin, daß sie einmal möchten mit uns Heiden umgehen, wie sie zur Zeit Esthers in Persia mit den Beiden umgiengen. D wie lieb haben sie das Buch Esther, das so fein stimmt auf ihre blutdürstige. rachgierige, mörberische Begier und Hoffnung. Rein blutdürstigeres und rachgierigeres Lolf hat die Sonne je beschienen 1). Darum wisse, du lieber Chrift, und zweisle nicht daran, daß du nächst dem Teufel keinen bitterern, giftigern, heftigern Feind habest, denn einen rechten Juden, der mit Ernst ein Jude sein will. Es mögen vielleicht unter ihnen sein, die da glauben, was die Ruh ober Gans glaubt. Doch hängt ihnen allen das Geblüt und die Beschneidung an. Daher gibt man ihnen oft in den Historien schuld, daß sie die Brunnen vergiftet, Kinder gestohlen und gephriemt haben, wie zu Trient, Weißensee usw.2). Sie sagen wohl Rein dazu. Aber es sei oder nicht, so weiß ich wohl, daß am vollen, ganzen, bereiten Willen bei ihnen nichts fehlt, wo sie mit der That dazu kommen könnten, heimlich oder offenbar. Dessen versieh dich gewisslich und richte dich danach3). Wer nun Lust hat, solche giftige Schlangen und junge Teufel, das ift, die ärgsten Feinde Christi unsers Herrn und unser aller, zu beherbergen, zu fregen und zu ehren, und sich zu schinden, rauben, plündern, schänden, zu speien, zu fluchen und alles Uebel zu leiden begehrt, der lasse sich diese Juden treulich befohlen sein. Ists nicht genug, so lasse er sich auch ins Maul thun oder krieche ihm in den . . . und bete dasselbige Heiligthum an, rühme sich danach, er sei barmherzig gewesen, habe den Teufel und seine jungen Teufel gestärkt, zu lästern unseren lieben Herrn und das theure Blut, womit wir Christen erkauft sind. So ist er denn ein vollkommener Christ,

3) NaD. 76.

<sup>1)</sup> NaD. 56.

<sup>2)</sup> Darüber sie oft verbrannt und verjagt sind, aad. 996.

voller Werke der Barmherzigkeit, die ihm Christus belohnen wird am jüngsten Tage mit den Juden im ewigen höllischen Feuer'1).

Luther seinerseits hat empfohlen, daß man den jungen starken Ruben und Rüdinnen in die Sand gebe Flegel, Art, Karft, Spaten, Rocken, Spindel, und laffe sie ihr Brot verdienen im Schweiß der Nase, wie Abams Kindern aufgelegt ist Gen. 3. Denn es taugt nicht, daß sie uns verfluchten Gojim wollten lassen im Schweiß unseres Angesichts arbeiten, und sie, die heiligen Leute, wolltens hinter dem Dfen mit faulen Tagen, Festen und Pompen verzehren, und darauf rühmen lästerlich, daß sie der Christen Herren wären von unserem Schweiß, sondern man musste ihnen das faule Schelmenbein aus dem Rücken vertreiben(2). Sie sind giftige, bittere, rachgierige, hämische Schlangen, Meuchelmörder und Teufelskinder, die heimlich stehlen und schaden thun, weil sie es öffentlich nicht vermögen(3). Die Chriften seien während der ersten dreihundert Jahre von den Juden gemartert und verfolgt worden in aller Welt, daß wir wohl möchten klagen, fie hätten uns Chriften zu der Zeit gefangen und getödtet, wie es die helle Wahrheit ist. Dazu wissen wir noch heutigen Tages nicht, welcher Teusel sie ber in unser Land gebracht hat. Wir haben sie zu Jerusalem nicht geholt'4).

In der gleichfalls aus dem Jahre 1543 stammenden Schrift, Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christischeißen die Juden Gaukler, Stocknarren, junge, zur Hölle versdammte Teufel, die "nicht fallen müssen, wie andere Menschenfinder, Heiden und wer sie sind in Sünde und Tod, nicht oben in die Hölle noch mitten in die Hölle, sondern in den Abgrund der Hölle, da man nicht tiefer fallen kann 15).

Die Judenfrage beschäftigte Luther noch wenige Tage vor seinem Tode; er müsse sich, schrieb er ansangs Februar 1546 aus Eisleben an seine Frau, daranlegen, die Juden zu vertreiben'. Nebst einer Predigt gegen das Papstthum stellte er eine "Bermahnung wider die Juden' in Bereitschaft. Man solle sie aus dem Lande jagen, wenn sie sich nicht tausen lassen wollten. Wer

<sup>1)</sup> AaD. 96b. 3) AaD. 96.

²) And. 94.

<sup>5)</sup> NaD. 117b.

<sup>4)</sup> NaD. 92.

nicht mithelse, sei selbst ein "verböster Jude"). So war denn Luther wirklich "ohne Blick für die Duldergröße der Juden".

Erwägt man nun den Einfluss, den der große Ekklesiaftes von Wittenberg auf seine Gläubigen ausgeübt hat, so ist es zum vorhinein nicht wahrscheinlich, daß gerade das neue Evangelium das Loos der Rasse günstiger gestaltet hat, wie Döllinger doch glauben machen will. Nach dem Zeugniffe eines hierin völlig unparteisschen Zeugen, des Stochjuden Graet, hatten die Suden an dem Reformator und Regenerator Deutschlands einen fast noch schlimmeren Feind als an den Pfefferkorns, Hochstratens und Ecks, jedenfalls einen schlimmeren als an den Bäpften bis zur Mitte des Jahrhunderts. Auf die Worte jener Wichte, die als sophistisch und verlogen bekannt waren, hörten wenige, während Luthers liebloje Aussprüche gegen fie von den Christen neuen Bekenntnisses wie Orakel verehrt und später nur allzu genau befolgt wurden. Wie der Kirchenvater Hieronymus die katholische Welt mit seinem unverhüllt ausgesprochenen Judenhasse angesteckt hat, so vergiftete Luther mit seinem judenfeindlichen Testamente die protestantische Welt auf lange Zeit hinaus. Ja, die protestantischen Kreise wurden fast noch gehässiger gegen die Juden als die katholischen. Die Stimmführer des Katholicismus verlangten von ihnen lediglich Unterwerfung unter die kanonischen Gesetze, gestatteten ihnen aber unter dieser Bedingung den Aufenthalt in den katholischen Ländern. Luther aber verlangte ihre vollständige Ausweisung. Die Bapfte ermahnten öfter, die Synagogen zu schonen; der Stifter der Reformation bagegen brang auf deren Entweihung und Zerstörung. Ihm war es vorbehalten, die Juden auf eine Linie mit den Zigeunern zu stellen. Das kam baber, daß die Bäpste auf der Höhe des Lebens standen und in der Weltstadt residierten, wo die Käden von den Vorgängen der vier Erdtheile zusammenliefen; daher hatten fie fein Auge für kleinliche Verhältnisse und ließen die Juden meistens wegen ihrer Winzigkeit unbeachtet. Luther dagegen, der in einer Krähwinklerstadt lebte und in ein enges Gehäuse eingesponnen war, lieh jedem Rlatsch gegen die Juden sein volles Ohr, beurtheilte sie mit dem Maßstabe des Pfahlbürgerthums und rechnete ihnen jeden Heller

<sup>1)</sup> Janssen, Geschichte des deutschen Bolkes 3, 537.

<sup>2)</sup> Graet, Geschichte der Juden 92, 324.

nach, den sie verdienten. Er trug also die Schuld davon, daß die protestantischen Fürsten sie bald aus ihren Gebieten verwiesen. In den römisch-katholischen Staaten waren lediglich die Dominicaner ihre Todseinde<sup>(1)</sup>.

Das ist das Urtheil eines fanatischen Papsthassers; seine Leidenschaft gegen die Kirche wurde von der des Stiftspropstes überboten.

Die Judenrede Döllingers ist an Entstellungen und Phantasien so überreich, daß hier unmöglich auf alle eingegangen werden kann. Nur einige mögen noch Berücksichtigung sinden und zwar solche, die durch die gegenwärtige Zeitlage von höherem Interesse sind.

Renan hat einmal gesagt, daß die früher übliche Ginschließung oder Verbannung der Juden in besondere Judenviertel oder Ghetti eine Nothwendigkeit war wegen der Grundfate des Talmudismus2). Döllinger giebt wohl zu, daß der Talmud ,alle Glieder fest verbunden haltend sich wie ein eiferner Reif um die Nation legte', deren Abschließung er vollendete3). Von dem christenfeindlichen Charafter des Talmud aber weiß Döllinger nichts. Die Bäpste haben öfter befohlen, alle Eremplare besselben sammt den Erläuterungsschriften über ihn zu verbrennen — wegen der dem Chriftenthum feindlichen Stellen, die fich barin finden follten - woraus dann wieder Qualereien, Berfolgungen, Ginkerkerungen in Fülle sich ergaben. Es schien, als ob die Mächtigen der Erbe für das gepeinigte Bolf nur Steine statt des Brodes und auf ihre Bitten und Fragen keine Antwort hätten, als die, welche die Ahnen dieses Volkes einmal ihrem Thrannen Berodes gegeben: als er sie fragte, was er denn für sie thun folle, hatten sie ihm zugerufen, er solle sich aufhängen! 4)

"Daß die Juden", schreibt Lagarde<sup>5</sup>), "unter dem Hasse, der Berachtung, der Abneigung der Bölker Europas seuszen, ist eine

<sup>1)</sup> AaO. 326 f. Es ist zu beachten, daß die Dominicaner als Insquisitoren päpstliche Beamte waren.

<sup>2)</sup> Bei Clemens Bictor, Prof. Dr. Rohling, die Judenfrage und die öffentliche Meinung (Leipzig 1887) S. 3.

<sup>3)</sup> Atademische Borträge 1, 213.

<sup>4)</sup> MaD. 219.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Juden und Indogermanen. Eine Studie nach dem Leben. In dem zweiten Bande der "Mittheilungen" und besonders abgedruckt, Göttingen 1887, S. 329.

Thatsache, so offenkundig, daß so leicht die Juden selbst sie nicht leugnen werden'; Lagarde meinte, daß die Bölker Europas zu jenen Gefühlen überreichlich Grund haben. Der Hauptgrund liegt im Talmudismus.

Fft es nun wahr, daß der Talmud, dieser "Erzieher des jüdischen Bolkes"), durchaus christenseindlich ist, und daß das Mittelalter vollauf berechtigt war, die Judenschaft in Schach zu halten?

Löwy²) preist die "überreichen Perlenschäte", die sich "am Grunde des Talmud' sinden. "Bas den babylonischen Talmud') besonders charakterisiert und ihn von dem judäischen oder jerusalemischen unterscheidet, ist der Gedankenslug, die Verstandesschärse, die Geistesblitze, die auszucken und wieder verschwinden. Eine unendliche Fülle von Gedanken und Geistesanregendes ist in den Schacht des Talmuds niedergelegt, aber nicht wie ein sertiges Thema, das man sich halbschlasend aneignen könnte, sondern mit dem frischen Colorit ihrer Entstehung. Der Talmud führt in die Berkstätte des Denkens ein, und man kann in ihm die Gedanken versolgen von ihrer ersten Regung an dis dahin, wo sie sich zuweilen in schwindelnder Höhe dis zur Unbegreislichkeit erheben. Aus diesem Grunde wurde er [der babylonische] mehr als der jerusalemische das Grundbesitzthum des jüdischen Volkes, sein Lebensodem, seine Seele'4).

Die von Graetz gepriesene Unbegreislichkeit des Sammelwerkes ist von manchem Lesex dermaßen begriffen worden, daß man den Talmud einen Ocean des Wahnsinns genannt hat, und daß ein Uebersetzer des talmudischen Tractats Berachoth sagt: "Wenn man in diesen zwölf Folianten blättert, so ist es, als ob der wahnsinnige Kipel ein Chor von hunderttausend Narren rührte".

<sup>1)</sup> Graet, Geschichte der Juden 42, 412.

<sup>2)</sup> Der Talmudjude von Rohling in der Schwurgerichtsverhandlung vom 28. October 1882. Zur Abwehr und Verständigung (Wien 1882). S. 24.

<sup>3)</sup> Abgeschlossen im Jahre 499, nach Graetz aaD. 409. Ebenda bemerkt der Berfasser, daß "man den Talmud allenfalls mit der Literatur der Kirchenväter vergleichen könnte, die sich zur selben Zeit gebildet hat".

<sup>4)</sup> NaD. 411.

<sup>5)</sup> Bei Abolf Wahrmund, Die christliche Schule und das Judensthum (1885) S. 7618. In der "Gutmeinung über den Talmud der Hebräer. Berfasset von Karl Fischer, k. k. Zensor, Revisor und Translator im

Schwerer fällt ins Gewicht, daß selbst ein Graet 1) im Talmud nicht blos "manches Unwesentliche und Kleinliche" gefunden hat, das "mit vieler Wichtigkeit und ernster Miene" behandelt wird, sondern auch "abergläubische Praktiken und Anschauungen, welche die Wirksamkeit von dämonischen Mittelwesen, von Zauberei, Beschwörungssormeln, magische Curen und Traumdeutungen voraussehen und badurch mit dem Geist des Judenthums im Widerspruch stehen" — wiewohl doch derselbe Graet im Talmud den Lebensodem und die Seele des jüdischen Volkes entdeckt hat. Ferner "enthält er manche lieblose Aussprüche und Bestimmungen gegen Glieder anderer Völker und Keligionsbestenner, endlich begünstigt er eine schlechte Schriftauslegung, gesichmacklose, oft wahrheitswidrige Deuteleien".

hebräischen Fache zu Brag. Rach einem Manuscript vom Jahre 1802', veröffentlicht in Wien 1883, werden S. 23 f. mehrere Zeugnisse angeführt, um eine gunftige Meinung über den Talmud zu erwecken. "Doch wenn [wem] all bas', fährt der Berfaffer fort, ,noch nicht vollkommenes Genügen leisten möchte, der mag meinetwegen rücksichtlich der Rüplichkeit des Talnnubs auch' — und nun folgen einundbreißig Schriftfteller, die der Leser nachschlagen und vergleichen' könnte, barunter die Fesuiten Gretser und Bellarmin. An der ichlecht citierten Stelle bei Grotfer, De jure et more prohibendi, expurgandi et abolendi libros haereticos et noxios lib. II cp. 12, opp. 13 (Ratisbonae 1739) S. 142 ff., wird unter anderem in polemischem Tone gehandelt von dem merkwürdigen Gutachten, welches Reuchlin über den Talmud abgegeben hat; vgl. Fanssen, Geschichte des deutschen Volkes 2, 42. Noch unfastlicher ist die Berufung auf Bellarmin, welcher in dem Tractat De laicis lib. III cp. 20: Libros haereticorum abolendos esse (De Controversiis christianae fidei 1 [Ingolst. 1596] 1941 ff.) auf den Einwurf, daß die Kirche die Bücher der Juden und Türken bulbe, baber auch die der haretiker dulben konne, die Antwort gibt, daß es mit den Büchern der Juden und Türken beffer ftebe, als mit benen ber Saretifer; benn jene find offene Feinde ber Chriften und täuschen nicht unter chriftlichem Schein, wie diese. Daher wüsste auch der Einfältigste die Lehren der Juden und Türken von den driftlichen Glaubensfätzen zu unterscheiden. Uebrigens seien judische und türkische Bücher thatfächlich verboten, wenn sie Lästerungen auf Chriftus enthalten ober nach verständigem Urtheil als den Chriften gefährlich gelten muffen, wie dies einleuchtend ift bei dem Talmud ber Juden'. Bellarmin aber wird, wie gesagt, von Fischer citiert als ein Schriftsteller, ben man ,rudsichtlich der Nütlichkeit des Talmuds und um eine gunstigere Meinung über ihn anzunehmen', nachschlagen und vergleichen solle. Aus Bellarmin folgt das gerade Gegentheil, ebenso wie aus Gretser! 1) NaD. 410.

Solche Geständnisse sind um so wichtiger, da sie nur durch die sonnenhelle Wahrheit erzwungen werden konnten und deshalb durch die Declamationen über die "Nächstenliebe im Talmud' eine Entwertung nicht zu fürchten haben 1). Der jüdische Abkömmling und Protestant Professor Frang Delitich, dessen starter Philosemitismus bekannt ist, hat das bedeutsame Zeugnis abgelegt, es sei ,nicht zu leugnen, daß in der älteren judischen Literatur, besonders in der juriftischen und ritualistischen, den christlichen Bölkern gegenüber ber alttestamentliche Standpunkt festgehalten wird, und bieser theilweise in Satzungen entartet ist, welche als unsittliche Confequenzen bes Rationalitätsprincips gelten muffen. Diese Rechtsungleichheitssätze, wie wir sie nennen, welche die Juden gegenüber den Nichtjuden in gewissen Fällen von den Pflichten gemeinmenschlicher Sittlichkeit entbinden, find die widerwärtigsten Auswüchse in der rabbinischen Aus- und Weiterbildung des mosaischen Gesetzes. Das Judenthum wird es sich gefallen laffen muffen, wenn man ihm, je religionsstolzer es sich bruftet, desto beschämender diese Immoralitäten des rabbinischen Gesetzes unter die Augen rudt'. Delitsch versteht unter dem alttestamentlichen Standpunkt der Juden die Nothwendigkeit, in welche sie durch die Verwerfung des wahren Messias versetz sind, die christlichen Völker ebenso wie die heidnischen in vorchristlicher Zeit als Gojim, deren Religion sie als falschen Cultus verabscheuen, von sich zu unterscheiden und als götzendienerische Heiben zu betrachten, gegen die sich das alte Israel abzupferchen und in blutigem Kriege zu behaupten hatte'. So Delitsch, der Beteran unter

<sup>1)</sup> Bgl. zB. hermann Cohen, Die Nächstenliebe im Talmud. Ein Gutachten dem königlichen Landgerichte zu Marburg erstattet. 3. Aust. Marburg 1888. Cohens große Verlegenheit zeigt sich S. 22. Joseph Kitter von Wertheimer, Jüdische Lehre und jüdisches Leben mit besonderer Beziehung auf die Juden in Desterreich und auf die Pflichten gegen Vaterland und Witmenschen, Wien 1883. K. Lippe, Die Menschliebe, die Civilisation und die Gerechtigkeit vom Standpunkte der jüngsten Vorgänge in Tißa-Eflar aus betrachtet. Preßvurg 1883. Auf dem Standpunkt dieser Machwerke steht die Rede Döllingers. Der Kabbiner der israelitischen Cultuszemeinde in Wien, Güdemann, hat in seiner Schrift "Nächstensliebe. Ein Beitrag zur Erklärung des Matthäusevangeliums' (Wien 1890) den Say, Christus habe in der Ethik nichts anderes gelehrt als das Judensthum. Bgl. dazu Hilgenseitung für das evangelische Deutschland' 23. September 1891 Sp. 879 ff.

den christlichen Kennern der jüdischen Literatur, wie er sich selbst genannt hat, der allzeit bereit war, für die Sache Jsraels eine Lanze zu brechen. Der gelehrte Orientalist redet in dem erwähnten Texte nur von der älteren jüdischen Literatur und will, daß man ,nur nicht die vielen Bekenntnisse anerkannter jüdischer Autoritäten ignorieren follte, welche diese anftößigen Satungen für bermalen gegenstandslos und ungiltig erklären, nicht die Menge der seit der Zeit Moses Mendelsohns [1729-1786] erschienenen Jugendunterrichtsbücher 3B. Herrheimers in 29 Auflagen ausgegangene und weitverbreitete Glaubens- und Pflichtenlehre], in benen unter dem Einflusse der ethischen Macht des Chriftenthums dieser alte Sauerteig hinausgefegt ift'. Danach läset Delitich eine nicht genannte jüdische Stimme der Gegenwart zu Worte kommen und glaubt die ethische Macht des Christenthums über den alten Sauerteig erwiesen zu haben durch die Erklärung dieses Reformjuden: "Der Schulchan-Aruch [Auszug aus dem Talmud] ist ein frankhaftes Product des Mittelalters und der Ghetti. In ihm leuchtet nicht die Sonne von Sinai, rauschen nicht die klaren Fluthen des Jordan, weht nicht der Geist eines Jesajah, eines Michah. Er verdankt sein Dasein jener trüben Zeit, wo der 35raelite von dem allgemeinen Culturleben abgesperrt war und sogar das richtige Verständnis seiner religiösen Grundschriften verloren hatte, so daß die Theologie sich immer tiefer in das Dickicht des kleinlichen und verknöcherten Observanzenthums verirrte. Mit dem Eintritt des Israeliten in das Culturleben seit Moses Mendelsohn und dem Wiedererwachen des schlichten Verständnisses der heiligen Schrift ift eine Wendung jum Befferen eingetreten'. Im Schulchan-Aruch habe sich ein fremdartiges Judenthum die Herrschaft angemaßt. Nicht auf oftensible Weise habe man bem Schulchan-Aruch den Gehorsam gekündigt, nicht auf schismatischem Wege mit ihm gebrochen. Still und geräuschlos sei ihm der Zügel der Herrschaft in der religiösen Praxis entwunden, Dank den unabweisbaren Forderungen des realen Lebens und infolge befferer religiöfer Einsicht. Der Schulchan-Aruch sei heute thatsächlich bepossebiert 1).

Db Delitich mit der Berufung auf derartige Erklärungen etwas bewiesen hat? ob er etwas bewiesen hat mit jenen jüdischen

<sup>1)</sup> Franz Delitsich, Neueste Traumgesichte bes antisemitischen Propheten. Sendschreiben an Prof. Zöckler in Greifswald (Erlangen 1883). S. 18 ff.

Zeugnissen aus vier Jahrhunderten, welche gewissen talmudischen Satzungen die "Geltung absprechen und ihre Anwendung auf den Verkehr mit Christen grundsätlich verwersen"? "Wo wäre", ruft der Judenfreund aus, "ein jüdisches Religionsduch dieses und des vorigen Jahrhunderts, welches nicht ausspräche, daß der Jude gegen alle Menschen wesentlich gleiche Pflichten hat!") Auch andere haben es ausgesprochen, daß die "Rabbinen mit Rücksicht auf die Christen die Strenge des biblisch-talmudischen Gesetzes oft gemilbert haben; wegen der Feindschaft, wie sie sich ausdrücken, sei dies und jenes zu gestatten".

Einem ehrlichen Menschen mag man trauen; aber das "moderne Rudenthum segelt stets unter falscher Flagge (3). Und nicht blos das moderne. Das System der Lüge und der Täuschung, auf welches der Jude dem Christen gegenüber angewiesen ist, hat bereits im rabbinischen Gesetz, d. h. im Talmud und Schulchan-Aruch, seinen Ausbruck gefunden. Denn hier wird unter den Gründen, welche es gerathen. machen, die von Religions wegen pflichtmäßige Feindschaft und Kriegsstellung ber Juden gegen ben Christen mit dem erlogenen Schein der Gute. Freundlichkeit und Gefälligkeit zu überkleiden, auch der genannt: damit die Juden in den Augen der Christen, nach christlicher Denkweise, als gute Menschen erscheinen, und der Judengott im Auge der Christen nicht verunehrt werde. In schärferer Weise kann sich ber Gegensat zwischen jüdischer und christlicher Denkart, sowie die entschlossene Barte des Juden in Aufrechthaltung dieses Gegensates nicht aussprechen").

Ueberdies beruht die von dem Reformjuden bei Delitzsch behauptete Deposseierung des Schulchan-Aruch auch aus anderen Gründen auf Frrthum. Im Jahre 1866 fand in Ungarn eine Synode statt, auf der vierundneunzig Rabbiner erschienen. Es ward beschlossen, daß man an jedem Orte und zu jeder Zeit den

<sup>1)</sup> Schachmatt den Blutlügnern Rohling und Justus entboten von Franz Delitzich (Erlangen 1883) S. 8.

<sup>2)</sup> Hoffmann, Der Schulchan-Aruch und die Rabbinen über das Berhältnis der Juden zu Andersgläubigen (Berlin 1885) S. 114. Bgl. Abolf Wahrmund, Die chriftliche Schule und das Judenthum 19 77 f.

<sup>3)</sup> Lagarde, Deutsche Schriften (Göttingen 1891) S. 257.

<sup>4)</sup> Abolf Wahrmund, Das Gesetz des Nomadenthums und die heutige Fubenherrschaft (1887) S. 59 f.

Schulchan befolgen solle'. Im Jahre 1882 hat der verstorbene Oberrabbi Schreiber im Namen des Rabbiner-Concils von Krakau an das österreichische Cultusministerium die Forderung der staatslichen Anerkennung des Schulchan als des für die Juden geltenden Religionsgesethuches gestellt, und diese Forderung ist seitdem wiederholt worden.'). "Was den Talmud anlangt', also auch den Schulschan-Aruch, "so bekennen wir seine unbedingte Superiorität über das Geseth Mosis', wurde in den Archives Israélites des Jahres 1867 erklärt.").

Aus alledem folgt, daß das echte Judenthum an dem Talmud grundfählich festhält, und daß die Rücksichten, welche man augenblicklich wegen der Keindschaft' zu nehmen gezwungen ist, sofort fallen würden, wenn Israel einmal zur vollen Berrschaft tame und die Feindschaft der Christen nicht mehr zu fürchten hätte. Es folgt, daß die von Delitsich betouten Immoralitäten des rabbinischen Gesetzes nicht blos dem älteren Judenthum, sondern auch dem gegenwärtigen zur Last fallen. Selbst unter der Boraussehung der irrigen Behauptung von Delitich folgt ferner, daß Döllinger ganz gewiss die Unwahrheit sagte, als er die Worte sprach: Die Juden hat ber Christ erst so gemacht'. Denn nach Delitsich wären ja die früheren Juden mit ihren der gemeinmenschlichen Sittlichkeit Hohn sprechenden Gesehen um ein aut Theil schlechter gewesen als die späteren. Es folgt endlich, daß Renan einmal Recht hatte, wenn er die früher übliche Einschließung ober Berbannung ber Juden in besondere Judenviertel, mithin auch die sonstige Strenge ber Bolizei gegen fie für eine Nothwendigkeit hielt wegen ber Grundfäte des Talmudismus3).

Es war also eine höchst unbegründete Zweifelsucht, der Döllinger nachgegeben hat in der Wendung, daß sich im Talmud Stellen sinden sollen, die dem Christenthum seindlich sind<sup>4</sup>). Sie

<sup>1)</sup> NaD. 122.

 $<sup>^2)</sup>$  A dolf Wahrmund, Die driftliche Schule und das Judensthum  $76^{13}.$ 

<sup>3)</sup> Bgl. A. Whking, Die Juden Berlins. Nach historischen Quellen bearbeitet. 2. Aust. Leipzig 1891.

<sup>4)</sup> S. ob. 422. Bgl. Pranaitis, Christianus in Talmude Judaeorum, Petersburg 1892. Scharfe Waffen zur Bekämpfung des Judensthums hat geboten der gelehrte Jurist und Drientalist J. Ch. Wagenseil in Tela ignea satanae, h. e., arcani et horribiles judaeorum adversus Christum Deum et christianam religionem libri anecdoti. Altborf 1681.

finden sich nach Delitssch wirklich und hatten, selbst nach Delitssch, in der Zeit, von der Döllinger handelt, im Mittelalter, sicher die furchtbare Kraft eines unsittlichen Gesetzes.

Darf es dann noch Wunder nehmen, wenn man die praktischen Consequenzen zog? wenn man die gesetzlich geforderte Todsfeindschaft des Herzens zur That werden ließ 1)? Darf es dann

<sup>1)</sup> Es ist nicht nöthig, hier auf die Anschuldigung des rituellen Mordes einzugehen. Rohling und Justus haben ihn behauptet; gegen fie richtete Delitich die ob. S. 426' und 427' erwähnten Broiduren. Bal. auch Delitsch, Rohlings Talmudjude. 6. Aufl. Leipzig 1881, Alois Müller, Brauchen die Juden Christenblut? Ein offenes Wort an denkende Christen. Wien 1884, und Strack, Der Blutaberglaube in der Menschheit, Blutmord und Blutritus. 4. Aufl. München 1892. Bgl. Zeitschrift für kath. Theologie 1882, 199. — Schon der getaufte Jude Johannes Pfefferforn hat 1507 geleugnet, daß die Ruden genöthigt seien, Christenblut zu gebrauchen und deshalb junge Christenkinder umzubringen. Sanffen, Geschichte des deutschen Bolfes 2, 40. Gifenmenger, Entbecktes Judenthum 2 (1711) 227, ,lafst es dahin gestellt sein, ob die Sache sich also verhalte oder nicht'. Anders, wenn man frägt, ob der Christenmord schlechthin nach rabbinischer Lehre erlaubt sei. Auf diese Frage antwortet Eisenmenger entschieden bejahend. Die fachmännische Autorität des Mannes ist für competente, jüdische wie nichtjüdische, Beurtheiler über jeden Zweifel erhaben; s. das Schreiben König Friedrichs I von Preußen an Raifer Leopold I, bei Konstantin Ritter de Cholema Bawlikowski, Der Talmud in der Theorie und in der Praxis (Regensburg 1866) S. 324 ff., und die kritischen Referate ebd. S. 331 ff. Rach Delitich, Blutlugner 37, ift Eisenmenger bei aller Ginseitigkeit und Gehäffigkeit ein ehrlicher Gegner des Judenthums'; aber er ist durch seine überlegene wissen= schaftliche Bildung auch ein furchtbarer Gegner des Judenthums geworden. Der von Delitich geäußerte Tadel ist in Anbetracht seines eigenen ein= seitigen Standpunktes von geringem Belang. Auch Thalhofer RL 42, 345 nennt Eisenmenger ,insoferne einseitig, als er lediglich die Schattenseiten am talmudisch=rabbinischen Judenthum darstellt und so bei Un= fundigen die Meinung erweckt, daß der Talmud, die Midraschim, die Selichot usw. nichts als Thorheit, Bosheit, Selbstsucht und Christenhass zum Ausdruck bringen, während sie doch auch viele altehrwürdige Traditionen, anmuthige Erzählungen, tieffinnige Barabeln usw. enthalten'. Mit Eisenmenger stimmt in der Frage bezüglich des Christenmordes überein Abolf Wahrmund, Romadenthum 57: , Nach rabbinischer Denkart übertritt, ftreng genommen, der Jude sein Gesetz, wenn er nicht töbtet, wen er von den Ungläubigen ohne Gefahr tödten kann'. Für manche Leser mag es von Interesse sein, zu erfahren, wie Delitich über die Stellung des Jesuitenordens in dem Streite eben dieses Gelehrten mit Rohling bachte. Delipsch hat außer Bickell, damals noch in Innsbruck, jest in Wien, und Scholz in Würzburg auch Knabenbauer S. J. in Ditton Hall um ein fachmännisches

noch Wunder nehmen, wenn die Wuth der Christen sich zeitweise Luft machte gegen die gottvergessene Rasse, gegen einen "Stamm, der seit Jahrtausenden die eingesleischte Selbstsucht vertritt und stets nur unter Belästigung anderer Bölker leben konnte<sup>(?)</sup>

Der Stiftspropst aber hat es der Mühe wert gefunden, den Ton der Wehmut anzustimmen auf dieses Geschlecht, deffen Chriftenhafs und Geldgier Shakespeare im Juden Shylock des "Raufmann von Benedig' stereotypiert hat. Döllinger klagt: "Eine peinlichere Eristenz als die eines Juden im Mittelalter ist kaum benkbar, und, hätten fie Geschichtskenntnis besessen, mit welcher Sehnsucht würden sie nach der glücklichen Zeit der römischen Kaiserherrschaft zurückgeblickt haben?' Gin paar Seiten früher hatte ber Redner des "Hasses und der Verachtung" gedacht, womit das römische Beidenthum in der Zeit vor Conftantin die Ruden verfolgte2). "Jeden Tag', fährt Döllinger in dem Ergus seines Mitleids fort, musste der Jude gewärtigen, eine Erpressung oder den Berluft seines Bermögens. Kerker ober Berbannung zu erleben. Auswanderung war oft unmöglich, wurde meist, so lange noch etwas von ihm zu erpressen war, verweigert und besserte, wenn sie gelang, seine Lage fast nie; meift tam er vom Regen in die Traufe und musste schon die Zulassung in einem anderen Gebiete, selbst für einige Jahre nur, um hoben Preis erkaufen. Auf den öffentlichen Straßen bes Landes war er so unsicher wie ein Geächteter. So ift denn die ganze äußere Geschichte der Juden, mahrend fast

Gutachten betreffs seiner Uebersetzung der zwei vielbesprochenen Stellen des Seser Halikkutim und des Sohar angegangen. Anabenbauer antwortete, daß die beiden Stellen ihrem strengen Wortlaute nach die Existenz eines s. g. Blut- oder Mordrituals nicht beweisen'. Dazu bemerkt Delitzsch: Ich besorgte, daß Anabenbauer von seinen Obern aus Opportunitätsgründen verhindert werden würde, sich an dem antisemitischen Streite zu betheiligen. Aber er hat bereitwillig meinem Wunsche entsprochen, und es ist damit constatiert, daß Rohlings antisemitischer Fanatismus nichts mit irgend welcher Beziehung zum Fesuitenorden zu schaffen hat'. Neueste Traumsgesichte 29. Bgl. Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1883 Nov. 8 S. 4577 f.

<sup>1)</sup> Fr. v. Saldenhofen, Ausgewähltes über das "Auserwählte Bolk". Neuer Beitrag zur Klärung und Lösung der Judenfrage (Würzsburg 1892) S. 35 f. Bgl. Rapinger, Die Bolkswirthschaft in ihren sittlichen Grundlagen (Freiburg i. B. 1881) S. 288 ff.
2) Akademische Borträge 1, 214. Bgl. Langen, Geschichte

<sup>2)</sup> Akademische Vorträge 1, 214. Bgl. Langen, Geschichte ber römischen Kirche bis zum Pontificate Leo's I 1 (Bonn 1881) 13 f.

tausend Jahren, eine Kette von ausgesuchten Bedrückungen, von herabwürdigenden und demoralisierenden Duälereien, von Zwang und Verfolgung, von massenhaften Abschlachtungen, ein Wechsel von Verbannungen und Zurückusungen. Es ist, als ob die europäischen Nationen wetteisernd alles ausgeboten hätten, um den Wahn zu verwirklichen, daß dis an's Ende der Zeiten den Juden das härteste Zelotenthum [soll wohl heißen: Helotenthum] nach dem Kathschlusse des Himmels bestimmt, und daß die Söhne der Heiben berusen seien, Büttel- und Henkerdienste an Gottes Lieblingsvolk zu verrichten. "natürlich waren hiefür maßgebend die Aussprüche der Päpste und Concilien".

Die Dinge liegen wohl ganz anders. Erwägt man mit Depping<sup>2</sup>), welcher den Juden nur allzusehr geschmeichelt hat, ihren "arabischen Charakter, ihr kochendes Blut, die Heftigkeit ihrer Leidenschaften, ihre Geschicklichkeit zu allem, was ihre materielle Lage verbessern kann, die Mischung von Fanatismus und Habgier, welche bei den Juden sich auf eine beinahe harmonische Weise verbunden sinden", die Zähigkeit, mit der sie sich "durch ihre Speculationen bereicherten und, zwanzig Mal ihres gesehlich oder ungesehlich erworbenen Gewinnes beraubt, ebenso oft ihren Wohlstand wiederherstellten" — so wird man nur darüber staunen können, daß sich die christliche Welt dieser in den Formen der starrsten Ausschließlichkeit und des unerbittlichsten Egoismus sest

Der von dem Franzosen Crémieux vor dreißig Jahren gegründete Judenbund, genannt alliance Israélite, ist nach Lagarde<sup>3</sup>) "nichts als eine dem Freimaurerthum ähnliche internationale Verschwörung zum Besten der jüdischen Weltherrschaft, auf semitischem Gebiete dasselbe, was der Jesuitenorden auf katholischem ist". Der Protestant Böckel<sup>4</sup>) aber meint, daß die "jüdischen Jesuiten tausendmal schlimmer" sind, als die andern; "diese haben wir ausgewiesen, während jene unter uns wachsen und gedeihen wie Sand am Meere".

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 236.

<sup>2)</sup> Die Juden im Mittelalter (Stuttgart 1834) S. 6 f.

<sup>3)</sup> Deutsche Schriften (1891) 255.

<sup>4)</sup> In der Rede: Die Juden, die Könige unserer Zeit (Marburg 1887) S. 14.

Sogar den Patriotismus der Juden glaubte Döllinger rühmen zu dürfen. "Der deutsche Jude", sagt er, "denkt wesentlich deutsch in allen Fragen des geistigen und socialen Lebens. . Nicht anders verhält es sich mit den britischen und französischen Israeliten: sie denken und fühlen wie die ganze Nation, in deren Mitte sie leben").

Wäre dem wirklich so, dann könnten sie unmöglich als Juden gelten. Der Jude kann nur judisch benken, kann nur sich für außerwählt halten, muß jeden Nicht-Juden verachten. Mitleid gibt es nicht. Denn ,das Mitleid ift ausgeschieden und durch den reinen Verstand ersetzt, nach dem Recepte Spinozas: Der Romade ist mitleidslos. 2). Das bloße Dasein jener eben erwähnten alliance Israelite ,erhartet, daß die in Deutschland, Frankreich, England vorhandenen Juden nicht Deutsche, Frangofen, Engländer, sondern Juden sind. Wenn die Siebenbürger Deutschen mit Füßen getreten werden, so ift die königlich ungarische Regierung nicht zu Hause, und das deutsche Reich fieht jene Deutschen pflichtschuldigst als Ungarn an: sowie einem ungarischen Juden ein Gefahrchen droht, springt der gerade regierende Hune zu Silfe; denn die judische Internationale wurde sofort das Nöthige veranlassen, wenn er nicht für ihre Pflegebefohlenen einschritte, wären sie auch das reine Gesindel. Die Juden sind als Juden in jedem europäischen Staate Fremde, und als Fremde nichts anberes als Träger der Verwesung'3).

Die jüdische Internationale der weit verzweigten alliance Israslite, die bereits wie eine Großmacht ausgetreten ist<sup>4</sup>), hat durch ihr Programm die letzte Spur von Patriotismus beseitigt. Ihre Parole ist: Rebellion gegen jedes nichtjüdische Staatswesen<sup>5</sup>).

<sup>1)</sup> Atademische Vorträge 1, 240.

<sup>2)</sup> Abolf Wahrmund, Das Gesetz des Nomadenthums und die heutige Zudenherrschaft 208.

<sup>3)</sup> Lagarde, Deutsche Schriften 255 f. Bgl. die Rebe des Abgeordneten Dr. Lueger, im Wiener Baterland' 1891 Oct. 31.

<sup>4)</sup> Abolf Wahrmund aad. 212 f. Döllinger sagt (Akabemische Borträge 1, 238): "Ihr Schutzerein, die verständig geseitete israesitische Milanz, deren Sit in Paris ist, scheint fortwährend größeren Einfluß zu gewinnen".

<sup>5)</sup> Bgl. Civiltà cattolica 1886 II und die folgenden Bände: Dell' ebraica persecuzione contro il cristianismo. Einen sehr bezeichnenden Einzelfall s. Friedrich Hurter, Philipp Lang, Kammerdiener Kaiser

Crémieux hat in seinem Aufruf zur Stiftung des Bundes klar genug gesprochen. Darin heißt es: Unsere Nationalität ist die Religion unserer Bater; wir erkennen keine andere an. Die inbische Lehre mufs eines Tages die ganze Belt erfüllen. Das Werk ist groß und heilig, der Erfolg ist gewiss. Der Katholicismus, unfer hundertjähriger Feind, unterliegt, auf das Saupt geschlagen. Jeden Tag wird das Net, welches Israel über ben Erdboden wirft, sich ausbreiten, und die erhabenen Prophezeiungen unserer heiligen Bücher werden in Erfüllung gehen. Der Tag kommt, wo Jerusalem das Haus des Gebetes für die sunter Israels Herrschaft] vereinten Völker Sojim sein wird. wo die Fahne des jüdischen Monotheismus auf den entferntesten Rüsten weht. Benüten wir alle Umftande! Unsere Macht ist groß, lernen wir sie gebrauchen! Was haben wir zu fürchten? Der Tag ift nicht fern, wo die Reichthumer ber Erde ausichließlich ben Juden gehören werden(1). "Mögen Nationen hienieden verschwinden!' hat derselbe Cremieux gesagt, mögen Religionen vergeben! Dies kleine Bolk ist die Größe Gottes. Die Religion Asraels wird nicht vergeben; diese Religion ist die Einheit Gottes(2)!

So Crémieux in Paris. Döllinger aber will glauben machen, daß ,im westlichen Europa die Jöraeliten sehr viel von den ererbten Vorurtheilen und Gebräuchen abgelegt, in Sitte und Denkweise sich den Christen genähert haben 3.

Man täuscht sich, wenn man wähnt, daß der Jude sich jemals mit der ihm gewährten Emancipation begnügen wird. Der heilige Krieg ist seine Pflicht. Das Jdeal ist die Bekehrung der Gojim, d. h. eine auf dem Talmud aufgebaute Weltherrschaft. Es wurde bereits als eine Aufgabe des Judenthums öffentlich hingestellt, sich um die Menscheit unaussprechlich verdient zu machen, Licht auf der ganzen Erde zu verbreiten, die Christen zur Würde von Menschen zu erheben.

Rubolphs II. Eine Criminalgeschichte aus dem Ansange des siebenzehnten Jahrhunderts (Schafshausen 1851) S. 90 f.

<sup>1)</sup> Böckel, Die Juden, die Könige unserer Zeit 14. Adolf Bahrmund, Die christliche Schule und das Judenthum 32 f. Derselbe, Das Geseh des Komadenthums und die heutige Judenherrschaft 69 f.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Archives Israélites 25, 514, aaD. 123.

<sup>3)</sup> Atademische Vorträge 1, 240.

Das in Wien erscheinenbe Organ des Judenthums, Die Neuzeit' brachte am 15. September 1883 folgende Erklärung: "Wir Bekenner des Judenthums, die wir durch Lehren und Geschichte, durch Leiden und Prüfungen in ethischer Beziehung den Bölkern [Gojim] vorausgeeilt sind, müssen sie erziehen, damit die Barbareien, deren Zeuge die letzten Jahre waren, und die in der unmittelbaren Gegenwart auf ungarischem Boden fortwirken, allmählich schwinden und ein Theil der christlichen Bölker auf jene sittliche Stufe gelange, auf welcher die Juden sich schon längst befinden'.

In demselben Blatte war am 15. August 1884 zu lesen: "Es ist die Aufgabe der Juden, an der Erziehung dieser in ethischer Beziehung zurückgebliebenen und verwahrlosten Elemente der christlichen Nationen mitzuarbeiten, um sie zu läutern und zu vermenschlichen, damit sie allmählich zu jenem sittlichen Standpunkte sich emporarbeiten, den die Juden durchschnittlich längst einnehmen").

Zur Beleuchtung des sittlichen Standpunktes der Judensichaft mögen als bündigster Beweiß einige Zahlen aus den Schwurgerichtssälen folgen, wie sie dei H. Naudh, Die Juden und der deutsche Staat (11. Aufl. 1883) S. 118 ff. verzeichnet sind:

<sup>1)</sup> Abolf Bahrmund, Romadenthum 211 f. Bgl. Review of Reviews 1891 Aug. 15 S. 152.

## Statistift der Preußischen Schwurgerichte.

Begen missentliden Meineibes und Berleitung bagu waren angeklagt: Eafel I.

| 170 |                                                                      |              |   |            |            |            |           |             |             |             |              |             |   |
|-----|----------------------------------------------------------------------|--------------|---|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|---|
|     | n von der                                                            | Suben        | % | mehr 100   | mehr 283   | mehr 150   | mehr 77   | mehr 130    | mehr 191    | mehr 255    | mehr 127     | mehr 136    |   |
|     | Mehr oder weniger in Procenten<br>confess. Normalzahl:               | Ratholiffen  | % | weniger 22 | weniger 27 | weniger 25 | mehr 11,5 | weniger 9,5 | weniger 2,5 | weniger 7,8 | weniger 13,5 | weniger 5   |   |
|     | Mehr ober we                                                         | Evangelifche | % | mehr 9     | mehr 8     | mehr 9,3   | mehr 4    | mehr 2      | weniger 3   | weniger 1,5 | mehr 4,4     | weniger 0,8 |   |
| l   | it8=<br>effagt:                                                      | Buben        |   | 16         | 23         | 80         | 14        | 23          | 26          | 680         | 25.          |             |   |
|     | Wirklichkeits=<br>3ahl.<br>Es waren angeklagt:                       | Rath.        | 1 | 161        | 117        | 149        | 185       | 218         | 233         | 260         | 243          | 328         |   |
|     | Wir<br>Es ma                                                         | Evang.       |   | 441        | 334        | 422        | 419       | 475         | 450         | 537         | 565          | 099         |   |
|     | elle<br>a h l.<br>Unge=<br>a-):                                      | Suben        |   | <b>x</b>   | 9          | , œ        | <b>x</b>  | 10          | 6           | 11          | 11           | 14          |   |
|     | (Confessionelle<br>Normalzahl.<br>Es dürsten Ange-<br>klagte haben): | Rath.        |   | 206        | 160        | 199        | 506       | 241         | 239         | 282         | 281          | 345         |   |
|     | 97.0<br>97.0<br>98.0<br>11.09                                        | Evang.       |   | 404        | 300        | 386        | 403       | 467         | 462         | 545         | 541          | 999         |   |
|     | Es kommt nach<br>ber Gefaumt=<br>bevölkerungs=<br>zifer 1 Ange=      | Kagter auf:  |   | 38639      | 51759      | 41459      | 39654     | 34241       | 34579       | 30552       | 30735        | 25008       |   |
|     | ş¢nvgaəç                                                             | (i)          |   | 618        | ₹75        | 593        | 620       | 718         | 711         | 838         | 833          | 1024        |   |
|     | əahvÇ u                                                              | ıi           |   | 1870       | 1871       | 1872       | 1873      | 1874        | 1875        | 1876        | 1877         | 1878        |   |
|     |                                                                      |              |   |            |            |            |           |             |             |             |              |             | - |

1) D. h. nach dem Zahlenverhältnis der einzelnen Religionsgruppen mufiten unter den 618 Angeklagten des Jahres 1870 404 Protestanten, 206 Katholiken und 8 Juden fein uff.

Eafel II.

Wegen Urkundenfälschung waren angeklagt:

| per                                                    | Suben                                                                            | % | 177        | 214,3        | 7,781   | 257      | 177     | 222,2        | 200     | 283     | 377     |  |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|------------|--------------|---------|----------|---------|--------------|---------|---------|---------|--|
| n von der                                              | Su                                                                               | 0 | mehr 177   | mehr         | mehr    | mehr     | mehr    | mehr         | mehr    | mehr    | mehr    |  |
| rocenter<br>alzahl:                                    | fen                                                                              |   | 11         | 16,7         | 22,7    | 4,2      | 14,7    | 14,3         | 0,7     | 2,5     | 6,7     |  |
| Mehr oder weniger in Procenten<br>confess. Rormalzahl: | Ratholiken                                                                       | % | weniger 11 | weniger 16,7 | weniger | mehr     | weniger | weniger 14,3 | mehr    | weniger | weniger |  |
| ober we                                                | afe                                                                              |   | 6'0        | 3,7          | 8,2     | 9'2      | 2,9     | 2,7          | 5,3     | تن<br>ش | 4,2     |  |
| Mehr                                                   | Evangelifche                                                                     | % | mehr       | mehr         | mehr    | weniger  | mehr    | mehr         | weniger | weniger | weniger |  |
| it 8=                                                  | Suben                                                                            |   | 25         | 23           | 23      | 25       | 25      | 53           | 89      | 50      | 22      |  |
| Wirklichkeits=<br>3ahl.<br>Fa maren angeklagt:         | Rath.                                                                            |   | 195        | 141          | 161     | 198      | 186     | 200          | 276     | 313     | 292     |  |
| Wir<br>Fama                                            | Evang.                                                                           |   | 434        | 939          | 436     | 330      | 432     | 463          | 200     | 286     | 578     |  |
| ille<br>1. h l.<br>Unge=                               | 3uben                                                                            |   | 6          | 7            | œ       | <u>L</u> | 6       | 6            | П       | 13      | 12      |  |
| Confessionelle<br>Normalzahl.<br>Es dürsten Ange-      | nagle haven:<br>ng.   Kath.   In                                                 |   | 219        | 169          | 508     | 190      | 218     | 233          | 274     | 321     | 313     |  |
| (60)<br>(60)<br>(68)<br>(7)                            | Evang.                                                                           |   | 430        | 327          | 403     | 367      | 420     | 451          | 258     | 619     | 603     |  |
| Es tonunt nach<br>ber Gefamut=<br>bevölferungs=        | Es fount nach<br>der Gefammt-<br>bevölkerungs-<br>zister 1 Ange-<br>klagter auf: |   | 36345      | 48877        | 39654   | 43591    | 37999   | 35426        | 31532   | 26865   | 27584   |  |
| tqunürədü                                              |                                                                                  |   | 657        | , 503        | 620     | 564      | 647     | 694          | 812     | 953     | 926     |  |
| srang mi                                               |                                                                                  |   | 1870       | 1871         | 1872    | 1873     | 1874    | 1875         | 1876    | 1877    | 1878    |  |

Eafel III.

Wegen betrügerischen Bankerotts waren angeklagt:

|                              | Mehr oder weniger in Procenten von der<br>confess. Roxmalzahl:                   | Juden        | % | 1100    | 1200    | 1700    | 3500                                   | 1950     | 2350    | 1050       | 1050     | 1666             |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------|---------|---------|----------------------------------------|----------|---------|------------|----------|------------------|
|                              |                                                                                  |              |   | mehr    | mehr    | mehr    | mehr                                   | mehr     | mehr    | mehr       | mehr     | mehr             |
|                              |                                                                                  | Katholiten   |   | 59      | 43,5    | 71,4    | 58,8                                   | 71,4     | 19,2    | 39,2       | 11,6     | 104              |
| •                            |                                                                                  |              | % | weniger | weniger | weniger | weniger                                | weniger  | weniger | weniger    | weniger  | weniger          |
| fin .                        |                                                                                  |              |   | =       | · 异     | ==      | _ <u></u> =                            | =        | · #     | = = .<br>  | #        | #                |
| 18 H                         |                                                                                  | ifaje        |   | 1,7     | 7,3     | Ģ.      | 22,2                                   | 9,5      | 31,3    | 2 H        | 19,2     | œ                |
| Confessionelle Wirklichkeits |                                                                                  | Evangelische | % | mehr    | weniger | weniger | weniger                                | weniger  | weniger | weniger    | weniger  | weniger          |
| it &                         | its=<br>effagt:                                                                  | Juben        |   | 12      | 13      | 18      | 98                                     | 41       | 49      | 233        | 233      | - 23<br>- 23<br> |
| Birklickeits                 | 3ahl.<br>Es waren angeklagt:                                                     | Rath.        |   | 11      | 12      | 2       | 15                                     | <u> </u> | 20      | 31         | <b>%</b> | - gg<br>- rG     |
| Bir in                       | Es wa                                                                            | Ebang.       |   | 56      | 86      | 47      | 53                                     | 92       | 85      | <b>8</b> 5 | 29       | 129              |
| elle                         | Confessionelle<br>Normalzahl.<br>Es dürsten Ange-<br>klagte haben:               | Suben        |   | -       | ·<br>   | -       | —————————————————————————————————————— | 22       | 22      | 67         | 2        | က                |
| nfession                     |                                                                                  | Kath.        |   | 26      | 21      | 24      | 35                                     | 43       | 62      | 211        | 43       | 73               |
| 3                            |                                                                                  | Evang.       |   | . 22    | 41      | 47      | 89                                     | 84       | 120     | 66         | 82       | 140              |
| Es kommt nach                | Es fommt nach<br>ber Gefammt-<br>bevölkerungs-<br>ziffer 1 Ange-<br>klagter auf: |              |   | 302262  | 390243  | 341463  | 236397                                 | 189119   | 133616  | 168438     | 200020   | 118629           |
| to                           | iqundrədii                                                                       |              |   | 62      | 63      | 72      | 104                                    | 130      | 184     | 152        | 128      | 217              |
| an                           | sida& mi                                                                         |              |   | 1870    | 1871    | 1872    | 1873                                   | 1874     | 1875    | .9281      | 1877     | 1878             |

Das ist die "fittliche Söhe" eines enormen Bercentsates jüdischer Berbrecher 1). Man war sich ber Niederträchtigkeit bewusst und hat es durchgesett, daß in amtlichen Berichten die Juden eine zeitlang nicht besonders aufgeführt wurden2). Nun liegen die Daten vor, und Döllinger meint, ohne eine einzige Bahl zu nennen: Die Thatsachen ber vergleichenden Statistif find ben Juden gunftig. In den meisten Staaten fällt auf sie die relativ geringste Bahl der gerichtlich verhandelten Verbrechen' — ein israelitisches Organ aber ist frech genug, eine Menschenclasse, beren Berkommenbeit ziffermäßig feststeht, als pädagogisches Ferment der chriftlichen Welt zu feiern. Unstreitig haben die Juden schon namhafte Erfolge auf diesem Gebiete der Erziehung zu verzeichnen, und es ist nur zu wahr, was eine andere jüdische Zeitschrift in schlechtem Deutsch schon vor Jahren gesagt hat: "Das deutsche Judenthum arbeitet jett so kräftig, so ruhig, so unverändert an der neuen Cultur und Wiffenschaft, daß der größte Theil des Chriftenthums bewusst oder unbewustt von dem Geiste des modernen Judenthums geleitet wird'3) -- allerdings, dank der Allmacht des Cavitals. der Freimaurerei und der Breffe.

Der schamlose Anspruch auf den Besitz einer höheren Ethik, der erträumte Beruf zur Civilisierung christlicher Bölker, dazu die schmachvolle Ausnahmsstellung der tiefsten sittlichen Versumpfung drücken der Kasse das Brandmal der gemeinsten Verlogenheit<sup>4</sup>)

<sup>1)</sup> Zu Tasel I s. im besondern die Documente bei Hermann Ahlswardt, Der Berzweifsungskampf der arischen Völker mit dem Judenthum. II. Theil. Der Eid eines Juden [Bleichröber]. Drittes Zehntausend. Berlin [1891; s. S. 58]; Derselbe, Die Prozesse Manché und Bleichröber. Erstes Zehntausend. Berlin 1891. Die Angaben der Criminalstatistis für 1886 und 1887 s. im Antisemiten-Katechismus 15. Aust. 1892 S. 293 s.
2) Naudh, Die Juden und der deutsche Staat 115 Anm.

<sup>8)</sup> Abolf Wahrmund, Nomadenthum 212; vgl. Katholik 1872 II 585 ff.

<sup>4)</sup> Döllinger hatte also keinen Grund, sich aufzuhalten über das Gebet der Kirche pro perfidis judaeis. Trotz allem und allem betet sie boch immer noch für ihre geschworenen Feinde. Ob wohl der Stiftspropft seit jenem Charfreitagswitz des Jahres 1871 (vgl. ob. S. 177 f.) ein einziges Mal für seine jüdischen Freunde gebetet hat? Schon Gregor I (590—604), nach Döllinger, Kleinere Schriften 442, "der größte der Käpste", hat von der persidia Judaeorum gesprochen; bei Migne PL 75, 208. Ein viel sagendes Wechselberhältnis hat Aresullemant, Das deutsche Gaunerthum 3 (Leipzig 1862) S. 38, ausgedeckt mit den Worten: "Das

auf. Die zwar wahnsinnigen, aber doch ernst gemeinten Weltsherrschaftsgelüste ihres Pharisismus fordern den Anti-Pharisismus aller jener heraus, welche die marktschreierisch angepriesenen Segnungen der stetig fortschreitenden Verjudung für eine Pest halten müssen.

Wie stellt sich Söllinger zu diesen unleugbaren Thatsachen? Ganz wagt auch er sie nicht zu leugnen. Aber um "Gottes Lieblingsvolf" zu retten, vertheilt er mit schonendster Kücksicht die schwere Schuld der großen Masse des Hauses Israel auf die Christen und auf ein paar abgelegene "unerreichbare" polnische Juden.

In diesem Sinne find die gahmen Beschwerden gehalten, welche der akademische Redner mit allerhand Milberungen und Einschränkungen auf einer halben Seite folgen läfst, nachdem er dreißig Seiten hindurch seine Lieblinge auf Rosten der Christenheit und namentlich des Papstthums in der anziehendsten, mitleidsvollsten Weise gezeichnet hat. Er sagt: "Diesem Lichtbilde stehen nun allerdings duftere Schatten gegenüber; die besseren Wortführer des Volkes leugnen nicht die schweren Gebrechen, sie muffen zugeben, daß Stoff zu scharfem Tadel in Hulle vorliege; sie meinen nur, daß die Fehler mehr ins Auge fallen als die Borzüge. Die stärkste Anklage und die hauptsächlichste Ursache des Volkshasses gegen sie ist die ökonomische Schädigung, die Ausbeutung besonders des Landvolkes in den flavischen, aber auch in einigen beutschen Ländern, durch das noch immer mit Routine betriebene Schacher- und Wuchergewerbe. Im Often bezeichnet man diesen Schaben, mit hinweis besonders auf Galizien, noch ftarter, man nennt ihn Verwüstung. Die Schuld ift unleugbar, unfere israelitischen Mitburger beklagen fie wie wir; - aber eine Solidarität und Berantwortlichkeit Aller für das Thun eines fernen, auch für fie unerreichbaren Bruchtheiles zu verlangen, märe ungerecht. Dasselbe gilt von

Jubendeutsch ist von der Gannersprache in nahezu erschöpfender Beise ausgebeutet und sogar wieder durch diese selbst mannigsach bereichert worden'.

1) Correspondant 1891 Sept. 25 S. 1066. Bgl. Balbhausen,

<sup>1)</sup> Correspondant 1891 Sept. 25 S. 1066. Bgl. Walbhausen, Jüdisches Erwerbsleben. Skizzen aus dem sozialen Leben der Gegenwart (Passau 1892) und Rapinger, "Jüdisches Erwerbsleben": mit Commentar, in Hikorisch politische Blätter 1892 II 878 ff. Die pseudonyme Schrift Walbhausens erschien noch im Jahre 1892 in vierter Auslage.

bem Gründerunwesen und dem verderblichen Hazardspiel mit Wertpapieren, bezüglich bessen Christen und Jöraeliten gleiche Schuld trifft'. Der Redner sucht nach Abschwächungen und sindet eine neue: "Wenn vordem schriftliches Goldmacher, Astrologen und Schatzgräber die blinde leichtgläubige Gier der höheren Stände ausbeuteten, so sind es heute jüdische und andere Speculanten, welche das gleiche Geschäft besorgen. Nicht minder theilt sich in die Sünden der Tagespresse der christliche Lesertreis mit den jüdischen Redactionen, welche, gleich den anderen, die Tagesmeinung und die Tagesneigung nicht erzeugen, sondern ihnen nur fröhnen<sup>(1)</sup>.

Das sind Ausstellungen, von denen der Stiftspropst gerade die gewichtigsten nicht etwa gegen das Judenthum, sondern gegen einen ,fernen Bruchtheil' besselben machen zu dürfen glaubt. Mehr noch als das Lichtbild', das er im Vorausgehenden entworfen, zeugen sie von Döllingers ganzlichem Bankerott an dem Sinn für Wahrheit und Gerechtigkeit. Die oben benütte , Neuzeit' erscheint doch wohl nicht in Galizien, sondern in Wien, der Fanatifer Graet wirkte nicht in Galizien, sondern in Breslau. Crémieur erließ seinen revolutionären Aufruf nicht in Galizien. sondern in Paris2), in Paris und nicht in Galizien ift der Stammsits der weitausgreifenden alliance Israelite, die angeführten statistischen Daten sind nicht galizischen, sondern preußischen Schwurgerichten entnommen, und nicht von galizischen, sondern von deutschen Verhältnissen handelte einstens Döllinger, als er die Interessen bes driftlichen Landvolkes ,gegenüber einer an Schlauheit, specieller Uebung und Berechnungsgabe überlegenen, vielfach feindlich gefinnten Menschenclasse' vertrat. Ich weiß', erklärte der Redner auf dem baherischen Landtage im Jahre 1846, ,ich habe hier die Stimmen berjenigen herren Abgeordneten, welche in Gegenden gemischter Bevölkerung wohnen, größtentheils auf meiner Seite. Aus meiner Jugendzeit erinnere ich mich, in Franken auf bem Lande häufig das Sprichwort gehört zu haben: Der Mann ist verloren, der Jude schaut bei ihm zum Fenster heraus. Es sprach fich darin die allgemeine Ansicht des Bolkes aus, daß der driftliche Landmann nur, indem er sich von Juden ferne halte.

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 239.

<sup>2)</sup> Ueber eine vagierende jüdische Theaterbande in Paris s. Jacques de Biez in der Samedi-Revue, Paris 1889, 116 ff.

sicher sei, daß er schon dem sichern Verderben verfallen sei, sobald er nur mit den Juden auf einem vertrauten Juß stehe; und schon zieht man sich von ihm wie von einem Berfehmten zurück; er ift. glaubt man, bereits von einem Nete des Verderbens umsponnen. bem er nimmermehr zu entrinnen vermag. Und nicht mit Unrecht. Man muss es mit angesehen haben, dieses oft Sahre lang fortdauernde und zuletzt doch vergebliche Ringen des umstrickten Landmannes, sich wieder frei zu machen von der fünstlich gesteigerten Schuld und den erschöpfenden Zinsen, die ihn gleich unzerreißbaren Stricken an jeder freien Bewegung bemmen und zulet in den Abgrund hinabziehen. Man muß sie beobachtet haben die kalte lauernde Berechnung, mit ber in jenen Gegenden ber Jude feine Schlachtopfer langfam, aber ficher fast, mit der er, keinem Mitleid, keinem Erbarmen Raum gebend, ben ihm Berfallenen ebenso ruhig aussaugt, wie der Anatom einen Leichnam zerlegt. Man muss bas Alles in der Nähe gesehen haben und man wird unwillfürlich erinnert an jene Schilderung des römischen Dichters. wie Laokoon von der Schlange erreicht sich vergebens abmüht, die Ringe, die sie um ihn geschlungen, zu zerreißen, wie sie nur fester seine Glieder einschnürt und endlich ihn erdrückt' 1).

"Und über all diesem dämonischen Treiben hält der Bampyr der Judenpresse seine Flügel ausgebreitet und läst sie schwirren in Morgenblättern, Mittagblättern und Abendblättern, Sonn- und Feiertagscourieren und Montagsfrühblättern, damit das Object der "Betäubung und Täuschung") keinen Augenblick sieh behalte, sich ruhig zu besinnen und seine Lage zu erkennen, und damit es, schon halb gelähmt, nicht fühle, wie der Küssel des Dämons seinen Eingeweiden die letzten Tropsen Lebensblut entsaugt. Bon all dem, worin unsere Staaten, unsere Gesels

<sup>1)</sup> Döllinger, Rede über die Anträge, die Verbesserung der Verhältsnisse ber israelitischen Glaubensgenossen betreffend. Gehalten am 7. Mai 1846, in: Drei Reden gehalten auf dem baherischen Landtage 1846 (Regensburg 1846) S. 83 f.

<sup>2)</sup> Dazu die Note: Asman, Die Eroberung der Welt durch die Juden, 7. Aufl. (Wiesdaden 1845), erzählt von einer Judensphode, die um 1840 in Krafau tagte und die Resolution faste, es sei die Presse in die Hände der Juden zu bringen, "um die Welt zu betäuben und zu täuschen, um so vom Nordpol dis zum Südpol für Jörael die Herrichaft zu erringen", — welche Worte dort als wahrscheinlich von Sir Moses Montestiore herrührend bezeichnet werden.

schaft und unsere Cultur wurzeln, ist in jenen Blättern mit keinem Wort die Rede. Dafür aber rauscht es dort von den Geheimnissen des Himmels und der Erde, von den Bulkanen des Mondes und der Flora der Meerestiefen, von Bacillen und Reblaus, von Denkfreiheit und Impfzwang, von den Schutzmitteln gegen Sonnenstich und Tollwuth, von herrlichen Festen der Börsenfürsten und glänzenden Reden judenliberaler Parlamentshelben, und dann und wann tont der Segen des Rabbi dazwischen. Wenn aber die Ereignisse selbst, von denen berichtet werden muss, ein allzugrelles Licht auf den Rand des Abgrundes werfen, an den der punische Capitalismus die abendländische Cultur geführt hat, so wird davon geredet, als ob es sich da um ein "hochinteressantes Problem der Socialwissenschaft" handle, um einen höchst belehrenden Process im Leben der Gesellschaft, in deffen Verlauf um keinen Preis mit ftörender Hand eingegriffen werden dürfe, weder vom Staate, noch von der Rirche, noch von Einzelnen, damit das zu Tage tretende Resultat rein und sauber verzeichnet werden könne in den Handbüchern der Socialwiffenschaft'1).

"Wie die Juden zur Presse stehen, brauche ich Niemandem zu sagen", schreibt Lagarde"). Aber auch er mags dem Stiftspropst sagen, der in seiner jüdischen Kächstenliebe die jüdische Presse mit der christlichen auf eine Stuse gestellt hat. "Alle Welt weiß", führt der Göttinger Gelehrte aus, "daß die meisten Recensenten der politischen Presse Europas wie die meisten Impresarii Juden sind. Daß diese Juden nicht die Anschaumgen der Bölker Europas, sondern die der Juden aussprechen und verbreiten, ist zweisellos. Ihr Ersolg ist so groß gewesen, daß sie nicht allein eine lange Reihe von jüdischen und halbsjüdischen Gelehrten, Schriftstellern, Musikern, Schauspielern, Politikern haben in die Höhe loben können, daß sie Alles, was nicht la tarla giudaica trug, entweder todt geschwiegen oder mit Schmutz beworfen haben, daß durch sie sogar die Weltanschauung der Gebildeten Europas aus einer europäischen und christlichen

1) Abolf Wahrmund, Nomadenthum 207 f.

<sup>2)</sup> Juben und Indogermanen. Eine Studie nach dem Leben. In dem 2. Bande der "Mittheilungen" (Göttingen 1887, auch besonders gebruckt) S. 339.

in eine asiatische und heidnische umgewandelt worden ist: denn seit das alte Testament dem neuen Testament Platz gemacht hat, und die christliche Kirche entstanden ist, sind die Juden trot des Papier = mâché = Monotheismus, den sie zur Schau tragen, Heiden.

Dem Münchener Akademiker dagegen find die Juden die reinste, aber gequälte Unschuld, gequält als die Opfer eines religiösen Wahngebildes der Christen. "Biel zu lange", bemerkt Döllinger am Ende seiner Judenrede, hat die falsche, abscheuliche Lehre, daß die Menschen berufen seien, Gunden und Berirrungen ber Borfahren an den schuldlosen Rachkommen fort und fort zu rächen, die Welt beherrscht und die Länder Europas mit Gräueln und Schandthaten befleckt, von benen wir schaubernd uns gbwenden'. Nicht um Rache, sondern um die nothgedrungenste Abwehr kann es sich handeln. Gine hohle Phrase ist daher auch die Schlufftelle: "Wehe uns und unsern Enkeln, wenn jenes Rachegesetz gegen die Nachkommen der Deutschen, Franzosen, Spanier und Engländer bes Mittelalters jemals zur Anwendung kommen sollte! Eines aber ist, was die heutige, antisemitisch sich nennende Agitation nicht vergessen sollte: Hass und Berachtung find Gefühle, traurig und unerquicklich für ben, der fie hegt, peinigend und erbitternd für den davon Betroffenen. Schlimm, wenn, um biblisch zu reben, ein Abgrund ben andern anruft! Unfer Wahlspruch sei und bleibe das Wort der Sophofleischen Antigone: "Nicht mitzuhaffen, mitzulieben bin ich da!" Gewiss; es gibt auch eine chriftliche Feindesliebe. Nur diese ist es, welche die Pflicht des Christen gegen den Feind des Chriftenthums zu regeln hat. Es wäre eine Bethätigung biefer chriftlichen Feindesliebe, wenn man einen Rath befolgen würde, den Lagarde1) gegeben hat: "Die Juden können", schreibt er, nicht gründlicher vom Judenthum geheilt werden, als wenn man sie nöthigt, einmal nichts als Juden zu sein: werden vor sich selbst erschrecken und durch diesen Schrecken und die harte Noth, für das Leben zu forgen, über sich selbst hinauskommen".

<sup>1)</sup> Deutsche Schriften 35.

Wie bemerkt, wurden bei weitem nicht alle Frrthümer berührt, die Döllinger in seiner Festrede über die Juden in Europa vorgetragen hat. Es ist zB. auch unwahr, wie der große Theologe sehr wohl wissen konnte, daß die Lehren des heiligen Thomas von Aquin ,in der ganzen römischen Kirche als unantastbar gelten'; es ist eine Fälschung, wenn der Stistspropst behauptet, daß der heilige Thomas ohne weiteres entschieden hat, die "Fürsten könnten über das Vermögen der Juden, dieser zu ewiger Knechtschaft verurtheilten Menschen, ebenso versügen, wie über ihre eigenen Güter'1), oberstächlich und schief ist Döllingers Auffassung von der kirchlichen Zinstheorie²), einseitig die wiederholte Hervors

<sup>1)</sup> Afabemische Borträge 1, 219. In dem opusculum XVII (ed. Rom. XXI) De regimine Judaeorum ad ducissam Brabantiae, opp. ed. Parm. t. 16, 292, schreibt der Beilige nicht ohne Bedenken: Super propositis articulis vobis ad praesens respondere curavi absque praejudicio sententiae melioris. Primo ergo vestra requirebat excellentia, si liceat vobis aliquo tempore et quo exactionem facere in Judaeos. Ad quam quaestionem sic absolute propositam responderi potest, quia, licet, ut jura dicunt, Judaei merito culpae suae sint vel essent perpetuae servituti addicti, et sic eorum res terrarum domini possint accipere tanquam suas; hoc tamen servato moderamine, ut necessaria vitae subsidia eis nullatenus subtrahantur. Quia tamen oportet nos honeste ambulare etiam ad eos, qui foris sunt, ne nomen Domini blasphemetur, ut apostolus fideles admonet suo exemplo, ut sine offensione simus Judaeis ac gentibus et ecclesiae Dei, hoc servandum videtur, ut, sicut jura determinant, ab eis coacta servitia non exigantur, quae ipsi praeterito tempore facere non consueverunt; quia ea, quae sunt insolita, magis solent animos hominum perturbare. Secundum igitur hujus moderationis sententiam potestis secundum consuetudinem praedecessorum vestrorum exactionem in Judaeos facere, si tamen aliud non obsistat. Ebenso magvoll ift die Lösung der zweiten Schwierigkeit. Rubeis bemerkt aad. 566, daß Thomas die Ansicht Innocenz' III wiedergegeben hat; f. die gerechte Bürdigung des Heiligen bei Bafilius Antoniades, Die Staatslehre des Thomas ab Aquino (Leipzia 1890) S. 69 ff. Ueber den mittelalterlichen Begriff servus, den Döllinger so arg mißbraucht, s. Stobbe, Die Juden in Deutschland während des Mittelalters in politischer, socialer und rechtlicher Beziehung (Braunschweig 1866) ©. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Bgl. Funk, Zins und Wucher, Tübingen 1868. Derfelbe, Geschichte des kirchlichen Zinsverbotes, Tübingen 1876. Rahinger, Bolks-wirthschaft 207 ff. Costa-Rossetti S. J., Philosophia moralis ed. 2. (Junsbruck 1886) S. 751 ff.; Lehmkuhl S. J., Theologia moralis 16 (Frib. Brisg. 1890) 684 ff.; Cathrein S. J., Moralphilosophie 2<sup>2</sup>

hebung des kirchlichen Verbotes, mit den Juden zu verkehren, da doch auf Grund ihres Gesetzes der Umgang mit ihnen für die Christen in vielfacher Beziehung gefahrvoll war; — und von der Befähigung der Juden für echt wissenschaftliches Studium, im besondern von ihrem historischen Sinn sagt Lagarde1): . Gewiss hat Niemand das Recht, die achtzehnhundert Jahre chriftlicher Kirche mit allen ihren tiefgehenden Einwirkungen auf die Geschichte des Menschengeschlechtes einfach als nicht vorhanden, als einen einzigen großen Frrthum anzusehen. Man mag — man soll, wenn es möglich ist — über das Christenthum hinausgehen2), aber Niemand, der berücksichtigt zu werden verlangt, darf hinter bem Christenthum zurüchleiben. Es ist nicht leicht mit einem in auter Gefellschaft zulässigen Worte zu bezeichnen, wenn die Suden mit ihrem alten Glauben im Gegensate gegen bas Christenthum prunfen: man foll einsehen, daß, wer dem Atavismus verfallen ift, vielleicht Sandlanger, aber nie Jünger irgend welcher Wiffenschaft sein kann, weil er durch seine Leugnung aller Entwicklung erwiesen hat, daß er Thatsachen zu erkennen und anzuerkennen unfähig ift. Die Tastfaben eines Wasserthieres sind im Sinne der Wiffenschaft keine Thatsachen, da die Wiffenschaft ihre Facta niemals mit den leiblichen Augen sieht: hinwiederum eine Declamation über Geschichte im Sinne des Liberalismus ift im Sinne der Wissenschaft keine Idee, weil sie nicht auf dem Verftändnis eines reellen Vorganges, sondern auf Einbildungen eines franken Individualismus beruht'.

Einen Monat nachdem Döllinger seine akademische Rede für die Juden gehalten, war im Deutschen Merkur<sup>3</sup>) zu lefen:

<sup>(</sup>Freib. i. B. 1893) S. 311 ff.; Dr. Johann Eck und das kirchliche Jinsverbot, in Hikorisch-politische Blätter 1891 H, sechs Artikel. Scheimpflug, Referat betreffend den Wucher im modernen Geldwesen und Geldverkehr. Leo-Gesellschaft in Wien. Section für Socialwissenschaften 1892. (Als Manuscript gedruckt.)

<sup>1)</sup> Deutsche Schriften (1891) 279. Bgl. auch Wahrmund, Nomadenthum 210 ff. Dühring, Die Judenfrage als Racen-, Sitten- und Culturfrage. 2. Aufl. (Karlsruhe und Leipzig 1881) S. 10 48. Lagarde, Juden und Indogermanen 272 und das Urtheil des Jöraeliten Neubauer in Oxford, in der "Zeitschrift für kath. Theologie" 1890, 155 f.

<sup>2)</sup> Kurz vorher ist die Rede von einem christlichen und von einem nachchristlichen Bekenntnis. Es wird schwer sein, ein nach christliches Bekenntnis zu entdecken, das nicht zugleich un christlich ist.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) 1881, 276.

"Lon conservativ-ultramontaner Seite hatte man das Gewicht der Worte Döllingers dadurch abzuschwächen gemeint, daß man darauf hinwies, wie er sich in einer vor Jahrzehnten [1846] gehaltenen Rede anders ausgesprochen habe. Aber was hier als Tadel ausposaunt wird, ist gerade Döllingers schönster Ruhm: daß er sich im Lause der Jahre vom Manne der Tages-Partei mehr und mehr auf die lichte Höhe des die Jahrhunderte mit klarem Auge überschauenden Historikers erhoben hat".

Unwissenheit mag den Schreiber dieser Zeisen entschuldigen. Wie Döllinger im Jahre 1846 urtheilte, so urtheilte er über wesentliche Punkte der vorsiegenden Frage auch in den Jahren 1857, 1860 und selbst noch 1868¹), da er bereits auf der lichten Höhe des späteren Merkur stand. Es ist unrichtig, wenn das "Reformorgan" glaubt, daß der Münchener Gelehrte erst durch angestrengtes Studium allmählich sich den Fesseln der Tagesmeinung entwunden habe. Im Gegentheil; als er der ernsten Arbeit entsgat, als er sich entschlossen hatte, sein reiches Wissen sier durch zu zugesen, da fand er seine neuen Resultate, da versiel er dem Banne der Tagesmeinung.

Bang anders der frühere Döllinger, welcher in seinem aufrichtigen Streben nach Recht und Gerechtigkeit felbst ben Ruf bes Ultramontanismus nicht scheute. Die Grundsätze über den Wert, welchen die augenblickliche Stimmung der großen Masse ehemals für ihn hatte, find niedergelegt in der Rectoraterede vom 11. Januar 1845 über "Frrthum, Zweifel und Wahrheit". ,Laffen Sie uns daber', so schließt biefe Rede, muthvoll eintreten in den Dienst der Wahrheit und ihr unser Leben widmen, eingebent jedoch, daß die, der wir dienen, eine eifersüchtige Gottheit ist und feine Buhlschaft mit fremden Göttern des Wahnes und mit den Gögen der Mode im Reiche der Geister neben sich buldet. Mag es anderen gefallen, immer zuerst zu fragen, ob diefes oder jenes zeitgemäß sei, und so das Vergängliche und Wechselnde auf den Thron zu setzen. Die Wahrheit weiß nichts von ihnen, wie sie nichts von der Wahrheit. Wir dagegen wollen vielmehr fragen, ob etwas der Ewigkeit gemäß fei, wollen den Geift ber Emigkeit über ben Beift ber Zeit feten und ihm und nur

<sup>1)</sup> Bgl. ob. 406 f.

<sup>2)</sup> München 1845, S. 39 f.

ihm unsere Huldigungen darbringen. So kann und soll jeder von uns, der Reichbegabte, wie der von der Natur kärglicher Ausgestattete, am Reiche der Wahrheit in sich und in anderen bauen, jeder nach dem Maße der ihm verliehenen Geistesgaben, oder mehr noch nach dem Grade seiner sittlich geläuterten Willenstraft; denn diese ist es, die zulet über den Wert oder Unwert menschlicher Bestrebungen und Leistungen den Ausschlag gibt; und sift glücklicher Weise der Erfolg unseres Forschens und Wirkens an das geknüpst, was jeder von Ihnen, meine Herren, mit der Gnade Gottes sich selber zu geben und zur höchsten Vollkommensheit in sich auszubilden vermags.

Nie und nimmer hätte der Apostat Döllinger im Ernst so reden, so schreiben können; denn zu oft war von ihm die Wahrheit verleugnet worden, zu oft hatte er es ausgesprochen, daß die öffentliche Meinung seine Richterin sei, zu oft hatte er den "Geist der Zeit über den Geist der Ewigkeit gesetzt").

Was über Döllingers Judenrede gesagt wurde, hat zunächst nur den Zweck, gegenüber den Behauptungen des Münchener Gelehrten den historischen Thatbestand klar zu legen und an dem Contraft zwischen Wahrheit und Dichtung zu zeigen, wie tief bereits der Unglückliche bis zum Jahre 1881 durch seinen Papsthass gesunken war. Vorstehende Polemik gegen eine akademische Leistung, welche für die Charakteristik Döllingers so fruchtbar ift, darf deshalb nicht mit den Kundgebungen des vulgären fogenannten Untisemitismus zusammengestellt werden. Dieser bleibt nur zu gern bei der Judenfrage stehen, insofern sie sich theil= weise deckt mit der socialen Frage oder insofern sie eine reine Rassenfrage ist. Beides ist eine Halbheit. Nach ihrer geschichtlichen Entstehung und Entwicklung ift die Judenfrage eine religioje, und nur durch die ernste Berücksichtigung des religiogen Moments, mit dem alles andere wie die Wirkung mit der Urfache zusammenhängt, kann man ihr gerecht werden. Der ungläu-

<sup>1)</sup> Bgl. was Döllinger in dem Borwort zu Hippolytus und Kallistus (Regensburg 1853) über den "bekannten Charakter unserer Tagespresse" schrieb. Im Herbst 1859 nannte er unter den Themata, deren Bearbeitung dränge, auch die "Persidie der Allgemeinen Zeitung". Historisch-politische Blätter 1890 I 258.

bige Antisemit ist daher naturgemäß unfähig für ihr volles Verständnis. Ihm wird das ökonomische Moment im Vordergrund stehen, und seine Bestrebungen werden schließlich nur auf eine Verschiebung des plutokratischen Centrums im eigenen Interesse abzielen.



<sup>1)</sup> Bgl. Correspondant 1891 Juli 10 S. 163.

## Sechstes Capitel.

# Immer tiefer. Die akademischen Vorträge der setzten acht Jahre. "Isoliert".

## Pöllinger über den Primat 1881.

Der Sturm gegen das Papstthum mochte dem Stiftspropst um so unverfänglicher erscheinen, da sich zeigen läst, daß der Primat für ihn den Charakter göttlichen Ursprungs bereits verloren hatte. Es liegt ein Geständnis vor, welches die Thatsache zwar nicht direct und unmittelbar, aber doch so ausspricht, daß jeder Zweisel ausgeschlossen ist.

Die Erklärung steht in einem Briefe, den Döllinger im Herbst 1881 an den anglicanischen Bischof Browne von Winchester richtete, und in welchem er sich entschuldigte, daß er sich nicht an dem Besuche betheiligen könne, welchen damals die beiden altkatholischen Bischöse Reinkens und Herzog der englischen Kirche machen wollten. Das Absageschreiben des Geladenen wurde in Cambridge bei der Zusammenkunft jener zwei Vertreter des deutschen Altkatholicismus mit anglicanischen Brüdern vorgelesen und lautet): Wochen lang wünschte und hofste ich aufrichtig, Ihrer freundlichen Einladung solgen und die Reise nach Cambridge unternehmen zu können. Ich habe Ihren Brief nicht sosotige unternehmen zu können. Ich habe Ihren Brief nicht sosotige unternehmen zu können. Ich habe Ihren Brief nicht sosotige unternehmen zu können. Ich habe Ihren Brief nicht sosotige unternehmen zu können. Ich habe Ihren Brief nicht sosotige ubinden fürchtete. Nun aber, da der sür die Versammlung angesetzte Tag herannaht, sehe ich, daß ich die bisher gehegte

<sup>1)</sup> Nach bem Deutschen Merkur 1882, 68 ff. Michael. Dollinger. 3. Aufl.

Hiter von 82 Jahren ist ein großes Hemn ist: zudem hat eine gewisse Schwäche — die Schwierigkeit nämlich, den Reden und dem Gespräch von solchen Personen zu folgen, mit denen ich nicht regelmäßig verkehre, seit unserer Bonner Jusammenkunst ziemlich stark zugenommen. Ich hege das Vertrauen, daß die Versammlung das Sindernehmen und die Sympathien zwischen der englischen Kirche und den deutschen Christen stärken wird. In meinen Augen ist sie ganze Welt die Kirche von England ein mächtiges Vollwerk der Religion und eine seste Burg des Christenthums, daher ich nicht ohne ein Gesühl der Besorgnis die wichtige und bedenkliche Frage ihrer Entstaatlichung näher und näher kommen sehe

In dieser Zeit waren also Döllinger und Gladstone, der übrigens seinen Münchener Freund auf dem Gebiete der Religion für einen Freidenker hielt, über die Abschaffung der englischen Staatskirche getheilter Ansicht, wie bekanntlich auch über die Selbständigkeit Frlands (Home-Rule). Es ist einleuchtend, daß jeder von beiden für sich die größere Gescheidtheit in Anspruch nahm und den Standpunkt des andern ziemlich unumwunden als Borniertheit bezeichnete. Der Stiftspropst hatte sich geäußert, Gladstone sei ihm ein Käthsel, welches sich nur unter der Boraussesung lösen lasse, daß Frland und die irische Geistlichkeit ihm völlig unbekannt seien. Der britische Diplomat aber fand, daß Döllingers Geist für die Politik ein geringes Maß von "Offenheit und Elasticität" besige").

Es scheint indes, daß Gladstone dem Stistspropst in der Politik die Elasticität mit Unrecht abgesprochen hat. Denn im Jahre 1872 forderte Döllinger "eine tief eingreisende Aenderung" der in England herrschenden Kirche; sie müsse "ihre Stellung als Staatskirche verlieren, kraft welcher sie zugleich zu enge und zu weit, zu locker und zu gebunden, zu frei nach der einen, zu abhängig nach der andern Seite ist").

Was nun die Gründe anlangt, mit denen Döllinger sein Nichterscheinen bei der Zusammenkunft in Cambridge Herbst 1881 entschuldigt hat, so ist man geneigt, dieselben auf den ersten Blick für sehr überzeugend zu halten. In der That steigerte sich seine

<sup>1)</sup> Nach der Kölnischen Zeitung im Deutschen Merkur 1890, 40.

<sup>2) ,</sup>lieber die Wiedervereinigung der christlichen Kirchen 31 und oben S. 228.

Schwerhörigkeit von Jahr zu Jahr; aber fie war auch das einzige. was, wie Gladstone erzählt, an dem sterngesunden' Gelehrten den Bahn der Zeit verrieth. Noch in den Sahren 1886 und 1887, berichtet berselbe Gewährsmann, badete Döllinger täglich mit mehr Muth als Klugheit im Tegernsee1). Noch konnte man ihn nicht einen Greis nennen; denn sein Haupt war von einer Masse dichten braunen Haares bedeckt. Lange Zeit pflegte er ohne Hut spazieren zu gehen. Im Alter von 87 Jahren begleitete er Gladstone zehn Kilometer weit über den Hügel, der den Tegernsee von bem nächsten Thale trennt. Damals lernte er als Mittel gegen öfter wiederkehrende Schlaflosigkeit die drei ersten Gefänge der Odusse auswendig. Erwägt man diese geistige und körperliche Rüftigkeit und Frische bes Mannes, so wird man sich nicht leicht überzeugen können, daß schon im Jahre 1881 das Alter Döllingers die größte Schwierigkeit für eine Reise nach England gebildet hat. Der Hauptgrund seiner Absage liegt nur zu nahe: es waren die traurigen Erfahrungen, welche er auf den Bonner Unionsconferenzen 1874 und 1875 gemacht hatte, wo ja auch Browne ihm entgegentrat2).

Am Schlus des Briefes an den Lordbischof steht die Empsehlung eines Buches, dessen Berfasser, Prosessor Langen in Bonn, wohl kaum in der Lage sein wird, zu beweisen, daß er dazu nicht von Döllinger inspiriert worden sei. Der Stiftspropst liebte es, fremde Federn im Dienste seiner Jdeen zu beschäftigen; Pichler, Huber, Friedrich, Reusch, Schulte, Luise von Kobell, Druffel, sogar Gladstone wussten und wissen davon zu erzählen<sup>3</sup>). "Gestatten Sie mir", so redet Döllinger den Lordbischof von Winchester an, daß ich diesen Anlass benütze, um Euer Gnaden auf das hervorragende Werk von Prosessor, Langen in Bonn ausmerksam zu machen. Eine vor einigen Monaten erschienene Geschichte des Kömischen Primats in den ersten Jahrhunderten (Geschichte der Römischen Kirche bis zum Kontiscat Leos I) ist meiner Ansicht

<sup>1)</sup> Unter den zahlreichen Sommergästen des Jahres 1886 befand sich auch Cladstone, welcher täglich stundenlang mit Döllinger und Lord Acton verkehrte; Deutscher Merkur 1886, 292.

<sup>2)</sup> Vgl. ob. S. 288 ff. 266 ff,

<sup>3)</sup> Das gallicanische Berk Marets über bas Concil ift auf Anzegung Döllingers von einer Dame übersett worden und erschien 1870 zu Regensburg in zwei Bänden.

nach das beste Buch, welches über diesen Gegenstand geschrieben worden ist, hervorragend nicht minder durch gediegene Forschung wie durch unparteiisches Urtheils.

Dieses Wort wirst ein klares Licht auf die Stellung, welche Döllinger dem Papstthum gegenüber gewonnen hatte, dessen bester Kenner er sein soll 1).

Was lehrt Langen? Nach ihm ist das neue Reich des Königs ber Wahrheit seiner ursprünglichen Bestimmung nach blos auf bas Geistige und Unsichtbare gerichtet; aber von Ferusalem nach Rom verpflanzt, muste es sich römische Farbung und römische Geftalt gefallen laffen. Denn weltbeherrschend ift die ewige Stadt geblieben, auch nachdem ihre alte politische Herrlichkeit an der eigenen Größe gestorben. Was Seneca nach dem Zeugnisse Augustins von den Juden schreibt: Besiegt gaben sie den Siegern Gesete, das läst sich nach Langen in anderem Sinne von den Kömern sagen. Ward ja doch das antike Rom überwältigt durch die neue Geistesmacht, die unter den Juden aufgeleuchtet in der Zeit, in welcher es seiner inneren Auflösung entgegengieng. Aber besiegt gab Rom seiner Besiegerin, der chriftlichen Kirche, Gesetze, indem es, gleichsam ihre zweite Mutter, ihre äußere Organisierung und irdische Einrichtung übernahm. Strenge Verfassungsformen stellten sich sofort als unabweisbares Bedürfnis heraus; benn statt täglich und stündlich der Rückfunft Christi entgegenzusehen, habe es sich für die driftliche Kirche darum gehandelt, fosten Fuß auf Erden zu fassen und, das einseitig ideale Strebe aufgebend, mit den realen Verhältnissen der Welt sich abzufinden. Dieser große Process der Umwandlung des Reiches Gottes, wie es dessen Stifter auf den Fluren Galilaas und in der judischen Hauptstadt verkundigte, und wie die Apostel es in freien, für ihre ersten, begeisterten Anhänger noch ausreichenden Formen verbreitet, in die feste, auch ben mächtigsten Stürmen der Zeit tropende Gestaltung der Kirche habe sich selbstverständlich nicht ausschließlich in Rom vollzogen. Aber die Hauptstadt, wie zum Herrschen geboren, und gerade im Organisieren, Einrichten, Gesetzgeben genial, verlieh naturgemäß, sobald sie eine Christengemeinde erhalten, dieser einen Abglanz ihrer Herrschaft und ihrer Bürde2).

<sup>1)</sup> Literarisches Centralblatt 1891, 1645.

<sup>2)</sup> Langen, Geschichte ber römischen Kirche bis zum Pontificate Leo's I (Bonn 1881) S. 1 f.

Das ist nach Langen die Entstehungsgeschichte des römischen Primats, der also kurz gesagt nicht göttlichen, sondern heidnischen Ursprungs ist. Auch der heilige Augustinus habe von einem Papstthum noch nichts gewust und dem römischen Stuhle keine andere Stellung als die eines angesehenen Bischossssiges eingeräumt. "Augustinus stand in der Kirchenversassungsfrage strenge auf dem Standpunkte der Episkopal- und Metropolitanversassung des Concils von Nicäa<sup>(1)</sup>.

Fasslicher finden sich, nebenbei bemerkt, dieselben Anschauungen wiederholt in einem Phantasieftücke, welches Langen im Jahre 1890 unter dem Titel Die Klemensromane' der Deffentlichkeit übergeben hat2). Durch die Katastrophe des Jahres 135, durch den Untergang nicht blos des jüdischen Staatswesens, sondern auch der Mutterkirche Jerusalem habe sich die Errichtung eines neuen Centrums für die Christengemeinden nabe gelegt. , Nach dem Erlöschen der bischöflichen Dynastie der "Brüder des Herrn" in Jerusalem konnte nur von dem Primat eines Nachfolgers des ersten unter den Aposteln die Rede sein', mit andern Worten: Rach dem Falle Ferusalems hielt unstreitig die römische Chriftengemeinde es für selbstverständlich, daß sie fortan als die Kirche der Hauptstadt den Mittelpunkt der christlichen Welt bilben muffe . . So prägte sich schon in dem Ursprung des römischheidenchristlichen Primates das Princip weltlicher Herrschaft aus im Gegensatz zu dem still religiösen, an die Essener erinnernden Charafter des Jakobus von Jerusalem.' Gleichwohl sei die monarchische Richtung in Rom anfangs noch nicht mit derselben Schärfe ausgebildet gewesen, wie bis dahin zu Jerusalem, wo die Erinnerung an das judische Hohepriesterthum im Berein mit der Idee seiner Stellvertretung Christi durch die Glieder seiner Familie den Begriff des Oberepistopates über die ganze Kirche erzeugte. Als der Primat von Jerusalem, der "Kirche des Herrn", auf Rom, die "Kirche Petri", übertragen wurde, konnte der dortige Bischof unter den Bischöfen nur die Stellung einnehmen, wie

<sup>1)</sup> NaD. 868 860.

<sup>2)</sup> Einen Borläufer hatte Langen in Friedrich, Zur Geschichte des Primats in der ältesten Kirche. Bonn 1879. Der Inhalt dieser Schrift sindet sich auszugsweise in den "Jahresberichten der Geschichtswissenschaft", 2. Jahrgang, Berlin 1879 I 124. Bgl. Zeitschrift für Kirchengeschichte 1890, 215 ff.

Petrus unter den Apostelu, nicht die eines "Bischoses der Bischöse" wie Jakobus, "der Bruder des Herrn". Es müsse daher mit Harnack angenommen werden, daß die Ausbildung der Berfassung in Rom während der Zeit zwischen Hyginus und Victor, also zwischen 140 und 189, eine rapide gewesen sei.

<sup>1)</sup> Langen. Die Alemensromane (Gotha 1890) S. VI und 164. In der Besprechung, welche Harnack den "Klemensromanen" Langens in der theologischen Literaturzeitung 1891, 145 ff. gewidmet hat, wird die Willfür des Verfassers scharf hervorgehoben. Daneben kann es Harnack nicht begreifen, wie man in der ältesten Kirchengeschichte überhaupt noch von einem Primat, sei es auch nur ein Scheinprimat, reden könne. Es sei dies eine Bangen und Friedrich eigenthümliche Borftellung, daß bie Brimats i bee im 1. und 2. Jahrhundert ein wichtiger Factor gewesen sei und daß man sich um den Brimat gezankt habe'. Die Ansicht Langens. somit auch Döllingers, und seine eigene spricht harnact in folgendem Gegenfat aus: Langen glaubt, daß bis gegen 135 Ferusalem als Mittelpunkt, als Brimatialfit der ganzen Christenheit gegolten habe, daß deshalb sofort nach dem Falle Ferusalems das Bedürfnis wach geworden sei, einen neuen Sit zu creiren, daß mit merkwürdiger Uebereinstimmung die Kathedra Betri nun in den Mittelpunkt gerückt worden fei und der Streit fich nur darum gedreht habe, welcher Stadt das meiste Unrecht auf fie zukomme. Aber weder läst sich ein allgemeines Ansehen Ferusalems in der ganzen Chriftenheit erweisen, noch läst sich darthun, daß man nach dem Falle Jerusalems nach einer ecclesia prima ein allgemeines Bedürfnis gehabt habe, noch läst sich zeigen, daß die Kathedra Petri um 140 so viel gegolten hat. Die Sache verhält sich vielmehr umgekehrt. Der Gedanke einer ecclesia prima in der Kirche ist erst aufgekommen, nachdem Rom, die Welthauptstadt, factisch ecclesia prima geworden war, und die Kathedra Petri ist nachträglich zur Begründung des schon bestehenden Ansehens von Rom eingeschoben worden'. Der wesentliche Unterschied zwischen der Lehre Harnacks und der Langens besteht also darin, daß nach dem Berliner Gelehrten die Primatsidee in der zweiten Sälfte des zweiten Nahrhunderts bank der "rapiden Ausbildung der Berfassung" zu Rom entstand, während nach der Versicherung des Bonner Forschers der Begriff des Oberepiscopates über die ganze Kirche ichon im ersten Jahrhundert durch die Erinnerung an das judische Hohepriesterthum im Berein mit der Idee der Stellvertretung Chrifti durch Glieder seiner Familie zu Ferusalem erzeugt' murbe. Diese lette Auffassung empfiehlt sich jedenfalls durch einen höheren Grad von Poesie vor der radicaleren ersten. Ist die Theorie Langens vielleicht auch die seines Glaubenscollegen Reusch? - Im October 1891 wurde bem Deutschen Merkur (356) aus Bonn geschrieben, daß es an der dortigen theologischen Facultät ,immer schöner' werde. Während sie zur Zeit, wo Männer der Wiffenschaft fie bilbeten, fünf, höchstens sechs Professoren gehabt, gable sie jest neun, barunter sieben thomistische Scholastiker! "Zwei gelten unserem Cultusministerium nicht für voll, nämlich die Bro-

Nach Langen ist also der römische Primat auf heidnische Einflüsse zurückzuführen. Ferner sei festzuhalten, daß der römische Bischof ursprünglich mit den übrigen Bischöfen auf gleicher Stufe stand und nur der Reichshauptstadt, in der er residierte. einen Abglang ihrer Herrschaft und Burde verdankte. Die Entwicklung des Ehren- oder Autoritäts-Brimats der römischen Kirche zu einer päpstlichen Oberherrschaft begann aber schon seit dem Ende des vierten Jahrhunderts1). Das sind die Ergebnisse, welche Langen niedergelegt hat in einem Werke, dessen Zweck er im Vorwort einen rein wissenschaftlichen genannt hat. Berfasser hat es außerdem nicht für überflüssig erachtet, zu betonen, daß sein Bestreben jenem Zwecke gemäß auf eine völlig objective Erhebung und Darstellung der Thatsachen gerichtet war. Supothesen habe er bei den sehr lückenhaften oder dunkeln Nachrichten über die älteste Zeit nicht immer vermeiden können; ihr Umfang sei aber auf das äußerste Maß beschränkt, und ihr Inhalt nicht nach irgend einer dogmatischen Tendenz, sondern nach den geschichtlich gegebenen Anhaltspunkten gestaltet worden.

Zu diesen Hypothesen gehören zu allererst Langens "rein wissenschaftliche" Primatsdichtungen, berentwegen er ja sein ganzes Buch geschrieben hat. Und Langens Buch ist nach Döllinger das "beste, welches über diesen Gegenstand geschrieben worden ist, hervorragend nicht minder durch gediegene Forschung, wie durch unparteiisches Urtheil".

Was hier zunächst interessiert, ist nicht die Sache selbst, sondern das Entwicklungsstadium, das Döllinger dis zum Jahr 1881 erreicht hat. Im Janus²), der dem Jahre 1869 angehört, ist zu lesen: "Der Primat ruht, davon ist jeder gläubige Katholik überzeugt, und zu dieser Ueberzeugung bekennen sich auch die Versasser dieses Buches [der eigentliche Versasser ist Döllinger], auf höherer Anordnung; die Kirche ist von

fessoren Reusch und Langen, trozdem einer von diesen mehr wahre Wissenschaft und Gelehrsamkeit besitzt, als die andern sieden zusammen'. Da diese Rechnung des altsatholischen Resormorgans natürlich ganz zuverlässig ist, so kann allerdings nach jener Probe Langen'scher Wissenschaft auf jeden der andern sieden Prosessoren nur ein verschwindend kleiner Bruchtheil "wahrer Wissenschaft" entsallen.

<sup>1)</sup> Langen, Geschichte ber römischen Kirche bis gum Bontificate

<sup>2)</sup> S. XI f.

Anfang an auf benfelben angelegt gewesen, er ift in Betrus von dem Herrn der Kirche vorgebildet, er hat sich daher auch mit innerer Nothwendigkeit bis zu einem gewissen Bunkt entwickelt, worauf bann allerdings, vom neunten Sahrhundert an, eine weitere, mehr fünstliche und frankhafte als gesunde und natürliche Fortbildung des Primats zum Papat erfolgt ift, mehr eine Umwandlung als eine Entwicklung. war also nach dem Willen des Stifters mit der Kirche zugleich ber Primat gegeben, freilich ein Janus-Scheinprimat; mit "Betrus in Rom' war der römische Primat gesichert. Der römische Ehrenprimat ist mithin nach Janus göttlichen Ursprungs. Die Fortbildung diefes gottgewollten Primats zum Bapat, bes "Brasidiums in der Kirche zum Imperium' erfolgte vom neunten Jahrhundert an. Das ist einstmals und zwar kurz vor dem vaticanischen Concil das Credo Döllingers und das Resultat seiner wissenschaftlichen Forschung gewesen, die ihn doch schon damals zu hochliberalen, häretischen Entdeckungen geführt hat. Aber selbst vom Standpunkt des vorvaticanischen Döllinger-Janus ist jeder gläubige Katholik von dem göttlichen Ursprung des römischen Primats überzeugt, mit andern Worten: Selbst nach Nanus ift der kein gläubiger Katholik mehr, welcher nicht wenigstens an dem göttlichen Charakter eines urchriftlichen römischen Chrenprimats festhält.

Zwölf Jahre später indes ist nach der Ansicht des Stiftspropstes über diesen Gegenstand das Beste nicht mehr von Janus, sondern von Prosessor Langen geschrieben worden, der den Beginn der Papatsentsaltung nicht in das neunte, sondern in das vierte Jahrhundert hinauf datiert, also um ungefähr fünf Jahrhunderte höher anset, zudem, was die Hauptsache ist, jede Spur von der Göttlichkeit irgend eines Primats seugnet und im besondern den römischen Ehrenprimat, welcher im zweiten Jahrhundert entstanden sein soll, auf heidnischen Ursprung zurücksührt. Der Döslinger von 1881 war mithin selbst nach dem aufgeklärten Manisest des Döllinger von 1869 kein gläubiger Katholik mehr, — war überhaupt längst kein Katholik mehr, was nur diesenigen leugnen werden, welche so unglücklich waren, sich von dem Ubtrünnigen versühren zu lassen.

Der Widerspruch Döllingers ist noch auffallender, wenn man die Worte erwägt, mit denen Friedrich seine Neubearbeitung des

Janus, München 18921), eingeleitet hat. "Auf keines feiner Bücher". so beginnt der Herausgeber, legte Döllinger bis an seinen Tod einen so hohen Wert als auf den Janus'. Er habe zwar zugegeben, daß sich darin einige kleine, nebensächliche Versehen finden, 3B. über den Vorsitz der papstlichen Legaten auf den alten öfumenischen Concilien, daß einzelne Bartien, wie über Bseudo-Ridor. etwas mehr ausgeführt sein sollten, Bersehen und Mängel, die er mit dem Hinweis auf die Eile, mit der das Buch abgefasst, wurde, hinlänglich entschuldigte'; aber nie habe er zugegeben, daß im Janus ein wesentlicher historischer Frrthum nachzuweisen sei — Grund genug, daß Friedrich das Buch von neuem herausgab. freilich mit einer wunderlichen Verschiebung seiner Theile, aber mit pietätvoller Beibehaltung gerade der gröbsten historischen Verstöße und namentlich jener grundlegenden Abschnitte, welche nicht blos durchaus ungeschichtlich, sondern auch ohne das Baticanum offenbar häretisch find2).

Dadurch nun, daß Döllinger am Wesen seines Janus bis zum Tode sesthielt, also vor allem an der hier entwickelten Theorie von der Entstehung und Fortbildung des Papstthums, trat er in

<sup>1)</sup> Erschien 1891 October.

<sup>2)</sup> Der Nachweis für den ungeschichtlichen und häretischen Charakter des Janus ift geführt worden oben S. 77 ff. 93 ff. 305 ff. und sonst öfters. Die Friedrich'schen Zugaben der Neubearbeitung des Janus find naturlich Dratel der reinsten Biffenschaft. Bergenröther hat feinen "Antijanus", "Katholische Kirche und christlicher Staat", ein Werk von XXXIV + 1050 Seiten, uff. geschrieben, ut aliquid dixisse videatur, heißt es im Borwort S. VII. Als Mufter von der in den Roten geubten Bolemit Friedrichs kann gelten die Rabuliftik S. 34771. Friedrich erinnert hier an ben Sat Hergenröthers, Antijanus 85: ,Wir muffen jett - jo icheint es - nicht blos die Lehrbücher des Kirchenrechts, sondern auch die der Kirchengeschichte corrigieren'. "Ganz richtigt, bestätigt Friedrich, "Döllinger hat selbst kein Hehl daraus gemacht, daß bei einer Neuausgabe seiner Kirchengeschichte keine Zeile der früheren stehen bleiben dürfte'. Das wagte derselbe Friedrich zu schreiben, welcher im Jahre zuvor entschieden hatte: "Trot allem, was man dagegen sagen mag, hatte nicht Döllinger sich verändert, sondern die Welt um ihn her'. — Auch Döllinger sprach früher sehr geringschätig von Friedrich und widersetzte sich im Jahre 1867 seiner Aufnahme in die Akademie, weil Friedrich gar teine historische Rritik befäße"; Ratholik 1872 I 4614. Friedrich hat seine historische Kritik wahrscheinlich erst als Theologe des Cardinals Hohenlohe und als Handlanger in Sachen ber Concilsbriefe gelernt, galt aber in Sybels Zeitschrift noch im Jahre 1872 als höchst oberflächlich; Katholik aad.

jenem Schreiben an den Bischof von Winchester einerseits in handgreislichen Gegensatz zu dem früher vorgetragenen Janus-Dogma, andererseits aber auch in den schreiendsten Widerspruch mit einer Auffassung, die er ständig, asso auch im Jahre 1881, im Augenblicke, da er den Brief an Browne schrieb, für die einzig richtige hielt: dadurch, daß er Janus blieb, war ihm eine Art verblaßten, nichtssagenden Primates 1) doch noch göttlichen Ursprungs, dadurch, daß er sich zu den Phantasien Langens destannte, war ihm jeder Primat im letzten Grunde heidnisch geworden 2).

So der beste Kenner des Papstthums, der Hohepriester der Wissenschaft.

## Ludwig XIV.

In der Rede über die Bedeutung der Dynastien in der Weltgeschichte' vom Jahre 1880 hatte der Stiftspropst die Ursachen der großen französischen Revolution in folgender Weise geschildert: Es gibt noch einen britten Weg für ein Regentenhaus zur Selbstzerstörung: er ist von den Bourbonen, besonders dem vierzehnten und dem fünfzehnten Ludwig, betreten worben. Sie find es, welche den allgemeinen Umsturz in der Revolution und damit auch den Verfall der Dynastie vorbereitet, ja unvermeidlich gemacht haben. Fortwährende Usurpationen zu Gunsten einer unumschränkten Königsmacht, Untergrabung und Auflösung der älteren, den Untergebenen schützenden Rechte und Institutionen, Gingreifen der Cabinetsjustiz in die Rechtspflege, Verbannung unfolgsamer Richter, willfürliche Einkerkerung durch zahllose Haftbriefe, Verkauf der Staats- und Hofamter und infolge bavon Dhumacht ber Regierung ihren eigenen Beamten gegenüber, die verschiedenen Stände durch gehässige Privilegien und unbeilbare Gegenfätze von einander feindlich getrennt, dazu die große Masse der Nation, das Land-

<sup>1) &</sup>quot;Mit dem Primat der Bürde und der Ehre, ohne wirkliche Macht, wäre der Kirche schlecht gedient", so Döllinger, Kirche und Kirchen 38.

<sup>3)</sup> Luther hat das Papsitthum noch tiefer aufgefast und den Teufel zu seinem Stifter gemacht.

volk, bedrückt und ausgepreßt, wie es jetzt kaum glaublich erscheint:

— dies war das Erbtheil, welches die Vorfahren dem wohlmeinenden, unglücklichen sechzehnten Ludwig hinterließen. Es ist die Frage, ob auch der genialste, von tüchtigen Staatsmännern unterstützte Monarch noch imstande gewesen wäre, eine durchgreisende Versbesserung dieses so tief zerrütteten Staatswesens zu bewirken und den drohenden Einsturz zu verhüten.

Damit sagte Döllinger nichts Neues; es ist die allgemeine Auffassung. Die tieser liegende und eigentliche Ursache der französischen Revolution hat der große Geschichtssorscher erst später enthüllt in den beiden sich gegenseitig ergänzenden, in erweiterter Form gedruckten Reden über die Politik Ludwigs XIV' und über die einflussreichste Frau der französischen Geschichte', aus den Fahren 1882 und 1886<sup>2</sup>).

In der Frage, ob sich nach Ludwig XIV das Elend einer allgemeinen Staatsumwälzung in Frankreich noch verhüten ließ, gab Döllinger seinen früheren Standpunkt auf. Im Jahre 1881 meinte er, daß nach Ludwig XV selbst der fähigste Fürst, auch unter den denkbar günstigsten Verhältnissen, wohl kaum dem Untergange entronnen wäre.

Im Jahre 1882 hat es Döllinger für sehr glaubhaft gebalten, daß die französischen Gewalthaber wenigstens nach Ludwig XIV die Revolution vermeiden konnten. "Es wäre möglich", sagte er, "auch nicht allzuschwer gewesen, — wenn statt seines Wessen, seines Urenkels und Ludwigs XVI drei tüchtige und einssichtsvolle Monarchen nach einander dort gewaltet hätten").

Anders vier Jahre später; da "gab es kein Heilmittel mehr für das angerichtete Unheil, die allgemeine Corruption der politischen und sittlichen Kräfte der Nation musste in nicht allzu serner Zeit zu einem großen Zusammenbruch und Einsturz des

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 21 f.

<sup>2)</sup> Die zwei Reden sind überreich an Wiederholungen. Einige Male kehren sogar dieselben Sätze wieder, zB. SS. 286 und 302, 302 und 312. Vielleicht sind schleepende Stellen dieser Art erst durch die nachträgliche Erweiterung hinzugekommen. Für die Rede über Frau von Maintenon sand sich ein so zahlreiches Publikum ein, daß der Saal schon eine halbe Stunde vor dem Beginn für später Anlangende keinen oder doch nur sehr beschränkten Raum bot. Etwa die Häste des Auditoriums gehörte der Damenwelt an'. Allgemeine Zeitung 2. Beilage 1886 März 30 S. 1.

3) Akademische Borträge 1, 323,

Gebäudes führen<sup>(1)</sup> — so sicher war für den Redner des Jahres 1886 das Schicksal Frankreichs beschlossen scho zur Zeit des Utrechter Friedens 1713/14, also gegen Ende der Regierung Ludwig XIV.

Rein Wunder: denn Döllinger hatte entdeckt, daß derselbe Wahn, durch welchen der alte Verfaffungsbau der Kirche unrettbar zerstört worden war2), im letten Grunde auch das Frankreich Ludwigs XIV einem unvermeidlichen Verderben entgegenführte. Die Bäpste haben sich für unfehlbar gehalten, ihr Regiment ist zur Zwingberrschaft eines absoluten Monarchen' ausgegrtet: so zerbrach die früher so stark geschlossene Einheit der Kirche, welche in drei große, feindlich geschiedene Kirchenkörper zerrissen wurde3). Durch ihre Unfehlbarkeitsgelüste haben die Bäpste das deutsche Königthum so sorgfältig untergraben'4). Sie sind ein "Hemmnis und zwar eines der schlimmsten, das auch jest wieder thätig ift'. Die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit droht sofort auch den Keim eines unheilbaren Siechthums in das eben erbaute neue Reich [Raifer Wilhelms I] zu verpflanzen'5), das aber zum Glück ein Serakles ift, ftark genug, in der Wiege schon die sein Leben bedrohenden Schlangen zu erwürgen (6).

Den Ruin der Kirche und den Ruin des alten deutschen Reichs haben die Päpste auf dem Gewissen, den Ruin Frankreichs Ludwig XIV, weil nach Döllinger auch er dem Glauben an die Unfehlbarkeit, nicht blos der päpstlichen, sondern obendrein seiner eigenen anheimgefallen war.

Eine Hauptrolle in dem Unfehlbarkeitsbrama Ludwigs XIV spielt in merkwürdiger Beise Frau von Maintenon, die bei all ihren von Döllinger sehr ansprechend gezeichneten Borzügen doch wesentlich, wenn auch unbewusst, am großen Zerstörungswerke betheiligt war; hierin liege die welthistorische Bedeutung der Dame.

<sup>1)</sup> AaD. 338; vgl. 3, 310 f.

<sup>2)</sup> Bgl. Rleinere Schriften 442.

<sup>8)</sup> Janus XII.

<sup>4)</sup> Aus der Rede über Ludwig den Bahern, Akademische Vorsträge 1, 126.

<sup>5)</sup> Aus dem Sendschreiben Döllingers an Erzbischof von Scherr, Briefe und Erklärungen 92.

<sup>6)</sup> Akademische Vorträge 1, 120.

Das ist das Endergebnis jener beiben, auffallend langen akademischen Festreden. Die auf den ersten Blick nicht klar hervortretende Beziehung dieser zwei Leistungen zu dem Joeenkreise, in welchem der Stiftspropst lebte und webte, ist mithin eine erwiesene Thatsache.

Ludwig XIV ist ähnlich wie der frühere Mikado 1) ein schreckhaftes Seitenstück zu den Päpften. Eine prachtvolle, im reinsten Ebenmaß fich bewegende Mannesgestalt von regelmäßiger Schönbeit empfand er ganz wie die Päpste, welche die kirchlich rituelle Uniformität, wenigstens im Occident, über alle andern Rücksichten zu stellen pflegten'. . Ludwigs berühmtes Wort: "Der Staat bin ich" war doch nur der Ausdruck des sein ganzes Leben umspannenden Bewustfeins, daß er mit Frankreich, mit dem Bolk, mit dem Staatswohl, zu unauflöslicher, moralischer Einheit verschmolzen sei. Indem er sich selber liebte und bewunderte, liebte. bewunderte er Frankreich, und umgekehrt. Gleichwie die Papste und ihre Kanonisten das Bild vom Haupte und den Gliedern in der engsten und strengsten Bedeutung zu nehmen vilegten: - daß ber Sitz und Träger alles Lebens, Wollens und Handelns in der Kirche nur zu Rom und nur in der Verson des Papstes sei, so legte sich auch Ludwig, man sieht es in seinen Schriften, dieses Bild für sein Verhältnis zu Frankreich zurecht. "Alles durch den König und Alles für den König" war sein Wahlspruch. Er allein überschaut das Ganze, hält alle Fäden der inneren Berwaltung wie der äußern Politik in seiner Hand, er überlegt, beschließt und gebietet; alle übrigen, vom Höchsten bis zum Geringsten herab, sind nur vollziehende Werkzeuge. Damit hieng denn auch zusammen die Vorliebe des Königs für mittelmäßige Köpfe, seine Scheu und Abneigung gegen Männer von ausgezeichneten Geistesgaben, mit denen er nicht arbeiten, die er nicht in seiner Nähe sehen wollte. Jeder sollte vor ihm sich gleichsam auslöschen, sollte Besitz und Bedeutung nur ihm verdanken. Es war ihm schon anstößig, wenn die Verdienste eines Mannes, auch eines Verstorbenen, in einer Inschrift gepriesen, durch ein Denkmal geseiert wurden. Es ist, als ob er geglaubt habe, er werde vor Mitwelt und Nachwelt um so riesenhafter erscheinen, je zwerghafter die ihn umgebenden Gestalten waren. Wenn Ludwig XIV nicht der

<sup>1)</sup> S. ob. 260.

beste König war, sagt Bolingbroke aus eigener Anschauung, so war er doch der beste Acteur der Majestät, der je einen Thron einnahm. Eben darum aber empsand Ludwig auch dis zur Leidenschaft das allen darstellenden Künstlern eigene Bedürsnis des sauten geräuschvollen Beisalls, der Huldigung in allen mögslichen Gestalten und Bendungen. Er soll selber die zu seiner Berherrlichung gedichteten Hymnen gesungen haben. Wenn die Schmeicheleien dis dicht an die Grenze der Vergötterung streisten, sand er das doch noch nicht anstößig<sup>(1)</sup>.

Bug um Zug ift diese Zeichnung den Schilderungen entnommen, welche Döllinger an zerstreuten Stellen seiner Schriften von den Räpsten entworfen hat. Ludwig XIV wird genannt die Incarnation der Selbstherrlichkeit'2). "In der That ist es kaum anders möglich, als daß ein religiös-gläubiger Monarch, der von dem Bewustfein schrankenloser Machtfülle durchdrungen ift, bis zum Glauben an die eigene Unfehlbarkeit, bas heißt an die göttliche Leitung in allen wichtigen, das Staatswohl betreffenden Fragen fortschreite. Raifer Joseph II hat in einem Briefe an den Papst ganz dasselbe für sich in Anspruch genommen. Und wie hätte Ludwig anders denken sollen, er, dem man von Jugend auf gefagt hatte, daß Gott es sei, der den Willen und die Gedanken der Könige lenke, und dem es unmöglich war, in politischen Dingen bie Eingebungen ber eigenen Reigung ober Leidenschaft von den Regungen einer höheren Inspiration zu unterscheiden! Denn in letter Instanz bezog er doch alles auf jenen hohen Beruf, Lenker der driftlichen Welt zu werden, welchen Gott ihm, wie er glaubte, zugewiesen hatte. Das Bewusstfein seiner Uebermacht und balb auch die ersten von seinen Beeren ersochtenen Siege verbürgten ihm biefen Beruf'3).

Döllinger hat sich darin gefallen, Ludwig XIV als einen religiös-gläubigen Monarchen hinzustellen, der nebenher voll war von dem Bewusstsein schrankenloser Machtfülle, — eine Praxis, welche allerdings sehr geeignet ist, wahre Keligiosität in Verrufzu bringen.

Die Darstellung des Redners ist tendenziös und verkehrt; benn in demselben Grade, als sich bei Ludwig Allmachtsgelüste

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 345 309 280 ff.

<sup>2)</sup> NaO. 402. 3) NaO. 275.

regten und bethätigten, war in ihm echt religiös-gläubiger Sinn erstorben. Der Stiftspropst musste es klar und bestimmt zum Ausdruck bringen, daß Ludwig nicht die Kirche, nicht die Religion. sondern sich selbst gesucht, das Interesse der Religion aber nur zu oft als Deckmantel seines egoistischen Strebens benutt hat. Die Raubkriege des Königs haben doch mit einem ernst gemeinten göttlichen Beruf, Lenker der chriftlichen Welt zu werden, nichts zu schaffen, ebenso wenig die Austreibung der Protestanten durch die Aufhebung des Edicts von Nantes, ebensowenig sein Bund mit den Türken. Eifersucht und Sass gegen das Saus Sabsburg, Erweiterung der königlichen Machthoheit, selbst durch die Mittel der Ungerechtigkeit und Willfür, Stärkung der Krongewalt im Innern des Reichs durch Beseitigung alles dessen, was die Ginheit der Staatsreligion verlette, das waren die selbstfüchtigen Triebfedern für das Denken und Handeln des Autokrators, den der Redner ganz passend mit Austinian und Napoleon I veralichen hat.

Und Ludwigs Verhältnis zu dem heiligen Stuhl? — Als es sich um die Heirat der Prinzessin Katharina von Braganza mit König Karl II von England handelte, gab der allerchristlichste König den Kath, Portugal möge sich lossagen von Kom und einen eigenen Patriarchen ernennen, also eine portugiesische Nationalfirche schaffen, losgelöst von dem Verbande mit der allgemeinen Kirche 1).

Zu gleicher Zeit, 1661, also lange vor dem Pontificat Innocenz' XI, den der König als persönlichen Gegner betrachten mochte, schried Ludwig XIV an seinen Gesandten Crequi in Rom: "Behandeln Sie bei jeder Gelegenheit, die sich darbietet, den päpstlichen Stuhl mit aller Härte, bis er mir Satissaction gibt. Lassen Sie ihm nichts hingehen, was immer es sei, dessen er sich vor der Welt zu seinem Vortheile bedienen könnte: kurz, kränken Sie ihn auf alle Weise."). "Diese Worte", fügt Onno

<sup>&#</sup>x27;) Onno Klopp, Der Fall des Hauses Stuart und die Succession des Hauses Hannover in Groß-Britannien und Frland, im Jusammenhange der europäischen Angelegenheiten von 1660-1714. Bb 1 (Wien 1875) 59 f.

<sup>2)</sup> Aus der zweiten Auflage von Gérin, Recherches historiques sur l'assemblée du clergé de France de 1682, bei Alopp aaO. 3 (1876) 85 f.

Plopp hinzu, waren nicht der Ausfluss einer vorübergehenden Wallung über die damalige vermeintliche Beleidigung, die, nach dem Zeugnisse der Königin Christine von Schweden, in unverantwortlicher Weise von Crequi provociert war, sondern die Manifestation einer constanten Gefinnung. "Vom Beginne seiner Regierung an und ausdrücklicher noch seit dem Eintritte Colberts in den Rath hatte der König das Auge gerichtet auf die Demüthigung des papstlichen Stuhles und die eigene Befestigung gegen denselben. Aus diesem Bestreben entsprangen alle Schritte seiner Regierung gegen Rom". — So lautete im Jahre 1700 das Urtheil eines Mannes, der, in mancher Beziehung hochverdient um die katholische Kirche, nicht frei ist von dem Vorwurfe, dem König Ludwig XIV in jenem Streben willige Dienste geleistet zu haben. Es war Boffuet, damals Bischof von Meaug. Ludwig XIV verstieg sich nicht zu dem festen Entschlusse des Schisma und der Begründung einer französischen Nationalkirche nach der Art, wie einst Heinrich VIII die englische begründet; aber die Belleitäten in dieser Richtung waren wohl erkennbar. Aus benfelben giengen hervor die vier gallicanischen Artikel bes Jahres 1682(1).

Ebenso hat ein vortrefflicher französischer Geschichtssorscher die Gesinnungen des Monarchen geschildert: "Ludwig XIV strebte nicht nur nach politischer Suprematie seiner Krone in Europa, sondern er gieng auch auf Knechtung der Kirche innerhalb seines Keiches und auf Demüthigung des heiligen Stuhles aus"). Das ist der "religiös-gläubige" Ludwig Döllingers.

Auch ein Porträt aus der Feder Fenelons liegt vor. In dem berühmten Briefe, den er mit Unterdrückung seines Namens im Jahre 1694 an den König richtete, um diesen wo möglich zur Besinnung, Selbsterkenntnis und Umkehr zu bewegen, sagt der

<sup>1) &</sup>quot;So weit kam es: der französische Gesandte in Kom excommunisciert, der päpstliche in Frankreich festgehalten, fünfunddreißig französische Bischofe ohne die kanonische Institution, eine päpstliche Landschaft vom Könige eingenommen: das Schisma war hiemit in der That schon außegebrochen. Nichtsdestoweniger wich Innocenz XI keinen Schritt breit: Ranke, Die römischen Päpste in den letzten vier Jahrhunderten, 38 (1885) 116.

<sup>2)</sup> Gérin, La disgrace de M. de Pomponne, 18. Novembre 1679, in ber Revue des questions historiques 1878 I 10.

Bischof, Ludwigs bisherige Regierung sei nur eine lange Kette von ungerechten, aus Ehrgeiz, Habsucht und Ruhmgier geführten Kriegen. "Seine Wortbrüchigkeit machte die Kriege endlos, weil die verbündeten Mächte in der Ueberzeugung, daß Ludwig den Frieden doch sofort wieder brechen werde, lieber mit Verlust fortstämpften. Frankreich gleiche in seiner völligen Erschöpfung einem großen, kost- und nahrungslosen Hospital; der König sei es, der den Wohlstand der Nation zerstört habe, um an seinem Hose einen monströsen und unheilbaren Luxus einzusühren, der sich zum Alleinbesitzer alles Reichthums gemacht und sich so mit Schaaren murrender Bettler umgeben habe. Sein Durst nach Glorie verblende ihn . Seine Religion bestehe nur aus Furcht und Superstition<sup>(1)</sup>.

Döllinger konnte unmöglich davon überzeugt sein, daß die Resigion irgend einen durchgreisenden Einfluss geübt habe auf die Sinnesart des Monarchen, der, wie der Redner ausführte, seiner Bauseibenschaft in Versailles und March auch dann noch fröhnte, als Tausende seiner Unterthanen um seinetwillen den Hungertod starben, und Geldmangel die Vehrkraft des für seine Existenz kämpsenden Staates lähmte. Der Zug von starrer Verhärtung, von undarmherziger Selbstsucht und Missachtung der Menschen, der sich hier zeigt, kehrt in seiner Geschichte allzu oft wieder, als daß man, wie vielsach geschehen ist, seine Minister und nur sie dasür verantwortsich machen dürste. Dazu war er viel zu viel Selbstherricher; kein Minister, auch Louvois nicht, hätte wagen können, durch eigenmächtige Gräuelthaten des Königs Ruf zu beslecken'2).

Zudem scheinen sich nach Döllinger von Ludwigs Borgängern Philipp August, Philipp der Schöne, Ludwig XI, Franz I, Heinrich IV zu seiner Hervorbringung vereinigt, von ihrem Wesen und Streben ihm mitgetheilt zu haben. Hatten sie ihm doch alle vorgearbeitet, die schwerste Arbeit schon für ihn gethan — sie und die beiden Cardinäle<sup>(3)</sup>.

Aber weniger noch, als diese Manner von religiösen Ideen sich leiten ließen, gestattete Ludwig XIV der Religion eine Ein-

<sup>&#</sup>x27;) Akademische Borträge 1, 374 f. Bgl. Historisch-politische Blätter 1892 II 389 ff. mit Fortsetungen.

<sup>2)</sup> Afademische Borträge 1, 351.

<sup>8)</sup> NaD. 267.

wirkung auf seine Politik, und es ist eine verleumderische Behauptung des akademischen Redners, wenn er versichert, daß Religion und Kirche jenes System des schrankenlosen Königthums geschaffen haben; denn die Cardinäle Richelieu und Mazarin, die von Hossusten Bischöse und Kanzelredner, selbst "der erste Kirchenlehrer des Reichse"), Bossuet, sind doch wahrlich nicht die Kirche.

Döllinger war auf Grund seiner Beurtheilung Ludwigs XIV berechtigt zu sagen, daß nicht blos jene genannten Fürsten und Diplomaten, sondern und zwar in weit höherem Maße noch die Resuiten zur Hervorbringung des Mannes sich vereinigt' hatten. Durch die Schuld seiner Mutter und des Cardinals Mazarin war die Erziehung des Prinzen sehr fehlerhaft und unzureichend gewesen; nichts von Belang hatte er gelernt. Weder Reigung zur Lectüre noch Interesse am Studium hatte man in ihm geweckt'2). Ludwig war in religiösen Dingen völlig unwissend'3), nach Döllinger ein Missverdienst der Jesuiten, ,von denen der Fürst seine religiös-sittliche Ausbildung empfangen hatte. Sie erwarben und behielten sein volles Vertrauen. Er nöthigte alle Glieder seiner Familie, Jesuiten zu Beichtvätern zu nehmen. Auch Staatsmänner und Höflinge erlangten leichter Gunft ober Bertrauen, wenn fie ihr Gewiffen der Leitung dieses Ordens [sic] übergaben. Satte Richelieu im Conflict mit dem föniglichen Beichtvater Caussin bessen Entfernung erzwungen, so blieb Ludwig mit bem seinigen in stets ungetrübter Harmonie; er wechselte nie; nur der Gestorbene wurde durch einen Ordensgenossen ersett. Diese Beichtväter empfingen in den für Rom wichtigen Fällen die päpstlichen Weisungen theils durch den Ordensgeneral, theils durch ben Nuntius in Baris. Wie sie auf einander folgten, waren es fast durchaus sehr kluge, auch wissenschaftlich gebildete Männer. welche die Grenzen ihres Einflusses richtig erkannten, und da schwiegen, wenn nicht gar zustimmten, wo nach der allgemeinen Richtung ihres Ordens das Gegentheil gu erwarten war'. "Da die Theorie des Absolutismus folgerichtig zur Lehre und Uebung der durch den Zweck oder das Bedürfnis geheiligten Mittel führt, so bielt man im königlichen Cabinet

<sup>1)</sup> AaD. 362.

²) NaD. 330.

<sup>3)</sup> AaD. 271.

gewaltthätige Berletzungen des Bölkerrechtes für erlaubt; ein aus der Türkei zu Schiff entführter armenischer Patriarch mußte Jahre lang in einem französischen Kerker zubringen, weil er den Missionaren des Jesuiten-Ordens im Oriente unbequem geworden war.

Das Streben des Redners, Ludwig XIV als eine Schöpfung der Fesuiten auszuspielen, liegt klar zu Tage. Aber der Stiftspropst hat den Einfluss dieser Männer ohne Zweisel überschätzt und sich selber widersprochen, wenn er die Eigenart Ludwigs XIV doch wieder auf den Staatsminister zurücksührte, welchem die Obsorge für den jungen Fürsten in erster Linie übertragen war. Es ist Cardinal Mazarin.

"Mazarin hatte zwar", sagt Döllinger, "Ludwigs geistige Bildung vernachläffigt, und das Verfäumte wurde nie mehr nachgeholt, so daß selbst die Frauen des Hofes über des Königs Unwissenheit mitunter erstaunten; aber die Regierungskunft hatte er ihn gelehrt, in die Grundfate und Runftgriffe italienischer Politik eingeweiht'1). Allerdings; was Ludwig XIV war, ist er vor allem geworden in der Schule Mazarins. Man wird sich füglich wundern, wie dieselbe Hand, welche diesen Satz niedergeschrieben, die Worte schreiben konnte: "Ludwig blieb so, wie ihn der Orden, dem er als Knabe überliefert worden, gemacht hatte<sup>(2)</sup>. Und mit welchem Rechte durfte Döllinger sich des generalifierenden Journalistenstils bedienen, daß er von einer Meberlieferung an den Orden' sprach? Handelte es sich doch lediglich um einzelne Persönlichkeiten, die obendrein nicht einmal nur ihre eigenen Wege giengen oder, wie Döllinger sich ausgedrückt hat, dort zustimmten, wo nach der allgemeinen Richtung ihres Ordens das Gegentheil zu erwarten war.

In der That, die Verstimmung Döllingers gegen die behauptete jesuitische Erziehung Ludwigs XIV erscheint unerklärlich, wenn man nicht wüßte, daß gerade die Beichtwäter aus der Gesellschaft Jesu es waren, welche bereits dem Prinzen einen tiefen Unwillen gegen den Jansenismus einflößten und ihre Stellungbenühten zu ersolgreichster Bekämpfung einer Härese, die mehr als

<sup>1)</sup> AaO. 278 277. Bgl. Philippion, Das Zeitalter Ludwig des Vierzehnten, in Onden's Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen III 5 (Berlin 1879) S. 44 f.

<sup>2)</sup> Akademische Vorträge 1, 413.

fast jede andere das Wohlgefallen des ideenverwandten Stiftspropstes gefunden hatte.

Der Jesuit Rapin schildert in seinen Memoiren die Thätigkeit, welche die ersten drei Beichtväter Ludwigs in diesem Sinne entwickelten, folgendermaßen: ,Bater Paulin1) fenkte in den Geist des Königs die Reine der Abneigung, welche er seitdem immer gegen die neue Lehre behielt. Pater Dinet wusste achtundachtzig Bischöfe zu gewinnen für ein Gesuch um Verurtheilung dieser Lehre durch den heiligen Stuhl; das war die Ursache des Untergangs ber Partei. Pater Annat zerstörte die Trugschlüsse der Häresie durch die Gründlichkeit seiner literarischen Arbeiten und bewies, daß die von den Jansenisten angerufene Lehre des heiligen Augustinus und des heiligen Thomas nur ein Vorwand sei, mit dem sie ihren Frrthum zu beden suchten'2). Der Jansenismus aber war ein Hirngespinst, wie 3B. Arnauld, ein Hauptvertreter desselben, glauben machen wollte3). Das ist die gefährliche Reterei auch nach Döllinger gewesen, der dafür obendrein die geschworenen Feinde der sehr greifbaren und praktisch bedeutsamen Neulehre, die Fesuiten, als Bürgen eingeführt hat mit den Worten: "Es war die Ueberzeugung in beiden Lagern. dem jansenistischen, wie dem der Gegner, nämlich der Resuiten und der molinistisch gefinnten Theologen, die gleiche: daß das, was man Sansenismus nannte, auf die Lehre von der Gnade beschränkt, ein wesenloses Gespenft, ein Phantom sei, wie man damals fagte und in unwiderlegt gebliebenen Schriften bewies.4).

<sup>1)</sup> Er bereitete Ludwig zur ersten heiligen Communion vor. Neue Ausschlifte über Kaulin bringt Chérot S. J., Le premier confesseur de Louis XIV, le P. Charles Paulin, d'après sa correspondance inédite, in den Études religieuses 1891 spt., mit Fortsekungen.

<sup>2)</sup> Mémoires du P. René Rapin de la compagnie de Jésus sur l'église et la société, la cour, la ville et le jansénisme, 1644-1669. Publiés pour la première fois d'après le manuscrit autographe par Léon Aubineau. 2 (Paris 1865) 143.

<sup>&</sup>lt;sup>5)</sup> Bgl. Racine's Kirchengeschichte. Aus dem Französischen übersetzt nach der neuen, mit einigen Anmerkungen und Zusätzen vermehrten Ausgabe. 17. Theil (Wien 1794) 123 128; s. den 20. Theil (Wien 1796) 485—487. Einen merkwürdigen Ausspruch des Cardinals Lambertini, des späteren Papstes Benedict XIV, s. Döllinger, Beiträge 3, 9.

<sup>4)</sup> Akademische Borträge 1, 407 f.

Nach Döllinger ist es also klar, daß Ludwig XIV in religiösen Dingen völlig unwissend war, sonst hätte er sich ja nicht von den Jesuiten zur beharrlichen Versolgung des jansenistischen Phantoms missbrauchen lassen.

### Gallicanismus und Aesuiten.

Hochwichtig ist die Rolle, welche der akademische Redner der antijansenistischen Politik des Ordens in der Geschichte des Gallicanismus anweist.

Döllinger meint hier einen Punkt betont zu haben, der von den Historikern allzu wenig gewürdigt wird. "Es ist nicht gehörig beachtet worden', fagt er, ,daß die Declaration der vier gallicanischen Sätze von 1682 eine Folge ber gegen den Jansenismus gerichteten jesuitischen Politik war'. Papst Innocenz XI sei selbst im begründeten Rufe geftanden, daß er jansenistisch und den Jesuiten ungunftig gefinnt ware. Diese also, so will Döllinger, haben sich veranlasst gesehen, in ihrer Fehde mit den Jansenisten einen Rückhalt am König zu suchen, dessen Gewalt nach Möglichfeit zu steigern und die des Papstes zu verkleinern. Daher die nachdrückliche Hervorhebung des Sates, daß die weltlichen Fürsten in zeitlichen Dingen völlig unabhängig seien von dem Dberhaupt der Kirche, dem es weder zukomme, jene abzusehen, noch auch deren Unterthanen vom Eide der Treue zu entbinden; daher vor allem die Wiederholung der durch die Constanzer Pseudo-Synode aufgestellten Ansprüche, daß das ökumenische Concil über dem Papste stehe, daß papstliche Entscheidungen ihre endgiltig bindende Kraft erst durch die Zustimmung der Kirche erhalten.

"So nahmen denn", fährt der Redner fort, "die Zesuiten, unter La Chaise's Führung, den thätigsten Antheil an der Declaration und waren, in grellem Widerspruch mit ihren bisherigen Doctrinen und Bestrebungen, plöplich ganz gallicanisch, schrieben gegen das Papalsystem und versasten in diesem Sinne historische Werke, welche sofort in Kom verdammt wurden"). So

der große Münchener Historiker.

<sup>1)</sup> NaO. 404 f.

Ein Körnchen Wahrheit ist in seiner Erzählung wohl verborgen; mehr nicht. Die Darstellung Döllingers, so wie sie liegt, ist im höchsten Grade ungeschichtlich; den Historikern aber gereicht es zur Ehre, daß sie sich um seine Fiction nicht gekümmert haben.

Es handelt sich nicht darum, ob das Borgehen eines Theiles der französischen Jesuiten thatsächlich nobler war, als Döllinger es zeichnet, sondern es handelt sich um die geschichtliche Wahrheit, welche der Stiftspropst arg entstellt hat.

Denn 1) es ist eine Geschichtsfälschung Döllingers, wenn er behauptet, daß man Innocenz XI mit Grund für einen Jansenisten hielt. War er vielleicht jansenistisch, weil er die Bischöfe Caulet von Pamiers und Lavillon von Aleth, welche allerdings dem Sansenismus ergeben waren, in dem Regalienstreite unterstütte? Aber das Lob, welches Innocenz XI ihnen spendete, darf als eine wohlberdiente Anerkennung ihrer Standhaftigkeit gelten 1). Sie sind die einzigen Bischöfe Frankreichs gewesen, die sich der gewaltthätigen Lüsternheit bes Königs nach Kirchengut widersetzten, während die übrigen sich dem Machtgebote des Herrschers feig unterwarfen. Bon einer Billigung jansenistischer Grundfäße durch Innocenz XI kann gar keine Rede sein, da der Papst jene zwei Bischöfe nach dieser Richtung wohl kaum genügend kannte, und die beiden Pralaten in echt jansenistischer Manier es an Ergebenheitserklärungen gegen den heiligen Stuhl nicht fehlen ließen. Bavillon und der von ihm verführte Caulet hatten Papft Clemens IX (1667-1669) getäuscht2); warum sollten sie nicht auch Innocenz XI hintergangen haben? Die Abneigung dieses Bapstes gegen den von den Jesuiten vertretenen Brobabilismus bot eine fichere Handhabe, ihn für jene Bischöfe zu interessieren3). So erklärt es sich einerseits, daß Innocenz XI ,in dem Rufe stand,

<sup>1)</sup> Bgl. Sfondratus, Gallia vindicata, ed. 2 (S. Galli 1702) 218 290. Ueber den eigentlichen Beweggrund, weshalb die genannten Bischöfe dem Könige Widerstand leisteten und nach Kom appellierten, wird man getheilter Ansicht sein können.

<sup>2) (</sup>Hortig=) Völlinger, Handbuch der christlichen Kirchengeschichte 2, 2 (1828) 824.

<sup>8)</sup> Neber Pavillon und Caulet urtheilt allzu vortheilhaft Bouix, Tractatus de Papa 2 (Paris 1869) 95. Bgl. Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum, Collectio Lacensis 1 (1870) 803 ff. und Renward Bauer S. J., Die Declaration des Klerus von 1682, in den Stimmen aus Maria-Laach 5 (1873) 240 ff.

den Fesuiten ungünstig gesinnt zu sein' — er hatte, wie sich zeigen wird, noch andere Gründe zur Unzufriedenheit gerade mit den hervorragendsten französischen Patres — so erklärt sich andererseits auch die Bemerkung Boltaires, daß der "Papst die Fansenisten begünstigte, ohne sie zu lieben'1), woraus gegen Döllinger zum mindesten so viel folgt, daß Innocenz an die Existenz französischer Fansenisten geglaubt hat.

Was Döllinger über den Probabilismus, über die unvollfommene Reue, über die verdorbene Moral der Zesuiten vorbringt²),
erinnert an die Heuchelei jüdischer Feuilletonisten, die indes bei
Gegenständen dieser Art mit einem höheren Grad von Unwissenheit zu entschuldigen sind, als es bei dem gelehrten Afademiker
angeht³). "Dem Beichtvater [aus der Gesellschaft Jesu] kamen'
nach Döllinger "die Hauptlehren seines Ordens, namentlich die Attritionslehre — daß nämlich die bloße Höllenfurcht, ohne Liebe, zur Absolution und Anwartschaft auf die Seligkeit genügen
— und der Probabilismus, das heißt die Kunst, schwere Sünden in leichte ober in unschuldige Handlungen umzudeuten, bei Ludwig sehr zu statten'.

Es ist genan die Tiefe Kanke'scher Theologie. Wie wird das innerste Geheimnis der Selbstbestimmung hiedurch ein so ganz äußerliches Thun!' schreibt der Berliner Historiker, der so oft von Dingen geredet hat, von denen er nichts verstand. In den sesuitischen Handbüchern sind alle Möglichkeiten der Fälle des Lebens behandelt, ungefähr in dem Sinne, wie es in Systemen des dürgerlichen Rechts zu geschehen pflegt, und nach dem Grade ihrer Entschuldbarkeit geprüft; man braucht nur darin nachzuschlagen und sich ohne eigene Ueberzeugung darnachzu richten, so ist man der Absolution vor Gott und der Kirche sicher. Sine leichte Abwandlung des Gedankens entlastet von aller Verschuldung. Mit einer gewissen Ehrlichkeit erstaunen zuweilen die Zesuiten selbst, wie so leicht durch ihre Lehren das Joch Christi werde'4) — und sie erstaunen

<sup>1)</sup> Ce pape, ennemi du roi, les favorisait sans les aimer. Voltuire, Siècle de Louis XIV, chap. 35. Oeuvres complètes 21 (1785) 302.
2) Ufabemifche Borträge 1, 396 400.

<sup>3)</sup> Sehr jachgemäß handelt über den Probabilismus Döllinger jelbst in der Fortjezung der Hortig'ichen Kirchengeschichte (1828) 854 ff.

<sup>4)</sup> Ranke, Die römischen Papste in ben letzten vier Jahrhunderten 38 (1885) 89.

zuweilen auch über den maßlosen Leichtsinn und die maßlose Unwissenheit der geseiertsten Geschichtschreiber 1). Was die Attritionslehre anlangt, d. h. die Lehre, nach welcher die aus der Furcht vor den Höllenstrafen entspringende Reue, verbunden mit dem Vorsat, die Sunde zu meiden, und mit der hoffnung auf Verzeihung, für den giltigen Empfang des Busssacramentes genügt, so ist nach Balmieri der Regularkanoniker Martin Alfons Bivaldus gegen Ende des sechzehnten Jahrhunderts nach dessen eigenem Geständnis der erfte, welcher sich auf das vierte Capitel der vierzehnten Sitzung des Concils von Trient berufen hat, um die Nothwendigkeit der vollkommenen Reue für die Lossprechung im Bussgericht zu beweisen. Bei Palmieri ist auch zu finden, daß die von Döllinger beanstandete, richtiger gesagt, entstellte oder nicht begriffene "Hauptlehre des Ordens" längst vor dem Trienter Concil die allgemeine war, daß deshalb die entgegengesetzte schon durch ihre Neuheit den Verdacht des Frrthums nahelegt2). Döllinger, der so gern die Pharisäer-Miene eines rigorosen Jansenisten annahm, kann seine Berleumdungen auch nicht mit dem leisesten Schein der Probabilität decken; für unterrichtete Leser ist die Verdrehung allzu offenbar. Er steht also mit seiner abfonderlichen Moral noch bedeutend unter den probabilistischen Jesuiten<sup>3</sup>).

Innocenz XI war nach Döllinger ein Jansenist. Für diese Behauptung wird als weiterer Beleg erwähnt, daß der Papst die "Ubsicht hegte, den vornehmsten Theologen und Führer der Jansenisten, den berühmten Arnauld, zum Cardinal zu machen".

Aus welcher Quelle mag doch der Redner diese Nachricht geschöpft haben? Der Fansenist Kacine<sup>5</sup>) macht dieselbe Mit-

 $<sup>^1)</sup>$  Bgl. die vier Artikel von Dr. Ludwigs, Zur Frage über das Moralspstem, in der Zeitschrift für kath. Theologie 1878 und 1879, ferner Noldin S. J., KL 8 $^2$ , 1861 ff.

<sup>2)</sup> Palmieri S. J., Tractatus de poenitentia (Romae 1879) 214 biš 358. Das Buch des Spaniers Vivaldus († 1605), Candelabrum aureum Ecclesiae sanctae Dei, in quo de septem sacramentis, censuris et irregularitatibus praecipue agitur, kam auf den Inder, donec prodeat emendatum. Ueber den Grund des Verbotes s. Reusch, Inder 2, 312.

<sup>3)</sup> Auch Johannes Eck war Probabilist; s. "Der Fünst und letzt Tail Christenlicher Predig von den zehen Gebotten" (Jugolstadt 1539) fol. 28 n. 3.

<sup>4)</sup> Afademische Borträge 1, 405.

<sup>5)</sup> Kirchengeschichte 15 (Wien 1793) 115.

theilung, nur fügt er eine Bedingung hinzu, welche die Behauptung Döllingers gewaltig abschwächt. Nach Racine schrieb Innocenz XI ganz verbindlich an den berühmten Arnauld und er wurde ihn zum Cardinal gemacht haben, wenn diefer erhabene Doctor wider die vier Artifel ber Berfammlung ber frangofischen Beiftlichkeit im Sahre 1682 geichrieben hätte'.

Das lautet erheblich anders als der bedingungslose Sat Döllingers. Ginen Sansenisten, welcher ehrlich gegen die Erflärung von 1682 protestiert, könnte man sich allerdings gefallen laffen; er wäre eben kein Jansenist mehr. — Dazu kommt schließlich, daß die Angabe, mit welcher der fritische Stiftspropst eine feststehende Thatsache zu melden scheint, nichts weiter als ein leeres Gerücht ist, das nach Reusch 1) noch im Jahre 1682 auftauchte und auf eine Bemerkung zurückzusühren ist, welche Cafoni gemacht haben foll: ,Cardinal Cafoni foll gesagt haben, Arnauld würde Cardinal geworden sein, wenn er nicht die gallicanischen Artikel vertheidigt hätte.' Wer vermag auf Grund solcher Berichte den Jansenismus Innocenz' XI zu beweisen?

Als unter Benedict XIV über die Seligsprechung des ausgezeichneten Papstes verhandelt wurde, wusste selbstredend niemand etwas von der Regerei desselben. Aber den Einwand, er habe gegen die Jansenisten nichts gethan, widerlegte der Promotor fidei (Advocatus diaboli) auf die bündigste Weise mit dem Bescheid, er habe 1679 das Neue Testament von Mons san der Abfassung dieses Buches ift auch Arnauld betheiligt gewesen2)], 1680 drei jansenistische Schriften gegen die Jesuiten und den Pentalogus diaphoricus, ferner mehrere dem Erzbischof von Mecheln überreichte jansenistische Thesen und die Uebersetung des Chrysostomus sowie jansenistische Sätze verdammt'3). Reusch, dem es kein Papst mehr wird recht machen können, ist damit freilich nicht zufrieden. Doch soviel ist gewiss: Innocenz XI war kein Jansenist. Reusch gibt sich den Anstrich, als wolle er sagen, der Papit habe gegen die Neulehre zu wenig gethan. Nach Arnauld that er zu viel. "Was soll man anfangen mit Leuten', schrieb er an einen jansenistischen Freund nach Rom.

Index 2, 480<sup>2</sup>.
 MaD. 480 f.

<sup>2)</sup> MaD. 669.

welche bereit sind, jede Wahrheit zu verurtheilen auf die einzige Einbildung hin, daß darin etwas Bajanismus oder Jansenismus stecken könnte?(1) Es ist

2) eine Geschichtsfälschung Döllingers, wenn er behauptet, daß die "Declaration der vier gallicanischen Sätze von 1682 eine Folge der gegen den Jansenismus gerichteten jesuitischen Politik war".

Döllinger hat diesen Satz ohne Beweiß hingeworfen, ober wenn die unmittelbar folgenden Worte etwa ein Beweiß sein sollten, so wären sie ein sehr schlechter. Zur Aufklärung mögen folgende Bemerkungen dienen.

Mit der Declaration von 1682 hängt zusammen die Regale, d. h. die in den Jahren 1673 und 1675 ausgesprochene Forderung des Königs, es follten alle Diöcefen für die Zeit der Erledigung dem königlichen Batronat unterstellt sein. Daß in dem Regalienstreit der Jansenismus eine Rolle spielte, läst sich nicht bezweifeln. Nur ist es noch nicht aufgehellt, wie weit sich dieser Einfluss erstreckte; auch Reusch hat das Dunkel nicht gelichtet durch den Machtspruch: "Während Arnauld in diesem Streite auf Seiten bes Papftes ftand, standen die Refuiten. den königlichen Beichtvater La Chaise an der Spite, auf Seiten bes Königs. Das hatte seinen Grund nicht in bloger Gervilität, sondern wesentlich in dem Saffe gegen die Jansenisten, die sich seit dem Frieden Clemens' IX (1669) wieder freier bewegen konnten und zu firchlichen Aemtern gelangten: die Bischöfe von Aleth und Pamiers galten als eifrige Fansenisten. Dem wollte man badurch entgegenwirken, daß die Besetung möglichst vieler Stellen in die hand bes Ronigs bezw. des P. La Chaise gebracht murbe'2). Man bringe

<sup>1)</sup> Coll. Lac. 1, 7985.

<sup>2)</sup> Reusch, Index 2, 562. In dem vier Jahre später erschienenen zweiten Bande der "Geschichte der Moralstreitigkeiten" von Döllingers Reusch (Nördlingen 1889) weist das neueste Forschungsresultat in der Barallelstelle S. 106¹ solgende sehr merkliche Abänderung auf: "Was die Jesuiten, wenigstens La Chaise, bestimmte, für Ludwig XIV Partei zu ergreisen, war außer der Gunst des Hoses der Hass gegen die "Jansenisten" und in Verbindung damit der Bunsch, die Besetzung möglichst vieler geistlicher Stellen in die Hand des Königs bzw. des P. La Chaise zu bringen'. Bgl. Gérin (juge au tribunal civil de la Seine), Recherches historiques sur l'assemblée du clergé de France de 1682 (Paris

gesicherte Daten; erst dann wird man von einer Thatsache reden können. Bloße Ideen und Bermuthungen dürsen nicht als Gesichichte austreten. Aber selbst wenn der Plan der ungerechten Regale von P. La Chaise ausgegangen wäre und den Zweck geshabt hätte, die Kraft des Jansenismus zu brechen, wie kann man das "jesuitische Politik" nennen? La Chaise, Maimbourg¹), Rapin²), und wen man sonst noch nennen könnte, dürsen doch wohl nicht als die Bertreter der "jesuitischen Politik" gelten, zumal da der General des Ordens sich so scharf gegen die Grundsäße ausgesprochen hat, von denen diese Batres sich seiten ließen³).

Der Redner nennt die Declaration der vier gallicanischen Sätze von 1682 eine Folge der gegen den Jansenismus gerichteten jesuitischen Politik, d. h. der Regale.

Auch diese Bezeichnung ist zu beanstanden; sie wird den meisten Lesern keine richtige Vorstellung geben. Der eigentliche Urheber der Declaration war der gegen den heiligen Stuhl tief verstimmte Finanzminister Colbert; er allein hat nach Bossuck Zeugnis den König zu dem Schritt vermocht, und zwar bot ihm der Regalienstreit die Veranlassung dazu<sup>4</sup>). Das ist der Zusammenhang zwischen der Regale und der Declaration. Der Erzbischof Harlah von Paris und P. La Chaise<sup>5</sup>) unterstützten die Bemühungen Colberts. Mit ihnen hielt der jansenistische Doctor

<sup>1869) 41</sup> ff. Die zweite Aussage dieses Buches steht mir nicht zur Berfügung. Gérin ist ein gründlicher Kenner der Geschichte Innocenz' XI und Ludwigs XIV, wie auch seine zahlreichen Artikel in der Revue des questions historiques während der siebziger und achtziger Jahre bezeugen. In der Schrift Une nouvelle apologie du gallicanisme. Réponse à M. l'abbé Loyson, Paris 1870, hat Gérin sein Buch gegen den Apostaten siegreich vertheidigt. S. den ob. S. 470°s citierten Aussage von Bauer 248¹s.

<sup>1)</sup> Maimbourg mußte am 10. Februar 1682 ben Orben verlassen, worauf ihm der König eine Pension aussetzte. Reusch, Index, 2, 584.

<sup>2)</sup> Bgl. Reusch, Index 2, 562 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Gérin, L'assemblée de 1682 ©. 315, Bouix, Tractatus de Papa 2, 94.

<sup>4)</sup> Gérin, L'assemblée de 1682 S. 263 286 f. 284 f. Egl. ob. 464

<sup>5)</sup> Quod ad P. La Chaise attinet, comitia cleri a. 1682 certissime eodem plane modo celebrata essent, etiamsi dissensisset. Facile enim Gallicani consilia confessariorum in aula Ludovici XIV eluserunt; in ben Acta et decreta, Coll. Lac. 1, 807 Unm. Bgl. ben ob. ©. 464² citierten Aufjaß von Gérin.

ber Sorbonne Nicolaus Cocquelin 1). Es war ein Fall, ,wo nach ber allgemeinen Richtung des Ordens das Gegentheil zu erwarten war', und thatsächlich war die allgemeine Richtung des Ordens die entgegengesetzte. Es ist daher

3) eine Geschichtsfälschung Döllingers, wenn er behauptet, daß die Fesuiten, unter La Chaise's Führung, den thätigsten Antheil an der Declaration nahmen und, in grellem Widerspruch mit ihren bisherigen Doctrinen und Bestrebungen, plöylich ganz gallicanisch waren'.

Jene französischen Mitglieder des Ordens, welche sich dem Könige willfährig zeigten, waren schismatisch angekränkelt und standen im Gegensatz zu ihrem General Thyrsus Gonsalez2). Das offene Zerwürfnis mit diesen ward eingeleitet durch das Ansinnen, welches Ludwig XIV im Jahre 1682 an ihn stellte, die Häuser und Collegien der annectierten belgischen Gebiete der französischen Affistenz einzuverleiben. Da Thursus auf diese Forderung des politischen Uniformismus nicht eingieng, so verbot der König am 8. October 1688 den französischen Jesuiten jeden Verkehr mit ihrem General und befahl den zur Zeit in Rom weilenden Ordensgenoffen, unter denen sich der französische Assistent Fontaine befand. fofort in die Heimat zurückzukehren. Alle gehorchten punktlichst. La Chaise, Fontaine und andere Batres von hober Rangstellung vereinigten sich nun zu einem förmlichen Complot gegen den General. Noch an dem Tage jenes Berbotes, am 8. October 1688, trug ihm La Chaise all seine Beschwerden brieflich vor und bemerkte, wenn Thyrsus für Frankreich keinen Vicar mit der Vollmacht eines Generals bewillige, so würden sie sich selber zu helfen wissen. Nicht lange danach trafen mehrere Schreiben von Patres der Provinz Francia ein. Sie waren getrennt, aber fast alle datiert vom 22. October 1688. Der General solle doch dem König in allem genau gehorchen, mahnten die Absender, und ja nicht das Buch veröffentlichen, an dem, wie sie gehört hatten. Thursus arbeite zur Vertheidigung des Papftthums gegen die romfeindlichen Artikel von 1682.

<sup>1)</sup> Bauer in der erwähnten Abhandlung. Mémoires de Rapin 3, 140 f.

<sup>2)</sup> Das Folgende nach authentischen Actenstücken bei Bouix, Tractatus de Papa 2 (Paris 1869) 78 ff.

Die Zumuthungen waren höchst sonderbar und geeignet, den General mit schmerzlichem Rummer zu erfüllen. An seiner Schrift werbe er weiter arbeiten, antwortete er einem der Missvergnügten. Stephan Dechamps, Rector des Pariser Collegs; er werde sie seiner Zeit auch drucken lassen. Denn das Aergernis, welches französische Ordensmitglieder durch ihren Anschlufs an die gallicanischen Artifel von 1682 gegeben<sup>1</sup>), müsse aut gemacht und der heilige Bater versöhnt werden. Er felbst habe einstens als Professor der Theologie in Salamanca die Unsehlbarkeit des Papstes und beffen übergeordnete Stellung in feinem Berbaltnis zu ben Concilien in der eingehendsten Beise gelehrt. Die Lehre werde, beißt es in einem andern Briefe des Generals, nach dem Urtheil der gewichtigsten Autoren von den meisten Katholiken festgehalten, in Spanien, in Stalien und in den übrigen Landern der Chriftenheit, es sei die Lehre jeder religiojen Genoffenschaft, fie sei über jeden Zweifel erhaben, ganz sicher, sie habe als katholische Wahrbeit zu gelten; die ihr entgegengesetzte Auffassung sei vor nicht gar langer Zeit von einigen aufgebracht worden und widerspreche der Lehre des gesammten Alterthums. Sollten sich wirklich französische Resuiten jett herbeigelassen haben, ihr zu huldigen, so wäre das ein unvertilgbarer Schandfleck bes Ordens. Er, ber General, werbe gegebenen Falls in dieser Angelegenheit mit seinem Blute einstehen.

Mit dem Ordensobern hielten der Sache nach dessen Secretär, ein außergewöhnlich überlegener Beift, die Assistenten von Ftalien, Deutschland, Spanien und Portugal, also die officiellen Vertreter des gesammten Ordens.

In Frankreich ruhte man nicht. Neue stürmische Schreiben langten in Rom an, die mit unwürdiger Ariecherei vor dem gewalttätigen König den stärksten Unwillen gegen Thyrsus verbanden und dem Historiker einen klaren Ginblick gestatten in den Contrast, welcher damals den General mit dem Orden einerseits und die französische Faction andrerseits spaltete. Ein vom 16. December 1689 datierter Brief an den Papst sollte diesen veranlassen, kraft seiner Autorität den General sür die Ansprüche des Königs gesügig zu machen, oder wenn sich dies nicht erreichen ließe, ihn

<sup>1)</sup> Bgl. Crétineau-Joly, Histoire . . de la compagnie de Jésus 4 (Baris 1845) 374 f.

bestimmen, daß er für Frankreich einen dem allerchristlichsten König genehmen Bicar mit den weitgehendsten Bollmachten aufstelle. Würde er auch dies verweigern, so möge der heilige Vater gestatten, daß man in Frankreich selbst einen Dbern mähle. Das Schriftstück ist unterzeichnet von dem französischen Assistenten Fontaine, sechs Provincialen und vier Er-Provincialen, darunter P. La Chaise. Der General, welchem der Brief übermittelt wurde, war tief erschüttert über das Treiben seiner pflichtvergessenen Untergebenen und setzte in einer Denkschrift die schlimmen Folgen auseinander, welche eine Loslösung des französischen Ordensgliedes von dem Gesammtkörper der Gesellschaft nach sich ziehen muste. Trot jener Unterschriften gerade der bedeutendsten französischen Patres, welche in ihrer Eigenschaft als Obern die Anschauungen der ihnen Unterstellten zu vertreten schienen, konnte doch Thyrsus nicht daran glauben, daß der Frrthum dieser Vorgesetzen von allen französischen Jesuiten getheilt werde. Wohl aber besorate er, daß, wenn nicht klug und energisch eingeschritten würde, die von der ganzen Gesellschaft bisher verabscheute Lehre allmählich in die französischen Provinzen des Ordens eindringe. Höchst lehrreich ist es. daß der General die lette Ursache des Krebsschadens nicht etwa in einer wissenschaftlichen Ueberzeugung der Betheiligten suchte. Die Correspondenz der französischen Batres ließ ihm keinen Zweifel, daß ihr Vorgeben durch äußere Einflüsse herbeigeführt war. Thursus fand die Erklärung in höfischer Gefallsucht, die das klare Denken stört, und im Chraeig1).

<sup>1)</sup> Corbara (Döllinger, Beiträge 3, 34) scheint diese überaus traurigen Borgange nicht näher gekannt zu haben, da er meint, daß die "Thorheit', welche 116 französische Fesuiten am 19. December 1761 begiengen. bis dahin beispiellos gewesen sei (vgl. Crétineau-Joly, Histoire . . de la compagnie de Jésus 5 [Paris 1845] 259 ff. und Friedrich, Geschichte bes Vatikanischen Konzils 1 [Bonn 1877] 254). Reusch wird nicht ohne Bedauern sehen, daß die von mir benütten, für ihn offenbar hoch intereffanten Acten feinem Spürfinn und bem Forscherfleiße Döllingers, der boch nach eigenem Geständnis ,bis an die Grenze bes menschlichen Wissens gedrungen' war (Luise von Robell, Erinnerungen 3), entgangen sind. Aus ber ganzen Correspondenz kennen die beiden Gelehrten in ihrer , Geschichte ber Moralftreitigkeiten' 1, 139 nur einen einzigen Brief des frangofischen Affistenten Fontaine. Daß die Affistenten später die Drucklegung ber auf ben Streit mit ber frangofischen Partei bezüglichen Documente tabelten, ift richtig; daß die Affiftenten ,fagten, in diesen Schriftstücken habe ber General vielfach gegen die Wahrheit verstoßen', ift in bem von Dol-

Das sind feststehende Thatsachen, welche beweisen, daß der Orden als solcher mit der französischen Partei, welche dem politischen Hoheitsdruck erlegen war, nichts zu schaffen hatte.

Ift es angesichts dieses Sachverhaltes noch die Sprache des Historikers, wenn Döllinger sagt, daß "die Jesuiten plöhlich ganz gallicanisch geworden seien, gegen das Papalspstem schrieben und in diesem Sinne historische Werke versassten, welche sofort in Rom verdammt wurden"? — allerdings in Rom, aber vom Ordensgeneral ebenso, wie von der kirchlichen Behörde. Reusch scheint solcher verdammter historischer Werke nicht gar viel zu kennen, sindet es vielmehr "merkwürdig, daß auch ein kirchengeschichtliches Buch eines französischen Jesuiten, Avrignh, über die Zeit von 1600 die 1718 wegen vieler gallicanischer Aeußerungen verboten wurde").

Was könnte etwa ein Apologet zur Vertheidigung der Unwahrheiten Döllingers vorbringen? — Er könnte sagen, der Redner habe ja nur die französischen Fesuiten im Auge gehabt, und nur von den französischen Fesuiten wollte er behaupten, daß sie plötzlich ganz gallicanisch geworden seien. Ueberdies bezeuge ja auch der Cardinal Ssondrati, "der Genius der Gesell-

linger=Reusch aad. 1401 citierten Briefe nicht mit einer Silbe angedeutet. Zeile 7 im Doc. 37 auf S. 130 des 2. Bos ist sinnlos. Das Richtige ware nicht schwer zu finden gewesen. Uebrigens wimmelt der ganze 2. Bd der "Moralstreitigkeiten" von Fehlern und reiht sich gleichwertig den Leistungen an, welche Döllinger aus früheren Sahren auf Diefem Gebiete gu verzeichnen hatte (vgl. ob. S. 340 f.). Daß Döllinger nicht gar viel Latein wusste, ist bekannt; mit seinem Schüler Reusch, der ja dem Deutschen Merkur (j. ob. S. 455 Anm.) als ein leibhaftiges Mirakel von Gelehrsamkeit gilt, scheint es nicht besser zu stehen. Bei Döllinger-Reusch aad. 1, 140 findet fich ber Sat: "In einer gur Bertheibigung bes Generals geschriebenen Denfschrift heißt es, nach bem Urtheile eines angesehenen Bralaten habe Gonsalez die Angelegenheit mit solcher Klugheit beigelegt, daß er allgemeine Bewunderung gefunden habe'; lateinisch: Thyrsus Gonsalez nuper optimi praelati laudem est consecutus, dum res adeo difficiles Galliarum ea prudentia composuit, ut fuerint omnes summa affecti admiratione (Moralstreitigkeiten 2, 140), d. h. in richtiger beutscher Uebersetzung: "Thursus erwarb sich seinerzeit den Ruf eines ausgezeichneten Obern, weil er die so schwierigen gallicanischen Händel mit einer Klugheit beilegte, welche allgemein die höchste Bewunderung fand'. Die Uebersetzung von Döllinger-Reusch ist außergewöhnlich schülerhaft; ob Reusch es begreifen wird? 1) Index 2, 578; val. 591.

schaft Fesu habe sich ganz der Macht und dem Glücksstern Frankreichs anvertraut<sup>(1)</sup>). Untwort: Diese Ausslucht hat sich der Stiftspropst selbst abgeschnitten. Er wollte für seine Zuhörer und Leser offenbar den ganzen Orden in ein möglichst schiefes Licht rücken.

Nach Döllinger bethätigte die Regierung Ludwigs XIV die Grundsätze des Ordens, nach Döllinger hatten , der König und der Orden mit einander einen Bund geschlossen', nach Döllinger ,wirkte der Orden in den verschiedensten Ländern im Sinne und dum Bortheil der französischen Politik und half den Glauben verbreiten, daß diese Politik, auch da, wo der Anschein das Gegentheil zeige, im Grunde gut katholisch und dem Wohl und Wachsthum der Kirche gewidmet sei, nach Döllinger ,verwaltete La Chaise "im Namen des Ordens" sein schwieriges Amt").

Es ist freisich kaum anzunehmen, daß der Redner selbst an all diese Ungereimtheiten geglaubt hat, aber ausgesprochen hat er sie, und wer ihn mit Verstand hörte oder wer ihn liest, wusste und weiß, was er beabsichtigte mit der Eröffnung, daß die Jestuiten plöglich ganz gallicanisch geworden seien.

Was den Cardinal Sfondrati betrifft, so hat derselbe jeden Missbrauch seiner eigenen Schriften und Textpublicationen verurtheilt mit den Worten: "Namentlich aber muss das, was in beiden Büchern<sup>3</sup>) von den Jesuiten gesagt ist, von einzelnen verstanden werden, in keiner Weise von der ganzen Gesellschaft. Denn diese ift der papstlichen Autorität nicht entgegengetreten, hat sich vielmehr um das ganze chriftliche Gemeinwesen und auch um den apostolischen Stuhl sehr verdient gemacht, und gerade bezüglich der uns vorliegenden Frage hat der General der Gesellschaft. P. Thyrius Gonfalez, ein vortreffliches Wert gegen die vier Barifer Sätze geschrieben und drucken laffen, beffen Beröffentlichung wegen der Hoffnung auf eine Berständigung mit Frankreich unterblieben ist, um von einem andern ausgezeichneten, Innocenz XI gewidmeten Werke von P. Nikolaus Pallavicini zu schweigen. Was also einzelne Jesuiten gethan haben, bas barf, wie gesagt, nicht der Gesellschaft zur Last gelegt werden. Denn

<sup>1)</sup> Afademijche Borträge 1, 279. Sfondratus, Gallia vindicata, ed. 2, Praefatio III.

<sup>2)</sup> Akademische Borträge 1, 279 396.

<sup>3)</sup> Regale sacerdotium und Gallia vindicata.

wenn der Generalvicar Cercle von Pamiers in seinen Briesen an den Papst einiges erzählt, was die Gesellschaft zu gravieren scheint, so möchte ich annehmen, daß ihm diese Aeußerungen, wie das auch den heiligsten Männern begegnet ist, unter dem Drucke der unglücklichen Lage, in der er sich besand, und in der Hitze des Streites entsallen sind, und daß er später dei ruhigerer Stimmung dieses nicht geschrieben zu haben gewünscht haben werde, da man mit Kücksicht auf die Diplome der Päpste und die großartigen Leistungen in der ganzen Welt und die eigene Ersahrung nicht leugnen kann, daß die Gesellschaft ein durchaus heiliges und um das christliche Gemeinwesen hochverdientes Institut ist und sich noch heute um das christliche Gemeinwesen verdient macht durch so vieler Sücher aus allen Fächern, durch die Bekehrung so vieler Sünder und durch so viele Missionen in den entserntesten Ländern.

Das ist das Urtheil Sfondratis, auf den sich also Döllinger schwerlich wird berufen können.

Es mag bei dieser Gelegenheit auf ein Malheur hingewiesen werden, das Friedrich bei seiner Neubearbeitung des Döllingersichen Janus widerfahren ist.

Friedrich sagt im Vorwort, daß der Text des Meisters ,bis auf einige wenige Zusätze in Klammern und einige Uebergänge, namentlich in den Baragraphen des 4. Capitels, erhalten ist.

Man sollte nun meinen, daß diese Zusätze und Uebergänge im Sinne Döllingers geschrieben sind und dessen neuesten Forschungsresultaten nicht direct zuwider laufen. Das ist jedoch nicht der Fall. Sogleich im 1. § Capitel 4 des Friedrich'schen Janus
steht ein "Uebergang" von zwei vollen Seiten") und beginnt so:
Begreislicherweise") war die französische Kirche der Gegenstand
des höchsten Missfallens für die Fesuiten. Keine Kirche versenkte sich so tief in das christliche Alterthum und in keiner kam
es zu einer so hohen Blüthe der theologischen Wissenschaft, als
gerade in der französischen. Fe tieser sie aber grub, desto megr
entsernte sie sich von dem, was die Fesuiten Wissenschaft nannten.
Endlich formulierte die französische Geistlichkeit in den

<sup>1)</sup> Döllinger=Reusch, Geschichte der Moralstreitigkeiten 1, 616. Der lateinische Text steht in Acta et decreta, Coll. Lac. 1, 8063.

<sup>2)</sup> S. 241-243.

<sup>3)</sup> Nicht "Eleicherweise", wie S. 5086 steht.

Artikeln von 1682, in den sogenannten gallicanischen Freiheiten, auch noch die dem jesuitischen System widersprechende Anschauung ihrer Airche. Das sollte eine Handbabe werden, die französische Kirche zu unterwühlen. Auf wissenschaftlichen Wegen, das sahen die Jesuiten ein, konnten sie in Frankreich nicht Herr werden; sie schlugen einen andern ein — den der Händel und Streitigkeiten. Zunächst brachte man es dahin, daß die Artikel von 1682 mehrmals in Kom verdammt wurden, so daß sogar Bossuet, wenn er auch ihren Inhalt sests hielt, die Declaration als solche fallen ließ.

Friedrich scheint also keine Ahnung davon gehabt zu haben, daß nach dem Döllinger des Jahres 1886 , die Jesuiten plotlich gang gallicanisch' geworben waren. Dber erkannte er diese Aeußerung des akademischen Redners als einen Frrthum. der keiner Berücksichtigung wert sei? Dann durfte Friedrich nicht einen neuen Frrthum einsetzen oder wenn man will, nicht den Frrthum wiederholen, den Döllinger in der Allgemeinen Zeitung 1869 ausgesprochen1) und den Friedrich selbst acht Sahre darnach in seiner Geschichte des Baticanischen Concils2) vorgetragen hatte mit den Worten: "Nachdem einerseits die pragmatische Sanction aufgehoben war, und als andererseits die Fesuiten bas curialistische System vollständig durchbildeten und überall, auch in Frankreich, es zur Herrschaft zu bringen bestrebt waren, da raffte sich die Geistlichkeit Frankreichs auf, um durch die bekannte Declaration der sogenannten gallicanischen Freiheiten 1682 diesen Neuerungen wenigstens einigermaßen einen Damm entgegenzuseten'.

Wie die oben gegebenen Aussührungen beweisen, ist die geschichtliche Wahrheit ebenso wenig bei Friedrich wie bei Döllinger. Der Unterschied ist nur der, daß der große Gelehrte die Hauptumrisse des thatsächlichen Herganges wußte<sup>3</sup>) — nur taugte ihm für die Rede über Frau von Maintenon etwas anderes besser — während Friedrich von dem historischen Verlauf der hier in Frage kommenden Dinge in Frankreich offenbar nichts wußte.

Ob ein berartig orientierter Mann das geeignete Werkzeug war für die Neubearbeitung einer Schrift Döllingers, ob er sich

<sup>1)</sup> Kleinere Schriften 407.

²) Bb 1 (1877) 22.

<sup>3)</sup> Bgl. zB. Die Geschichte der Moralstreitigkeiten.

erlauben durfte, diefe Schrift mit "Bufagen' und "Uebergangen" zu bereichern, die Döllinger wohl kaum gemacht hätte, ob ein Buch, in welchem Janusstücke und allerlei Döllinger'sche Zeitungsausschnitte aus Jahren, in denen der Stiftspropst den äußersten firchlich-demokratischen Standpunkt des Janus gelegentlich auch wieder aufgegeben, mit seitenlangen Friedrich'ichen Ginschiebseln ganz eigener Gattung durcheinander gewürfelt sind — ob ein Buch. in welchem der Subjectivismus des Neubearbeiters eine so hervorragende Rolle svielt, unter der Firma "Döllinger" und im "Auftrag des inzwischen heimgegangenen Verfassers' erscheinen durfte. wird manchem Leser nicht ganz einseuchten. Wer Döllingers Auffassung und Döllingers Ansichten kennen lernen oder widerlegen will, muß jedenfalls den ursprünglichen Janus zur Sand nehmen. Der neue Friedrich'sche Janus hat nur einen Sinn als Stärkungsmittel für das Häuflein der altkatholischen Auserwählten, mit benen aber doch Döllinger nichts mehr zu schaffen haben wollte.

## Frau von Maintenon.

Aus der Darstellung des akademischen Redners solgt, daß sich die Fesuiten, welche "plöglich ganz gallicanisch" geworden waren, große Verdienste um die Freiheit der französischen Kirche erworden hatten. Und trozdem sind sie andererseits die Zerstörer der gallicanischen Kirche geworden, nicht zwar als Anhänger der Declaration von 1682, sondern als Gegner der Jansenisten.

Daß Frau von Maintenon, die rechtmäßige Gemahlin Ludwigs XIV, eine selbstlose, wahrhaft fromme, vor allem für das Seelenheil des Königs besorgte Dame 1), in der Besehdung des Jansenismus sich mit dem ihr im übrigen unsympathischen P. La Chaise verband, ist nach Döllinger der letzte Grund für die Bedeutung, welche ihr der Geschichtschreiber beilegen muß und die nicht hoch genug angeschlagen werden kann. Dadurch, daß sie ihre Bestrebungen mit denen des Ordens der Gesellschaft Jesu vereinigte, ist Francisca d'Aubigné die "einflussreichste Frau der

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 357; vgl. 364 f. 367 369 371 f.

französischen Geschichte' geworden und seht fort in den welts bistorischen Folgen ihres Wirkens'1).

Es ist ein überraschendes Resultat, welches freilich nicht aus dem Studium der Geschichte erwuchs, sondern durch Döllingers size Jdee geschaffen wurde, daß alles Elend in der Welt von den Päpsten und ihrer leidigen Unsehlbarkeit herrühre.

Der gelehrte Redner hat sich nach jansenistischen Vorlagen die Entwicklung in folgender Beise zurecht gelegt. "Mit weiblichem Instincte fand Frau von Maintenon, daß eine Lehre, welche den Theologen, Juristen, Staatsmännern und Historikern so anstößig und unannehmbar schien, ebenso tröstlich als beguem sei; -- glaubte sie doch schon an die Unfehlbarkeit ihres Directeur Godet'2), der seinerseits, ohne selbst Jesuit zu sein, auch von ihr versicherte, sie urtheile stets unsehlbar nach Weisheit und Gerechtigkeit<sup>(3)</sup>. Frau von Maintenon bot also ihren ganzen Einfluss auf, mahnte und brängte den König Tag für Tag, die Declaration preiszugeben. Sie musste nach Godets Weisung ihm vorstellen, daß die Jansenisten dieser Sätze sich zum Schutze ihrer Lehre gegen die römischen Censuren bedienten4).. Frau von Maintenon glaubte fest an die verderbliche Reterei des Jansenismus; in dieser Frage dachte und handelte sie in völligem Ginflange mit den Beichtvätern [bes Königs, den Jesuiten] La Chaise und Tellier; sie bestärkte den König in seinem Wahne und schürte das Feuer der Verfolgungen. Sie wusste wohl, daß die Anklage auf Fansenismus das alltägliche Mittel war. Nebenbuhler zu verdrängen, ernst religiöse Männer von allen Nemtern und Würden in Staat und Rirche auszuschließen. Sie fagt felbst, daß die meisten Männer und Frauen, wenn sie sich ernsthaft bekehrten, sofort als Jansenisten verrufen würden. Gleichwohl las fie dem Könige einen Abend nach dem andern Stellen aus den weggenommenen Papieren des Oratorianers Quesnel vor, damit sein Eifer gegen die still wüthende "Cabale" nicht erkalte. — Damals war eben alles voll von "Cabale" und folglich von Argwohn und Späherwesen; da gab es eine protestantische, eine cartesianische, eine Arnauld'sche und Duesnel'sche, eine jesuitische und sulpicianische Cabale. Ja, sie selbst. Frau von Maintenon, batte ihre

<sup>1)</sup> AaO. 331. 2) AaO. 405. 3) AaO. 402.

<sup>4)</sup> NaO. 405.

eigene Cabale, zusammen mit einigen Bischöfen; sie bediente sich chiffrierter Schrift und empfing Besuche, welche, um den Jesuiten feine beim König gegen fie zu gebrauchende Waffe zu liefern, geheim bleiben mussten. Als Brandopfer hatte man biesmal ein fehr verbreitetes und beliebtes Erbauungsbuch von Quesnel: "Betrachtungen über das neue Testament" ausgewählt . . Der Beichtvater [Le Tellier S. J. 1), seit 1709] und die Marquise überredeten nun den König, der Jansenismus greife so ftark um sich, daß eine neue papstliche Verdammungsbulle schlechthin Bedürfnis fei. Qudwig begehrte eine solche dringend von Papst Clemens XI, dieser aber willigte erst ein, als ihm der König versprochen hatte, daß er von Klerus und Laien die unbedingte Unterwerfung unter die Bulle mit allen Mitteln und Waffen der Königsgewalt erzwingen werde. Damit ware dem gallicanischen System ein tödtlicher Schlag bereitet worden, denn dieses beruhte auf der Annahme eines Rechtes der Bischöfe, bei dogmatischen Entscheidungen mitzuprüfen und mitzuurtheisen. Run wurde in Rom die Bulle sunigenitus, 17132)], welche 101 dem Buche Quesnels entnommene Sate verdammte, absichtlich so eingerichtet; daß sie eine Fülle von Dunkelheiten und Ungewischeiten mit sich brachte und unabsehbare Streitfragen erregen mufste. So war ein Brand in der frangöfischen Rirche entzündet, der nicht mehr zu löschen war, weit über Ludwigs Lebenszeit hinaus ihre besten Rräfte verzehrte und die Revolution mit ihren Ruinen vorbereiten und herbeiführen half . . Frau von Maintenon erlebte noch den Umschwung unter der Regentschaft und hinterließ die Kirche Frankreichs in einer so unheilbaren Verwirrung, daß man sagen muss: ihr Unternehmen habe, weit mehr als der Spott Boltaires und die Angriffe der Freidenter, dazu beigetragen, die Revolution zu zeitigen und ihr ben religionsfeindlichen Charatter aufzuprägen, ber heute noch in ungeschwächter, wenn nicht wachsender Rraft fortlebt' - alles eine Folge der Unfehlbarkeitsidee.

"Denn alles kam darauf an, daß blinder Gehorsam geseistet und die Unterwerfung nicht etwa von einer vorausgehenden Prüfung

<sup>1)</sup> Neber Le Tellier und die litgenhaften Memoiren Saint-Simons j. die tüchtige Kritif von *Bliard* S. J., Les Mémoires de Saint-Simon et le père Le Tellier, confesseur de Louis XIV. Paris 1891.

<sup>2)</sup> Bullar. Rom. 7 (Luxemb. 1741) 118 ff.

abhängig gemacht werde. Der Jesuit d'Aubenton, der als Telliers Agent die Verdammung der Quesnel'schen Säße in Rom betrieb, berichtet wiederholt: dort handle sich alles um die Unsehlbarkeit; diese indirect durchzusehen, indem der bewaffnete Arm des Königs Vischöse und Klerus zur prüfungslosen Annahme der päpstlichen Constitution zwinge, sei das einzige Ziel; die Sache selbst, der theologische Gehalt, werde dort weder sonderlich beachtet, noch recht verstanden 1.

Es ist also im Grunde ein hochtragisches Geschick, welches im Leben der Frau von Maintenon vor uns liegt'2). Was sie als Gegnerin der Jesuiten ,mit der einen Hand aufbaute, zerstörte sie mit der andern. Gerade das Lieblingswerk ihrer Hände, die Unigenitus-Bulle, wurde das Mittel, die Bischöfe zu gefügigen Werkzeugen des Ordens herabzudrücken und sie in ihrer Zwietracht und ihren wechselseitigen Anklagen und Anathemen der allgemeinen Misachtung preiszugeben. In den ersten Rahren ihres Waltens stand die französische Kirche noch in theologischer Blüthe; sie bejaß, nach Boffuets Zeugnis, mehr gelehrte Theologen, als alle übrigen Länder zusammen. Aber um das Jahr 1715 hatten Ludwig, sein Beichtvater und seine Gattin den Verfall schon eingeleitet; die Geschöpfe der Maintenon, ihre Cardinale Rohan und Biffy, und beren Nachfolger, Dubois und Fleury, wirkten im Bunde mit den Sulpicianern und den Jesuiten in gleicher Richtung fort; bis zur Mitte des Jahrhunderts hatte man es so weit gebracht, daß die Sorbonne nur noch ein Schatten war, und daß der französische Klerus in dem ihm nunmehr auferlegten Kampfe mit den scharenweise sich erhebenden Gegnern des Christenthums ein klägliches Bild wissenschaftlicher Impotenz darbot'3).

Alles andere gab sich von selbst. Das Schicksal des Gallicanismus wurde entschieden am 18. Juli 1870. Döllinger hatte es ein Jahr zuvor schon prophezeit: "Der in den Seminarien nicht wissenschaftlich gebildete, sondern nur mittels einer verarmten Theologie abgerichtete [französische] Klerus, seiner eigenen älteren Literatur entsremdet und abgeneigt, ist in seiner Mehrheit ultramontan geworden und hat eben dadurch eine breite, sich stets noch erweiternde Klust zwischen sich und der ganzen gebildeten

<sup>1)</sup> Afademische Borträge 1, 409 ff. Citiert wird nichts.
2) NaO. 412.
2) NaO. 414 f.

Laienwelt geschaffen. Die [französischen] Bischöfe sind getheilt', meldete Döllinger im Jahre 1869 in der Allgemeinen Zeitung; "eine kleine Zahl derselben, die aber diejenigen umsasst, welche an Bildung und in der öffentlichen Meinung hervorragen, wird allerdings für die alte Lehre der Kirche und der großen Concisien in die Schranken treten, wenigstens den Bersuch machen, das drohende Uebel einer Glaubensneuerung abzuwehren. Aber die [von Jesuiten redigierte] "Civista" kündigt schon triumphierend das Schicksal an, das diesen Männern und ihren Gesinnungsgenossen aus allen Ländern zugedacht ist: man wird mit dem ganzen Gewicht der großen compacten Masse über sie hinwegschreiten'1).

Das Gefürchtete ist geschehen. Die Infallibilität ist Dogma geworden. Auch Frau von Maintenon ist schuld daran und sie ist es mehr, als man ahnt. So "erstrecken sich die verhängnis-vollen Wirkungen ihrer Thaten bis heute und werden auch noch in der Zukunst empfunden werden; nur daß die sortlausende Kette von Ursache und Wirkung, soweit Frau von Maintenon ein Glied in derselben bildet, meist nicht erkannt wird. Aber die Anerkennung dürsen wir ihr nicht versagen, daß sie zwar viel geirrt, viel geschadet, aber auch viel, unendlich viel Gutes gewirkt, zahllose Wohlthaten in reinster Ubsicht gespendet hat. Sie hat sich selbst schwere Lasten auferlegt, um anderen das Leben erträglicher, schöner zu gestalten. Ihre besten Thaten stammten aus ihr selbst, ihre schlimmsten Irrthümer entsprangen allzu großem Vertrauen auf fremde Ueberlegenheit<sup>(2)</sup>.

Mit dieser Zeichnung der Marquise als der einflussreichsten Frau der französischen Geschichte hat Döllinger ein neues Geschichtsdrama<sup>3</sup>) in drei effectvollen Acten aufgerollt. Das Programm würde lauten: 1) Alliance der Frau von Maintenon mit ihren Gegnern, den Jesuiten; 2) die große Revolution von 1789, erste Schreckenssrucht der beiden verbündeten Mächte<sup>4</sup>); 3) die Zerstörung des altkirchlichen Verfassungsbaues durch das Dogma von der päpstlichen Unsehlbarkeit am 18. Juli 1870 — als Schlusstableau würde sich empsehlen: Die bebende Zukunst, welche das

<sup>1)</sup> Kleinere Schriften 413.

<sup>2)</sup> Akademische Borträge 1, 417.

<sup>3)</sup> Bgl. ob. S. 324 f.

<sup>4)</sup> Bgl. ob. S. 458.

verhängnisvolle, welthistorische Wirken der Frau von Maintenon zu empfinden beginnt.

Döllingers Geschichtsbaumeisterei hat ein Luftschloss hingezaubert. Bewiesen ist nichts, also ist auch nichts zu widerlegen!).

## Neber Seschichtsunterricht.

Das Beweisen ist die starke Seite des Stiftspropstes seit langem nicht mehr gewesen. Es liegt das in der Natur der Sache. Um die Schwäche seines unhaltbaren Standpunktes zu verhüllen, muste er sich darauf beschränken, eine Unmasse von gelehrtem Apparat aus allen Zeiten und Weltenden aufzuspeichern, nach vorgesassten widerspruchsvollen Systemen heute so, morgen anders zu gruppieren, willkürliche Combinationen, die man bisher nicht gehörig beachtet habe, einzuslechten und das alles, soweit die Leidenschaft sich beherrschen ließ, mit dem Tone souveräner Vornehmheit der Welt zu bieten als das gesicherte Ergebnis seiner ernsten, unsehlbaren Wissenschaft. Wo die Unsehlbarkeit redet, da bedarf es ja keiner weiteren Begründung, hatte der Stiftspropst selbst so ost gesagt.

<sup>1)</sup> Eine sehr tüchtige Arbeit ist von Dr. Andreas Schill, Die Constitution Unigenitus, ihre Beranlassung und ihre Folgen. Ein Beitrag zur Geschichte des Jansenismus. Aus den Quellen dargestellt. Freiburg i. B. 1876. Bgt. auch Bernhard Duhr S. J., Jefuiten-Fabeln. G. 281 ff.: Die französische Revolution ein Product des Jesuitismus. Freiburg i. B. 1891. Ottokar Lorenz hat in der Rede Döllingers nur das Bild Ludwigs XIV im Auge, wenn er fagt: "Ein gutes Beispiel, wie luftreinigend eine wahrhaft historische Untersuchung über die allerpersönlichsten Verhältnisse wirken kann, bietet sem von Ranke entworfenen Porträt gegenüber] der Auffat Döllingers über "Die einflufreichste Frau der frangösischen Geschichte", der so ziemlich alles sagt, was Rantes Bild verschweigt und dadurch den König, welchen Ranke vergeblich zu heben suchte, immerhin beffer erscheinen läst, als sein Ruf wart. Die treffliche Zeichnung bei Ranke laffe talt, und es mufste dem Meister wie eine Fronie in den Ohren geklungen haben, wenn er das Lob seiner landläufig gewordenen Objectivität vernahm, mit der er eine seiner subjectivsten Schöpfungen geschaffen habe. Die Geschichtswissenschaft in Hauptrichtungen und Aufgaben', 2. Theil: Leopold von Ranke. Die Generationenlehre und der Geschichtsunterricht (Berlin 1891) S. 135.

Um so dankenswerter ist es, daß sich Döllinger in dieser Beit doch einmal herbeigelassen hat, in einer sehr principiellen Frage mit dem Anspruch ernster Beweissührung aufzutreten<sup>1</sup>).

Die baherische Kammer der Abgeordneten hatte zu dem Cultusétat den Antrag gestellt, es sei an den König die Bitte zu richten, er wolle anordnen, daß der § 14 Abs. 9 der neuen Schulordnung künftig lauten solle: Der Geschichtsunterricht wird in der Regel nach Confessionen ertheilt. "Dieser Antrag kam in der öffentlichen Sitzung der Kammer der Reichsräthe am 21. April 1882 zur Debatte. Im Ausschuß hatte man sich bereits mit Einstimmigkeit für Ablehnung dieses Antrages erklärt und schließlich trat die hohe Kammer selbst in ihrer Mehreheit diesem Beschlusse dei. Bischof Dinkel [von Augsdurg] trat natürlich für die confessionelle Trennung des Geschichtsunterrichtes ein. Das mochte vielleicht', meint der Deutsche Merkur, die Beranlassung gewesen sein, daß auch Stistspropst von Döllinger in dieser Frage das Wort ergriff'.

Döllinger fand es zweckentsprechend, sein Leben wieder einmal als einheitliches Ganzes aufzufassen, sich so zu stellen, als ob im Laufe der Jahre mit ihm nichts besonderes vorgegangen sei und als ob die ihn bestimmenden Kücksichten keine anderen seien als die der reinsten Liebe zur Wissenschaft.

"Meine Hohen Herren!" so begann der Redner. "Wenn ich in dieser Frage Ihnen einige Bemerkungen vordringe, so geschieht es, weil ich mein ganzes Leben mit geschichtlichem Unterrichte zugedracht habe. Es ist bei dieser Frage in der andern Kammer als Erund für dieses Postulat die Behauptung ausgestellt worden, daß es eine katholische und eine protestantische Ausschliche und eine protestantische Ausschlichen nicht imstande seien, Geschichte gebe, und daß also Katholisen nicht imstande seien, Geschichte vorzutragen, welche das protestantische Gesühl nicht verleze, daß also umgekehrt auch Protestanten nicht fähig seien, Geschichte für katholische Zöglinge vorzutragen. Ich muss diese Ausfalsung für gänzlich grundlos und irrig erklären. Sie mag wahr gewesen sein vor zweihundert Jahren²),

<sup>1)</sup> Die Grundlage für das Folgende ist der Deutsche Merkur 1882, 150 f., der die Rede Döllingers nach dem Stenogramm gebracht hat. 2) Noch im Jahre 1850 war Döllinger durch die Bemerkung, daß

<sup>2)</sup> Noch im Jahre 1850 war Döllinger durch die Bemerkung, daß an einem vorherrschend protestantischen Gymnasium der Geschichtsunterricht

490 Phrasen.

damals als die Geschichte als Wissenschaft noch in ihrer Kindheit sich befand, und ganze große Gebiete der Geschichte so aut wie unbekannt und unerforscht waren. Das hat sich nun aber vollständig geändert. Damals gab es gar keine Wissenschaft ber Geschichte . . Eine Wissenschaft der Geschichte haben wir erst seit ungefähr vierzig Jahren, und es ist keine Ueberhebung, wenn die Deutschen behaupten, daß sie auf diesem wissenschaftlichen Gebiete das meiste, das beste, das gründlichste geleistet und eine reiche Literatur der Geschichte geschaffen haben, welche alle anderen Nationen sich zum Muster genommen haben und als Vorrathskammer gebrauchen. Unter diesen Umständen kann man nicht mehr, wie früher, von einer berechtigten katholischen und einer berechtigten protestantischen Auffassung der Geschichte reden, sondern jest ist es der Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen und objectiv gehaltenen und einer blos eingebildeten, aber parteiisch zurecht gemachten tendenziösen Geschichte, der sich in der Literatur und mitunter wohl auch im Unterricht geltend macht'.

Was also wollte der Reichsrath beweisen? — Er wollte beweisen, daß die Behauptung, es gebe eine katholische und eine protestantische Geschichtsauffassung, irrig und gänzlich grundlos sei.

Wie beweist er es? — Nach reichlichem Verbrauch hohler Wissenschafts-Phrasen, die in gar keinem Zusammenhang zur Sache stehen, kommt er schließlich zu dem Resultat, daß es jest nur eine wissenschaftliche und eine tendenziöse Geschichte gebe. Dabei scheint es Döllinger entgangen zu sein, daß er nur zwei andere Ausdrücke eingeführt und mit diesem Kunstgriff seinen Grundgedanken nur in neues Gewand gekleidet hat. Dieser Grundgedanke aber ist: Zede ausgesprochen katholische Geschichtsaufsaufs sist tendenziös, parteiisch zurecht gemacht, unwissenschaftlich,

für die katholischen Zöglinge von protestantischen Professoren ertheilt werde, in Unmuth gerathen und hatte gesagt: "Das ist eine neue skandalöse Thatsache, da es sich herausstellt, daß die katholischen Schüler den protestantischen Geschichtsunterricht hinnehmen müssen". Er verlangte sosort, daß man einen Antrag an die Regierung stellen solle. Pfülf S. J., Döllinger über die höheren Schulen in Bayern 1850, in Stimmen aus Marias Laach 1892 II 63. Das aussührliche, hier zum Abdruck gebrachte Reseat Döllingers aus jener Zeit ist eine gute Widerlegung der Rede des Reichseraths vom Jahre 1882.

— mithin gibt es nach den Boraussetzungen des Redners selbst wirklich eine katholische Geschichtsauffassung und folglich auch eine proteskantische.

Bewiesen hat also der Reichsrath nichts oder vielmehr das Gegentheil von dem, was er beweisen wollte, und zu alledem hat er seine früheren tüchtigen Arbeiten, denen er aus den letzten zwanzig Jahren nichts, gar nichts irgend wie Sebenbürtiges an die Seite stellen konnte, auf die Stuse einer "blos eingebildeten Geschichte" herabgedrückt.

Danach folgt eine Abwandlung des Gedankens: Geschichte, die von religiösen Grundfätzen getragen wird, ist keine Geschichte.

Döllinger hat folgende Form gewählt: "In einer Reit, wo ber Gegensatz ber Confessionen so ausgeprägt war, daß auf ber einen Seite die Behauptung aufgestellt werden konnte, ber Papit sei der Antichrift, und die ganze Geschichte des Mittelalters muffe unter diesen Gesichtspunkt gestellt werden, und wo auf der andern Seite die Theorie vorgetragen und praktisch geübt wurde, daß jede Abweichung von der Kirchenlehre mit dem Tode bestraft werden muffe, konnte von einer wahrhaft wissenschaftlichen Geschichte natürlich nicht die Rede sein. Wir leben aber jett in einer gang andern Zeit und diejenigen Männer, welche an unseren Gymnasien berufen sind, Geschichte zu docieren, muffen vor allem die wiffenschaftliche Schule durchgemacht und also gelernt haben, was Bedingung sei, die Geschichte so zu behandeln, wie sie als Erzeugnis gründlicher Forschung sich ergeben hat und nicht nach confessionellen Gesichtspunkten. Es darf und soll an jeden öffentlichen Lehrer der Geschichte die Anforderung gestellt werden, daß er dieses leisten fonne und wolles.

Aber wie, wenn es sich einem solchen Lehrer von "wissenschaftlicher Schulung" als "Erzeugnis gründlicher Forschung ergibt", was sich manchem Andersgläubigen von klarem Blick und ehrlicher Sinnesart schon ergeben hat, daß das wahre Christenthum nur in der römisch-katholischen Kirche zu sinden ist, daß das wahre Christenthum den ganzen Menschen, sein Denken und Wollen, sein gesammtes Streben, auch sein wissenschaftliches ersüllen, daß das wahre Christenthum auch den Unterricht, selbst den Geschichtsunterricht durchgeistigen muß und daß ein bloßes "Ubstrahieren", wie Ranke es genannt hat, schon Verrath ist — nach dem Worte des Herrn: "Wer nicht mit mir ist, ist wider mich" — was würde

Döllinger zu solcher Forschung gesagt haben? Er hätte sie confessionell und darum unwissenschaftlich genannt.

Ein anderer mag auf Grund von Forschungen, deren Tiese der Döllinger'schen gleichkommt, sinden, daß das Christenthum eine Religion sei wie jede andere, daß es in der ältesten Zeit keinen Primat gegeben habe außer etwa einen Scheinprimat in Jerusalem, daß der römische Primat, selbst als Primat der Ehre, auf heidnischem Ursprung beruhe, daß niemand der Welt mehr geschadet habe als die Päpste — was würde der Reichsrath dazu sagen? Nun, das ist eben sein Standpunkt, consessions, ungläubig. Das ist wissenschaftliche Schulung, das ist gründliche Forschung und die freieste Forschung zugleich. Denn was ihr heute als ausgemachte Sache gilt, darf sie morgen einem neu gesundenen Resultat unbedenklich opfern, sie darf alles leugnen, alles behaupten, nur eines darf sie nicht — sie darf nicht nach Rom führen.

Grundsätze werden klarer, wenn man sie lebendig verkörpert sieht. Der Reichsrath hat für seinen Sat, daß es keine katholische und keine protestantische Geschichtsauffassung gebe, ein sehr nahe liegendes Beispiel gesunden; er ist es in eigener Person. Ich habe selbst an der hiesigen Hochschule', suhr der Redner sort, zene Partien der Geschichte vorgetragen, welche als die schwierigsten oder am meisten der confessionellen Entstellung ausgesetzten betrachtet werden; ich habe manches Jahr Zuhörer beider Confessionen gehabt, aber nie gehört, daß der eine oder andere über die Auffassung dieses Theils der Geschichte, zB. der Reformationszeit, zu Klagen Veranlassung gefunden habe, und wer heutzutage in einer dem Stande der Wissenschaft entsprechenden Schule seine Bildung empfangen hat, der kann und wird ganz dasselbe leisten'

Wie hat sich doch das Monstregedächtnis Döllingers so ganz verslüchtigt! Alle Welt weiß, daß der Mann auch als akademischer Lehrer einstens zu den schwärzesten der Schwarzen zählte. Er machte damals aus seinem Ultramontanismus nirgends ein Hehl, so daß ihm Friedrich Thiersch<sup>1</sup>) in der Kniedeugungsfrage 1844 vorwarf, er sei "gegen die evangelische Kirche mit einem

<sup>1)</sup> Ueber Brotestantismus und Kniebeugung im Königreiche Bahern. Drei Sendschreiben an den Herrn geistlichen Rath und Prosessor Dr. Jynaz Döllinger. Erstes und zweites Sendschreiben (Marburg 1844) S. 4.

Hass und einer Verachtung erfüllt, welche ihn nicht selten seines bessern Genius vergessen lasse. Wie er schrieb, so sprach er, und wie er in der Kammer sprach, so auch im Hörsaal. Noch in den ersten fünfziger Jahren hätte nicht leicht ein Protestant seinen Borlesungen über Luther anwohnen können, wie man ihm in protestantischen Kreisen auch seine dreibändige Geschichte der Kestormation höchlichst verübelt hat. Unders gestalteten sich die Dinge, als in den sechziger Jahren eine neue Welt in dem Gelehrten ausgegangen war. Nicht als ob es ihm jetzt gelungen wäre, allen Schattierungen zu genügen; gewiss nicht. Der Gesinnungswechsel hatte die Folge, daß er nun seinen katholischen Zuhörern Anstoß gab und mehrere Jahre vor dem vaticanischen Concil einmal oder öfter auf seiner Katheder einen Zettel vorsand, worin ihm vorgeworsen wurde, daß er häretische Ansichten vertrete<sup>1</sup>).

Daß es eine protestantische, im besondern eine lutherische Geschichtsauffassung gebe, das wird Döllinger, der ehedem das Lutherthum so energisch befehdet hatte, im Jahre 1870 wohl selbst am besten gewusst haben; seine Schüler wenigstens wussten es und waren emport darüber, daß sich in seiner zufällig aufgefundenen Vorlesemappe lediglich Druckbogen aus der Kirchengeschichte des Brotestanten Kury befanden, dem der katholische Theologie-Brofessor, wie sich aus einer Vergleichung mit den nachgeschriebenen Collegienheften ergab, schon längere Zeit mitunter wortgetreu gefolgt war. Jest sah man, daß der Bortrag des Meisters und die gut lutherische Vorlage trefflich zusammenstimmten; denn Döllinger war damals "ungewöhnlich scharf und bitter — viel schärfer, als 3B. noch im Vorjahre — über Papste, Concilien, Dogmenbildung usw.'2) Aus dem Jahre 1873 weiß Schöpf zu melben, daß Döllinger im Colleg nicht blos ,ganz umstrickt war von preußischem Chauvinismust, sondern auch eine gründliche Antipathie gegen das Papstthum' bekundete, daß "über seinem ganzen Besen eine Art Berstimmung schwebte, und so oft er auf das Papstthum zu sprechen kam, eine auffallende Berbiffenbeit(3).

<sup>1)</sup> S. ob. S. 37 Ann..

<sup>3)</sup> S. ob. 177 Anm.

Der hohen Kammer der Reichsräthe indes theilte er im Jahre 1882 mit, er habe nie gehört, daß der eine oder andere der Zuhörer über seine Auffassung gewisser Theile der Geschichte zu Klagen Beranlassung gefunden habe. Aber er hätte sich doch erinnern können, daß er einmal einen Brief gelesen, in welchem Thalhoser ihm unter dem 5. Februar 1871 die ganze sogenannte Mappengeschichte mittheilte und dringend ersuchte, "er möge doch in seinen Borlesungen alles bei Seite lassen, was auf junge Männer, deren Glauben ohnedies schon genug Versuchungen ausgesetzt zu sein pslege, einen schlimmen Einsluss übe, ihnen Uergernis geben, sie in ihrem Glauben an die Göttlichkeit der Kirche erschüttern könnte".

Das alles war ihm augenblicklich entschwunden oder besser, das alles konnte er augenblicklich nicht brauchen. Jetzt galt es ja nachzuweisen, daß es keine katholische und keine protestantische Geschichtsauffassung gebe, sondern nur eine wissenschaftliche und eine tendenziöse, unwissenschaftliche; jetzt galt es dem Redner, das Augenmerk der Reichsräthe auf das Borbild seines eigenen Geschichtsvortrages zu richten und diese seistungen als Lehrer, wiewohl sie immer eine starke Färbung hatten und haben mußten in dem einen oder andern Sinn, nicht etwa als tendenziös, sondern als Muster von Wissenschaftlichkeit anzupreisen.

Der Reichsrath muss bei seinen Collegen in der hohen Kammer ein äußerst geringes Maß von Verständnis für den Gegenstand vorausgesetzt haben, den er so ganz im Widerspruche mit den Thatsachen behandelte. Im Anschluß an die befremdende Empsehlung seines wissenschaftlichen Geschichtsvortrages erlaubte er sich eine andere offenbare Unwahrheit. "Bei dem großen Reichthum an historischen Arbeiten", versicherte er, "der in den letzten dreißig Jahren in Deutschland zu Tage gefördert worden ist, werden Sie, wenn Sie nähere Einsicht davon nehmen wollen, schlechterdings nicht imstande sein, zu sagen, ob der Verfasser Protestant oder Ratholik gewesen sei; er ist in der Regel ein wissenschaftlich gebildeter gründlicher Gesehrter und hat als solcher die Geschichte objectiv, wahr und unbefangen geschrieben, und auf dem Lehrstuhle natürlich, wenn er dazu berusen ist, wird er ebensoversahren".

Nun ist es aber eine in den betheiligten Kreisen täglich sich bestätigende Wahrnehmung, daß die Ganzen und die Halben

hüben und drüben sich in der Regel schon auf den ersten paar Seiten ihrer darstellenden Werke entvuppen; denn in dem Rahmen der christlichen Zeit ist es schwer möglich, von Anfang bis zu Ende eines Buches jeder ernft principiellen Frage aus dem Wege zu gehen. Ja, gerade diese Borsicht, dieses Balancieren, dieses scrupulose Alügeln, wie man am geschicktesten die Fragen über Religion und Kirche vermeiden, weder hier noch dort ein Urtheil über den Standpunkt des Verfassers nahe legen, sondern in allweg den Priester der lautersten Wissenschaft spielen solle, — dies allein wäre schon sehr bezeichnend für das praktische Glaubensbekenntnis des Autors. Die Historiker lernen sich in dieser Beziehung trot aller politischen Stilkunste sehr schnell gegenseitig kennen, und auch Döllinger wufste in seinen verschiedenen Lebensperioden gar bald, ob er es mit einem Schriftsteller seiner Gesinnung oder mit einem Gegner zu thun habe. So viel ift ficher: Rein Katholik und kein Protestant, der das gang ist, was ber Name fagt, kann mit einiger Ausführlichkeit über Luther und ähnliche Stoffe schreiben, ohne zu verrathen, was er selber denkt; keiner hat auch bis zur Stunde so geschrieben. Döllinger nicht ausgenommen.

Der Reichsrath war so klug, daß er im Jahre 1882 nur von dem "großen Reichthum an historischen Arbeiten" sprach, "der in den letzten dreißig Jahren in Deutschland zu Tage gestördert worden ist".

Warum ließ er benn nicht ben Schat der letzten vierzig Jahre gelten, da er ja eben hervorgehoben hatte, daß wir seit ungefähr vierzig Jahren eine Wissenschaft der Geschichte haben? In diese Zeit würde noch sein großes Werk "Die Resormation" fallen. Aber freilich, die Consession des Versassers tritt hier so klar zu Tage, daß dieser nicht mehr als ein wissenschaftlich gebildeter, gründlicher Gelehrter" gelten kann, der "die Geschichte objectiv, wahr und unbesangen geschrieben" hat. Wie steht es also mit jenen literarischen Arbeiten, welche der von dem Reichserath abgegrenzten Zeitspanne angehören? Ist man wirklich schlechterdings nicht imstande, zu sagen, ob der Versasser Protestant oder Katholik ist"?

Nur die Verblendung oder die Rücksicht auf ein schlecht unterrichtetes Publicum konnte so reden. Denn abgesehen von den überaus nachlässigen und schlechten Textpublicationen der Nahre 1862 und 18631), mit denen Döllinger der "wissenschaftlichen Gründlichkeit' wahrlich nicht entsprochen hat, obwohl die Sammlung auf Geheiß und mit Unterstützung König Marimilians II von Babern, aber auch mit Unterstützung des damals noch jungen hoffnungsvollen Gelehrten Herrn Dr. Friedrich aus Bamberg' erschien, tragen die Stizze Luther' 1851, "Hippolytus und Ralliftus' 1853, "Chriftenthum und Kirche" 1860, "Kirche und Kirchen' 1861 trot aller Schiefheiten ein ausgesprochen katholisches Gepräge, während die anonymen Schriften der sechziger Sahre theilweise schon, und mehr noch die späteren Erzeugnisse häretisch sind, wofern man sie überhaupt zu dem großen Reichthum an historischen Arbeiten' rechnen will. Ihrer Absicht nach konnten sie allerdings auch aus der Feder eines Akatholiken stammen, wiewohl eine Verbissenheit, wie sie Döllinger hier, 3B. im Janus, zeigt, bei Schriftstellern, die von jeher der Rirche fern gestanden sind, zu den literarischen Seltenheiten gehört. Jedenfalls zeugen sie, wie diese Blätter beweisen, weder von einem gründlichen Gelehrten', noch von "objectiver, wahrer und unbefangener Geschichte'.

Der Redner, welcher sich zur Vertheidigung echt wissenschaftlicher Geschichtschreibung in der Kammer der Reichsräthe bisher so stark gegen die Wahrheit verfehlt hatte, war mit den Proben, die er geboten, noch nicht zufrieden. "Es ist irrig und ganglich grundlos, daß es eine katholische und eine protestantische Auffassung der Geschichte gebe', war seine Behauptung.

Um ihr eine weitere Stute zu leihen, griff er in die fernere Bergangenheit seines Lebens zurud und trug fein Bedenken, ber bohen Versammlung folgende Nachricht zu bieten: "Mir selbst wurde damals, als in Bapern die Trennung des Geschichtsunterrichtes nach Confessionen eingeführt wurde, unter bem Ministerium Abel, der Auftrag von der Regierung gegeben, ich solle ein Lehrbuch der Geschichte für die baberischen Ihmnasien und zwar für den katholischen Unterricht ausarbeiten. Ich habe das damals unternommen, d. h. ich fieng an und arbeitete mich hinein, und nachdem ich einen Theil der Geschichte ausgearbeitet hatte, fand ich, daß es mir rein unmöglich sei, weiter auf diesem Wege zu gehen und solchen Anforderungen, daß nämlich dieses Lehrbuch

<sup>1)</sup> Beiträge Bb 1 und 2.

ganz confessionell gehalten sei, ganz dem angeblich katholischen Standpunkt entsprechen solle, irgendwie Genüge zu thun, und ich habe daher den Auftrag der Regierung zurückgegeben und gebeten, mich davon zu entheben.

Diese Aufklärung sei dem altkatholischen Biographen bes Stiftspropftes warm empfohlen; fie mag ihm bazu bienen, ein erwünschtes altkatholisches Schlaglicht auf den Döllinger der älteren Reit zu werfen. — Doch die Mittheilung über die Begründung des ablehnenden Bescheides ist unwahr. Das Ministerium Abel währte vom 4. November 1837 bis zum 16. Februar 18471). Buste man nicht bestimmt, welche Gesinnungen Döllinger damals hatte, so würde man es aus seinen literarischen Rundgebungen erfahren. Die in der Zeitschrift für katholische Theologie 18912) veröffentlichten Briefe Döllingers, seine Fortsetzung ber Hortig'schen Kirchengeschichte 1828, die "Geschichte der christlichen Kirche' 1833 und 1835, das bald danach erschienene "Lehrbuch der Kirchengeschichte' und dessen zweite Auflage 1843, das "Sendschreiben an Professor Harles 1843, die drei Reden, welche er 1846 auf dem baherischen Landtage gehalten hat, und vor allem das Quellenwerk "Die Reformation", 1846—1848, lassen es im Hinblick auf die katholische Gesinnung und auf das Wissen des Berfassers als durchaus gerechtfertigt erscheinen, daß man in Döllinger damals die geeignetste Personlichkeit erblickte für die Ausarbeitung eines Lehrbuches, welches dem katholischen Ihmnasialunterricht in Geschichte als Grundlage dienen sollte. Hätte er fich dazu verstanden, im Geiste der genannten Schriften der an ihn gerichteten Anforderung zu entsprechen, so würde er ohne Aweifel dem ,angeblich katholischen Standpunkte' und dem Auftraggeber ,irgendwie Genüge gethan' haben.

Wenn daher Döllinger den Auftrag der Regierung zurückgab und um Enthebung nachsuchte, so mögen ihn welche Gründe immer dazu bestimmt haben, undenkbar aber ist es, daß er, der zu jener Zeit im antikatholischen Lager als der Hammer des Protestantismus gefürchtet war, aus confessionellen Schwierigkeiten das An-

<sup>1)</sup> Sepp, Ludwig Augustus, König von Bayern, und das Zeitalter Der Wiedergeburt der Künste (Schasshauen 1869) S. 180 485.

<sup>2)</sup> S. 754—774. Dieselben Briefe finden sich auch im Anhang dieses Buches.

sinnen des Ministers abgesehnt hat 1). Es ist dies eine Deutung, welche der um Worte nie verlegene Mann vierzig Jahre später ersunden hat, als sein schmachvoller Fahnenwechsel längst eine vollendete Thatsache war.

Der Reichsrath erwog sodann die Uebelstände, welche eine Theilung des Geschichtsunterrichtes nach Confessionen verursachen mufste. ,Was wurde benn die Folge bavon sein', fragte er, Bunächst also in Bezug auf die jungen Leute felbst? Sie wurden ja gleich mit Misstrauen erfüllt werden gegen ihre Classen-Lehrer, sie würden den Schluss ziehen, wenn ich meinem Professor im geschichtlichen Gebiete nicht trauen darf, darf ich ihm dann in anderen Gebieten trauen, 3B. in der Geographie?" - Aber hat Döllinger nicht beachtet, daß aus seinen Worten auch die Berwerflichkeit einer Trennung des Religionsunterrichtes folgt? Denn, mag man mit gleichem Rechte sagen, wenn ich meinem Professor im religiösen Gebiete nicht trauen darf, darf ich ihm in anderen Gebieten trauen, 3B. in der Mathematik? Die Beweisführung des Redners ist gänzlich versehlt und wird durch die alltägliche Erfahrung gründlich widerlegt. Im günftigften Falle ist die Sprache Döllingers die eines Theoretikers, dem des Lebens Frische fremd ift, eines verknöcherten Büchergelehrten.

Da es bekannt ist, daß sogar akademisch geschulte, wissenschaftlich gebildete Leser so gern das meritorische Moment der Beweisführung als solcher mit der Sache selbst, welche in der Schlusssolgerung ausgesprochen ist, verwechseln und einen Angriff auf die Argumentation des Gegners für gleichbedeutend halten

<sup>1)</sup> Dbige Beweisführung ist zwingend. Sie wird verstärft durch ein Referat, welches die Anschauungen wiedergibt, die Döllinger über "Rechte und Einsluss der Kirche auf Unterricht und Erziehung katholischer Laien" im Jahre 1850 hatte. Hier heißt es, daß es den Bischösen zustehe, "hinssichtlich der Lehrbücher der Geschichte [auf Gymnasien] gutachtlich gehört zu werden". Ferner: "Da der Geschichtsunterricht fast in gleichem Maße wie der Religionsunterricht die religiöse Uederzeugung des studierenden Jünglings dilden und entwickeln hilft, so ist besonders da, wo eine von dem Religionslehrer verschiedene Berson den geschichtlichen Unterricht ertheilt, das bischösliche Recht zu vindicieren, von dem Inhalte des historischen Unterrichts Kenntnis zu nehmen, die Entfernung verderblicher Lehrer zu sondern und gegen die Anstellung eines anerkannt irresigiösen Lehrers sich zu erklären". In dem oben S. 490 Ann. eitierten Aussach

mit der Leugnung seiner These, so sei hier ausdrücklich bervorgehoben, daß mit der gegebenen Analyse der Döllinger'schen Rede nicht im entferntesten die allgemeine Trennung des Geschichtsunterrichtes nach Confessionen befürwortet werden soll. Verfasser ift, wie die Dinge augenblidlich liegen, entschieden bagegen. auf katholischen wie auf protestantischen Symnasien; denn bie tatholischen Philologen sind oft noch viel schlimmer auf die Religion zu sprechen, als die protestantischen(1). Zur Charakteristik Döllingers war nur zu zeigen, wie oberflächlich und nichtssagend dieser seine Ansicht vertreten hat, daß es ein Frrthum sei, von einer thatfächlich bestehenden katholischen und protestantischen Geschichtsauffassung zu reden. Freilich, wer aus ganzer Seele überzeugt ist, daß nur die katholische Religion die wahre ist. der wird keinen Zweisel darüber haben, daß jede ,objective, wahre und unbefangene' Geschichtsauffassung im letten Grunde sich mit der fatholischen deckt, wie denn auch gerade eine objective, wahre und unbefangene Geschichtsforschung für manchen geistig selbständigen. edel angelegten Protestanten die Beranlassung zur Rückehr geworden ist. Man nenne Beispiele, daß jemals das Gegentheil statt fand, daß ernste Wissenschaft einen Menschen von reinen Absichten jemals dem Katholicismus entfremdet hat. Immer waren ganz andere Beweggründe, war irgend eine Leidenschaft mehr oder weniger handgreiflich im Spiel.

"Ift es denn überhaupt so rathsam", heißt es am Schluss der Rede Döllingers, "ist es wirklich nothwendig, immer wieder neue Trennungen herbeizuführen, immer wieder Schlagbäume zu ersinden, welche uns in Deutschland, in Bahern consessionell einsander entfremden, eine Klust, welche leider noch nicht ganz übersbrückt ist, noch erweitern sollen?"

Damit kam der Reichsrath auf eine seiner Liebhabereien, auf seine Unionsideen, zurück, mit denen er doch nie Glück gehabt, am allermindesten, als er sich selbst in Bonn zum Bollstrecker dieser in sich so widerspruchsvollen Ideen aufgeworfen hatte<sup>2</sup>). Der Plan einer Bereinigung sämmtlicher christlicher Consessionen beruhte bei Döllinger schon seit etwa zwanzig Jahren auf religiösem

<sup>1)</sup> Urtheil des Bischofs Weis von Speyer im Jahre 1850; bei Pfülf aad. 63. Seitdem hat sich hierin nichts gebessert.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. ob. S. 225 ff.

Indisserentismus, mit dem er steht und fällt. Wenn der Redner sich dahin äußerte, daß die Klust zwischen den einzelnen Confessionen "leider noch nicht ganz überbrückt" ist, so muß diese Wendung als unhistorisch zurückgewiesen werden. Denn dis zum Jahre 1882 ist trotz aller Kraftanstrengungen des Stiftspropstes für die Ueberbrückung der Klust selbst in seinem Sinne gar nichts erreicht worden.

Die Klust wurde vielmehr nach dem Urtheise der Allgemeinen Zeitung erweitert und zwar durch den Altkatholicismus, die Schöpfung Döllingers: "Der Altkatholicismus trägt die Hauptschuld an der Verbitterung zwischen den beiden Consessionen, indem dadurch ein Mittelglied zwischen Katholicismus und Protestantismus geschaffen ist, welches die Wiederherstellung des Friedens nicht unwesentlich stört").

Ein gläubiger Katholik wird an eine "Ueberbrückung der Klust" überhaupt gar nicht denken. Sie ist unüberbrückar durch die Schuld derer, welche sie im sechzehnten Jahrhundert aufgerissen haben. Auch nach dem alten Görres muss entweder der unselige Riß ganz verschwinden dadurch, daß die jetzt Getrennten katholisch werden, oder es erübrigt das "peremtorische Gebot der Gegenwart, daß wir miteinander uns vertragen".

<sup>1)</sup> Db. G. 2922.

<sup>2)</sup> Db. S. 2352. Einstmals hat Döllinger so geschrieben: "Die Erhebung des Protestantismus gegen die Kirche nahm in fürzester Frist die Natur eines Kampfes auf Leben und Tod an. Schon in den Schriften Luthers aus den Jahren 1520 und 1521 that sich zwischen der neuen Lehre und der alten Rirche ein Abgrund auf, der nicht mehr überbrückt werden konnte. Verwerfung der ganzen firchlichen Ueberlieferung und jeder kirchlichen Autorität, Aufstellung eines Dogma über das Verhältnis des Menschen zu Gott, von welchem der Urheber selbst bekannte, daß es seit den Zeiten der Apostel bis auf ihn der ganzen Rirche unbekannt geblieben sei, diese Dinge traten gleich unverhüllt hervor. Die Forderung lautete nicht mehr wie bis dahin: daß die Kirche sich reformieren solle an Haupt und Gliedern, sondern auflösen solle sie sich und das Gericht der Selbstzerstörung an sich vollziehen. Ihren Primat und Epistopat sollte sie abschaffen, den die Bölker zusammenhaltenden Organismus zerreißen; an die Stelle ihres Cultus, der Anbetung und des Opfers sollte sie das bloße Predigen setzen und mit ihrer ganzen Bergangenheit in Lehre wie in Sacramenten und Einrichtungen brechen. An eine Berftandigung, eine nur halb aufrichtige Wiedervereinigung konnten da nur jene noch benten, welche bas Befen ber protestantischen

Hätte Döllinger in der Kammer der Reichsräthe nach seines Herzens Lust reden dürsen, so würde er kurzweg gesagt haben: "Wer den Geschichtsunterricht ertheilt, ist füglich einerlei. Aber einerlei ist es nicht, sondern eine Sache von der höchsten Bedeutung, daß jeder Lehrer der Geschichte meinen Standpunkt einnehme. Nur so ist wissenschaftliche Bildung, gründliche Gelehrsamkeit, objective, wahre und unbefangene Geschichte möglichs.

Als das Ideal derartiger Geschichte mögen Döllingers akas demische Borträge anzusehen sein.

## Kom und Deutschland im Aittelalter.

"Die Beziehungen der Stadt Kom zu Deutschland im Mittelalter" war das Thema, welches der Stiftspropst in der öffentlichen Sitzung der Münchener Akademie der Wissenschaften am 29. Juli 1882 behandelte<sup>1</sup>).

Der Titel dürfte allzu gewählt sein. Die Rede ist ein Sündenregister, welches der Groll des Abtrünnigen geschaffen und den Päpsten vorgehalten hat. Seine Beurtheilung des Einflusses der römischen Kirche auf Deutschland ist wesentlich die Heinrich von Sybels; aber von Döllinger sind die Farben weit stärker aufgetragen.

Deutschland hat von den Päpsten nur Unheil ersahren, zunächst durch die Kaiserkrone.

Durch den freien Entschlus Leos III war sie Karl dem Großen im Jahr 800 beschert worden; der Papst hatte dadurch den fränkischen König zum Schirmherrn der Kirche und zum weltslichen Oberhaupt der Christenheit erforen. Es lag in der Natur der Sache, daß die Päpste in Vergabung der Kaiserkrone auch sernerhin frei blieben. Nach Döllinger war dies eine Unmaßung; er redet von Vererbung.

Es trat ein "Ereignis ein, welches für die folgenden Jahrhunderte entscheidend, auch für Deutschland später von hoher Bedeutung geworden ist. Der westfränkische König Karl der Kahle

Lehre, die Tragweite der Bewegung verkannten'. Kirche und Kirchen (1861) S. 67 f.

<sup>1)</sup> Die Rebe ist zum Theil eine Wiederholung des akademischen Bortrages "Ueber das Studium der deutschen Geschichte"; vgl. ob. S. 368 ff.

zog, eingeladen von Johann VIII, nach Rom, verdrängte seinen nach Erbrecht zur Kaiserkrone berusenen Dheim<sup>1</sup>) Ludwig, erkauste die Römer mit reichen Geschenken und empsieng die Kaiserkrone [875] kraft einer dem Papste, nach dessen Bersicherung, gewährten himmlischen Inspiration. Damit war dem Papste die Versügung über das Kaiserthum zugefallen, war für die künftigen Kaiser die Nothwendigkeit geschaffen, nach Rom zu ziehen und aus päpstlichen Händen, welche die Gabe gewähren und vorenthalten konnten, Salbung und Krönung zu empfangen. Daran hieng Deutschlands Verhängniss.

In Otto dem Großen ward 972 die Kaiserwürde auf acht Jahrhunderte hinaus an das deutsche Königthum geknüpst; die Nation und ihre Kirche traten in eine enge Verbindung mit dem Papsithum. "So war denn Deutschland mit sesteren Banden als früher durch Pipin und Karl an Kom gekettet"). Es wurde das Werkzeug römischer Localinteressen; denn der allgemein anerkannte weite Vick der Päpste, ihr kosmopolitischer, wahrhaft katholischer Ideenkreis ist ein Märchen: "Die Stadt Kom war für sie der Mikrokosmus, dessen Lust sie athmeten, dessen Vicker sie schauten, dessen Pütliche und geistige Atmosphäre ihnen zum Maßstab wurde für die Motive und Bedürsnisse der übrigen Welt".

Ob es nach Döllinger in der Urkirche schon einen Klerus gab? Oder ist der Klerus, diese "vielköpfige, hierarchisch sorgfältig abgestuste und gegliederte Körperschaft, die sich der Theorie nach absolut monarchisch regiert", in seinem innersten Wesen erst spätern Ursprungs?

Eine bedenkliche Frage. Der Redner beschränkt sich darauf, die "Kluft zwischen Geistlichkeit und Volk immer breiter und tieser" werden zu lassen. Diesem Zwecke einer schrossen Scheidung zwischen Klerus und Laien mußten auch römische Erdichtungen und Fälschungen dienen, deren "Anfang sich eher bezeichnen läßt als das Ende"; sie begannen im ersten Jahrzehnt des sechsten Jahrhunderts und wurden von da an schwunghaft betrieben"). "Schon

<sup>1)</sup> Ludwig der Deutsche ist nicht der Oheim, sondern der Bruder Karls des Kahlen.

<sup>2)</sup> Akademische Vorträge 1, 58-60.

<sup>3)</sup> AaD. 66. Bgl. ob. S. 421 das Urtheil des Juden Graet.

<sup>4)</sup> Akademische Borträge 1, 75.

die älteren, in die Papstchronik<sup>1</sup>) eingeschobenen Fictionen verrathen das Bestreben, die Laien in unnahbarer Ferne von den nur durch geweihte Hände zu berührenden Gegenständen zu halten . . So kam man endlich so weit, daß Bonisaz VIII in einer Bulle die Behauptung aufstellte, die Laien hegten stets Has gegen den Klerus, was schon im Alterthum bezeugt sei — ein Sat, der nun in das kanonische Recht aufgenommen und als Norm zur Regelung des Berhältnisses zwischen Klerus und Laien, Kirche und Staat behandelt ward<sup>2</sup>).

Welche Verzerrung der Thatsachen, in so wenig Worten! Daß die unbefugten Uebergriffe von Gewalthabern die kirchliche Gesetzgebung herausforderten, bat Döllinger selbst seiner Zeit recht gut gewusst. Daß jene Feindseligkeit eines Theiles der Laienwelt - benn nur davon kann die Rede sein - erst von Bonifaz VIII in seiner Bulle Clericis laicos 1296 behauptet murde, ist unrichtig. Sie ist ausgesprochen im elften Kanon der Synode von Tours 1282: "Laien, die ihren Untergebenen befehlen, mit Geistlichen gar keinen Verkehr zu unterhalten, ihnen nicht Wasser und Feuer zu geben und nicht an sie zu verkaufen . ., sind excommuniciert(3). Sie ist ausgesprochen und zwar fast mit denselben Worten, beren Bonisaz VIII später sich bedient hat, in dem Eingang der Spnodalacten von Chateau-Gontier 1268 und in dem neunten Kanon des Provincialconcils zu Nantes 12644). Daß die Thatsache auch durch das Alterthum bezeugt ist, dafür hätte es dem Bavite an Belegen nicht gefehlt. Sat doch schon im fünften Sahrhundert Odoakers Stellvertreter, ein Laie, sogar den Muth gehabt, die geistlichen Herren [d. h. die Bischöfe] mit dem Anathem zu bedrohen(5).

Mit Hilfe der römischen Fictionen, unter denen Döllinger nach dem Borgang anderer Fälscher auch die wiederholt, daß die "Räpste des Mittelalters im Widerspruch mit den klaren Bibelworten behaupteten, nur die geistliche Gewalt sei von Gott, die weltliche

<sup>1)</sup> Döllinger meint den Liber pontificalis.

<sup>2)</sup> Atademische Borträge 1, 64 f.

<sup>3)</sup> Hefele-Knöpfler, Conciliengeschichte 6 (1890) 227.

<sup>4)</sup> Quia laici clericis oppido sunt infesti. MαD. 113 86. Bonis faz VIII jagt: clericis laicos infestos oppido tradit antiquitas. C. 3 de immunitate III, 23 in 6.

<sup>5)</sup> Ranke, Weltgeschichte 4<sup>1-3</sup> (1883) 1, 375.

aber vom Teufel'1), gelang es ben Bapften, die gesammte Chriftenbeit und im besondern Deutschland zu ruinieren. Bleich den romanischen Nationen muste sich auch das deutsche Volk die gottesdienstliche Berrichaft der lateinischen Sprache von Rom auflegen laffen. Wäre die deutsche Kirche eine Filiale der anatolischen Kirche geworden, so würden heute alle Deutschen ihre Gottesverehrung in der Bolkssprache begehen. In Rom aber herrschte frühe schon die Ansicht, daß dem Bolke ein Berständnis der liturgischen Formeln und Gebete nicht nur nicht nothwendig, sondern selbst schädlich sein würde. Es war verboten, die Liturgie zu übersetzen; es hieße das, hat ein späterer Papst erklärt, das Seilige den Hunden, die Berlen den Schweinen vorwerfen. Seitdem Gregor VII, im Widerspruch mit seinem Vorgänger Johann VIII2), es für eine thörichte Frechheit erklärt hatte, im Gottesdienste fich der Bolkssprache zu bedienen, wagte man auch in Deutschland nicht mehr, dies zu thun. Die Folgen find fast unberechenbar geworden. Der liturgische Lehrgehalt gieng dem Bolke verloren; die deutsche Literatur entbehrte eines mächtigen Förderungsmittels ihrer Entwicklung. Es wurde das Gefühl der Zusammengehörigkeit von Volk und Priester vor Gott geschwächt oder erstickt, das Eingehen in den Geist des Gebetes und dessen persönliche Aneignung gehemmt, dafür aber ber Glaube an die magische, von der Gesinnung unabhängige Rraft und Sufficienz der Formel gestärkt'3) - nicht erzeugt. Denn dieser Glaube war schon auf andere Beise entstanden. Der unglückliche Redner dürfte an die katholische Lehre von der Wirkungsweise der Sacramente<sup>4</sup>) gedacht und in seinem vollständigen Glaubensbankerott einen verdeckten Angriff auf sie beabsichtigt haben. Seine Ausdrucksweise ist die der Rationalisten5). Auch Harnack kennt im katholischen Lehrsystem die "magische und daher gottlose Vorstellung

<sup>1)</sup> Akademische Borträge 1, 66; wgl. die oben S. 904 erwähnte Karstellung in der Zeitschrift für katholische Theologie.

<sup>2)</sup> Vgl. meine Schrift "Rankes Weltgeschichte. Eine kritische Studie". (Baderborn 1890) 41.

<sup>3)</sup> Akademische Borträge 1, 71 f. Bgl. Hettinger, Die Listurgie der Kirche und die lateinische Sprache. Würzburg 1856.

<sup>4)</sup> Ex opere operato.

<sup>5)</sup> Noch klarer spricht Döllinger in einer Rebe bes Jahres 1887; "Die Zwangs- und Strafgesetze der christlichen Kaiser folgten einander zwei Jahrhunderte lang in immer wuchtigeren Schlägen. Damit ergibt sich von

von der Wirksamkeit der Sacramente'1). Ranke<sup>2</sup>) spricht ganzallgemein von der Magie eines lateinischen Gebetes. Bei Schilderung der entscheidenden Seeschlacht zwischen Sverrir und Magnus Erlingsson erzählt er, daß jener auf dem Verdeck niedergekniet sei und einem "lateinischen Lobgesang Gottes gesungen habe. Der Humus erwies sich wirksam, diese Magie des Glaubens: Sverrir siegte'.

Rom besaß außer der gottesdienstlichen Herrschaft der lateinischen Sprache' noch andere Mittel, um die Bölker in den Rauberfreis eines unterwürfigen Aberglaubens fest zu bannen. In Rom zuerst wurde das Dämonen Beschwören zu einem Act des tirchlichen Umtes gemacht und schon im dritten Sahrhundert eine Classe von Exorcisten zum Klerus gerechnet. Bald gieng man noch weiter, und machte es zum Gesetz, daß jeder, der sich dem Priefterstand widmen wollte, die Weihe zum Exorcisten empfangen und dieses Geschäft eine Zeit lang betrieben haben muffe. Es war dies eine der Fictionen, welche, um der Sache den Schein eines höberen Alters zu verleiben, in die Bavstchronik eingerückt wurden. Der morgenländischen Kirche blieb die Ginrichtung fremd, sie kennt feinen entsprechenden Ordo des Klerus. Im Abendlande aber musten alle von Rom abhängigen Bölker und Kirchen ein Institut annehmen und bis heute beibehalten, deffen Tragweite sich schon an der Thatsache ermessen läset, daß im ganzen Mittelalter pipchische Krankheitszustände jeder Art für dämonische Besessenheit angesehen und als solche behandelt, nicht den Aerzten, sondern den

jelbst die Thatsache, daß eine Masse von heidnischen Borstellungen und Bräuchen in die christliche Kirche hineingetragen wurde. Wenn die Gottsheiten, deren viele bloße Abstractionen und personissierte Begriffe waren, sich ausschen oder zu bösen Dämonen wurden, so haftete in den Gemüthern um so zäher der Glaube an die Magie des Wortes, der Formeln, der Teremonien. Atademische Borträge 1, 171.

<sup>1)</sup> Lehrbuch der Dogmengeschichte 3 (1890) 145 Anm. 505 Anm. Nach Harn ach bestand der Glaube an diese Magie schon sehr früh. AaD. I (1888) 397 wird gesehrt: "Für die populäre Anschauung galten die consecrierten Elemente als himmlische Fragmente von zauberischer Wirfung (s. Cypr., de laps. 25; Eused., h. e. VI, 44), mit denen der christliche Hause im dritten Jahrhundert bereits viele abergläubische Vorsteslungen verband, welche die Priester gewähren sießen, resp. theisten. Bb 3, 496 wird die katholische Verehrung der heiligsten Eucharistie Abaötterei genannt.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) Weltgeschichte  $8^{1-3}$  (1887) 394.

erorcisierenden Priestern übergeben wurden 1) . . Von wirksamstem Einfluss war die Sage von dem Zauberer Simon, der in Rom vor Raiser Nero in einem feurigen Wagen emporftieg, aber auf das Gebet der Apostel herunterstürzte und todt blieb — eine Fabel, welche tief eindrang in die alte kirchliche Literatur und Denkweise und dem dämonistischen Zaubermahn die Bahn brechen half. Dieser Bahn erhielt seit Ende des vierten Jahrhunderts neue Nahrung durch die erdichteten Acten des Chprian und der Justina, welche, von Rom aus, wo man Reliquien dieser erdichteten Beiligen zu besitzen wähnte, verbreitet, ein so draftisches Gemälde zugleich der im Greisenalter des Beidenthums ausgebildeten Magie und Theurgie und des damit verwachsenben driftlichen Dämonismus darbieten . . So wurde jener heillose, mörderische Wahn geschaffen und besestigt, welchem wir das dunkelste Blatt unserer Geschichte, die Herenprocesse, verbanten(2).

Der Redner schießt mit diesen schwer wiegenden Anklagen gegen Kom und die Päpste weit über das gesteckte Ziel hinaus. Nach seiner Darstellung ist bereits die älteste Kirche einem verhängnisvollen Frethum, dem Wahnglauben an den Einsluß höllischer Mächte auf diese Welt, anheimgefallen, ist bereits die älteste kirchliche Literatur durch die "Sage von dem Zauberer Simon" vergistet. In der That sindet sich die "Fabel" schon bei Schriftstellern, die man für echte Altkatholiken halten sollte, bei Eusedius († c. 340), bei dem papstseindlichen Verfasser der Philosophumena in der ersten Hälfte des dritten Jahrhunderts, bei Frenäus († 202), bei Justin dem Marthrer († c. 166³). Die Person Simons des Zauberers und seine magischen Künste aber sind verbürgt durch das achte Capitel der Apostelgeschichte.

Der große Münchener Theologe steht auf dem Boden des modernen Kationalismus und Unglaubens, welcher sich und dieses Leben frei wähnt von dem Wirken außerirdischer Gewalten. Döllingers Angriff auf den "christlichen Dämonismus", auf den "dismonistischen Bauberwahn" galt nicht etwa jenen leider nur allzu

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 69.

<sup>2)</sup> AaD. 74.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Bgl. B. Jungmann, Dissertationes selectae in historiam ecclesiasticam 1 (Ratisbonae 1880) 86 ff. M. Lecler, De Romano sancti Petri episcopatu dissertatio historica (Lovanii 1888) 38 ff.

zahlreichen Berichten, welche in Unwissenheit und fritikloser Leichtgläubigkeit wurzeln, sondern er galt einem Sate von dogmatischer Bedeutung. Denn daß ein Berkehr des Menschen mit dem Teufel möglich sei, ist nicht allein durch die Vernunft nachweißbar, sondern muss als eine durch die Offenbarung gesicherte Wahrheit betrachtet werden. Aber mehr noch als die bloke Möglichkeit eines solchen Berkehrs steht fest; für einzelne Källe wird auch die historische Wirklichkeit durch die Autorität der heiligen Schrift gewährleistet. Bekannt ist außer Simon Magus der Rauberer Elymas, den Baulus mit Blindheit schlug1), bekannt die von Paulus geheilte besessene Magd2), bekannt find die Besessenen, an benen jüdische Beschwörer ihre Kunst vergeblich erprobten3), bekannt vor allem jene armen Geschöpfe, welche durch das Machtwort des göttlichen Erlösers aus den Banden Satans erlöst wurden, bekannt bereits aus dem hohen Alterthum die Here von Endor<sup>4</sup>), die chaldäischen und ägyptischen Zauberer. Der Ausfall des Stiftspropstes gegen die "Fabeln der alten kirchlichen Literatur' ist also zugleich gerichtet gegen das unzweifelhafte Wort der heiligen Bücher.

Der "chriftliche Dämonismus" ist in seiner grundsätlichen Wahrheit gestützt durch die Thaten des Heilandes selbst, und es grenzt an Blasphemie, von der im "Greisenalter des Heidenthums ausgebildeten Magie und Theurgie und dem damit verwachsenden christlichen Dämonismus" zu reden. Daß Döllinger bei seiner Aufschstung seine Exorcisten brauchte, ist begreislich; aber begreislich ist es auch, daß schon die alte Kirche ein Amt ausweist, welches Christus der Herr längst zuvor geübt hatte.

Um die Bösser nach Rom zu socken, "ward von hier aus die Ansicht verbreitet: so viele Tausende von Christen seien dort als Glaubenszeugen gestorben, daß der ganze Boden der Stadt bis hinab in die Abzugskanäse von Märthrerblut getüncht sei, und daß jeder Schritt des Pisgers geheiligtes Erdreich betrete. Zudem waren dort Zahl und Kostbarkeit der Reliquien, besonders seit den Kreuzzügen, gewaltig erhöht. Rom war ein zweites Jerusalem geworden; man fand da fast alle irgendwie in den Evangelien

<sup>1)</sup> Apostelgeschichte 13, 8 ff.

<sup>2)</sup> AaD. 16, 16 ff.

<sup>3)</sup> AaD. 19, 13 ff.

<sup>4) 1.</sup> Buch der Könige 28, 7 ff.

erwähnten Gegenstände; Gefäße, Geräthschaften, Steine, Gewänder, die der Herr oder seine Mutter berührt oder getragen, die Werkzeuge seines Leidens, sogar — in seltsamem Widerspruch mit der Dogmatif — Theile seines Körpers. Bon der Mutter Jesu besaß Kom alles, was nur ein Marienverehrer sich wünschen konnte. Wie beneidenswert und hochbegnadigt erschienen die Kömer dem Deutschen! Wenn er auch dort starb, war ihm wenigstens ein Grab mitten unter heiligen Märthrern und der unmittelbare Besitz der Himmelsfreuden gesichert. 1).

Döllinger konnte wissen, daß er damit eine offenbare Unwahrheit aussprach.

Mit den Bestrebungen Roms, die christlichen Bölker in eine schmachvolle Abhängigkeit zu bringen, hieng deren finanzielle Ausbeutung zusammen. Da das "alte Bußwesen ein so wirksames Mittel der Herrschaft" war, so "strebte es die römische Priesterschaft zu verschärsen, indem sie ihm eine criminalistische Zwangssesitalt gab". Später "wandelte sich die Strenge in das entgegengesetze Extrem nachsichtiger Milde, als die Bußredemtionen aussamen und die Büßungen mit Geld oder mit Grundstücken, die man an Kirchen oder Klöster abtrat, abgekauft wurden"). Bon Kom gieng auch die durchgreisende Beränderung aus, welche, an der Abendmahlsseier, dem Altar und den Oblationen sich vollziehend, das kirchliche Leben in vielsacher Beziehung umgestaltet hat".

Es wäre gewiss sehr lehrreich gewesen, wenn sich der Redner über diese durchgreifende Beränderung und Umgestaltung des kirchlichen Lebens etwas eingehender verbreitet hätte. Was er tadelte, ist lediglich die später allgemein eingeführte Mehrzahl der Altäre in den einzelnen Kirchen, während ehedem, wie jetzt noch im Orient, jede Kirche in der Regel nur einen Altar hatte. Daß sich aber schon in den geräumigen Grabkammern der Katakomben mehrere Arcosolienaltäre mit den Gebeinen berühmter Märthyrer nachweisen lassen<sup>3</sup>), daß deshalb in dieser Hinsicht von

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 66 f.

<sup>2)</sup> UaD. 70. Bgl. Fr. Frank, Die Bußdisciplin der Kirche von den Apostelzeiten bis zum 7. Jahrhundert, Mainz 1867, und Hermann Jos. Schmiß, Die Bußbücher und die Bußdisciplin der Kirche. Nach handschriftlichen Quellen dargestellt. Mainz 1883.

<sup>3)</sup> Thalhofer, Handbuch der katholischen Liturgik 1 (Freiburg i. B

einer durchgreifenden Umgestaltung des kirchlichen Lebens nichts zu entdecken ist, davon sagt der Stiftspropst natürlich nichts. Eine Mehrzahl der Altäre habe man für anstößig gehalten, da der Altar das Symbol der einigen, ungetheilten Kirche sei. Preßt man diesen Sat, wie Döllinger es thut, so ist nicht nur die Vervielfältigung der Altäre in den einzelnen Kirchen anstößig, sondern es dürfte auf Gottes weiter Erde überhaupt nur einen Altar geben.

In Rom begann man feit Gregor I, oder wohl ichon vorher, die Altäre in den Kirchen zu vervielfältigen, theils um ber darin unterzubringenden Relignien willen' - also aus dem gleichen Grunde wie in den Grabkammern der Katakomben theils um die Darbringungen der Pilger zu vermehren. Damit ftand dann die Vervielfältigung der Meffen und die Aufstellung eigener Messpriester in Verbindung. Von Rom nach Deutschland verpflanzt, bewirkte dieser Brauch, daß selbst in kleinen Städten eine einzige Kirche zwölf, zwanzig Altäre und für jeden einen eigenen Briefter erhielt. Wie diese beschäftigungslose Briefterschar jede sittliche Zucht oder Reform unmöglich gemacht habe und zu einer für Bolf und Staat unerträglichen Last geworden sei, davon berichtet die Geschichte' — auch die Geschichte der Neuzeit berichtet, welche Last untreue, ihrem Berufe entfremdete Briester werden können, nicht zwar immer durch Trägheit, sondern oft durch das Gegentheil, durch jene rührige Haft, mit der sie die ihnen noch zugemessenen Jahre ausnüben, um sich und andere zu verderben.

Der letzte Grund für die zeitweilige Verkommenheit des Klerus ist doch keineswegs die Vermehrung der Altäre in den Kirchen gewesen; der letzte Grund war und wird immer sein die von dem späteren Döllinger selbst befürwortete Einflussnahme der Staatspolitik auf die Besetzung geistlicher Stellen. Sind hierbei einmal andere Vorzüge maßgebender als echter Beruf und würdiger Bandel, so ist dem Streberthum, der Habsucht und der Sinnslichkeit Thür und Thor geöffnet.

Weiter bemäkelt Döllinger, daß die altkirchliche Sitte der Darbringung von Brod und Wein zuerst in Kom abgeschafft ward, um dafür Opfer in barem Gelde einzuführen. Das geschah, seit

<sup>1883) 758.</sup> Man lese den ganzen § 57 als Gegenstück zu der verschrobenen Darstellung Döllingers.

die fremden Pilger in stets wachsender Menge nach Kom kamen und natürlich Geldstücke als ihre Opsergabe darbrachten. Zu Ende des dreizehnten Jahrhunderts trug in der Peterskirche allein diese Pilgergade 30.300 Goldgusden jährlich ein. Die Einführung des Judisäums durch Bonisatius VIII war dazu bestimmt, in gewissen Jahren eine mindestens zehnsach größere Zahl von Pilgern aus der ganzen abendsändischen Welt nach Kom zu ziehen . Man sieht, wie das ganze Religionswesen und alle Cultushandlungen schon frühzeitig oder doch seit dem neunten Jahrhundert einen sinanziellen Charakter angenommen hatten. Die Scholastik des dreizehnten Jahrhunderts habe sich sodann die Aufgabe gestellt, die bestehenden Gebräuche zu rechtsertigen uss. 1).

In der Schlussnote der gehaltvollen historisch-theologischen Abhandlung über die Lehre von der heiligen Eucharistie in den drei ersten Jahrhunderten, Mainz 1826, schrieb Döllinger: "Wie man dazu gekommen sei, aus dem Abendmahl ein Opfer zu machen, darüber hat H. Zimmermann in der Enchklopädie von Ersch und Gruber Bd. 1 S. 78 Aufschluss gegeben. "Ein Theil der Oblationen — fagt er — fiel späterhin dem Klerus anheim. Es musste also ben Vortheilen des Klerus, der schon vor dem Ende des zweiten Sahrhunderts sich ganz in das Verhältnis der alttestamentlichen Priefter und Leviten zu seben wusste, angemessen sein, jene Oblationen, besonders der Erstlinge, als ein sinnliches Opfer vorzustellen". Solche Ansichten sind keiner Widerlegung wert', hat Döllinger bamals gesagt. Es war ihm aus seiner Untersuchung das Resultat hervorgegangen, daß die katholische Lehre vom Messopfer nach ihren wesentlichen Bestimmungen die Lehre der ältesten Kirche sei. Die Eucharistie ist ein mahres, vollkommenes Opfer, von Melchisedek vorgebildet, von Malachias geweissagt, von Christo zum Gedächtnisse seines Leidens und als unblutige Wiederholung bes blutigen Opfers am Rreuze eingesett; es wird hier Brod und Wein in den Leib und das Blut Chrifti verwandelt, als Dank- und Sühnopfer für Lebendige und Todte dargebracht: dies ist die Lehre der Kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte(2).

1) Akademische Borträge 1, 71 ff.

<sup>2)</sup> Döllinger, Die Lehre von der Eucharistie in den drei ersten Jahrhunderten (Mainz 1826) S. 116.

Inzwischen hatte er im Jahre 1874 auf dem ersten Bonner Congress die heilige Eucharistie als wahres Opfer fallen lassen. hatte im Gegensatz zum Dogma ber Kirche erklärt, daß die eucharistische Feier in der Kirche nicht eine fortwährende Wiederholung oder Erneuerung des Sühnopfers sei, welches Chriftus ein für allemal am Kreuze dargebracht hat'1). Welche Fortschritte der Mann bezüglich dieser Frage in dogmengeschichtlicher Hinsicht bis zum Jahre 1882 gemacht, ob er genau so dachte, wie jener Zimmermann ober anders, bas ist in bem akademischen Bortrag vom 29. Juli nicht klar ausgesprochen. Aber auch gegen den Redner des Jahres 1882 haben die Worte, welche Döllinger in jenen befferen Tagen für S. Zimmermann in der erwähnten Note beifügte, ihre zutreffende Bedeutung: Seine Art ist ,nichts anderes als die bekannte Manier von Spittler, Henke u. a., welche die ganze Rirchengeschichte darftellen als ein Gewebe von Gigennut, Berrichfucht, Betrug, Aberglauben und Fanatismus. Bimmermann gehört, wie man sieht, zu den Adepten dieser historischen Weisheit, welche in Deutschland noch immer ihre zahlreichen Verebrer hat'.

Nahezu zwei Menschenalter musten verstreichen, bis Döllinger, wie er betheuerte, durch angestrengtes Forschen, durch nie ermübende Quellenstudien endlich bei einem Ergebnis angelangt war, das bereits der junge Gelehrte klar genug als die Ausgeburt einer aberwißigen Parteileibenschaft bezeichnet hatte. "Doch", mag man mit dem Döllinger des Jahres 1826 sagen, "Dank sei es dem Erslöser, der seine Airche nie verlassen hat, daß bei näherer Beseuchtung diese hässliche Larve, welche man uns sür das wahre Antlig der alten Kirche ausgegeben hat, verschwindet, und das schöne Bild der unveränderlichen Einheit und Uebereinstimmung Aller im Glauben deutsich hervortritt! Hätte jenes widrige Bild Wahrbeit, was könnte erbärmlicher sein, als diese Zerrissenheit und Haltosigkeit im Glauben, dieser gänzliche Mangel an Einheit, dieses frevelhafte Spiel mit dem Heiligsten?"

<sup>1)</sup> Bericht über die am 14., 15. und 16. September zu Bonn geshaltenen Unionsconferenzen (Bonn 1874) S. 47.

<sup>2)</sup> Döllinger im Borwort S. VIII ber Schrift über Die heilige Euchariftie in ben ersten brei Jahrhunderten.

Wohl am wenigsten mochte es der Stiftspropst der ewigen Stadt und den Päpsten verzeihen, daß sie für ihn das Urbild geistiger Verrohung waren. "Jede Großstadt", sagt er, "pflegt wenigstens aus dem Lande, in dessen Mitte sie liegt, den Vorrath geistiger Bildung und Wissenschaft in ihrem Schoße zu sammeln und zu verarbeiten, um dann den so gewonnenen und gesteigerten Schatz in der Nähe wie nach der Ferne ausströmen zu lassen. Für Kom aber trifft dies nicht zu; die Stadt ist auch in dieser Beziehung, wie in mancher andern, eine in der Geschichte einzig dastehende Erscheinung. Rom hat in tausend Jahren, vom Falle des weströmischen Keiches an gerechnet, nie eine bedeutende Schule, nie eine weithin wirkende Bildungsanstalt besessen. Nur eine berühmte Sängerschule bestande").

Diese Bemerkung ist bitterer Hohn. Denn Döllinger selbst war musikalisch taub und, was sich nicht selken damit verbindet, ein "abgesagter Feind aller Musik". Alls er Propst des Stiftes bei St. Cajetan geworden war, erzählt Jörg"), "nahm er von Neuem Unterricht zu einer, allerdings nicht überstüsssigen, Berbesserung seines Kirchengesanges. Wer dieses Vorgeigen und Nachfingen mit angehört hat, vergaß es nicht leicht wieder".

Und welch schwere Verschuldung hat Kom auf sich geladen durch seine Missachtung und Fälschung der Geschichte! "Die Deutschen erhielten von Kom eine von Mythen und Erdichtungen erfüllte Geschichte; die Reihenfolge der Bischöfe [Päpste] vor Constantin, in den ersten Namen schon verwirrt, und der Frrthum, der statt des Linus den Clemens zum ersten, von Petrus eingesetzten Bischof macht<sup>4</sup>), ward, wie in Kom selbst, so auch in den deutschen Geschichtsbüchern vorherrschend. Die lautere Geschichte weiß von den Thaten und Schicksalen sämmtlicher Päpste vor Constantin nichts zu berichten; nur dei dreien wird, durch Nachrichten bei Eusebius, Hippolht und Chprian, das Dunkel aufgehellt. Die römische Fiction hat dasür in der Papstchronif theiß Marthrien, theils Verordnungen, welche die

<sup>1)</sup> Atademische Borträge 1, 68.

<sup>2)</sup> Franz Lorinser, Aus meinem Leben. Wahrheit und keine Dichtung. 2. Bo 1841—1844 (Regensburg 1891) S. 34.

<sup>3)</sup> Historisch=politische Blätter 1890 I 241.

<sup>4)</sup> Der Frrthum findet sich längst vor dem Papstbuch auch bei Terstullian, De praescriptione cp. 32.

Päpste erlassen haben sollen, ersonnen; aus dieser Quelle haben dann die Deutschen geschöpft, so daß schon die ältesten Bäpfte in dem Lichte allgemeiner Gesetzgeber für die ganze Kirche erschienen. Später, seit dem elften Jahrhundert, kam die weitere Fiction bingu, daß alle Bapfte der drei ersten Sahrhunderte als Martyrer gestorben seien. Das war besonders auf die isidorischen Decretalen berechnet, deren Autorität dadurch erhöht werden sollte . . Es war den Deutschen unmöglich geworden, sich ein nur einigermaßen der Wirklichkeit entsprechendes Bild von der Welt- und Kirchengeschichte zu machen. Ueberall stießen sie auf Erdichtungen, welche sie, schon um nicht in den Ruf der Ketzerei zu gerathen, nicht antasten durften, oder die mit so gewichtigen Namen und Autoritäten auftraten, daß jeder Zweifel fündhaft schien. Jeder Bersuch fritischer Brüfung verwickelte in unlösbare Widersprüche; die Geschichte war ein abschreckendes Labyrinth geworden, für welches kein Kührer. aus welchem kein Ausweg zu finden war. So geschah es, daß in den Jahrhunderten, in welchen den Deutschen die Ruftung und die Waffen der Geschichte gur Bewahrung ihrer Rechte und jum Schute ihres Reiches bringend nothwendig gewesen waren, gerade die tieffte Unwissenheit herrichte. Wehrlos erlagen die Deutschen unter der Last der jenseits der Ulpen geschmiedeten Fabeln und Fälschungen. Denn in Kom war eine reiche Literatur der Fictionen und Fälschungen entstanden, welche infolge des allgemein herrschenden Mangels an historischem und fritischem Sinn überall durchdringen konnten. Die Fälscher fühlten sich sicher; überführt zu werden, brauchten sie nicht zu fürchten. Andrerseits freilich sehen diese Trugwerke bei der Geistesrobeit der Urheber so plump und mijsgestaltet aus, daß sie leicht hätten enthüllt werden können. Aber man lebte wie in einer Traumwelt, in der es feine Grenzen des Möglichen, des Dentbaren gab'1) — versicherte der große Fälscher in München, bem die Blätter dieser Schrift unleugbare, abscheuliche Geschichtsfälschungen in Menge nachgewiesen haben, Fabeleien, die um so unentichuldbarer find, je höher ihr gelehrter Berfaffer über römischmittelalterlicher Geistesroheit zu stehen glaubte.

Rom, das Nest einer abgeseimten, und doch wieder stockblöden Fälscherbande — das ist für den großen Kirchenhistoriker und

<sup>1)</sup> Akademische Borträge 1, 73-75. Michael, Döllinger. 3. Auft.

größten Theologen Deutschlands der Schlüssel geworden für das Berständnis der mittelalterlichen Geschichte. Sein Geist war gestättigt von glühendem Romhass und schien nur noch Spannkrast zu besitzen, um den Päpsten neue ungeheuerliche Verbrechen anzubichten und die früher von ihm ersundenen in neue Ausdruckssormen zu bringen.

Der Redner hat die Schenkung Constanting erwähnt 1); daß sie sim achten Jahrhunderte zum Nuten der römischen Hierarchie in Rom verfertigt' wurde, hat weder er noch ein anderer zu beweisen vermocht, und was die von Döllinger so arg misshandelte Bavstchronik anlangt, so haben die Döllinger damals noch unbekannten2) gründlichen Untersuchungen Duchesnes zu dem Refultat geführt, erstens, daß neben den Schlacken der Frrthumer ein reicher, echter Fluss von Wahrheitsgehalt hindurchgeht und zwar insbesondere seit der Zeit, wo entweder gleichzeitige oder boch turz nach den Ereignissen lebende Schriftsteller das Werk fortseben. Zweitens, daß bei den Frrthumern nichts, was auf beabsichtigten Trug in irgend einer Tendenz schließen lassen musste, mitunterläuft. Die Verfasser handeln in autem Glauben, wenn sie auch, ein Uebelstand jener Zeit, viel freier und ungenierter mit dem Detail gewiffer Thatsachen schalten, als es unsere wohlbegründeten Begriffe von historischer Gewissenhaftigkeit zulassen. Auch die Empfehlung oder Verherrlichung des Papstthums liegt ihnen fern's), wobei nur an die sehr ungünftigen, aber falschen Berichte über die Bäpste Marcellin, Liberius und Anastasius II, sowie an die später in das Werk hineingetragene Kabel von der Bäpftin Johanna zu erinnern ist.

<sup>1)</sup> AaD. 76.

<sup>2)</sup> Daß Duchesnes gewaltige Leistung über das Papstbuch für Döllinger auch im Jahre 1888 noch nicht existierte, wiewohl der erste Band des Werkes doch die Jahreszahl 1886 trägt, ist sehr merkwürdig. In dem Anhang zu der Rede über die "Geschichte der religiösen Freiheit", gehalten am 28. März 1888, wird der Liber pontificalis nach ed. Vignoli eitiert und der längst überwundene Frethum wiederholt, daß die Papstbiographien des vierten Jahrhunderts gegen Ende des siebenten zusammengetragen wurden. (Afademische Vorträge 3, 295). Duchesne dagegen hat nachgewiesen, daß die ganze erste Reihe der Biographien vom heiligen Betrus dis über das Jahr 500 hinaus in die ersten Decennien des sechsten Fahrhunderts anzusetzen ist.

<sup>3)</sup> Grijar S. J. im Anjchlufs an Duchesne in ber Zeitschrift für katholische Theologie 1887, 420.

Duchesne faßt sein Endurtheil über den Wert des Bavitbuches als historischer Quelle in die Worte: "Die grundsätliche Ablehnung seines Zeugnisses wäre ebenso unklug wie die stete und bedingungslose Annahme desselben. Ueber viele michtige Dinge bietet es Aufschluffe von großem Interesse und von hohem Wert. Ueber andere, 3B. über die Disciplin und über die Liturgie, find die Documente, deren es sich bedient hat, und die Urt, wie es sie vorgebracht hat, nicht so, daß man sich ihm blindlings anvertrauen darf, besonders in Hinsicht auf die chronologische Einreihung der päpstlichen Decrete und ihre Zuweisung für einen bestimmten Bavit. Man fann indes sagen, daß uns das Papitbuch felbst in diesen weniger beglaubigten Stücken koftbare Spuren der vor dem sechsten Sahrhundert zu Rom geltenden Disciplin und Liturgie aufbewahrt hat. Mein Commentar wird dies, so glaube ich, zur vollen Evidenz erheben. In der eigentlichen Erzählung steht der Verfasser oft in Widerspruch mit den authentischen Documenten. Nichtsbestoweniger behält fein Zeugnis noch einen großen Wert. Denn wenn es nicht dazu dienen kann, die Wahrheit der erzählten Thatsachen zu erweisen, so stellt es doch zum mindesten das Alter der ihnen zu Grunde liegenden Traditionen fest. Nur selten und für Dinge von geringer Bebeutung, bei Rahlen von Weihen, Dauer der Sedisvacang, scheint der Verfasser des Papstbuches ohne jedes Zeugnis und ohne jedes bestimmte Document vorgegangen zu sein; selbst in diesen einigermaßen verzweifelten Fällen ist es mir gelungen zu zeigen, daß, wenngleich seine Ziffern falsch sind, doch seine Ausdrucksweisen Lässt auch ein solches Werk manches zu lehrreich bleiben. wünschen übrig hinsichtlich der objectiven Wahrheit und viel inbezug auf die Kritik, so darf es doch nicht als die Schöpfuna eines Fälschers gelten. Abgesehen bavon, daß diese Beurtheilung widerlegt wird durch den unstreitbaren Wert einer großen Rahl feiner Theile und durch die llebereinstimmung vieler anderer mit früheren Traditionen, gehört das Papstbuch einer Zeit an und ist aus einem Kreise hervorgegangen, deren geschichtliche Leistungen nicht nach dem Magstabe beurtheilt werden dürfen, welchen der Fortschritt in den Erkenntnismitteln und in dem literarischen Ernst an moderne Schriften anzulegen uns berechtigt (1).

<sup>1)</sup> De cette longue étude des sources du Liber pontificalis, il résulte, je crois, que son autorité est très diverse suivant ce dont il

Mit diesen Worten des französischen Gelehrten sind die unaushörlich wiederkehrenden und mit der Maske heiligsten Ernstes erhobenen Anklagen Döllingers auf bewußte, Jahrhunderte lang sortgesette römische Fälschungen gerichtet. Sie kehren die schärsste Spitze gegen ihren Urheber, welcher den historischen Sinn in sich selbst verförpert sehen mochte und dei alledem einer harmlosen Bergangenheit so wenig gerecht zu werden verstand, daß er ihr seine eigene verwersliche Praxis und seine eigenen Fictionen andichtete.

"Rom hat in tausend Jahren, vom Falle des weströmischen Reiches an gerechnet, nie eine bedeutende Schule, nie eine weithin wirkende Bildungsanstalt besessen, klagt der von den Rücksichten

parle, et qu'il serait aussi imprudent de récuser en principe son témoignage que de l'accepter toujours et sans conditions. Il contient, sur bien des choses importantes, des renseignements de grand intérêt et de haute valeur. Sur d'autres choses, par exemple sur la discipline et la liturgie, les documents dont il s'est servi et la facon dont il les a mis en oeuvre ne sont pas tels que l'on doive se fier aveuglément à lui, surtout en ce qui regarde le classement chronologique des décrets pontificaux et leur attribution à tel ou tel ancien pape. On peut dire cependant que, même dans ces parties moins autorisées, le Liber pontificalis nous a conservé des vestiges précieux de la discipline et de la liturgie en vigueur à Rome avant le sixième siècle; mon commentaire mettra, je crois, ceci en pleine évidence. Dans le récit proprement dit, notre auteur est souvent contredit par les documents authentiques; néanmoins son témoignage conserve encore une grande valeur, car, s'il ne peut servir à démontrer la vérité des faits racontés, il établit au moins l'antiquité des traditions qui les ont fournis. Ce n'est que dans un petit nombre de cas et pour des choses de peu d'importance, chiffres des ordinations, durée de la vacance, qu'il paraît avoir procédé en dehors de tout témoignage et de tout document certain; même dans ces cas en quelque sorte désespérés, je suis parvenu à montrer que, si ses chiffres sont faux, ses formules demeurent instructives. Une telle oeuvre, bien qu'elle laisse quelque chose à désirer sous le rapport de la sincérité objective et beaucoup sous le rapport de la critique, ne saurait être considérée comme l'entreprise d'un faussaire. Outre que cette qualification est réfutée par la valeur incontestable d'un très grand nombre de ses parties et par l'accord de beaucoup d'autres avec des traditions préexistantes, le Liber pontificalis est d'un temps et sort d'un milieu dont les productions historiques ne sauraient être jugées d'après la mesure que le progrès dans les moyens d'information et dans le sérieux de la mise en oeuvre nous autorise à appliquer aux compositions modernes. Duchesne, Le Liber pontificalis 1, CLXI.

seines akademisch beschränften Gesichtskreises befangene Redner, und er sieht nicht, daß Rom selbst eine Bildungsanstalt war, deren Grenzen nur die der Erde sind.

Rom ist für die Welt eine Schule gewesen und ist es noch, deren segensreicher Einfluss auf alle Schichten der Menschheit, auf alle Schichten der Menschheit, auf alle Gebiete des Lebens, auf die geistige und sittliche Durchbildung von ungezählten Millionen jeden Vergleich mit irgend einem wissenschaftlichen oder künstlerischen Institute ausschließt. Es gibt nur eine kosmopolitische Culturmacht, und das ist die Kirche; in Rom schlägt ihr Herz.

.Nach dem Falle des römischen Westreichs [476]. schrieb Döllinger im Jahre 18611), ward die Kirche die Erzieherin, die Pflegemutter der neuen Staaten. In ihrem Schoße entwickelten sich die herrschenden Nationalitäten des Abendlandes. alle durchdrungen von dem Bewusstsein, eine große christliche Bölkerfamilie, ein europäisches Gemeinwesen unter dem firchlichen Supremat des päpftlichen Stuhles und der weltlichen Spipe des neugeschaffenen römisch-germanischen Kaiserthums zu bilden. War Frankreich stolz, der erstgeborne Sohn der Kirche zu heißen, jo erkannte es eben damit das Bruderverhältnis an, in welchem es zu den übrigen Söhnen der mächtigen Mutter, den Bölkern und Staaten des Südens, Nordens und Oftens stehe. Kriege unter den Brudervölkern durften nur noch vorübergehende Erscheinungen sein; ein permanenter Kriegszustand zwischen zwei Gliedern der großen Familie war im Grunde nicht mehr denkbar. Die Concilien waren zugleich Congresse ber Nationen. Ward ein beidnisches Volk christlich und begann es sein gesellschaftliches und staatliches Leben chriftlich zu gestalten, so wurde sein Häuptling oder Herzog vom Papste zum Könige erhoben, von der Kirche feierlich geweiht und gekrönt, und damit trat das Bolk als ebenbürtiges, vollberechtigtes Glied in die christliche Völkersamilie ein. Dergestalt war das Problem gelöst, und der Gedanke verwirklicht, den Griechen und Kömer für ebenso unsinnig als unmöglich erklärt hatten: eine Menge von Bölkern durch die Gemeinschaft Eines Glaubens und Eines Gottesdienstes und durch die Bande einer Alle umfassenden kirchlichen Organisation zu einem großen einheitlich geleiteten Ganzen zu verknüpfen'.

<sup>1)</sup> Rirche und Kirchen 2 ff.

Wer angesichts dieser fruchtbaren, ganz einzigen Schöpferstraft des Papstthums den Borwurf wagt, daß er in Kom keine bedeutende Schule, keine weithin wirkende Bildungsanstalt entdecken konnte, verfällt der Lächerlichkeit.

Wie fo ganz anders dachten über Kom und über das Papstthum jene Männer, welche Döllinger mit Borliebe als Zeugen für die Berechtigung seines romseindlichen Standpunktes angerusen hat. Es mag hier an jenes herrliche Hirtenschreiben erinnert werden, das Melchior von Diepenbrock, am Tage seines Bisthumsantrittes in Breslau erließ.

Es ist derselbe Diepenbrock, den der Stiftspropst mit Recht den ,deutschen Kitter ohne Furcht und Tadel' genannt') und damit allein in den schneidendsten Gegensatz zu seiner eigenen Art gestellt hat; denn von Kitterlichkeit besaß Döllinger, dieser "schlaue, ängstliche Charakter'2), nicht die leiseste Spur.

Auch Förster, der Biograph des Cardinals, bezeugt dessen grundehrliche Natur, in der von Döllinger'schem Wesen nichts zu sinden war. Als Diepenbrock 1845 zum Fürstbischof von Breslau erwählt wurde, fürchteten die Freunde in Bahern, daß er für die schwierigen schlessischen Verhältnisse zu wenig Diplomat sei; dies hatte, bemerkt Förster, insosern eine Begründung, als Diepenbrock nichts mit der Schlange gemein hatte<sup>3</sup>).

In jenem Hirtenbrief des Jahres 1845 vereinigte der ritterliche Kirchenfürst seine Stimme mit denen der frühesten Jahrhunderte, aber auch mit dem begeisterten Kuse eines Mannes, der für Döllinger gleichfalls öfter als Folie dienen musste. Wie dachten Diepenbrock und Fenelon von Kom und seinen Widersachern? Wie fühlten sie für Kom?

Breslau seine Diöcesanen an, daß es die Hand des Nachfolgers Betri selbst ift, die mich, mit der bischöflichen Stola gegürtet, zu

i) Db. S. 70. Bgl. Janus VI f. sammt den kläglichen Berichtigungen Friedrichs in seiner Geschichte des Vaticanischen Concils 1, 218 f. und in der Neubearbeitung des Janus 304°.

<sup>2)</sup> Die Zeichnung stammt aus der Feder eines Mannes, der Dölslinger sehr genau kannte. Katholik 1872 I 350.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Förster, Cardinal und Fürstbischof Melchior von Diepenbrock. 3. Aufl. (Regensburg 1878) S. 192 f. Leben und Briefe von Johannes Theodor Laurent 2, 133<sup>2</sup>.

Euch führt; es liegt darin für mich und für Euch die festeste Bürgschaft eines wahrhaft göttlichen Beruses; für Euch und mich die beruhigende Bersicherung, daß ich in lebendiger Gemeinschaft stehe mit dem Mittelpunkte der katholischen Einheit, mit jenem von Gott in den Mittelpunkt der christlichen Weltgeschichte gesetzten geistigen Lichtherd, von welchem die Strahlen des Glaubenslichtes in alle Weltrichtungen ausgehen, und, um ihn in der Kreislinie der Liebe sich zur Einheit sest zusammenschließend, zu demselben Mittelpunkte allverbindend zurückströmen.

Daran reiht der Oberhirt eine stattliche Anzahl von Belegstellen aus Ignatius Marthr, Frenäus, Cyprian, Ambrosius. Hieronymus, Augustinus und fährt fort: "So haben schon vor mehr als anderthalbtaufend Sahren die geistvollsten, frommsten und gelehrtesten Männer, sie, die ihre Wahrheitsliebe durch bittere Kämpfe und häufig durch ihren blutigen Tod bewährten, den Katholicismus und die Kirche verstanden. Und wollet Ihr das Echo dieser Stimmen über eine, mit ähnlichen Zeugnissen immer gedrängter sich füllende Kluft von fünfzehn Jahrhunderten hinüber hören in dem Herzen und Munde eines der Ebelften, Geiftund Liebevollsten, die je gelebt, so vernehmet die Worte, womit Fenelon "der Schwan von Cambrai", wie ihn die Nachwelt genannt, in seinem letten Hirtenbriefe, gleichsam mit dem heiligen Ignatius von Antiochia wetteifernd, die Kirche zu Kom anredet: "D römische Kirche! D heilige Stadt! D theures gemeinsames Baterland aller wahren Chriften! Denn in Jesus Christus ist weder Scythe, noch Barbar, noch Jude, noch Heibe; Alles ist ein einziges Bolk geworden in beinem Schoffe; alle find Mitburger Roms, und jeder Katholik ist römisch. Das ist der große Stamm, gepflanzt von Chrifti Hand. Jeder davon abgebrochene Zweig welft, borrt und fällt ab. D Mutter! Wer Gottes Kind ift, ift auch dein Kind; nach so vielen Jahrhunderten bift du noch immer fruchtbar. Vermählte! Du gebarft beinem Herrn ohne Unterlass an allen Enden der Welt! -

"Aber woher kommt's, daß so viese entartete Kinder heutzutage ihre Mutter nicht kennen, sich gegen sie erheben und sie als eine Rabennutter betrachten? Woher kommt's, daß ihre Gewalt ihnen so vies thörichtes Misstrauen einslößt? Wie? Das heisige Band der Einigkeit, das alle Völker zu Einer Heerde machen sollte, es muß der Vorwand einer heissosen Trennung sein?

Sollten wir bei jenen letzten Zeiten stehen, wo der Menschenschn kaum mehr Glauben sinden wird auf Erden? Erzittern wir, geliebte Brüder, erzittern wir, daß Gottes Reich, welches wir missbrauchen, uns etwa genommen und andern Bölkern gegeben werde, die desselben Früchte bringen. Zittern wir und demüthigen wir uns, damit nicht Christus uns den Leuchter des wahren Glaubens entrücke und uns der Finsternis preisgebe, die unser Stolz verdient hat. D römische Kirche, von woher Petrus für immer seine Brüder stärken wird, möge meine rechte Hand sich vergessen, wenn ich je dein vergesse; möge meine Zunge verdorrt an meinem Gaumen kleben, wenn nicht du bis zu meinem letzten Hanche der Gegenstand meiner Freude und meines Jubels bist!" So weit Fenelon.

Das Folgende find Worte Diepenbrocks. "Wer' kennt benn nicht, Geliebte, in jenen leicht noch zu vermehrenden Zeugnissen aus dem höchsten Alterthum und in diesem ihrem beredten Wiederhall die katholische Kirche und Lehre gerade so wieder, wie wir fie heute noch bekennen? Wer hört nicht durch alle diese kräftigen Stimmen vieler Jahrhunderte das allmächtige, aller Verflachung und Verflüchtigung diamanten widerstehende göttliche Wort als Grundton durchklingen: "Du bist Betrus, und auf diesen Welsen will ich meine Kirche bauen, und die Pforten der Hölle follen sie nicht überwältigen. Petrus, liebst du mich mehr als diese? Weibe meine Lämmer, weibe meine Schafe! Ich habe für bich gebetet, daß dein Glaube nicht wanke; und, wenn du einst bekehrt bist, bann stärke beine Brüder!"1) Und in ber That follte er, der uns für den Bau unserer innern Welt, für den Ausbau unseres Glaubens durch Werke des Gehorsams und der Liebe, die Lehre gegeben von dem Manne, der, um sein Haus zu bauen, tief in die Erde eingrabt, bis er Felsengrund erreicht und darauf sein Fundament legt und sicher fortbaut, und bei andrängender Ueberschwemmung sein Haus gesichert sieht, während das des Nachbars, auf Sand gebaut, in kläglichem Ruine zusammenfturgt2), follte er, der Baumeifter der Belt, für feine neue Schöpfung, für seine Kirche, die er mit seinem Blute erkauft, durch sein Blut gekittet hat, nicht die gleiche Vorsicht angewendet, sollte er seine

<sup>1)</sup> Matth. 16, 18. Joh. 21, 16. Luk. 22, 32.

<sup>2)</sup> Luf. 6, 48 ff.

eigene Lehre und Warnung unbeachtet, unbefolgt gelassen und seinen, den Kforten der Hölle trohenden Bau dem Zusalle und menschlicher Willfür preisgegeben haben? Nein, wahrhaftig, das hat er nicht, er, der scheidend sagte: "Sehet, ich bin bei euch alle Tage dis ans Ende der Welt"), und: "Der Geist, den euch der Vater in meinem Namen geben wird, der wird euch seiten in alle Wahrheit".). Und sein Wort ist wahr geworden; denn es ist die Wahrheit!

"Das von ihm auf den Felsen Petrus gebaute Haus hat seit achtzehn Jahrhunderten die Probe bestanden. Die drängenden, wühlenden Fluten sind nicht ausgeblieben. Zuerst eine dreihundertjährige Blutslut, die aber des Hauses Mauern nur sester kittete; dann aus allen Punkten der Windrose die gewaltigsten Regengüsse, die heftigsten Sturmsluten: griechische Sophistik von der einen, nordische Roheit und Barbarei von der andern, orientalischer Fanatismus von der dritten Seite und gefährlicher noch als alles dies, das Anschwellen und Ausbrängen der wilden Grundwasser im Innern des Baues selbst, durch irdischen Besitz, irdische Macht und Herrlichseit und ihre für den schwachen Sterblichen so mächtige Verlockung.

"Manchen Schlamm, aber auch manche vorübergehend nütliche irdische Anschwemmung hatte diese mittelasterliche Wasserschwellung um des göttlichen Baues Umfang abgesetzt. Da kam vor dreihundert Jahren eine neue mächtige Sturmflut. Aber obwohl gegen des Hauses Grundpfeiler gerichtet, vermochte sie doch nicht, diese zu unterwühlen und zu stürzen, sondern musste unter göttlicher Leitung nur dazu dienen, das Angeschwemmte größtentheils hinwegzuspülen und die Ausdehnung des Baues auf die göttlich gelegten Grundsesten zurückzusühren und diese in ihrer unerschütterslichen Festigkeit heller an das Tageslicht hervorzubringen.

"Bon da an bis auf unsere Tage herab haben dann die Wellen nicht aufgehört, zu wühlen in dem Grunde, zu nagen an dem Gemäuer. Einen wahren Wolkenbruch hat die Hölle am Ende des vergangenen Jahrhunderts noch gegen die Kirche losgeftürzt, eine Flut des Spottes und Grimmes zuerst und dann der blutigsten Verfolgung; erdrückt und zermalmt sollte die In-

<sup>1)</sup> Matth. 28, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Joh. 14, 26; 16, 13.

famierte werden, an deren Fugen Wit und Hohn vergeblich

genagt.

"Aber sie hat auch diese Feuerprobe, die ihr nur zur Läuterung diente, ebenso wie die der tiefsten historischen Forschung und der krittelnden, alles zersetzenden Wissenschaft siegreich bestanden; und was auch seit Menschengedenken die schäumend anschwellende, trüb und schmutzig dahindrausende Geistesströmung unserer Tage alles niederbrechen, unterwühlen und zusammenstürzen, wie viel entwurzelte Bäume, wie viel Trümmer und Leichen sie auch mit sich sortreißen mag — der Felsengrund der Kirche ist nicht zu unterwühlen, ihre Grundmauern wanken nicht, und unbewegt vor dem Toben und Stürmen ringsumher brennt die stille Lampe friedlich im Innern des Heiligtums, ragen Zinnen und Thürme in das heitere Blau des Himmels empor.

So sprach vor aller Welt Diepenbrock, ,der deutsche Ritter ohne Furcht und Tadel', von der Kirche und vom Bapstthum.

Man vergleiche damit die giftige Declamation, welche der Döllinger des Jahres 1869 den Cardinal als seinen Gewährsmann halten ließ!). Sie steht in jenen fünf berüchtigten Märzpamphleten²), mit denen der Stiftspropst eine Lanze für die höchsten Interessen der Wissenschaft und der Kirche zu brechen vorgab. Doch dem Zaghaften, den man als Felsenmann geseiert hat³), sehlte der Muth, mit seinem Namen einzustehen; er hüllte sich so ängstlich in den Mantel der Anonhmität, daß er die fünf Apologien der lautersten Wahrheit von Damenhand schreiben und durch Professor Huber auf die Post tragen ließ zur Weiterbeförderung an die Kedaction der Allgemeinen Zeitung⁴).

Auf den erfünstelten Jammer über das ungeheuere fingierte Elend, das die Päpste über die Welt gebracht, folgt in der Rede über die Beziehungen Roms zu Deutschland eine große Phrase. Dazu ist uns das Licht der Geschichte gegeben, daß wir nach dem Worte der alten Kömer die menschlichen Dinge weder betrauern

<sup>1)</sup> In Aleinere Schriften 417 f. und ob. S. 70.

<sup>2)</sup> Lgl. ob. S. 65 ff.3) S. ob. 375.

<sup>4)</sup> Katholik 1872 I 3515.

noch belachen, sondern sie verstehen; daß wir vor allem jene großen Spochen und gewaltigen Katastrophen, in welchen ein neues Weltalter sich Bahn bricht, vorwärts und rückwärts, in ihren Ursachen wie in ihren Wirkungen, klar erkennen und, was den weiteren Welklauf betrifft, nicht in trügerischen Erwartungen, als ob etwa die Ströme auf einmal bergauf sließen könnten, dahinleben.

Das Geheimnis der Glaubensspaltung im sechzehnten Jahrhundert hat Döllinger jett endlich verstanden. Mit dem Geständnis seiner früheren Unwissenheit, mit dem Hindlick auf das geeinigte Italien, mit dem unverkennbaren Wunsch einer nochmaligen, gründlichen Losreikung Deutschlands von Rom und dem Papstthum endet die Rede. "Für mich, ich muss es bekennen, ist eine lange Zeit meines Lebens hindurch das, was in Deutschland von 1517 bis 1552 sich begeben 1), ein unverstandenes Räthsel gewesen und zugleich ein Gegenstand der Trauer und des Schmerzes; ich fah nur das Ergebnis der Trennung, nur die Thatfache, daß die zwei, wie durch scharfen Schwerthieb getheilten Sälften der Nation, zu ewigem Sader verurtheilt, sich feindlich gegenüberstanden' — eine neue Unwahrheit Döllingers, der es wieder einmal angezeigt fand, sich selbst und seine Vergangenheit vollständig zu vergessen oder zu verleugnen. Es genügt, das nachzulesen, was er in der Fortsetzung der Hortig'schen Kirchengeschichte2) schon im Jahre 1828 gesagt hat von den "Umständen, welche den Ursprung und Fortgang der Kirchentrennung beförderten', von den Missverhältnissen, welche das Zerstörungswerk der falschen Reformatoren und kirchlichen Demagogen<sup>3</sup> möglich machten. Wesentlich dieselben Anschauungen finden sich auch in bem Buche Kirche und Kirchen' aus dem Jahre 18614).

Jetzt, im Jahre 1882, rebet der Mann vor der Münchener Afademie, deren Herven mit den früheren Arbeiten Döllingers wohl nicht allzu vertraut waren, von ganz neuen Forschungen und von ganz neuen Resultaten. "Seit ich die Geschichte Koms und Deutschlands im Mittelaster genauer ersorscht und betrachtet habe, und seit die Ereignisse der letzten Jahre das Ergebnis meines Forschens so einleuchtend mir bestätigt haben, glaube ich

<sup>1)</sup> Bgl. die sieben Borträge über die Wiedervereinigung der christe lichen Kirchen S. 57.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 664 ff.

<sup>3)</sup> AaD. 671.

auch bas, was mir vorher räthselhaft war, zu verstehen, und bete die Wege der Vorsehung an, in deren allwaltender Hand die deutsche Nation ein Werkzeug, ein Gefäß im Hause Gottes, und kein unedles geworden ist.

Die Wahrheit ift: Früher war dem Historiker Döllinger die Umwälzung des sechzehnten Jahrhunderts mit Rudficht auf die bedauerlichen Zustände, welche ihr vorausgiengen, zwar erklärlich, aber durchaus ungerechtfertigt. Von den Reformen der Neulehre wusste er noch im Jahre 1861 nichts: "Man begnügte sich mit dem Bewusstsein, im Alleinbesitze der reinen Lehre zu sein, worunter vor Allem die zugerechnete Gerechtigkeit und die darauf gebaute unbedingte persönliche Heilsgewissheit verstanden wurde. Diese hieß "das Evangelium". Im übrigen tröstete man sich über die klägliche Beschaffenheit, die Zerrissenheit und territoriale Anechtschaft bes Kirchenwesens mit der vorausgesetzen Herrlichkeit der unsichtbaren Kirche, die alles das in reicher Fülle und idealer Vollkommenheit besitze, mas der sichtbaren abgehe'1). Rett aber erscheint dem Häretiker Döllinger der damalige Umsturz nicht blos als erklärlich, sondern auch als berechtigt. Darin lag das tiefere Verständnis des bisherigen Räthsels.

"Rom ist geworden", damit klingt die Rede aus, "was es seit 1400 Jahren nicht mehr war: die Hauptstadt des vereinigten Königreichs Stalien und zugleich der kirchliche Mittelpunkt, als Sit des Papstes. Zwei Seelen wohnen jest in meiner Bruft, musste der Genius Roms sprechen — zwei feindliche, in bitterem Groll und Haber wider einander entbrannte Seelen. Sie scheinen nicht mit einander und nicht ferne von einander leben zu können: Batican und Quirinal sind wie zwei feindliche Burgen in einem Beichbild. Unterdess schreitet der Process der Säcularisierung mit großen Schritten weiter; von Nord und Sud halt eine Bevölkerung Einzug, welche, geistlichen Einflüssen weniger zugänglich, die allmählich absterbende alte Einwohnerschaft mehr und mehr zu abforbieren bestimmt scheint. Für jest ift das geiftliche Rom in Deutschland mächtiger als in Stalien. Doch bies war auch schon im vierzehnten und fünfzehnten Jahrhundert der Fall, und dann geschah — was wir alle wissen' — so schließt der akademische Heter.

<sup>1)</sup> Kirche und Kirchen 13.

## Aeber Religionsstifter.

Eine der merkwürdigsten Reden Döllingers ist die "Ueber Religionsstifter", gehalten in der Akademie der Wissenschaften am 25. Juli 1883 zur Vorseier des Geburtssestes Seiner Majestät des Königs.

Selbst der Deutsche Merkur') vermist insbesondere eine vielleicht kurze, aber bestimmte Erklärung, warum des Religionsîtifters im vorzüglichen Sinn, des göttlichen Stifters der christlichen Religion felbst, in diesem Zusammenhang nicht zu gedenken war. Jedermann, vor allem aber wir', fagt das altkatholische Reformorgan, die wir in Döllinger unsern Lehrer verehren, würden aufs Lebhafteste wünschen, daß diese Rebe so vollständig, wie sie niedergeschrieben, auch veröffentlicht würde. Da man aber nach früheren Erfahrungen und bei dem mit den Jahren wachfenden, sich selbst nie genug thuenden Forschungstrieb Döllingers befürchten mufs, daß es dazu sobald nicht kommen werde, und da die Rede auch in ihrem unfertigen Zustand eine Fülle von anregenden Gedanken enthält, wird es unsern Lesern gewiss erwünscht sein, wenn wir hier einen in der "Süddeutschen Presse" erschienenen Bericht über die gesprochene Rede abdrucken, den wir nur hin und wieder auf Grund eigener Notizen verbeffert und ergänzt haben'.

Der Vortrag ist also bald, nachdem er gehalten war, zweimal gedruckt worden, in der "Süddeutschen Presse" und im "Deutschen Merkur". Der altkatholische Münchener Historiker Dr. Max Lossen schen aber davon nichts gewust zu haben; denn er brachte ihn im Jahre 1891 als "bisher ungedruckt" zum dritten Wale in dem dritten Bande der akademischen Vorträge.

Es stellt sich nun heraus, daß das Manuscript Döllingers mit dem bereits bekannten Bericht nahezu wörtlich übereinstimmt, daß, obgleich jetzt der lebhaste Wunsch des Deutschen Merkur nach vollständiger Veröffentlichung erfüllt ist, die "an manchen Stellen empfundenen Lücken" geblieben sind, daß namentlich von dem göttelichen Stifter der christlichen Religion auch in der Handschrift des Meisters nichts steht, kurz, daß die Rede über Religionsstifter in

¹) 1883, 241.

dem Nachlass des Verstorbenen gerade so "unsertig" ist, wie sie gehalten wurde. Und wenn die Unsertigkeit das einzige wäre, was an ihr charakteristisch ist! Weit übler noch berührt eine ganz erstaunliche Willkür, Unklarheit und Begriffsverwirrung, die, mit religiöser Freidenkerei gepaart, sich als "wissenschaftliche und objectiv gehaltene Geschichte") geberden.

Ueberaus wunderlich und bizarr ist sogleich der Eingang des Bortrags. Die Akademie habe sich versammelt, um dem geliebten König und husdreichen Herrn zu dem bevorstehenden Untritt eines neuen Lebensjahres mit ihren Segenswünschen zu begrüßen und ihm mit gehobenem Herzen und frohen Empsindungen zu danken sür alles, was sie unter ihm und durch ihn genieße. Wir sreuen uns des Bewusstseins, daß das Auge des Königs mit Wohlgefallen auf uns ruht, und daß er in unserer Körperschaft einen Verein von Männern sieht, welcher auf der ihm vorgezeichneten Bahn ernster wissenschaftlicher Forschung nach Krästen zum Wohl des. Ganzen beizutragen strebt. Denn was anderes sollen und wollen wir sein, als die berusenen Psleger und Diener jenes heiligen und hocherhabenen Gemeinwesens, welches der Christ täglich in der Vitte verkündet und herbeisehnt: zukomme dein Keich — das Keich der frei machenden Wahrheit<sup>(2)</sup>).

Was hat doch das Christenthum und das Reich der Wahrsheit, dessen Haupt Christus, der König der Ewigkeit, ist, mit der Münchener Akademie zu schaffen? Was die Lehre dessen, der gesagt hat: "Wer nicht glaubt, wird verdammt werden"), mit einer Körperschaft, die zunächst das bloße Wissen auf ihr Banner geschrieben, nach Glauben oder Unglauben ihrer Mitglieder nichts frägt und in manchem derselben an das paulinische Wort ersinnert: "Das Wissen bläht auf?").

Es ist eine abgeschmackte Parodie auf die Kirche und ihre Priester, wenn Döllinger von "jenem heiligen und hocherhabenen Gemeinwesen" redet und dabei sich sammt seinen akademischen Collegen für dessen berusenen Pfleger und Diener hält. Welcher Christenmensch, der das "Bater unser" täglich betet, hat je an eine solche Auslegung gevacht? Und hat Döllinger in der That

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 490.

<sup>2)</sup> Atademische Vorträge 3, 39.

<sup>3)</sup> Mark. 16, 16. 4) 1 Korinth. 8, 1.

,täglich das heilige und hocherhabene Gemeinwesen' mit der Bitte: zukomme dein Reich .verkündet und herbeigesehnt'?

Nach solch kläglichem, aber wissenschaftlichem Anfang hat der Redner "geglaubt, an diesem, dem Könige geweihten Tage für seinen Bortrag auch ein königliches Thema wählen zu sollen. Ich darf es so nennen, nicht blos weil es ein Gegenstand ist, über welchen oft und viel nachzudenken die Völkerherrscher mehr noch als andere Sterbliche veranlasst sind, sondern auch darum, weil Religionsstifter gleich den Königen und neben ihnen, wenn nicht über ihnen, auf der Menscheit Höhen sicht selten auch Gewalt über die Seelen ihrer Gläubigen hat ihnen nicht selten auch Gewalt über die Leiber gegeben, und gleichwie das Prophetenthum mitunter zum Königthum geführt hat, so haben andrerseits auch Könige Reigung und Beruf empfunden, Religionslehrer zu werden und eine neue oder gereinigte Kirche zu gründen. Was mag sich wohl der arme König Ludwig II bei diesem Phrasenschwall gedacht haben?

"Alle Religion beruht auf Autorität", führt der Redner des weiteren auß, "und diese muße eine positive, geschichtlich gegebene, von einem über das Bewusstsein der Einzelnen hinauß liegenden Anfangspunkt abgeleitet sein") — ist unklar oder falsch; denn die sogenannte natürliche Religion wird keineswegs von einem über das Bewusstsein der Einzelnen hinauß liegenden Anfangspunkt abgeleitet. "Die Religion ist so alt als das Menschendewusstsein. Der erste Anfang der religiösen Entwicklung ist und bleibt unß freisich ein Geheimnis, wie die ganze Urgeschichte der Menschheit"), d. h. wir wissen nichts davon. So spricht kein Historiker und kein gläubiger Christ, dem das erste Buch Mosis noch als Geschichtsquelle gilt.

Indes Döllinger weiß doch manche sehr wirkungsvolle, wenn auch poetische Angaben über die Urgeschichte zu bieten. "Kein Bolk hat die Anfänge seiner Religion auf einen rein menschlichen Urheber zurückgeführt: — die Götter selbst sind es, welche zuerst sich den Menschen geoffenbart haben, durch ihre Söhne, die Stammwäter der Bölker; das erste Menschengeschlecht stand noch in vertraulichem Verkehr mit den Göttern, seine ersten Könige waren

<sup>1)</sup> Akademijche Borträge 3, 44. So wie die Worte des Redners lauten, wäre der Satz gleichbedeutend mit: "Fede Religion muß übers natürlich fein", woran der große Theologe doch kaum gedacht hat.

<sup>2)</sup> NaD. 40.

Götter ober den Göttern entsprossene Beroen; die ersten Gesetze und socialen Ginrichtungen, zusammen mit den gottesdienftlichen Formen, waren göttliche Anordnungen 1), fo bei den Indiern, bei den Deutschen, bei den Aegyptern. ,Als dann die wirklichen menschlichen Religionsstifter auftraten, fanden sie immer schon einen Göttercultus vor. Sie waren nicht Erfinder einer Religion, sondern Reformatoren: so Zoroaster, Buddha, Confucius . . Soll das Unternehmen einer Religionsstiftung gelingen, so muss vieles zusammentreffen. Mit dem festen Glauben an feinen Beruf muss ber Religionsstifter die Gabe verbinden, bei seinen Sorern eine seiner eigenen entsprechende Seelenstimmung zu erwecken, das in ihm glühende Feuer auch in andern zu entzünden. Dazu gehört, daß er, ein echter Sohn seiner Zeit und seines Bolkes, einem von vielen empfundenen Bedürfnisse Befriedigung biete. Er muss im rechten Zeitpunkt hervortreten, unter Menschen, welche, an dem Nebereinkommen irre geworden, der herrschenden Corruption oder Unwissenheit überdrüssig, von dem Gefühl geistiger Leere oder von qualvollen Zweifeln gepeinigt, sehnsüchtig nach einem Verkünder befferer Dinge, einem Seelenführer ausschauen. Sodann aber gibt es auch auf religiösem Gebiete eine Genialität. welche siegreich alle Hemmnisse durchbricht und die Geister unterwirft, so daß sie gleich der Götheschen Sphigenie, gehorsam sich am Schönsten freuen2) und durch den empfangenen Glauben zu einer höheren Lebensstufe erhoben fühlen'.

Den ursprünglich moslemischen Gedanken, daß es für Religionsstifter eine eigene Zone gebe, hat sich mit Peschel und Schäffle auch Döllinger angeeignet. Diese Zone monotheistischer Religionsstifter umfasse aber nicht blos die Wüste zwischen dem sechsundzwanzigsten und dreiunddreißigsten Grad nördlicher Breite, sondern dehne sich noch etwas weiter über das innere Usien aus, eine fruchtbare Heimat des Prophetenthums, dieses Wort im moslemischen Sinn genommen. Ihn-Khaldun gebe sogar eine Art Naturgeschichte des Prophetenthums. Die Propheten sind nach ihm die auserwählten Wertzeuge Gottes, die Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Sie empfangen ihre Offen-

1) NaD. 44.

<sup>2)</sup> Deutscher Merkur 1883, 258. Bas Dr. Max Lossen gedruckt hat: "gehorsam sich am schönsten frei" (Akademische Vorträge 3, 46), ist sinnlos.

barungen theils plötzlich und unvorbereitet, theils erst nachdem sie sich dazu disponiert haben. Im Moment der Mittheilung, die gewöhnlich durch einen Engel geschieht, befinden sie sich im Justand der Verzückung, der umgebenden Außenwelt entrückt; man hört ein halblautes Seufzen oder Keuchen. Sie scheinen ohnmächtig zu sein, sind aber in der That nur absorbiert in dem sie umfangenden Geisterreich . Sie hören das dumpse Geräusch von Worten und verstehen ihren Sinn, sie sehen die Gestalt des gottgesandten Boten; die Ekstase geht vorüber, der Geist aber behält die Erinnerung an das Geoffenbarte.

Un die Spite der Etstatischen stellt der Redner Muhammed. Er war, mit Ibn-Khaldun zu reden, zum Prophetenthum dis-Nach langem, einsamem Leben in einer Höhle hatten lichte Träume und schreckliche Visionen ihn bald erfreut, bald auch so gepeinigt, daß er an dämonischer Besessenheit zu leiden fürchtete. Eine der Epilepsie ähnliche Krankheit war hinzugetreten. Bewufstlos, wie ein Betrunkener, pflegte er niederzufturzen, schäumend mit geröthetem Antlit und thierisch klingenden Tönen ... Muhammed hat sich übrigens nicht immer auf der moralischen Sohe seines ersten Prophetenthums erhalten; mehr als einmal hat er nachmals Lüge und Trug sich gestattet und mancherlei unmoralische Mittel anzuwenden nicht verschmäht. neues Seitenstück zu den Päpsten, die Döllinger auch in dieser Rede wiederholt anfällt. "Der Glaube, unter göttlicher Inspiration zu stehen, ein aus Millionen erlesenes Werkzeug der Gottheit zu fein, ift eben, wie die Geschichte aller Religionen beweist, eine gefährliche Versuchung: er entbindet gelegentlich vom Sittengeset, heiligt verwerfliche Mittel und verkleidet menschliche Begier und Leidenschaft in göttliche Impulse oder doch Zulassungen, vor allem dann, wenn, wie gewöhnlich der Fall, der Brophet auch Herrscher ist oder es im Interesse seiner Lehre werden zu müssen wähnt'.

Döllinger hatte bemerkt, daß sich die Propheten für ihre Efstasen nicht selten ,disponieren. Diese Mittel sind eigenthümslicher Art. "Bu allen Beiten", sagt er, "im höchsten vorgeschichtlichen Alterthum wie heute noch, hat man unter vielen Bölkern es verstanden, Ekstasen methodisch einzuleiten; die Kunst der Entzückungen wurde und wird im Osten vielsach geübt. Die Brahmanen bedienten sich schon vor Jahrtausenden des bezaubernden

Soma-Trankes, wie die Zoroaftrier des Haoma, und die Wirkungen waren so beseligend, daß sie dieses Soma zugleich der Gottheit als die kojtbarfte, auch für sie stärkende Opfergabe darbrachten, ja es selber zu einer viel angerufenen und gefeierten Gottheit machten. Haschisch, Opium ober Beng und ähnliche ftark alkoholische Getränke und Praparate werden im Drient seit langer Reit schon und fortwährend zur Erzeugung religiös-ekstatischer Buftande von mostenischen Mönchsorden und von den Sufis gebraucht. In solchen Bisionen und gehörten Stimmen wird nun aber der Stoff gewöhnlich aus der subjectiven Vorstellungsweise bes Schauenden oder Vernehmenden gewonnen. Gedanken, Büniche. Uhnungen und Hoffnungen, welche verborgen und vielleicht unbewufst in seinem Innern ruhten, gewinnen plötlich Gestalt und Ausbruck und treten finnfällig als ein ihm Gezeigtes ober Gesaates in sein Bewusstsein . . Dem Seher selbst fehlt jedes Ariterium zur Beurtheilung folder Zustände und ihres Berhältniffes zum Alltagsleben. Dem Kreise seiner Junger fehlt es auch, aber seine begeisterten Worte gunden in den empfänglichen Gemuthern eines ergebenen Jungerfreises, der, durch Sehnsucht und Vertrauen vorbereitet und disponiert für die von ihm gleichsam magisch ausströmende Influenz, dem Meister unbedingten Glauben entgegenbringt. So kommt die neue Religion zustande'.

Höher hat sich Döllinger in seiner Mystik nicht verstiegen; über Soma, Haoma, Haschisch, Beng oder Opium reicht der Ernst seiner ,wissenschaftlichen, objectiv gehaltenen Geschichte' nicht hinaus, und was sonst noch zu sagen wäre, ergänzt der Leser leicht zwischen den Zeilen.

Man sollte nun dafürhalten, daß Döllinger diesen methodisch eingeleiteten Ekstasen, dieser Kunst der Entzückungen, den alkoholischen Getränken und Kräparaten, und vor allem den Entzückten und Ekstatischen selber sammt der neuen Religion, die so zustande gekommen ist, mit einigem Bedenken gegenüber treten wird, zumal da er doch schließlich auch bei Muhammed "Lüge und Trug und mancherlei unmoralische Mittel" entdeckt hat, zudem für Ermittelung derartiger Triebsedern eine langjährige Uebung und Vorliebe besaß. Doch hier, wo es sich nur um Zerrbisber der Religion, um Wahn und Aberglauben handelt, lauten die Forderungen der Kritik ganz anders. Döllinger erksärt, er habe sich "auf das Gebiet der Berzückung oder Ekstase begeber müssen, schon um den banalen Vor-

wurf von Lug, Trug, Heuchelei zurückzuweisen, so oft erhoben gegen Männer, die zu den Herven und Bahnbrechern der Weltgeschichte zählen<sup>(1)</sup>.

Unter den Männern, welche der Redner den Religionsstiftern beigesellt, die auf der Menschheit Höhen stehen", verdienen zwei Figuren eine besondere Beachtung.

Die erste ist Heinrich VIII von England. "Er schaffte die Papstgewalt in seinem Reiche ab und ließ sich selber als Oberhaupt der englischen Kirche anerkennen; im übrigen sollte die alte Religion, wie fie aus dem Mittelalter hervorgegangen, beibehalten werden. Seiner Jugendbildung nach fühlte sich Heinrich als Theologe, als solcher, als Priesterkönig wollte er die englische Kirche beherrschen. Er habe nicht gefühlt, daß er damit ber alten Religion ben festen Boden entzogen, und daß auf dieser Bahn ein Stillstand, wie er ihn plante, nicht möglich sei. neue Kirche, welche er geschaffen, habe sich so wenig für eine Fortsetzung der alten englischen Kirche und für identisch mit ihr ausgeben können, als etwa eine Bilbfäule des Sokrates, der man ben Kopf des Alcibiades aufgesetht hätte, noch für eine Statue des Philosophen gelten könnte<sup>2</sup>). Also auch Heinrich VIII ein ehrlicher Prophet, ein König, welcher Neigung und Beruf empfunden, Religionslehrer zu werden und eine neue oder eine gereinigte Kirche zu gründen (3), und diesen Beruf leitete Döllinger aus der theologischen Jugendbildung des Fürsten ab.

Es ist nicht die letzte Geschichtsfälschung des Stiftspropstes, dessen geistiges Auge der historischen Wahrheit gegenüber allmählich zu erblinden scheint.

Dem englischen Despoten war es doch nicht im entserntesten darum zu thun, den Religionslehrer seines Volkes zu spielen oder eine gereinigte Kirche zu gründen. Ihn, der lange Jahre mit Katharina von Aragonien in glücklicher Ehe gelebt hatte, ergriff plöhlich eine wilde Leidenschaft für das Hoffräulein Anna Bolehn. Rom widersetzte sich seinen Lüsten; darum ward der Papst für England abgethan. Aber eben weil die Sultanslaunen des Unmenschen, der sogar einige seiner Weiber auf dem Schaffot

<sup>1)</sup> Afademische Borträge 3, 48.

<sup>2)</sup> NaD. 54, 3) Db. 6. 527.

verbluten ließ, den Bruch mit dem Papstthum einleiteten, ist durch Döllinger auch ihm die Ehre widersahren, den Resormatoren und Propheten als "königlicher Religionsstifter" eingereiht zu werden.

Noch ein anderer Gedanke drängt sich auf. Was Döllinger über die Kirchengründung Heinrichs VIII sagt, ist eine vernichtende Selbstkritik. Was wollte der König? Er wollte frei sein vom Joche Koms; im übrigen sollte die englische Kirche bleiben, wie sie war. Was wollte einstens Döllinger? Er wollte frei sein vom Joche des unsehlbaren Papstes; im übrigen wollte er bleiben, was er bisher gewesen zu sein glaubte, katholisch. Das war der Standpunkt, den er auf den Congressen von München und Köln mit eben so wenig Logik als Ersolg versochten hatte. Er fühlte nicht, daß er der alten Religion den sessen Boden entzogen habe, und daß auf dieser Bahn ein Stillstand, wie er ihn wollte, nicht möglich sei.

"Ich bin sehr versucht", heißt es bald nach der Würdigung des Prophetenthums Heinrichs VIII, "einen andern Beherrscher Englands, den Protector Cromwell, der an Macht wie an staatsmännischer Einsicht und ernster Religiosität viele Könige überstraf, zu den Religionsstiftern zu zählen").

Döllinger ist der Versuchung erlegen. Freilich', sagt er, ist Cromwell nicht Religionsstifter im gewöhnlichen Sinn; denn er ist nicht Gründer einer eigenen Kirche oder Genossenschaft geworden, sondern hat sich einer, die ihm besonders zusagte, jener der Independenten angeschlossen. Aber er hat, zuerst unter den Mächtigen, ein religiöses Princip aufgestellt und, soweit sein Arm reichte, zur Geltung gebracht, welches, im Gegensatz gegen die großen historischen Kirchen und gegen den Islam, Keim und Stoff zu einer abgesonderten Religion in sich trug: — das Princip der Gewissenssieheit, der Verwersung alles religiösen Zwanges.

Jedermann sieht, daß Döllinger hier von seinem eigenen Religions- und Kirchenideal redet. "Man muß sich klar machen, wie breit und tief die Klust ist, welche in Glauben und Sittlichsteit die Bekenner des einen und des andern Princips von einander

<sup>1)</sup> Vgl. ob. S. 201 ff.

<sup>2)</sup> Afademische Vorträge 3, 55.

scheibet. Wer überzeugt ist, daß es Recht und Pflicht sei, andere Menschen mit Gewaltmitteln zur Lüge, zur Heuchelei, zu steter Verstellung zu zwingen — und diese Consequenz ist in einem System des Gewissenszwanges unabweisdar gegeben — der gehört in seinem Innersten einer andern Religion an, hat von Gott und von dem Verhältnis der Menschen zu Gott und den gegenseitigen Pflichten der Menschen andere Begriffe als derzenige, welcher in der Unverletzbarkeit des Gewissens ein auch durch die Religion verbürgtes Menschenrecht erkennt.

Leeres Gerede und sonst nichts.

Döllinger verlangt Gewissensfreiheit und Verwerfung alles religiösen Zwanges, war aber seiner Zeit keineswegs gewillt, der sich neu bildenden altkatholischen Gemeinschaft und ihrem Bedürfnis nach selbständiger Organisation dasselbe Recht einzuräumen.

Döllinger verlangt Gemissensfreiheit und Verwerfung alles religiösen Zwanges, hat sich aber gegen Puseh und Overbeck, welche das gleiche Recht für sich in Anspruch nahmen, sehr misse liebig ausgesprochen.

Döllinger verlangt Gewissensfreiheit und Verwersung alles religiösen Zwanges, wollte aber nichts wissen von dem Glauben derer, welche das kirchliche Cölibatsgeset, unverträglich fanden mit dem Geiste des Evangeliums und folglich mit dem Geiste der katholischen Kirche'; er hat die Vertreter dieser reinen Lehre und die Helden, welche sie, unbekümmert um das Urtheil des großen Haufens, ins Leben übertrugen, hart mitgenommen, als rangierten sie mit den Gewerbetreibenden'2), und im besonderen den edlen Pater Hyacinth, der mit einem Weib am Urm nicht schnell genug den "Rubikon überschreiten" konnte, sogar einen Bagabunden gescholten<sup>3</sup>).

Döllinger verlangt Gewiffensfreiheit und Verwerfung alles religiösen Zwanges, hegt aber gegen den Mormonismus und "ähnliche Phänomene in Amerika und Afien" so wenig Achtung, daß er in ihnen nur "frazenhafte Missgebilde" erblickt, die "gleich eiternden Geschwüren am Völkerleib hervorbrechen"; und doch hatte er kurz zuvor bemerkt, daß berartige religiöse Neubildungen gerade

<sup>1)</sup> Vgl. ob. S. 288.

<sup>3)</sup> Db. G. 2491.

²) Db. S. 294.

da entstehen, ,wo das religiöse und sittliche Gefühl zu neuem Leben erwacht (1).

Der Stiftspropst selbst zieht also der Gewissensfreiheit sehr bedenkliche Grenzen und gehört zu dem Troß jener, welche den Grundsatz religiöser Toleranz wohl redselig vertreten, auch die Praxis in ausgiebigstem Maße für sich fordern, ohne indes dieselben Consequenzen für Andersdenkende ziehen zu wollen.

"Döllinger ist vollständiger Autokrat", so hatte der protestantische Theologie-Professor Schaff als Augenzeuge den großen Bonner Toleranzprediger gezeichnet<sup>2</sup>), welcher in diesem Stück dem von ihm geseierten Cromwell auß Haar glich. Die Rolle, welche Döllinger dem herrschgewaltigen englischen Protector zugedacht hat, ist eine ofsenkundige Entstellung der Wirklichkeit, eine neue Fälschung; doch läst sie erkennen, wie Döllinger sich die eigene Toleranzethorie zurecht gelegt hat.

Cromwell erklärte es', schreibt Ranke über den Bewiffensthrannen, für ungerecht, Freiheit für sich selbst zu suchen und sie anderen zu versagen. Wenn man nun aber hiernach erwarten wollte, daß die von ihm bewilligte Religionsfreiheit allgemein und unbedingt gewesen sei, so war das doch in Wahrheit nicht der Fall. Vor allem wurde an die Lösung der ursprünglichen Aufgabe, die gerechten Forderungen der Katholiken mit der Staatsgewalt auszugleichen, nicht gedacht. Die Bönalstatuten, durch welche sie zum Besuch der bischöflichen Kirche angehalten wurden, waren mit der Herrschaft derselben gefallen, aber der katholische Gottesdienst war darum nicht erlaubt. Der venetianische Gesandte Sagredo erzählt, bei dem wachsenden Zudrang der Katholiken zu seiner Kapelle sei der Vorschlag gemacht worden, ihn zur Ausschließung aller Engländer von dem Gottesdienst in seinem Sause zu verpflichten: Cromwell habe das abgelehnt, weil es auch andern Gesandten nicht angemuthet worden war: man ließ hineingeben. wer da wollte, aber beim Schluss der Messe wurden die herauskommenden Engländer von Wachen, die an die Strafenecken geftellt waren, ergriffen und mussten fich mit Geldbußen loskaufen. Großes Auffehen machte, daß doch auch unter Cromwell ein fatholischer Briefter hingerichtet worden ift. Es gehört gu

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 3, 61.

<sup>2)</sup> Db. S. 287.

den politischen Gesichtspunkten des Protectors, seiner Berwaltung einen ausschließend protestantischen Charafter zu vindicieren . . Bon dieser Linie ward die Toleranz Oliver Cromwells überhaupt umschrieben. Sie erstreckte sich keineswegs auf die alten Systeme, welche einst geherrscht hatten, das römisch-katholische und das anglicanisch-epistopale. Aber auch dem presbyterianischen und selbst ben independentischen Secten, denen seine Seele zuneigte. sollte doch kein Antheil an der öffentlichen Gewalt gestattet werden . . Man versteht, daß auf diesem Standpunkt die Rede davon sein konnte, den Juden einige Rechte zuzugestehen. Sie erwiesen sich Cromwell in politischer und mercantiler Beziehung nütlich; er gewährte ihnen Aufnahme und die Erlaubnis, eine Synagoge zu bauen'. Aber niemals follten fie zu einer öffentlichen Stelle in der Republik gelangen. Denn fo wenig dem Judenthum wie dem Katholicismus gegenüber sollte der Charafter eines christlich-protestantischen Gemeinwesens verlett werden<sup>(1)</sup>.

.Am wenigsten meinte er den Ratholicismus dulben ju dürfen. In dem politischen und religiofen Gegenfat gegen alle diese Elemente sah Cromwell den Zweck seines Daseins; er erblickte darin die Wohlfahrt des Landes, die Förderung der Religion und der Moral, aber auch zugleich seine eigene Rechtfertigung, wenn er nun, um seine Sache durchzuführen, dazu schritt, auch die Widersacher aus dem Schoß der eigenen Partei zu befämpfen; er hielt für nothwendig, alle Kräfte des Landes seinem Willen dienstbar zu machen. So hat er sich eine Gewalt gegründet, die kein Beispiel und keinen ihr entsprechenden Namen hat. Es ist gewiss, die großen Worte, von denen sein Mund überströmt, waren zugleich die Hebel seiner Macht, und nicht gegen diese ließ er sie gelten . . Eine Kraft von tiefem Antrieb, ureigener Bewegung, breiter Mächtigfeit, - langfam und feurig, beständig und treulos, zerstörend und conservativ. — die den ungebahnten Weg immer geradeaus vor sich hintreibt; alles muss vor ihr weichen, was ihr widerstrebt, oder es muss zugrunde gehen 2).

<sup>1)</sup> L. v. Ranke, Englische Geschichte vornehmlich im siebzehnten Jahrhundert 48 (1877) 141 144 f.

<sup>2)</sup> AaD. 202 f.

Bei einer andern Gelegenheit hielt es Ranke für "noch nicht ausgemacht, ob Cromwell ein Heuchler gewesen oder ob es ihm mit seiner Religion Ernst war".

In diesem Manne also, der durch seine Selbstsucht zum Königsmörder und zur Geistesfolter für ein ganzes Land geworden ist, hat Döllinger das Princip der Gewissensfreiheit und der Berwersung alles religiösen Zwanges dargestellt gesehen, ein Princip, durch welches derselbe in Gegensatz getreten sei zu den "großen historischen Kirchen und zu dem Islam". Der "ernst religiöse" Eromwell war der "Prophet jener neuen Lehre"; "dieses eine Dogma von der Gewissensfreiheit hat tieser eingegrissen in den Gang der Beltgeschichte, hat größeren Antheil an der Ausbildung der modernen Keligiosität als zehn der theologischen Schule entsprossene Dogmen, welche, blos in das Gedächtnis und nicht in die Seele, in die Willenskraft der Gläubigen ausgenommen, den Menschen lassen, wie er ist"?) — meint der Kedner, der allerdings die Wirkungen eines Lebens aus dem Glauben schon lange, sehr lange nicht mehr an sich ersahren hatte.

Welche Geschichtskenntnis nuss doch der Stiftspropst bei der Müncheuer Akademie vorausgesetzt haben, wenn er sich in der Zeichnung Cromwells derartige Freiheiten gestatten durste? Von wahrer Toleranz hatte der Protector außer den "großen Worten, von denen sein Mund überströmte", nichts, wohl aber vertrat er in seinem barbarischen Regimente das System der raffiniertesten Seelenknechtung<sup>3</sup>).

Der Rebner frägt: "Fit jeder Gründer einer Secte auch schon als Religionsstifter anzusehen? Wie verhält sich eine Religion, das heißt hier eine in ihrer Eigenthümlichkeit selbständig sich behauptende religiöse Genossenschaft oder Kirche zur Secte? Der Sprachgebrauch ist hier unbestimmt und willkürlich'4).

Wo ist die Unbestimmtheit, wo die Willfür? Nicht im Sprachgebrauch, sondern in der Art, wie Döllinger die Frage

<sup>1)</sup> Weltgeschichte 9, 2 (1888) 175 f. Diese letzten Worte Rankes sind aus bem Jahre 1854.

<sup>2)</sup> Akademische Vorträge 3, 56.

<sup>3)</sup> Bgl. A. Zimmermann S. J., Zur Charakteristik Cromwells, im Historischen Jahrbuch der Görresgesellschaft 1890, 23 ff. 217 ff. 4) Akademische Borträge 3, 42.

stellt. Nennt man — so wunderlich auch die Definition immer sein mag — Religion eine in ihrer Eigenthümlichkeit selbständig sich behauptende religiöse Genossenschaft oder Kirche, wie Döllinger den Begriff nach eigenem Gutdünken bestimmt, dann ist Kirche und Secte thatsächlich dasselbe; denn es gibt keine Secte, welcher die von Döllinger angeführten Merkmale nicht zukännen. Der Stiftspropst muste also von rechtswegen so sagen: "Da zwischen Secte und Kirche kein Unterschied besteht, so ist jeder Sectenstifter auch Religionsstifter". Das wäre der bündige Ausdruck seines religiösen Indisserentismus gewesen und die nothwendige Schlussfolgerung seiner eigenen Vordersäge.

Doch der "Sprachgebrauch ist unbestimmt und willkürlich. Für manche ist der Unterschied ein blos quantitativer: die Kirche ist die größere und deshalb angesehenere Berbindung, die Secte die kleinere und darum missachtete. Oder, die Kirche ist die staatslich anerkannte oder bevorrechtete Gemeinschaft, das heißt die Staatskirche, die Secte dagegen die blos geduldete oder doch rechtlich zurückstehende. Diese politische Bedeutung des Unterschiedes ist aber heutzutage eine ganz zufällige und vorübergehende, wie man denn bemerkt hat, daß in Nordamerika der Unterschied von Kirche und Secte wegfalle".

Man beachte die Verworrenheit dieser wenigen Sätze. Döllinger hat, wiewohl im Widerspruch mit sich selbst, aus Grund des Sprachgebrauchs einen Unterschied zwischen Kirche und Secte zugestanden, einen Unterschied, der offenbar irgendwie in der Natur der Sache wurzelt. Was will es also in diesem Zusammenhange bedeuten, daß man "bemerkt habe, in Nordamerika salle dieser Unterschied weg'? Es müste heißen: "Die Stellung der Staatsgewalt zu Kirche und Secte ist, gleichviel ob vorübergehend oder nicht, für den wesentlichen Unterschied beider vollständig belanglos'. Weder die Kirche noch irgend eine Secte waren in der vorconstantinischen Zeit von der römisch-heidnischen Staatsgewalt geduldet, geschweige denn anerkannt; tropdem blieb die Kirche, was sie war, Montanismus, Monarchianismus uss. waren Secten

Die eigentliche Ursache, weshalb Döllinger vor lauter Sprachgebrauch zu keiner Klarheit kommen konnte, sich vielmehr immer tiefer mit sich selbst verwickelte, war die Verkennung der historischen Entsaltung der beiden fraglichen Begriffe. Unter der neutestamentlichen Kirche versteht noch alle Welt und hat noch alle

Welt verstanden die von Christus dem Herrn gestiftete Heilsanstalt. Jede religiöse Gemeinschaft, welche sich für diese Heilsanstalt hielt, hat sich Kirche, d. h. die wahre Kirche genannt, und die, welche sich von ihr loslösten, nannte sie Sectierer oder Schismatifer.

Der Unterschied zwischen Kirche und Secte ist mithin gerade nach dem sehr bestimmten und durchaus nicht willfürlichen, sondern historisch berechtigten Sprachgebrauch auf das Merkmal der Wahrheit, der erwiesenen oder eingebildeten, zurückzusühren. Es ist verständlich, daß dem großen Theologen, für den es sa keine wahre Religion und Kirche mehr gab, der geschichtliche Begriff von Kirche und Secte völlig abhanden gekommen war. Seine disherigen Auslassungen über diesen Gegenstand sind in seder Beziehung ungenügend und willkürlich.

Er schien es zu fühlen, daß auch das Folgende nur ein Erzeugnis seiner Einbildung war und außer dem schönen Klang der Worte nichts auf sich hatte: "Stellen wir daher fest", so lautet der entscheidende Kathederspruch, "daß da eine eigene Relisgion und Kirche sei, wo ein von andern in wesentlichen Zügen sich unterscheidendes Bekenntnis mit entsprechenden Cultsormen sich sindet; wogegen die Secte dann entsteht, wenn ein in großen Kirchen nicht erreichbares Ideal engster Keligionsgemeinschaft von Auserswählten verwirklicht werden soll, oder auch, wenn blos Unzufriedensheit mit untergeordneten Punkten der Lehre oder des Lebens zur Absonderung von der großen Gemeinschaft treibt".

Das einzig Anerkennenswerte ist: der Redner kam nach der gelehrten Berwirrung, die er angerichtet, doch schließlich wieder auf seinen anfänglichen, durch die eigenen falschen Boraussetzungen allerdings nothwendig bedingten Frrthum zurück, daß zwischen Kirche, Secte und Religion nur ein gradueller, kein wesentlicher Unterschied obwalte. Denn "es kann immer geschehen, daß, was zuerst nur Secte war, im Laufe der Zeit, unter neuen Einslüssen und mit hinzutretendem bedeutenderem Lehrstoff, zu einer eigenen Religion sich sortbilde".

Das war die Nemesis, daß der spätere Döllinger, welcher so gern in trozigem Uebermuth auf sein geschichtliches Wissen pochte, in dem Ansturm gegen die Kirche sich so schwer gegen die Geschichte vergangen hat, und daß ihm, dem gepriesenen Kirchenshistoriser, die allerersten Grundbegriffe seines Faches unter den Händen zerrannen.

In dem Buche "Kirche und Kirchen" von 1861 dachte er über das Verhältnis von Kirche und Seeten noch katholisch 1). Die katholische Auffassung war ihm auch im Kahre 1871 auf dem Münchener Congress nicht völlig entschwunden, als er mit Hinweis auf die öffentliche Meinung, welche ihm als das Organ der Wahrheit galt, die für felbständige Gemeinde-Ordnung sich lebhaft interessierende geehrte Versammlung anflehte: 3ch bitte vor allem doch recht ins Auge fassen zu wollen, daß es für uns vor allem nothwendig ist, nicht vor den Augen der West als Männer zu erscheinen, welche ganz widerstrebende Dinge in Anspruch nehmen, welche zugleich Katholiken sein und zugleich einer getrennten, sich blos katholisch nennenden Secte, wie die Welt sagen wird, angehören wollen<sup>(2)</sup>. Noch unterschied er die Kirche von einer sich abzweigenden Missbildung, freilich nicht ohne Widerspruch mit sich selbst, da er zu gleicher Zeit die Utrechter Jansenisten mit ihrer "geordneten selbständigen bischöflichen Verfassuna als eine rechtmäßig bestehende Kirche' schilderte3).

Es lag hierin schon der Keim zu der absonderlichen Kirchenidee, welche der Stiftspropst ansangs 1872 in seinen sieden Vorträgen über die Wiedervereinigung der christlichen Consessionen entwickelte. Hiernach erwächst die wahre Kirche aus dem Gemisch sämmtlicher Sectierer und Schismatiser, denen die Würde von Zweig- und Theilstrichen zufällt. Damals lehrte Döllinger mit den "meisten protestantischen Theologen", daß es überhaupt keine Kirchengemeinschaft gebe, von welcher gesagt werden könnte, alles außer ihr sei Ubsall und Ketzerei, ausschließlich bei ihr sei die Fülle der Gnadengaben und das geistliche Leben. Es ergebe sich der Schluss, daß die eine katholische Kirche jetzt in Bruchstücken bestehe, ferner, daß die Katholicität jetzt nicht schlechthin von einer einzigen Kirche, mit Ausschluss der anderen, in Anspruch genommen werden dürse<sup>4</sup>). So im Fanuar 1872.

Beruhte die neue Theorie auf Ueberzeugung? Keineswegs; sie war nur ein passendes Mittel für den augenblicklichen Zweck der Vorträge über die Wiedervereinigung aller nichtfatholischen christlichen Gruppen und bildete kein Hindernis, daß Döllinger noch im September desselben Jahres 1872 auf dem Kölner

<sup>1)</sup> S. pb. 2091.

<sup>2)</sup> Db. S. 204 f.; vgl. 2091.

<sup>3)</sup> Db. S. 202 f.

<sup>4)</sup> Db. S. 233.

Congress, wo es sich um andere Ziele handelte, ben im Vorjahre zu München vertheibigten Satz wieder aufnahm.

Das naturgemäße Endergebnis des Auflösungsprocesses ist in dem Versuch über Religionsstifter niedergelegt: Religion, Kirche und Secte ist dem Wesen nach dasselbe, es sind Bezeichnungen für eine größere oder kleinere religiöse Denomination. Durch diese thatsächliche Gleichstellung der geoffendarten Religion nicht nur mit jeder häretischen Frrung, sondern selbst mit christenseindlichen Culten gestaltet sich die oratorische Leistung zu einer consusen Schmährede auf das, was jedem Christen das theuerste sein muss.

Zum Schluss vermochte sich ber Stiftspropst eines nochs maligen Seitenhiebes auf die katholische Kirche nicht zu enthalten.

"Man pflegt in Wort und Bilb die Kirche<sup>1</sup>) darzustellen als ein auf sturmbewegten Wellen hin und her geschleudertes Schiff. Um in dem Bilde zu bleiben, möchte ich sagen: Dasjenige Schiff wird ruhig und sicher über die Meereswogen hingleiten, welches nicht allzuschwer mit der Last seiner Vergangenheit, mit den abwärts ziehenden Erinnerungen großer Schuld beladen ist. Zu den Riffen und Klippen, an denen auch ein Dreimaster Schiffbruch leiden könnte, gehört der Felsen der Geschichte'— und man muss bedauern, daß der Sohn Gottes seine Kirche auf den Fels Petri und nicht auf den Felsen der Geschichte ges baut hat.

Als Gesammteindruck wird der aufmerksame Leser der Rede über Religionsstifter das wohl begründete Urtheil gewinnen, daß sie in höherem Grade als jede frühere unter der Herrschaft der Phrase steht<sup>2</sup>).

Die Bruchstücke aus einer am 28. März 1884 in der Münchener Ukademie gehaltenen Festrede "Ueber Darstellung und Beurtheilung der französischen Revolution"3), der Vortrag vom

<sup>1)</sup> Im Deutschen Merkur 1883, 268 steht: "Man pslegt in Wort und Figur eine "Kirche" darzustellen" — was der in der Rede vorsherrschenden Grundanschauung weit mehr entspricht.

<sup>2)</sup> Für Alfred Dove ist diese Rebe ein "Meisterstück vergleichender weltgeschichtlicher Betrachtung". Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1891 October 8 S. 1.

<sup>· 3)</sup> Akademische Borträge 3, 301 ff.

25. Juli desselben Jahres ,lleber Spaniens politische und geistige Entwicklung', und die "Denkrede auf Franz August Mignet', liefern wenig Neues für die Charakteristik Döllingers. Sie sind maßvoller als die beiden Vorträge über die Beziehungen der Stadt Rom zu Deutschland und über Religionsstifter. Fast scheint es, als habe die leidenschaftlich erhipte Einbildungskraft des Gelehrten einiger Abkühlung bedurft. Es war unvermeidlich, daß der beziahrte Stiftspropst, welcher so ost schon dasselbe gesagt hatte, auch in den Jahren 1884 und 1885 dort, wo er kirchliche Fragen irgendwie berührte, sich auf die Wiederholungen längst bekannter Ausstellungen beschränkte.

Nur bezüglich eines Bunktes dürfte eine vielleicht nur durch augenblicklichen Eindruck hervorgerufene sei es Förderung, sei es Schwankung in den Forschungsresultaten des Unermüdlichen zu verzeichnen sein. Nach den bestimmtesten Versicherungen aus den letten fünfzehn Jahren ist man zu der Annahme versucht, daß auf dem Gebiete der literarischen Falschmunzerei das papstliche Rom in unübertroffener Nichtswürdigkeit weitaus hervorragt. In ber Schilberung ber Entwicklung Spaniens indes wird mitgetheilt, daß hier der Hauptherd hiftorischer Fictionen zu suchen ift. Rein anderes Volk hat nämlich eine Geschichte, welche in solchem Grade durch grobe, handgreifliche Unwahrheiten und willfürliche Erdichtungen, durch phantastische Ausschmückungen und Fabeln verwirrt und entstellt ware, wie das bei der spanischen der Fall ist: nirgends ift so planmäßig und anhaltend wie hier Fälschung der Thatsachen, Verbreitung berechneter Fabeln gentt worden. Diese Geschichte bietet daher den Forschern große, früher kaum zu über= windende Schwierigkeiten . . Einen noch weit größeren Ginfluss übte in Spanien die religiose Muthe und Erfindung, auch sie ist nicht auf dem Wege des dichtenden Volksgeistes entsprungen, sondern auf dem hierarchischer Berechnung(3) uff.

Es ist wahr, im Mittelalter ist viel gefälscht worden, und nach dem Mittelalter ist auch gefälscht worden. In dem stattlichen Heere entsarvter Fälscher-Größen gibt es aber in alter und neuer Zeit nur sehr wenige, welche ausgerüstet mit gleichem Detaiswissen

<sup>1)</sup> NaD. 1, 242 ff.

<sup>2)</sup> Gehalten am 25. März 1885; aaD. 2, 310 ff.

<sup>3)</sup> AaD. 1, 246 f.

und unter dem trügerischen Scheine grundehrlichen Schaffens das Gesammtgebiet der Geschichte, namentlich der Kirchengeschichte, durch Verdrehungen und Erdichtungen der niedrigsten Sorte so allseitig, so nachdrücklich, so ingrimmig, so schuldbar und doch so bestechend verfälscht haben, wie Ignaz von Döllinger nach seinem Zersall mit der Kirche.

Im Sommer 1885 befiel den Stiftspropst in Tegernsee ein Augenleiden. Luise von Kobell rühmt die Seelenstärke des Batienten. Bücher blieben ihm auch jetzt ein Bedürfnis. Noch wenige Minuten vor der Operation ließ er sich vorlesen und bald nach der Operation bat er, die unterbrochene Lecture wieder aufzunehmen. Um zweiten October erhielt v. Kobell in München folgende Zeilen: "Bum handgreiflichen Erweis, daß mein Augenleiden gehoben und dieses kostbarste, empfindlichste Leibesglied sich wieder in normalem Rustande bei mir befindet, schrieb ich lieber selbst als durch eine meiner Nichten. Es war natürlich eine schwere Zeit von fünfzehn Tagen für mich, weniger wegen der erforderlichen Geduld, als wegen der, wie ich sorgen musste, bedrohten Sehkraft. Gott sei tausendsach gepriesen, daß alles so gut ablief. Ich lasse mir noch hie und da vorlesen, aber ich kann doch schon vier bis fünf Stunden ohne Unterbrechung und ohne Ermüdung lesen und schreiben. Un sorgfältiger Pflege in der Zeit meiner Betrübnis und Hilflosigkeit hat es mir nicht gefehlt'1).

## Neue Veweise wahrer Freundschaft.

Auch an der Sorgfalt zur Wiederbelebung einer höheren Sehfraft fehlte es nicht. Die beiden Jahre 1886 und 1887 waren überreich an Versuchen, den längst schon außerhalb jeder religiösen Gemeinschaft stehenden, sich selbst überlassenen Priester seinem besseren Ich zurückzugeben.

Bischof Hefele von Rottenburg schrieb unter dem 10. Juni 1886 an Döllinger: "Bevor ich mein Tagewerk schließe, möchte ich mir noch ein Wort an Ew. Hochwürden und Gnaden erslauben, ein Wort, welches ebenso sehr von der unversiegbaren

<sup>1)</sup> Luise von Robell, Erinnerungen 52.

Berehrung gegen den großen Gelehrten, wie von der dankbaren Erinnerung an all das Bohlwollen, welches Sie mir früher zuwandten, eingegeben ist. Und es ist dies Wort eine herzliche Bitte: Bergessen Sie, hochverehrter Herr, alle Undill, die Ihnen von Ihren temporären Gegnern widerfahren ist, vergessen Sie großmüthig all das und machen Sie, zur Freude von Engeln und Menschen, Ihren Frieden mit der Kirche, welche Sie so lange und so ruhmvoll vertheidigt haben. Wersen Sie meine Bitte nicht als unbesugt kurzweg dei Seite; sie kommt ja aus einem ausrichtigen und dankbaren Herzen, und ich weiß, ja Sie selbst wissen sie, daß Tausende und Tausende sich innerlich dieser Bitte ansschließen. Krönen Sie durch diesen Frieden die ruhmvolle Lausbahn Ihres so reich gesegneten Lebens!<sup>(1)</sup>

Der Stiftspropst ließ das Schreiben seines ehemaligen Freundes unbeantwortet.

"Es werden wohl wenige Tage dahingehen", heißt es in einem Briefe des Erzbischofs Antonius von Steichele vom 30. Juli besselben Jahres, ohne daß ich in alter Liebe und Theilnahme Ihrer gebenke, ohne daß Sorgen und Gebete für Ihr Wohl und Seil meine Seele bewegen. Gelegenheit, davon Beugnis zu geben, bietet mir der heutige Tag, der Vorabend vom Feste Ihres Namens, welches Sie morgen feiern werden. Auch ich feiere dieses Fest mit Ihnen; leider aber kann ich es nicht in reiner Freude thun; sie ist getrübt bei dem Gedanken, daß ich Ihnen nicht die Bruderhand reichen kann zum gleichen Streben und Ringen für Chriftus und fein Reich, daß der verehrte Lehrer hier steht und der dankbare Schüler dort, daß der Bischof gerade jenen der ihm Anvertrauten fern von sich wissen mufs, den er in aller Liebe und Warme des Bergens fich am nächsten sehen möchte. Diese Gesinnung ist es, welche Ihren Bischof mahnt und brängt, an diesem Tage ein freundliches, wohlmeinendes Wort an den theuren Mitbruder zu richten, ihn einzuladen und zu bitten, er möge sich versöhnen mit der heiligen römisch-katholischen Kirche, für die er einst geglüht und in Wort und Schrift und That so segensreich gewirkt hat; er möge wieder

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 123 f.

eintreten in jene Gemeinschaft mit ihr, in welcher er sich einst so glücklich fühlte<sup>(1)</sup>.

Die am 1. März 1887 erfolgte Erwiderung Döllingers auf die Bitte seines Erzbischofs erinnert in Ton und Inhalt an das "Sendschreiben" vom 28. März 1871, in welchem der Stiftspropst das erste Mal den fest beschlossenen Widerstand gegen die vaticanischen Decrete umfassend und officiell seinem damaligen Oberhirten gegenüber zu rechtsertigen suchte".

Auch in dem Manifest vom 1. März 1887 führte Dol= linger die Sprache eines Mannes, der bis zum 18. Juli 1870 ein gläubiger Katholik gewesen. Auch hier verhehlte er, daß er längst zuvor schon die wichtigsten Grundlehren der Kirche, freilich anonym oder pseudonym, mit der Hartnäckigkeit der Häresie bekämpft hatte. All die Klagen über Unfreiheit des Concils, über die Neuheit der päpstlichen Unsehlbarkeit, über List und Trug, Fälschungen und Fictionen kehren wieder. Abermals verlangte er, daß ihm eine mündliche Vertheidigung gestattet werde, abermals ist ihm der zweimal geschworene Eid auf das Tridentinum ein unüberwindliches Hindernis für die Annahme des vaticanischen Concils der Eid auf das Tridentinum, von dem sich doch der Mann so gründlich losgesagt hatte, daß ihm im Laufe ber Jahre jede specifisch katholische Lehre, sogar der Opfercharakter der heiligen Meffe und der göttliche Ursprung felbst eines römischen Scheinprimates, abhanden gekommen war. Trop der erstaunlichen Gebuld und Langmuth, die man in den Jahren 1870 und 1871 gegen ihn bewiesen, wagt er es, von "Terrorismus und Gilfertigkeit' zu reden, während er nach etwa sieben Monaten für einen andern Zweck constatiert, er hätte zahlreiche Uebelthaten begehen können, ohne daß man ihn dafür bestraft hätte: benn bie geiftliche Disciplin ift in Deutschland außerft nachsichtige3).

Das ist die Art, wie Döllinger sich mit der kirchlichen Behörde abzufinden pflegte. Unter mancherlei höhnisch artigen Formeln kehrte er stets zu der Versicherung zurück, daß er vor dem Jahre 1870 und nach dem Jahre 1870 unentwegt demselben

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 127.

<sup>2)</sup> Vgl. ob. S. 166 ff.

<sup>3)</sup> Briefe und Erflärungen 147 f.

wahren katholischen Glauben treu geblieben sei, daß ihm einzig und allein seine Ueberlegenheit als Historiker die Unterwerfung unter die jeder Geschichte Hohn sprechenden vaticanischen Dogmen beim besten Willen verdiete, kurz, daß ihn von jedem andern Katholiken nichts weiter unterscheide als die ablehnende Haltung gegenüber dem ohnehin und ganz gewiss rechtsunkräftigen Baticanum.

Von alledem ift aber nichts wahr, und der Stiftspropst mußte es wissen, daß er sich falscher Karten bediente. Kannte auch damals die große Welt seine Schleichwege noch nicht, theils weil die einschlägigen Schriften den Verfasser nicht verriethen, theils weil sie noch ungedruckt oder nur einem beschränkten Kreise zugänglich waren, so mußte sich doch Döllinger selbst seiner disseherigen Entwicklung und der unaufhaltsam fortschreitenden inneren Auflösung bewusst sein. Er durfte die Ehrenhaftigkeit nicht so weit verlehen, daß er unter dem Scheine eines von Wahrheitseliebe glühenden Gelehrten die größten Unwahrheiten vortrug.

Der Brief an den Erzbischof v. Steichele vom 1. März 1887 ist ein arger Berstoß gegen die offenkundige Wirklichkeit.

Ein Punkt mag besonders hervorgehoben werden; er betrifft die Excommunication. Döllinger war excommuniciert, lange bevor Erzbischof von Scherr seine Ausschließung aus der Kirchengemeinschaft öffentlich erklärte. Er aber erhebt in dem Schreiben an Erzbischof von Steichele den Vorwurf der "Gewaltthat und Ungerechtigkeit". "Eine pertinacia [Hartnäckigkeit] war meinersseits offenbar nicht vorhanden, und Ew. Excellenz wissen, daß, wo diese sehlt, ein Bannstrahl wegen Lehrverschiedenheit nichtig und ungültig ist").

Warum war seinerseits eine pertinacia nicht vorhanden? — "Ich hatte mich ja erboten, mich belehren, mich öffentlich widerlegen zu lassen".

Aber zur Belehrung und öffentlichen Widerlegung hatte sich Döllinger keineswegt im Ernst erboten. Er verlangte acht Monate nach der Definition in dem Sendschreiben an Erzbischof Gregorius von Scherr einen Disput über Wahrheit und Falschheit des kirchelichen Dogma, als ob seine gelehrten Geschichtsfälschungen und langathmigen Reden, in denen er nach Gewohnheit viel behauptet,

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 130.

aber nichts bewiesen hat, an der Sache etwas hätten ändern können. Wie wenig er an Belehrung und öffentliche Widerlegung dachte, wie zäh und hartnäckig er an seinen häretischen Wahngebilden fest hielt, das zeigen zur Genüge jene Worte, die er zur selben Zeit niederschrieb, als er an dem Manifest für Erzbischof Gregorius arbeitete. Wir muffen uns wechselseitig stärken und erfrischen', mahnte er einen seiner Gesinnungsgenossen, vermuthlich Reusch, "um den von uns nicht gesuchten, uns aufgedrungenen Rampf beharrlich zu bestehen und das Depositum der Wahrheit für kommende Generationen aufzubewahren. Wenn wir auch das Schaufpiel ber Unterwerfung aufführten, mufste die Welt glauben, daß der Wahrheitssinn im katholischen Klerus völlig ausgestorben, das Priesterthum nur noch ein Gewerbe sei. Der moralische Bankerott des Alerus in der öffentlichen Meinung ift ohnedies fait accompli. - Der Kampf wird noch eine Menge neuer, das heißt bisher nicht beachteter, nicht gekannter Thatfachen ans Licht ziehen, und ich werbe mein Scherflein bazu beitragen(1).

Wer mag es glauben, daß ein Mensch, der in einem durch Freundeshand später publicierten Privatbriefe so schrieb, zu gleicher Zeit auch nur die Möglichkeit ehrlich erwog, eine ihm ertheilte Belehrung dankbar und demüthig hinzunehmen und sich zu unterwerfen?<sup>(2)</sup>

"Das Verfahren mit mir ist in der That ein in der Kirchensgeschichte beispielloser Borgang", fährt Döllinger in dem Briese vom 1. März 1887 an Erzbischof von Steichele sort. "Es ist noch nie vorgekommen, daß man einen Greiß, der in 45jährisgem Lehramte sich nie auch nur einen bischöslichen Verweiß oder Tadel zugezogen hatte, dessen Orthodoxie dis dahin nie auch nur einer constatierten Verdächtigung ausgesetzt war, kurzweg und ohne ihn auch nur anzuhören — nach besiedter Formel — dem Satan übergeben hat" — eine erstaunsiche Missachtung der Thatsachen.

Döllinger hatte ganz vergessen, daß während eines seiner Odeonsvorträge<sup>3</sup>) über den Kirchenstaat im April des Jahres 1861

<sup>1)</sup> Db. S. 165 f.

<sup>2)</sup> Briefe und Erflärungen 130.

<sup>3)</sup> Bgl. ob. S. 12 ff. Nach Döllingers eigenem Zeugnis hatte die "Aufregung, welche durch seine Borträge oder vielmehr durch die Berichte

ber papstliche Nuntius demonstrativ den Saal verlassen, um seinem Unwillen über den Redner einen unzweifelhaften Ausdruck zu verleihen, hatte gang vergeffen, daß infolge jener Borträge ein Misstrauen gegen ihn entstand, welches er auch durch das Buch "Rirche und Kirchen" nicht zu beseitigen vermochte, hatte ganz vergessen, daß er, wie Friedrich1) wenigstens behauptet. Jängft schon verdächtig' war, hatte ganz vergessen, daß er selbst sich in einem anonymen Artikel der Allgemeinen Zeitung 1867 über das vom 21. December 1863 datierte papstliche Schreiben an den Erzbischof von München-Freising bitter ausgelassen mit dem Bemerken, es zeige deutlich, wie verstimmt man in Rom über den ganzen Borgang' der besonders durch Döllinger angeregten Gelehrtenversammlung vom September bes Jahres 1863 mar2), hatte ganz vergessen, daß es ihm schon im Jahre 1864 in einem Brief an Cesare Cantù ,höchst peinlich war, daß in Italien sein Ruf mit dem Flecken der Häresie, des Schismas oder der Apostafie beflectt werde3), hatte gang vergessen, daß er im Jahre 1868 an Westermager geschrieben, er sei in Rom benunciert worden, und: "Was habe ich hören muffen über meine Frechheit und Anmagung, deutsche Gelehrte zu einer Besprechung einzu-Laben!(4)

Augenblicklich weiß er nichts mehr von irgend einer "Berdächtigung", von einem "Vorwurf oder Tadel"), von einer "Rüge, die ihm während seiner langen öffentlichen Lehrthätigkeit von den kirchlichen Oberen, den "nahen oder den sernen, zugekommen" wäre").

"Mehr noch", so spinnt der Gelehrte, der auch einmal Kirchenrecht vorgetragen hatte, seine Klage weiter: "In den von der geistelichen Behörde mir zugestellten Documenten wird mir auch angekündigt, daß alle vom kanonischen Recht an den Bann geknüpsten Folgen mich treffen sollen. Das kanonische Recht betrachtet nun

der Tagespresse über dieselben hervorgerusen worden, das Gute, daß das bei in einer bis dahin vielfach nicht geahnten Beise an den Tag kam, in welch weiten Umkreisen, wie tief und sest die Anhänglichkeit des Bolkes an den Stuhl Petri gewurzelt seis. Kirche und Kirchen XII.

<sup>1)</sup> Geschichte des Batikanischen Konzils 1 (1877) 282.

<sup>2)</sup> Rleinere Schriften 279; vgl. ob. S. 20 ff.

<sup>3)</sup> Db. S. 76.

<sup>4)</sup> Briefe und Erklärungen 161 und ob. S. 58.

<sup>5)</sup> Briefe und Erklärungen 148.

<sup>6)</sup> NaD. 119. Gine andere Gedachtnisftörung f. ob. S. 494 ff.

ben Bann nicht blos als ein über das Seelenleben gefälltes Todesurtheil; es gibt auch den Leib des Gebannten dem Mordstahl jedes beliebigen "Giferers" preis. Denn alfo erklärt sich die in das allgemeine kirchliche Lehr= und Gesethuch aufgenommene Decretale Papft Urbans II sin der ungeschickten Uebersetung Döllingers]: "Denjenigen, welche Ercommunicierte getöhtet haben, mache, wie ihr aus der Ordnung der römischen Rirche gelernt habt, gemäß der Intention, eine entsprechende Genugthuung zur Pflicht. Denn wir sehen diejenigen nicht als Mörder an, welche, von dem Eifer der katholischen Mutter gegen Die Ercommunicierten entbrannt, einige berselben getöbtet haben. Damit aber nicht die Zucht derselben Mutter Kirche verlassen werbe, lege ihnen in der besagten Beise eine entsprechende Buße auf, durch welche sie die gegen sie gerichteten Augen der göttlichen Lauterkeit beschwichtigen können, falls sie bei dem besagten Bergehen, gemäß der menschlichen Gebrechlichkeit, sich etwas Unlauteres haben zu Schulden kommen laffen"(1).

Unmöglich hätte Döllinger mit dieser päpstlichen Entscheidung die von ihm beliebte Schlußsfolgerung verbinden dürsen, wenn er über den Zusammenhang des Sachverhaltes im Reinen gewesen wäre. Die Erklärung stammt aus dem Ende des elsten Jahrhunderts, aus jener Zeit, da der rechtmäßige Papst Urban II und die Creatur Heinrichs IV, Wibert von Ravenna oder, wie er sich nannte, Clemens III, einander gegenüber standen. Urban excommunicierte die Wibertisten, Wibert die Urbanisten. Es kam zu blutigem Zusammenstoß der Parteien. In der Diöcese Lucca wurden Unhänger des Gegenpapstes getödtet. Was ist von dem zu halten, der einen excommunicierten Wibertisten umbringt?<sup>2)</sup> — Das war die Frage, welche Bischof Gottsried von Lucca dem Papste vorlegte, bessen Untwort Döllinger sür seine Zwecke ausgebentet hat. Usso

1) der Papst nennt die Tödtung auch eines Gebannten Verbrechen, Schandthat<sup>3</sup>) und will, daß sie vom Bischof mit einer entsprechenden Buße belegt werde. Aber Urban ist nicht gewillt,

<sup>1)</sup> AaO. 130 f. C. 23 Excommunicatorum c. 47 q. 5. Mansi, Conc. Coll. 20, 713 D. Bgs. Quirinus 391.

<sup>2)</sup> Bgl. die Anmerkung J. H. Böhmers in bessen Ausgabe des Corp. jur. can. zu der erwähnten päpstlichen Decretale.

³) Flagitium. Döllinger schwächt durch seine Uebersetzung "Bersgehen" die Bedeutung ab.

derartig Compromittierte auf die gleiche Stufe mit gemeinen Mördern zu stellen, falls sie sich im Eiser für die Sache der Kirche gegen Excommunicierte haben hinreißen lassen.

- 2) Es ist mithin eine Geschichtsfälschung Döllingers, wenn er behauptet, Papst Urban II habe den "Leib des Gebannten dem Mordstahl jedes beliebigen "Eiserers" preisgegeben", habe es "Jedermann erlaubt, einen Excommunicierten zu tödten, wenn man dieses aus Eiser für die Kirche thue"). Es handelt sich ja doch nicht im entserntesten um ein "Preisgeben" des Gebannten, um die "Erslaubnis" zu einer That, sondern lediglich um die Frage: Was ist zu thun, wenn die Unthat geschehen ist? wie ist sie zu ahnden? Es ist daher
- 3) in noch weit höherem Grabe eine Beschichtsfälschung Döllingers, wenn er behauptet, daß bei feiner Ercommunication die kirchliche Behörde das handgreifliche Bestreben hatte, ihn dem Volkshass und den Attentaten der Fanatiker preiszugeben. 2) eine Deutung, mit der es dem Heter selbst nicht Ernst sein konnte. Denn ganz abgesehen von der bei Döllinger allerdings nicht mehr beispiellosen Verzerrung eines Quellentertes, mare auch ein Schlufs von der Praxis jener Zeit auf das heutige Recht sehr gefehlt. Der Stiftspropst konnte und musste wissen, daß die das sociale Leben betreffenden Folgen des Bannes mit der Lockerung und Auflösung bes mittelalterlichen Verhältniffes zwischen Staat und Kirche ebenfalls abgeschwächt und schließlich ganz aufgehoben worden sind. Wenn 3B, ehedem Kirchenbann und Reichsacht Sand in Sand giengen, so war das bei den veränderten Zuständen späterer Tage nicht mehr der Fall3). In der gegen Napoleon I gerichteten Ercommunicationsbulle hat Papst Bius VII es ausdrücklich eingeschärft, daß niemand unter dem Vorwande dieses Actenftudes es ,wage, Schaben, Beleidigung, Nachtheil ober Berlust irgend einer Art ben Betroffenen oder ihren Gütern, Rechten und Borrechten zuzufügen', ber Babst wolle über die Frebler nur jene Strafe verhängen, zu der er die Gewalt von Gott empfangen habe4). Zu diesen Worten

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen 153.

<sup>2)</sup> MaD. 140.

<sup>3)</sup> Bgl. Phillips, Lehrbuch des Kirchenrechts 528. Kober, Der Kirchenbaum 446.

<sup>4)</sup> Dum vero Ecclesiae severitatis gladium evaginare cogimur, minime tandem [?] obliviscimur tenere Nos, licet immerentes, ejus lo-

bemerkt der gelehrte Feßler<sup>1</sup>): "Diese vom Papst selbst ausgessprochene Beschränkung der Bannbulle zeigt besser als jede andere Deduction, wie die Päpste unsere Zeit kennen und ihr von Gott erhaltenes Recht zu sondern wissen von dem, was in verschiedenen Zeiten die Verhältnisse mit sich brachten und der Geist der Völker verlangte oder gestattete". Ungerecht und unhistorisch ist es also auch in der vorliegenden Frage, die Gegenwart mit dem Maßstade der Vergangenheit zu messen. Döllinger aber reißt den Entscheid Papst Urbans II aus dem Zusammenhange der Thatsachen, misshandelt ihn durch eine gewissenlose Geschichtssolter und ist unkritisch genug, daß er obendrein daß so gewonnene Zerrbild aus dem elsten Jahrhundert, dem er es angedichtet hat, in die Gegenwart des neunzehnten überträgt. Es ist

4) eine Geschichtsfälschung Döllingers, wenn er behauptet, daß das "kanonische Recht den Bann als ein über das Seelenleben gefälltes Todesurtheil betrachtet". Der Bann ist eine Censur, und bei jeder Censur waltet das Moment der Heilung vor. Das bezeugt sogar die von Döllinger beanstandete Formel und St. Paulus, dessen erstem Korintherbrief 5, 5 sie entnommen ist: "Ich habe entschieden", sagt der Apostel, "zu übergeben einen solchen dem Satan zum Berderben des Fleisches, damit der Geist errettet werde an dem Tage unsers Herrn Fesus Christus". Von dem Banne als Todesurtheil hat noch kein

cum in terris, qui, cum etiam exserit justitiam suam, non obliviscitur misereri. Quare subditis imprimis Nostris, tum universis populis Christianis (in virtute sanctae obedientiae) praecipimus et jubemus, ne quis iis, quos respiciunt praesentes literae, vel eorum bonis, juribus, praerogativis damnum, injuriam, praejudicium aut nocumentum aliquod, earundem literarum occasione aut praetextu praesumat afferre. Nos enim in ipsos eo poenarum genere, quod Deus in potestate nostra constituit, animadvertentes atque tot tamque graves injurias Deo ejusque Ecclesiae sanctae illatas ulciscentes id potissimum proponimus Nobis, ut, qui Nos modo exercent, convertantur et Nobiscum exerceantur (s. Aug in Ps. 54), si forte scilicet Deus det illis poenitentiam ad cognoscendam veritatem (2 Tim. 2, 25). Carbinal Bacca, Historijche Denfwürdigfeiten über Se. Heiligfeit Hins VII, Bb 1 (Augsburg 1831) 140.

<sup>1)</sup> Der Kirchenbann und seine Folgen (1860), in der "Sammlung vermischter Schriften über Kirchengeschichte und Kirchenrecht (Freiburg i. B. 1869) S. 2091. Lgl. das Schreiben des Cardinals Antonelli, Präfecten der Propaganda, an die Erzbischöfe und Bischöfe von Frland, dat. 1791 Juni 23, dei Döllinger, Kirche und Kirchen 46.

verständiger Mensch geredet, auch das kanonische Recht weiß nichts davon. Wohl aber geht dem Bannspruch, falls er gerecht ist, die Todsünde voraus. Indes die Excommunication Döllingers war ja eben ungerecht. — Kur mit tiesem Bedauern kann man lesen, was er seinem Erzbischof schreibt: "Sie mahnen mich, an mein Seelenheil zu denken, und ich erwidere diese ernste Mahnung mit ehrsurchtsvoller Dankbarkeit. In milder, schonender Form wollen Sie mir damit sagen: Wenn du ohne Widerruf stirbst, so fährst du unsehlbar zur Hölle in ewige Verdammnis. Denn du bist, mindestens seit 1871, in beharrlicher Todsünde; dein Zustand ist nicht unsreiwilliges Frren oder gestörte Denkfraft, sondern Verstockheit und dämonische Verblendung. — Sollte sich's wirklich mit mir so verhalten, so wäre freilich ein Exorcismus an mir besser angebracht als ein Vekehrungsversuch in Gestalt eines beslehrenden Religionsgesprächs.").

Die Nichtswürdigkeit, welche in diesen Worten liegt, wird der Leser begreifen, wenn er sich an das erinnert, was Döllinger in einer früheren akademischen Rede über das "Dämonen-Besschwören" und über dämonistischen Zauberwahn" gesagt hatte<sup>2</sup>).

Die Stelle über die Decretale Urbans II dürfte als der Glanzpunkt in dem Schreiben an Erzbischof von Steichele zu gelten haben. Sie steht sofort an der Spitze des Briefes. Gegen Ende desselben fügt der unnoble Mann bei: "Ich kann mich der Vermuthung nicht erwehren, daß Ew. Ercellenz von Collegen dazu ermuntert oder durch einen aus weiter Ferne gekommenen Antrieb bestimmt, Ihr Schreiben an mich gerichtet haben. Sollte dies der Fall sein, so möchte es Ihnen vielleicht erwünscht sein, daß ein öffentliches Zeugnis der von Ihnen erfüllten Aufgabe vorliege. Ich bin denn auch ganz bereit, diese meine Beantwortung der Deffentlichkeit zu übergeben und würde — natürlich nur im Fall einer ausdrücklich von Ihnen ertheilten Erlaubnis — Ihr Schrei= ben vordrucken laffen. Ich bin dazu um so lieber bereit, als ich schon seit einiger Zeit das Gefühl habe, in dieser so hochwichtigen, die ganze Menschheit näher oder entfernter berührenden Angelegen= heit allzu lange geschwiegen und das Bublicum über den gegen= wärtigen Stand meiner Ueberzeugungen im Unklaren gelassen zu

<sup>1)</sup> Briefe und Ertlärungen 176.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 506.

haben. Ew. Excellenz haben natürlich nicht Zeit und finden es wohl auch Ihrer hohen Würde nicht angemessen, sich speciell mit meiner Belehrung und Ueberführung zu befassen. Sollte aber Zemand aus dem zahlreichen hochwürdigen Kreise gelehrter, Ihnen zu Gebote stehender Theologen dieses Geschäft übernehmen, so verspreche ich im voraus, seine Beantwortung mit abdrucken zu lassen, versteht sich mit meinen etwaigen Gegenbemerkungen. Noch gar vieles wäre im Interesse der Kirche — wenn sie nämlich im Ernste eine columna veritatis!) sein oder werden [!] soll — zu sagen und nachdrücklich zu betonen; einiges davon würde ich dann noch der Schrift anschließen' — allzu große Mühe; der Stiftsspropst hätte ja nur auf seinen "Janus" zu verweisen brauchen.

Unterzeichnet ist das Manisest mit der Formel: "In hoher Berehrung verharre ich Ew. Excellenz gehorsamster J. v. Dölstinger".

Nur jene "Vermuthung' fremder Beeinflussung glaubte der Oberhirt berücksichtigen zu dürfen. "Dieser Passus Ihres Brieses", schrieb Erzbischof v. Steichese am 19. März, "fordert eine Richtigstellung. Wollen Sie die Versicherung hinnehmen, daß ich zu jenem Schritte weder von Collegen ermuntert, noch durch einen aus weiter Ferne gekommenen Antrieb bestimmt wurde. Der Gesdanke, mich nochmals an Sie zu wenden, entsprang aus meinem eigenen Herzen; ich führte ihn aus im Gesühle meiner Pflicht und aus Liebe zu Ihnen. Auf andere Punkte Ihres Schreibens einzugehen, mögen Sie mir ersassen. In derselben Liebe Ihr ergebener Antonius, Erzbischof von München und Freising.

Mit der gleichen Herzlichkeit wendete sich auch Nuntius Ruffo Scilla an Döllinger. In der Antwort vom 12. October 1887 kam dieser nochmals auf die Excommunication zu sprechen, und hier war es, wo ihm das denkwürdige, unendlich trostlose Wort entsiel: "Auch ich will nicht ein Mitglied einer schismatischen Genossenschaft sein; ich bin isoliert. Ueberzeugt, daß der gegen mich erlassene Urtheilsspruch ungerecht und rechtlich nichtig ist, sehe ich mich fortwährend als ein Mitglied der großen katho-

<sup>1)</sup> Säule der Wahrheit; f. 1 Timoth. 3, 15.

<sup>2)</sup> Briefe und Erklärungen 143.

<sup>3)</sup> AaD. 144.

lischen Kirche an, und die Kirche selbst sagt mir durch den Mund der heiligen Bäter, daß eine solche Excommunication meiner Seele nicht schaben kann'1).

Er scheint die bittere Fronie nicht empfunden zu haben, welche in dieser Klage liegt: Der thatsächlich Folierte bildet sich zum Troste seiner vereinsamten Seele ein, daß er Mitglied der großen katholischen Kirche, also thatsächlich nicht isoliert sei. Wie beschämend ist doch dieses Geständnis in seinem Gegensatz zu dem großen Worte des Jahres 1871 an Erzbischof Gregorius von Scherr: "Tausende im Klerus, Hunderttausende in der Laienwelt denken wie icht".

"Ich habe Ihnen nur einen Theil der Gründe angebeutet", erklärte Döllinger dem Nuntius, "die mich nöthigen, dem Gedanken an einen Widerruf oder an eine Unterwerfung zu entsagen. Ich habe noch viele andere; aber was ich hier geschrieben habe, wird meines Erachtens genügen, um Ihnen begreislich zu machen, daß man bei solchen Ueberzeugungen im Justande eines inneren Friedens und einer geistigen Ruhe selbst an der Schwelle der Ewigskeit sein kann".

Einer der stärksten Gründe, auf den Döllinger sich in seinem Widerspruch gegen die Kirche berief, war allemal die emphatische Betonung seiner Vergangenheit. Er habe die Unfehlbarkeit des Papstes nie gelehrt4), er habe sich nur geweigert, ein neues Dogma zu glauben und zu bekennen, beffen Gegentheil ihm in seiner Jugend gelehrt worden sei und dessen Falschheit er durch sechsundfünfzigiährige Studien und Forschungen erkannt habe. "Ich bin 47 Jahre, von 1823 bis 1871, als Professor der Theologie thätig gewesen. Während dieser langen Zeit habe ich ftets das Gegentheil von dem gelehrt, was von Pius IX im Jahre 1870 entschieden worden ist. Alle Welt wusste oder konnte wissen, was ich über diese Frage glaubte und lehrte. Die verschiedenen apo= stolischen Nuntien, welche hier aufeinander folgten, konnten dar= über nicht wohl in Ungewissheit sein. Sie behandelten mich alle mit Wohlwollen, und weder sie noch irgend ein deutscher oder französischer oder englischer Bischof haben mir jemals ein Wort

<sup>1)</sup> AaD. 150 f. und ob. S. 253.

<sup>2)</sup> Db. S. 171; vgl. S. 190.

<sup>3)</sup> Briefe und Erflärungen 154.

<sup>4)</sup> Bgl. ob. S. 381.

gesagt oder irgendwelche Andeutung gemacht, woraus ich hätte erfennen können, daß sie mit meiner Lehre unzufrieden seien. Ich lehrte, was ich von meinen Lehrern gesernt hatte, was sich mir durch meine Forschungen bestätigt und was ich in den geschichtlichen und theologischen Werken gefunden hatte, die ich für die gründlichsten hielt: daß die Unsehlbarkeit des Papstes eine sehr spät ausgekommene, aber jest in der Kirche geduldete Meinung sei; daß aber, sie der ganzen katholischen Welt zuzuschreiben, wie sich ein sehr verbreiteter englischer Katechismus ausdrückte, eine protestantische Verseumdung seich.

Die früheren apostolischen Nuntien und die Erzbischöfe von München thaten gut daran, Döllinger mit Bohlwollen zu behandeln. Sie wussten wirklich um seine Lehre, aber der spätere Döllinger wusste nichts mehr davon. Auch zeitweise Verftöße und Inconsequenzen, die er sich hie und da in gutem Glauben zu Schulden kommen ließ, legten den kirchlichen Obern noch keineswegs die Pflicht auf, dem sonst so verdienten Manne ihre Unzufriedenheit auszudrücken. Der katholische Sinn des strebsamen Gelehrten war damals die Bürgschaft seiner Treue. Es ist auf diesen Blättern wiederholt die frühere Stellung Döllingers zur Unfehlbarkeit des Papites beleuchtet und gezeigt worden, daß er trot aller Unklarheit in der Frage doch bei den verschiedensten Anlässen und in weit abstehenden Perioden seines Lebens immer wieder die höchste Autorität des Papstes in Glaubenssachen, d. h. die Unfehlbarkeit seines Lehramtes vorgetragen hat2). Den ange= führten Zeugnissen sollen bier noch einige neue Belege folgen.

### Pöllinger früher Infallibilist.

Im Jahre 1833 schrieb Döllinger: "Wie der Bischof die Einheit der örtlich zu einer Gemeinde verbundenen Gläubigen darstellt und bewahrt, wie der Metropolit in der Mitte mehrerer Kirchen und deren Bischöse der Träger und Repräsentant ihrer Einheit ist, so hat auch die gesammte Kirche einen solchen Mittels

<sup>1)</sup> Aus dem Schreiben an Nuntius Ruffo Scilla, in Briefe und Erklärungen 148 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 7 ff.

punkt als Schlufsstein bes ganzen Baues, bessen Bestimmung es ift, alle Rirchen und Gläubigen in ber Ginheit bes Glaubens und der Liebe gusammenguhalten. . . Chriftus übertrug dem Apostel Betrus in klaren Worten die höchste Autorität in der Kirche; nachdem er ein feierliches Bekenntnis seines Glaubens von ihm gefordert und empfangen hatte, erklärte er ihn für den Felsen, das Fundament, auf welches er seine Rirche bauen wolle, und zugleich versprach er, ihm die Schlüffel feines Reiches, d. h. jene Gewalten, beren Betrus zur Erfüllung seiner Bestimmung als Centrum und Bewahrer der firchlichen Einheit bedurfte, zu übergeben . . Je mehr die Rirche fich erweiterte, und ihre Verfassung fich ausbildete, besto nothwendiger wurde ihr auch die Gewalt, welche Petrus empfangen hatte, desto deutlicher trat das Bedürfnis eines sichtbaren, alle Glieder zu Einem Rörper verbindenden Sauptes und Mittelpunktes der Einheit hervor. . Da Betrus zuletzt der Römischen Kirche vorstand, und dort seine Lehre durch seinen Marthrertod besiegelte, so wurde der ihm verliehene Primat auf jene, welche in dem Epistopat der Römischen Rirche ihm nachfolgten, übertragen. Und nicht ohne besondere göttliche Fügung geschah es, daß gerade die Römische Kirche diesen Vorzug erhielt und die Trägerin des Primates wurde (1).

Der dem heiligen Petrus verliehene Primat pflanzt sich also nach Döllinger in jedem einzelnen aus der Reihe derer fort, welche ihm in dem Epistopat der Römischen Kirche nachfolgen. Jeder Bischof von Rom, jeder Papst ist Träger der Borrechte und Vollmachten, welche der Sohn Gottes dem Petrus übertragen. Der regierende rechtmäßige Papst ist mithin die höchste Autorität in der Kirche, ist der Felsen, das Fundament, auf dem die Kirche ruht, ist das sichtbare, alle Glieder zu Sinem Körper verbindende Haupt, ist Bewahrer der Sinheit, ist Mittelpunkt der gesammten Kirche, ist der alle Kirchen und Gläubigen in der Sinheit des Glaubens und der Liebe zusammenhaltende Schlussstein. Die primatiale Stellung des Papstes auf dem Gebiete des Glaubens beckt sich aber sür jeden, dem es nicht an den ersten theologischen Frundbegriffen sehlt, mit seiner lehramtlichen Unsehlbarkeit, und

<sup>1)</sup> Döllinger, Geschichte der christl. Kirche, 1, 1 (1833) 352-355.

der antivaticanische Döllinger irrt, wenn er meint, er habe die Unsehlbarkeit des Papstes nie gelehrt.

Daß er als Widersacher des Concils vom Jahre 1870 seine frühere richtige Erklärung der bekannten Stelle des Frenäus aufgegeben, "sich der schlagenden Kraft dieser Worte durch Verdrehung ihres natürlichen Sinnes zu entziehen") suchte und eine von Häretikern oft gegebene, aber von ihm selbst ehedem als falsch verworfene Deutung zu der seinigen machte, ist in den "Erwägungen" Nr. 11 zu lesen. Der Stiftspropst hat es nicht unterlassen, als Unonymus der Allgemeinen Zeitung in der Besehdung seines Erzbischofs an diese "Correctur" zu erinnern"). Die Correctur war in der That dringend geboten. Denn die frühere Lehre vertrug sich mit der spätern Forschung nicht mehr.

Nach dem Döllinger von 1833 setzt der heilige Frenäus. der Jünger eines apostolischen Baters, die echte öffentliche Ueberlieferung der Apostel der angeblichen geheimen Tradition der Gnostiker entgegen . . und verweist insbesondere auf die Römische Kirche; "benn es ist nothwendig, daß jede Kirche d. h. alle Gläubigen allenthalben mit dieser Kirche übereinstimmen wegen ihres mächtigen Vorranges, und in der Gemeinschaft mit ihr haben die Gläubigen aller Orten die von den Aposteln kommende Ueberlieferung stets bewahrt" . . . Frenäus will barthun, daß die Lehre sich in der gesammten Kirche von den Aposteln an rein und echt erhalten habe; zu dem Ende beruft er fich auf die ununterbrochene Succession der Bischöfe in den von den Aposteln gestifteten Kirchen und weist diese Succession an einer Kirche, ber Römischen, nach, weil, wenn der Glaube dieser Kirche sich rein erhalten habe, er es auch in allen übrigen Gemeinden geblieben sei, da es eine allgemein anerkannte Pflicht sämmtlicher Kirchen sei, mit der Römischen im Glauben übereinzustimmen; wenn man also nur den Glauben dieser Rirche fenne, will Frenaus fagen. so kenne man zugleich den aller übrigen'.

Danach widerlegt Döllinger die "unlogische" Erklärung, welche der Protestant Gieseler von der Stelle gegeben hat, und sagt: "Wenn dagegen Frenäuß es als eine in der katholischen Kirche allgemein zugestandene Thatsache anführte, daß alle Kirchen mit der Kömischen wegen des von Gott ihr verliehenen Vor-

<sup>1)</sup> MaD. 356.

<sup>2)</sup> Vgl. ob. S. 158.

ranges im Glauben übereinzustimmen verpflichtet seien, so war gegen seine Argumentation von dieser Seite nichts einzuwenden . . Wenn Frenaus zuletzt noch beisett: in qua semper ab his, qui sunt undique etc. sin welcher immer von denen, welche überall sind usw.], so will er damit die Wirkung angeben, welche sich aus der principalitas [aus dem Borrang] der Römischen Kirche und der daraus folgenden Uebereinstimmung aller andern mit derselben ergebe, daß nämlich von allen Gläubigen allenthalben in ihr, d. h. in ihrem Schoße, in der Gemeinschaft mit ihr als dem Mittelpunkt der Einheit, die apostolische Ueberlieferung stets bewahrt werde'. Nach dem früheren Döllinger muß also immer und in jedem Augenblicke ber Satz wahr sein: Die Römische Kirche hat die Lehre der Apostel rein und echt erhalten. Wahr ist dieser Sat immer und zu jeder Zeit aber nur dann, wenn der Bapst unfehlbar ift. Der antivaticanische Döllinger irrt also, wenn er meint, er habe die Unfehlbarkeit des Papstes nie gelehrt.

Ein tragisches Geschief hat es sogar gewollt, daß der nachmalige Döllinger selbst, der gegen das "neue Dogma" doch so gerne die eigene Vergangenheit anrief, den früheren Döllinger zu den Anhängern der päpstlichen Unsehlbarkeit zählte, freilich wieder anonhm. In den "Erwägungen" Kr. 11 leugnet er, daß "die Lehre der ganzen katholischen Kirche abhängig sei von der der Kömischen Particularkirche" und will damit die Erklärung beseitigt wissen, welche er in dem sveben vorgelegten Texte früher als die einzig richtige bezeichnet hatte. Das sei die Deutung der Infallibilisten, sagt er. Döllinger war also nach eigenem Zeugnis früher Infallibilist.

Ferner ist auf Grund der aus Döllinger oben mitgetheilten Entwicklung schließlich Petrus der einzige Träger der "Borzüge, welche Frenäus der römischen Kirche beilegt". "Immer nur auf Petrus verweist jeder Anhänger der Unsehlbarkeitslehre", betont die erwähnte elste "Erwägung", und, konnte sie hinzusügen, keinem, der diese Lehre leugnet, ist es je in den Sinn gekommen, "immer nur auf Petrus zu verweisen". Döllinger war also nach eigenem Zeugnis früher Infallibilist.

Dasselbe folgt aus der schönen Stizze, in der Döllinger die Grundgedanken der Schrift Cyprians über die Einheit der Kirche niedergelegt hat 1).

<sup>1)</sup> Geschichte der christlichen Kirche aad. 359 ff.

Was Döllinger im Jahre 1833 über den Primat im chriftlichen Alterthum lehrte, daran hielt er auch noch zehn Jahre später sest. Ueber die nachconstantinische Zeit schrieb er: "Es sehlt nicht an Benennungen und Titeln, die schon im vierten.") und fünsten Jahrhundert vorkommend, die höchste kirchliche Gewalt und Würde des Papstes ausdrücken. Er wird genannt: Bater der Bäter, Hirt und Wächter der Herbe Christi, Oberhaupt aller Bischöfe, Wächter des Weinberges Christi. Die Kömische Kirche heißt stets vorzugsweise der apostolische Stuhl, das Haupt aller Kirchen, der Felsen, die Grundlage des wahren Glaubens; die Kirche, die, wie Prosper sagt, durch die Keligion mehr Erwerbungen gemacht hat, als ehemals die Stadt durch Wassengewalt, so daß Kom durch den Sitz des obersten Bischofs mächtiger geworden sei, als durch den Thron weltsicher Herrschaft.").

Der Bavit war der oberite Lehrer und Beschützer des Glaubens. Daß die den Glauben angehenden Decrete einer Spnode nur durch die Theilnahme oder Bestätigung des Bapftes ihre volle Kraft und Autorität erhielten, wurde bereits im vierten4) Sahrhundert ausgesprochen. Auch der heilige Augustinus habe erst, als die Beschlüsse der beiden afrikanischen Synoden die papitliche Bestätigung erhalten hatten, den pelagianischen Streit für eine abgethane Sache erklärt. So konnte Bonifatius [418-422], der Nachfolger des Zosimus, an die Orientalischen Bischöfe schreiben, ein Urtheil des apostolischen Stuhles sei unantastbar, und wer sich dagegen auflehne, schließe sich selbst von der Kirche aus. Den Borzug dieses Stuhles', fährt Döllinger fort, niemals durch eine Irrlehre befleckt worden zu sein, hob bereits Theodoret [† 458] hervor: Betrus, Bischof von Ravenna, ermahnte den Euthches, sich vor Allem dem Ausspruche, den der Papst über seine Lehre fällen würde, zu unterwerfen; und Avitus, Bischof von Vienne, nannte um 503 den Pavit den Steuermann des von den Stürmen der

<sup>1)</sup> Bgl. Lehrbuch der Kirchengeschichte 12 (1843) 48 f.

<sup>2)</sup> Also sicher noch vor den großen, welthistorischen Fälschungen, die für den spätern Böllinger alles erklären sollen.

<sup>3)</sup> Nachträglich hat Döllinger das Resultat der Protestanten, Kationalisten uss. gewonnen, daß Kom seine Bedeutung als Metropole der Christenheit dem alles beherrschenden Einstuß der früheren heidnischen Welthauptstadt zu verdanken hatte.

<sup>4)</sup> Bgl. ob Anm. 2.

Häresie bedrängten Schiffes der Kirche. Der heilige Maximus [† 662] sagte daher dem Phrrhus, wenn er sich von dem Verdachte der Häresie reinigen wolle, so müsse er vor Allem den Kömischen Stuhl bestiedigen; dann würden ihn Alle allerwärts für rechtscläubig halten; und um dieselbe Zeit erklärte Sergius, Bischof von Chprus, denselben Stuhl kraft der Verheißungen Christi für die unerschütterliche Grundseste des Glaubens. Ebenso sprach sich der Bischof Stephanus von Dora als Abgesandter des Patriarchen Sophronius von Jerusalem aus. Man beachte, daß der Döllinger von 1843 seine Lehre von der päpftlichen Unsehlbarkeit nicht nur mit abendländischen, sondern auch mit schwerwiegenden Zeugnissen aus dem Orient zu stügen wußte.

Beiter erfährt man von dem Döllinger jener Tage, daß der "Römische Bischof als sichtbarer Repräsentant der kirchlichen Einheit das Centrum war, mit welchem jeder Bischof nothwendig in mittelbarer oder unmittelbarer Berbindung stehen musste. Wer nicht in seiner Gemeinschaft, nicht von ihm anerkannt war, befand sich auch nicht wahrhaft in der katholischen Rirche. Darum fagt der heilige Ambrofius [† 397] in dem Schreiben, welches er im Namen der Synode von Aquileja an den Kaiser richtete, daß die Rechte der kirchlichen Gemeinschaft von der Römischen Rirche auf Alle ausströmten, und sein Bruder Sathrus wolle sterbend nur den Beistand eines Bischofs, der "mit den katholischen Bischöfen, d. h. mit der Römischen Kirche in Gemeinschaft ftehe". . . In seinem Buche gegen Rufinus fragt Hieronymus diesen, ob sein Glaube der der Römischen Kirche sei; er sett bei, in diesem Falle seien sie beide katholisch . Den Glaubensentscheidungen der allgemeinen Synoden pflegte ein Decret des Romischen Stuhles vorauszugehen, welches dann den Synoden als Mufter und Autorität diente. Daber fagte die Ephesinische Synobe [431], als fie das Urtheil gegen Neftorius fällte, daß fie es thue, "genöthigt durch die Kanones und durch das Schreiben des Papstes". Diefelbe begnügte sich, die papstliche Berdammung des Belagianismus ohne alle weitere Untersuchung zu bestätigen. Zu Chalcedon [451] berief man sich bei der Fassung des Beschlusses über den dogmatischen Streitpunkt nicht auf das Decret der vorangegangenen Synode zu Conftantinopel unter Flavian, sondern blos auf die Entscheidung des Papstes' usw. usw. 1).

<sup>1)</sup> Lehrbuch der Kirchengeschichte aad. 177-180.

560 Pläne.

Im Jahre 1826 war Döllinger der Ansicht, daß schon während der drei ersten Jahrhunderte eine "öffentlich vorgetragene Lehre, welche mit dem allgemeinen Glauben in klarem Widerspruch stand, nicht lange unbemerkt geblieben sein kann, da besonders der Römische Bischof seder irrigen Lehre in der ganzen Kirche, welche zu seiner Kenntnis gelangte, immer kräftig und entscheidend entgegengetreten ist").

Es ist mithin eine ebenso evidente, wie unbegreisliche Unwahrbeit, die Döllinger sich später zu Schulden kommen ließ, wenn er unaufhörlich und in den stärksten Ausdrücken betheuerte, daß er die päpstliche Unsehlbarkeit nie gelehrt habe; aber es ist andrerseits sehr verständlich, was er in den sechziger Jahren bekannte, daß er bei einer Neubearbeitung seiner Kirchengeschichte keine Zeile unverändert gelassen hätte<sup>2</sup>). Der große Gelehrte ist ein klägliches Schauspiel unentwirrbarer Widersprüche geworden.

## Plane. Leber den Sinfluss des Fellenismus auf das Abendland.

Der Stiftspropst trug sich mit hochfliegenden Plänen. "In jüngster Zeit sind mir", schrieb er unter dem 2. October 1886 seinem Freunde Reusch, "von mehreren Seiten Zumuthungen zugekommen, mich zu unterwersen, zwei mündliche Botschaften kurz nach einander vom Papste, eine schriftliche vom Erzbischose von Wünchen (in sehr höslicher und delicat gehaltener Form), eine andere schriftliche von Heseles. Ich selbst fühle lebhaft, daß, ehe der Sand verrinnt, ich noch eine motivierte Erklärung der Welt schulde. Es ist in der Sache noch so viel zu sagen, was disher nicht gesagt oder nur in abgeschwächter Form zur Sprache gekommen ist, daß ich die Sache nicht in einer Broschüre abthun kann, vielmehr aciem argumentorum et kactorum instructam, eine geordnete

<sup>1)</sup> Döllinger, Die Lehre von der Eucharistie in den drei ersten Jahrhunderten (Mainz 1826) S. 5.

<sup>2)</sup> Nach Friedrich in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1890 April 8 S. 2.

<sup>3)</sup> Man hat sich auch später noch um Döllingers Bekehrung bemüht; j. Wiener "Baterland" 1890 Januar 16 S. 1.

Schlachtenreihe von Beweisen und Thatsachen, in einiger Bollftandigfeit vorzuführen genöthigt bin. Auch Bersönliches (über meinen Besuch in Rom und was ich dort wahrnahm 1), ist mitzutheilen. Borläufig habe ich das Ganze sorgfältig durchdacht; das Material ift gesammelt . 2). Die Form foll die einer Reihe von Briefen an einen hoben Pralaten fein, ben ich aber aus Rudfichten nicht nennen würde. Sie gewährt freiere Bewegung. Als Titel bente ich mir: "Die vaticanischen Decrete im Lichte ber Geschichte". Ich gebenke nebst anderem eine Uebersicht ber bogmatischen Geschichte bes Römischen Stuhles von Anfang bis heute zu geben, in ber alle einigermagen bedeutenden decreta fidei et morum [Entscheidungen über den Glauben und bie Sitten], die ein Papft erlaffen, vorgeführt, und, wo nöthig, kritisch kurz besprochen würden. Wie bekannt, existiert noch nichts ähnliches. Seit ich die erwähnten Zuschriften und Botschaften erhalten, beschäftigt der Plan mich täglich, fast stündlich, so daß es mir schwer wird, an anderes ernstlich zu denken. Zum Theil aus diesem Grunde, theils auch wegen anderer Abhaltungen, ersuche ich Sie noch um Geduld für turze Zeit bezüglich bes Artikels über Ignatiu33). So überwäl-

<sup>1)</sup> Die Mittheilungen über seinen Besuch in Kom wären ausgefallen im Sinne der ungünstigen Angaben dei Luise von Kobell, Erinnerungen 64 71 ff.; vgl. C. A. Cornelius in der Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1890 April 1 S. 2. In Wahrheit brachte Döllinger 1857 ansgenehme Eindrücke aus der ewigen Stadt. Das bezeugen Jörg in den Historischspolitischen Blättern 1890 I 241 f. und Lord Acton in The English Historical Review 1890, 726; vgl. Deutscher Merkur 1890, 37 und Döllinger selbst in Kirche und Kirchen 626 — ob. S. 357 ff.

<sup>2)</sup> Leider läst Reusch hier eine Lücke.

<sup>3)</sup> Das Buch, für welches dieser Artikel bestimmt war, erschien im Jahre 1887 in Bonn unter dem Titel: "Die Selbstbiographie des Cardinals Bellarmin, lateinisch und deutsch mit geschichtlichen Erläuterungen heraussgegeben von Joh. Jos. Jgn. von Döllinger und Fr. Heinich Reusch; zwei Jahre danach trat ans Licht eine "Geschichte der Moralstreitigkeiten in der römisch-katholischen Kirche seit dem sechzehnten Jahrhundert mit Beiträgen zur Geschichte und Charakteristik des Jesuitenordens. Auf Grund ungedruckter Actenstücke bearbeitet und herausgegeben von Ignaz von Döllinger und Fr. Heinrich Reusch. 2 Web Nördlingen 1889. Bon den beiden Herausgebern ist der jüngere sammt seinem "Inder" so stant vertreten. daß es angezeigt sein dürste, diese zwei merkwürdigen Sammlungen, so verlockend sie auch sind, in einer Charakteristik des älteren Freundes zu übergehen, ebenso ein anderes Werk, das zwar nur den Namen Döllingers trägt, von dem aber der Bersasser und Herausgeber selbst meint, man

562 Pläne.

tigend waren in diesen Wochen die Erwägungen, das Durchdenken des Plans, die gewaltige Masse der vorzuführenden Thatsachen und Voctrinen, die sich meiner Erinnerung ausdrängte, wenn alles dies mich gleichsam geistig überströmte. Zetzt, da ich innerlich mit dem Plane im Reinen bin, fühle ich mich frei und disponiert für die Arbeit den Ignatius betreffende 1.

werbe wohl bemerken, daß es größtentheils in eine frühere Lebensperiode fällt: "Beiträge zur Sectengeschichte des Mittelalters. Erster Theil: Geschichte der gnostisch-manichäischen Secten. Zweiter Theil: Documente vornehmlich zur Geschichte der Balbesier und Katharer". München 1890. Das Borwort ist datiert vom 12. Juni 1889 und gibt an, daß der "Druck der Documente schon vor Decennien begann und langsam fortgesetzt wurde". So kam es, daß ein beträchtlicher Theil derselben inzwischen bereits von Andern und zwar nach besseren Handschriften veröffentlicht worden war.

Ueber die eigenartige Entstehung der Beiträge zur Sectengeschichte des Mittelalters' gibt neuestens Mang folgende Aufschluffe: "Oft sagte und schrieb mir Döllinger, daß sein Lieblingswerk "Die Geschichte der Secten bes Mittelalters" sei, und er veranlasste mich, von dem Jahre 1841 angefangen, die Documente zu diesem Werke im Druck zu beginnen; denn er meinte: Zuerst muffen die Documente fertig sein, um im Terte darauf zu verweisen. Nachdem fünf Bogen fertig gedruckt waren, wurde der Druck eingestellt, weil noch mehr Documente gesammelt werden mussten. Im Jahre 1863 wurde ein Neudruck der Documente wieder aufgenommen und 1866 bis auf Titel und Inhalt im Druck vollendet. Es waren 441/2 Druckbogen. Alle mündlichen und schriftlichen Versicherungen, das Wert zu vollenden, erwiesen sich als unwahr [vgl. ob. S. 3022], und endlich im Jahre 1888 nahm Döllinger den ganzen Vorrath der Documente gegen Bergütung an sich. Brof. Reusch fertigte Vorrede foll wohl heißen: Berichtigungen sammt Register und Inhalt hinzu, und Döllinger lieferte einen sehr kurzen Text unter bem Titel: Beiträge zur Sectengeschichte bes Mittelalters. München, Berlag von D. Beck, 1890'. Erinnerungsblätter (ber vollständige Titel steht ob. S.  $302^2$ ) S. 12.

Dem Deutschen Merkur 1890, 265 f. hat namentlich der erste, darstellende Theil des Werkes sehr wenig behagt: Aus dem reichen Inhalte des in dem zweiten Bande mitgetheilten Materials ließe sich mit kundigem Blide etwas ganz anderes heranslesen, als was die Darstellung des ersten Bandes dietet. Dieselbe athmet noch zu sehr den Geist der mittelalterlichen Kirche und bleibt darum vielsach an der Außenseite der Sache hangen, ohne die tiessten Triebsedern und Ideen der "antistrchlichen" Bewegungen zu ersassen. Man sieht, auch die Katharer machten im Grunde genommen nur den Bersuch, die apostolische Kirche wieder herzustellen auf Erund des Neuen Testamentes im Gegensatzu dem überlieserten Kirchenweien, dessen Bestand sie auf Constantin und Silvester zurücksührten". Vgl.

Höfler in dem Archiv für kath. AR' 1890 I 277 ff.

<sup>1)</sup> Briefe und Erklärungen III f.

Es waren Dinge, welche Döllinger schon vor langer Zeit beschäftigt hatten. So meldete im Jahre 1873 die Allgemeine Zeitung von "wichtigen Arbeiten über römische Dogmatif und Moral", mit denen der "große Theologe in seinen zu erwartenden Publicationen dem dogmatischen Lügengewebe der Curie abermals unheilvolle Wunden schlagen werde").

Nach Reusch haben sich für die beabsichtigten Briefe gewiss fehr schägbare "Borarbeiten im Nachlasse des Verstorbenen gesunden; mit der Ausarbeitung derselben hat er aber allem Anscheine nach, durch andere Arbeiten abgezogen, nicht einmal begonnen".

Die gewünschte ,freiere Bewegung' des Briefstils fand indes Döllinger auch in einer vornehmeren, von ihm stark cultivierten Form der Mittheilung, in den akademischen Vorträgen.

In der Zwischenzeit der Correspondenz Döllingers mit Erzbischof von Steichele und mit Nuntius Ruffo Scilla fällt die Rede über den Einfluß der griechischen Literatur und Cultur auf die abendländische Welt im Mittelalter, gehalten am 28. März 1887, beim hundertachtundzwanzigsten Stiftungssest der Münchener Akademie.

In der Rede über Religionsstifter hat der Priester der Wissenschaft es zu vermeiden gewusst, des Christenthums und seines göttlichen Urhebers zu gedenken; den Einfluss des Hellenismus auf das Abendland vermochte er nicht zu behandeln ohne die zweideutigsten Bemerkungen über jenes größte Phänomen der Weltgeschichte.

Der Rationalist Leopold von Kanke hat einmal gesagt: "Die chriftliche Religion war in dem Widerstreit der religiösen Meinungen der Bölker auf Erden entsprungen". Aehnlich Döllinger. Der unaushaltsam sortschreitende Zerfall der Staatsreligion habe die Kömer an die griechische Philosophie gewiesen; "platonischer Monotheismus sollte als höheres Wissen und reinigendes Princip neben den Volksreligionen stehen, welche erhalten, versähnt und wenigstens theilweise, zur Ergänzung ihrer Einseitigkeiten und zur wechselseitigen Correctur, verschmolzen werden sollten".

<sup>1)</sup> Vgl. ob. S. 259.

<sup>2)</sup> Bgl. meine Schrift: Rankes Weltgeschichte. Eine kritische Studie (Baderborn 1890) S. 13 ff.

Die rechte Erbin der in diesen religiösen Bestrebungen enthaltenen Wahrheit' ist das Christenthum, über dessen Entstehung folgende Aufschlüsse gegeben werden: ,Wir haben bisher nur der altelassischen Sprache und Literatur ber Griechen gedacht. Aber seit dem zweiten Jahrhundert vor Christus trat ein neues Element hinzu, welches bald von unermesslicher Bedeutung wurde und mit immer steigender Macht in den Gang der Beltgeschichte eingriff. Die Juden, theils durch politische Schicksalsichlage, theils durch Handelsgeist und Wanderluft aus ihren engen, auch der Bolkszahl nicht mehr genügenden Landesgrenzen herausgeführt, verbreiteten sich über das ganze römische sowohl als über das parthische Reich . Demnach bildete sich jest eine eigene griechisch-jüdische, zum Theil ihren Ursprung verhüllende Literatur. Ihr Sauptsit war in Alexandria, ihre Erzeugnisse aber verbreiteten sich, soweit die griechische Zunge reichte. Alle sollten der Ehre der jüdischen Religion und ber Fortpflanzung ihrer Lehre bienen, follten jene in der heidnischen Welt erwachte und fortwährend anwachsende monotheistische Strömung fördern helfen. Die alexandrinische Uebersetzung des Alten Testaments, die Schriften des platonisierenden Juden Philo und die Schriften des neuen Testaments — brei innig verwandte Sammlungen — bilden den Grundstock dieses hellenistischen Schriftthums. Ein Licht der Heiden zu sein, beidnischen, für ihn so abstoßenden Brauch und Sitte zu rugen. hielt jeder Jude für seinen Beruf. Dadurch entstand eine eigene pseudonyme Gattung von Schriften und Bruchstücken, die den berühmtesten griechischen Dichtern oder auch den römischen Prophetinnen, den Sibyllen, zugeschrieben wurden. Alle mussten die Einheit Gottes, die Nichtigkeit des Götzendienstes, auch drohende Strafgerichte verkündigen.

"Derartiges Erdichten und Interpolieren erregte damals keine Gewissensbedenken, man beruhigte sich mit der guten, das Mittel heiligenden Absicht. Die Neu-Pythagoräer thaten dasselbe, wie unter anderm die orphischen Dichtungen beweisen.

"Andererseits aber fühlten die Juden der Diaspora sich mächtig angezogen von der religions-philosophischen Be-wegung des Zeitalters; auch sie wollten Antheil nehmen an dem die nationalen Schranken überwindenden Weltbürgerthum, wie es die griechischen Denker sehrten. So behaupteten sie denn unbedenklich: Der Mosaismus sei die Quelle aller religiösen und

sittlichen in den griechischen Shstemen enthaltenen Wahrheit; Phethagoras, Plato und andere Weise hätten gerade ihre besten Gedanken aus den jüdischen Religionsbüchern geschöpft. Wenn sie damals zahlreiche Proselhten aus der heidnischen Welt an sich zogen, so bestärkten solche Ersolge sie in dem Streben, den Mosaismus mit den Ergebnissen der griechischen Speculation zu schmücken und zu bereichern und so auch die gebildeten Preise zu sich herüberzuziehen. Fühlten sie doch selber, daß die griechischen Benker auf dem moralischen Gebiete einen Reichthum von ewig geltenden Wahrbeiten entwickelt hatten, welchen man in ihren [!] Religionsbüchern vergeblich gesucht hätte. Aus dieser Atmosphäre erhob sich das Christenthum<sup>41</sup>).

Also griechische Philosophie, Mosaisnus, jüdische Weltbürgerthumsgelüste, nebenher etliche literarische Fictionen — das war der Dunstkreis, aus dem sich das Christenthum erhob. Man begreift auß neue, daß gerade Harnack von Döllinger rühmen konnte, er habe sich von aller Schuld besreit; denn die dogmensgeschichtlichen Boraussetzungen des Münchener und des Berliner Prosessors zeigen die innigste Verwandtschaft.

Binnen wenigen Decennien hatte das Chriftenthum in allen ansehnlichen Städten des Drients, Kleinasiens, Griechenlands, Aeghptens, bis nach Rom bin, feine Gemeinden gepflanzt. In allen herrschte die griechische Sprache. Liturgie, Predigt, die Anfänge der eigenen Liturgie — alles war griechisch. So war es selbst in Rom bis tief ins dritte Jahrhundert hinein. Was von dort an Schriftstücken ausgieng, war griechisch. Erft um bas Sahr 250 erschien die erste in Rom lateinisch verfaste Schrift von bem Presbyter Novatian2).. Erst gegen Ende des zweiten Sahrhunderts begann der Afrikaner Tertullian mit der lateinischen Sprache zu ringen, um fie zu einem für den Ausdruck chriftlicher Ibeen geeigneten Organ zu machen. Es ist ein Kampf, wie ber bes Reiters mit einem ungeberdigen Rosse, dem wir beiwohnen, indem wir seine dogmatischen Schriften lesen. Aber auch bei ihm ift die Subftang ber Doctrin noch gang griechisch, und fo ift es in ber Rirche lateinischer Zunge geblieben bis zum Ende bes vierten

<sup>1)</sup> Afademische Borträge 1, 166-169.

<sup>2)</sup> Damit wird Harnack nicht einverstanden sein, denn nach ihm ist Papst Victor 189—199 sehr wahrscheinlich der Verfasser des Tractats De aleatoribus.

Jahrhunderts. Hilarius, Ambrosius, selbst noch Hieronymus sind für den lateinischen Westen im Wesentlichen Vermittler, Interpreten griechischer Philosophie und Theologie. Erst mit Augustinus beginnt eine theilweise originale und selbständige lateinische Wissenschaft. Theilweise, sage ich, — denn auch seine Schriften sind noch reichlich von griechischen Bestandtheilen, griechischem Wissenschoff durchzogen. Nur in langsamer Entwicklung ist das specifisch lateinische Element in dem afrikanischen Kirchenvater zur Alleinkerschaft in der abendländischen Christenheit gelangt, welche dann, theils aus selbstgenügsamer Gleichgiltigkeit, theils aus Unkenntnis, gegen spätere Einslüsse des Helenismus sich dermaßen abschloss, daß die alte Einseit und Harmonie nie wieder hergestellt werden konnte' — eine sehr merkwürdige Entdeckung zur Erklärung des griechischen Schisma.

"Hier stehen wir", bebt der Redner von neuem an, "vor einer welthistorischen Thatsache von unermesslicher, auch heute noch wohl zu erwägender und flar zu stellender Bedeutung. Unfere gange moderne Civilisation und Bildung ift aus griechischer Quelle gefloffen. Aus der Bermählung des altclaffiichen Griechenthums mit bem hellenifierten Sudenthum sind wir geistig entsprossen', aus der Berbindung zweier Gegenfätze, welche schärfer und schroffer, wie es auf den ersten Blick scheint, kaum gedacht werden konnte - fagt der große Kirchensehrer, dessen Theologie sich auch hier, selbst in Bild und Ausdruck mit der Forschung Rankes nahe berührt, wenn biefer meint, daß das, "was der Sache eigentlich ihre Weltbedeutung gegeben' hat, nicht etwa der Plan der Vorsehung, die Göttlichkeit der christlichen Lehre gewesen, sondern die "Verbindung des Christenthums mit der antiken Cultur, die Che ber beiden Brincipien. die einander widerstehen, und doch unaufhörlich verbunden waren'.

Was man an den vorsichtig gewählten, aber doch nicht missverständlichen Worten des überaus beklagenswerten Döllinger auch beuteln mag, sicher ist, daß ein gläubiger Christ nie und nimmer so reden wird, und ebenso sicher ist, daß ungläubige Gelehrte über den Ursprung des Christenthums schon oft so geredet haben, wie der Stiftspropst es hier gethan.). Seinen dreisten Behauptungen

<sup>1)</sup> Bgl. über die Entstehung des Christenthums die vortreffliche Darstellung bei Albert Maria Weiß O. Pr., Apologie des Christen-

zufolge, die mit dem akademischen Ernst einer unsehlbaren Wissenschaft ausgesprochen werden und auf jede Begründung verzichten, hat doch am Ende das Griechenthum die Welt erlöst.

Welch peinlicher Contraft zwischen biefen humanistischen Sirngespinsten und ben auf fester historischer Grundlage rubenden, grauenhaften Enthüllungen, welche Dollinger einft in feinem gelehrten Werke "Beidenthum und Sudenthum" geboten hatte. Bon bem "positivsten ber damaligen Systeme, bem stoischen", beißt es hier: ,Das Ganze löst sich mehr und mehr in Negationen und Abstractionen auf, und die Entleerung und Berarmung macht sich in allen sonst von der Philosophie umfasten Gebieten geltend. In der Erkenntnislehre herrschte der Sensualismus; da es keine andere Erkenntnisquelle gibt, als die Sinne, so kann auch nichts anderes mehr direct erkannt werden als die Phänomene; die Moral beschäftigt sich nur noch mit den Regungen der Instincte. mit dem physischen Rugen und mit der egoistischen Selbstverherrlichung, die 3B. bei Marcus Aurelius bis zur förmlichen Aboration des eigenen Sch geht, desselben Sch, dem man boch feine andere Prognose zu stellen wusste, als daß es in die Elemente zurückfehren werde, aus denen es hervorgegangen sei, und im Tode in etwas Anderes, deffen das Universum gerade bedürfe, verwandelt werde. Und so war denn das Loos des "Gottes in Menschengestalt", des Beisen, der nach Chrysipps Ausspruch dem Reus an Tugend und Trefflichkeit nicht nachstehen sollte, der in seinem blos auf sich bezogenen Willen Alles besaß, zulett doch nur: verschlungen zu werden von dem allgemeinen Verhängnisse, unterzugehen in dem Abgrund des großen, nichts verschonenden Bermandlungs- und Auflösungsprocesses.1).

Dazu das Gegenstück aus der Rede von 1887: "Im Jahre 161 bestieg in der Person des besten unter den Imperatoren, des Marcus Aurelius, die hellenische Philosophie selbst den Kaiserthron. Marc Aurel war, seinem ganzen Wesen, Denken und Wollen nach, mehr Grieche als Kömer, mehr Philosoph als Herrscher. Von Philosophen begleitet zog er in den Krieg; im Feldlager schrieb er in griechischen Sprache eines der merkwürdigsten

thums vom Standpunkte der Sitte und Cultur 32 (Freiburg i. B. 1891)

Döllinger, Heidenthum und Judenthum (1857) S. 342.

Bücher, seine Selbstbetrachtungen, die gereifte Geistesfrucht eines in strengster Selbstzucht groß, edel und opferwillig gewordenen Charakters. Das war die Zeit, in welcher das spätere Hellenenthum in vollstem Glanze strahlte'1).

Der Einfluss der griechischen Literatur und Cultur auf die abendländische Welt hat aber auch nachtheilige Folgen gehabt. "Schon Guizot hat die Bemerkung gemacht, daß im ganzen Mittelalter Märtyrer-Legenden in Prosa wie in Boesie die willkommenste und gesuchteste Lecture nicht nur des Klerus, sondern auch der Laien gebildet hatten. Die Terte kamen aber zum weitaus größten Theil aus der griechischen Welt. Run kann es nicht Bunder nehmen, daß die Legenden ein so willkommener und anziehender Stoff waren, so begierig gesammelt und gelesen, von den Dichtern so fleißig in Verse gebracht und ausgeschmückt wurden. Man bedurfte ihrer in einem Zeitalter der roben Gewalt und des Faustrechtes, wo des Menschen Freiheit und Leben so wenig gesichert, seine Eristenz so furcht- und sorgenvoll war. Mit ihrer heroischen Standhaftigkeit und Ueberzeugungstreue sollten die Blutzeugen als ermuthigende Borbilder, wohl auch als Fürbitter bienen. Dazu fam noch die Sehnsucht nach Borbildern weiblichen Selbenthums. Das classische Alterthum kannte im Grunde nur eine voetische Figur großherziger weiblicher Selbstopferung — Antigone. Die chriftlichen Legenden schilderten bagegen ganze Scharen willig fich hingebender und unüberwundener Frauen und Jungfrauen. Auch die herrschende gläubige Vorliebe für Wundergeschichten und die Reigung der auf niederer Bildungsftufe stehenden Menschen für Schilberung gräßlicher Martern wirkte mit'.

Daß Legenden voll abgeschmackter und frazenhafter Erdichtungen die beliebtesten Volksbücher geworden und den Stoff zu zahllosen Kanzelreden geliesert haben, das, "fühlt man, konnte nur geschehen in einem Zeitalter, wo die Masse des Klerus und der Laien in einer dichten Utmosphäre des Wahnes und der Täuschungen lebte und der Gabe, geschichtlich Mögliches und Denkbares von Unmöglichem zu unterscheiden, gänzlich ermangelte . Die Bergeslast von Trug und Ersindung war für den Geist geradezu erdrückend<sup>2</sup>); denn seit dem neunten Jahrhundert war im Abend-

<sup>1)</sup> Afademische Vorträge 1, 171.

<sup>2)</sup> Vgl. AaD. 90.

sand eine Reihe von hier entstandenen Fictionen und Fälschungen hinzugekommen, welche noch störender und noch mehr irreführend, als es die älteren griechischen Fabeln gethan, in das religiöse und staatlich-kirchliche Gebiet eingriffen und von niemand in ihrer Unechtheit erkannt wurden. Döllinger denkt zunächst an den nach seiner Unsicht zu Kom entstandenen Pseudvisidor.

Ein anderes Danger-Geschenk griechischen Wahnes' an das Christenthum wurde von dem Stiftspropst schon in einer früheren Rede erwähnt, der Dämonismus1). Während Luther mit zunehmendem Alter die Wirkungen des Teufels und seines Anhanges immer drastischer zu sehen glaubte und so in seiner Art den Glauben an diese Mächte der Finsternis von Sahr zu Jahr volltommener bethätigte, war bei Döllinger das gerade Gegentheil der Fall. Die Ueberzeugung von der in den heiligen Büchern des alten und neuen Testaments klar ausgesbrochenen Herrschaft höllischer Gewalten ist von ihm als Wahn bezeichnet und im Jahre 1887 ausdrücklich als heidnisch erklärt worden. Denn der shiftematische Dämonenglaube der Reuplatonifer, verbunden mit den heidnischen Vorstellungen von Besessenheit und von Kraft der Erorcismen, der Wahn, daß die Seelen Verstorbener von Lebenden Besitz nahmen - das alles, ins chriftliche Volksbewustfein übergegangen, ward von den griechischen Kirchenlehrern gebilligt oder vorausgesett, und hatte unter anderm die Wirkung, daß alle Geisteskrankheiten für Beseffenheit angesehen und als solche behandelt wurden. Wenn Drigenes, f, der gelehrtefte und geiftvollfte der alteren Bater'2], lehrte, Wahnsinn sei nur eine Form des den Menschen beherrschenden Dämonismus, so wurde dies im Occident bereitwillig angenommen, und die Folge war, daß über ein Jahrtaufend lang Drient und Occident die meisten physischen Krankheitszustände als Beseffenheit betrachteten und die vermeintlichen Energumenen gemäß der kirchlichen Praxis behandelten oder vielmehr mijshandelten. Das ist ein dunkles Blatt in den Annalen Europas. Ein furchtbarer, fast unerhörter Rudschritt lag in diesem Gang ber Dinge. Denn schon vierhundert Jahre vor Chriftus hatte Sippokrates - fpater bann Galenus und in Rom Colius Aure-

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 505 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. ob. S. 408.

lianus — erkannt, daß Geisteskrankheiten mit Gehirnkrankheiten identisch seien<sup>(1)</sup>.

So war bereits die älteste Kirche, ehemals das vorgeschützte Ideal der Resormbestrebungen Döllingers, in einem sehr wesentlichen Punkte dem Aberglauben des Heidenthums erlegen, das doch durch die frohe Botschaft der christlichen Lehre überwunden werden sollte.

Aber warum konnte ein Fortschritt der Erkenntnis, wie er fich heute in einem Decennium vollzieht, früher nur in Sahrhunderten vollbracht werden?' Der Redner antwortet: "Es ist eben das allgemeine Gesetz der Weltgeschichte, dem jedes Zeitalter, jedes auch noch so begabte Volk sich unterwerfen muss, daß aller geistige und sittliche Fortschritt um hohen Preis und mit schweren Opfern erkauft werden muffe, daß keine Wahrheit ohne Martyrium errungen und befestigt werde. Das Schicksal Galilei's wiederholt sich in wechselnder Gestalt immer wieder. Auch meine ich, daß die Wirkungen, welche das Studium der großen antiken Muster und Lehrmeister hervorbringt, in Zukunft sich noch wohlthätiger erweisen werden, als dies in der Vergangenheit der Fall gewesen. Wenn wir auf den früheren Zustand der durch Wahn und Zwang gebundenen Bölker zurückblicken, fühlen wir lebhaft, daß wir dagegen im Besitze und Genusse geistiger Freiheit uns befinden. Was ist Diese Freiheit? Sie ift, wie Goethe fagt, die Fähigkeit, zu jeder Zeit und an jedem Orte das zu thun, was die Vernunft als das beste empfiehlt. Unsere Akademie ist eine conservative Körperschaft. Es gehört zu ihren Obliegenheiten, dieses hohe Gut, indem sie dem Missbrauch desselben entgegentritt, zu bewahren'2).

Auch der halbheidnische Vorstand der römischen Akademie unter Paul II. (1464—1471), Pomponius Laetus, hätte dies

<sup>1)</sup> Afabemische Vorträge 1, 180—182. Db Döllinger in der Beriode seiner Aufklärung überhaupt noch an Teufel geglaubt hat?——Schwerlich; so was ist nicht mehr wissenschaftlich. Die Teufel dürsten ihm identisch gewesen sein mit den Wahngebilden der heidnischen Götter, welche der christliche Glaube zu bösen Dämonen gemacht hat. Bgl. Akademische Vorträge 1, 171 und ob. S. 5045. Es wäre zu wünschen, daß einer der Epigonen des Meisters eine Kritik der Thatsachen gebe, die in "Leben und Briefe von Johannes Theodor Laurent' 2 (1888) 241 ss. auß beste beglaubigt sind und den Einsluß der Dämonen sogar im neunszehnten Jahrhundert außer Frage stellen.

2) Akademische Vorträge 1, 185 f.

als Programm seines Bundes aufstellen, hätte mit Ausnahme der Verherrlichung des Hellenismus die Rede Döllingers an dessen statt halten können.

Der Bortrag über den Einflus des Griechenthums auf das Abendland trägt den Stempel einer durchaus christenseindlichen Berbissenheit<sup>2</sup>), und der "erzinsame Pfasse Döllingerius" mochte es jett wohl verdient haben, von Heine gefüst zu werden<sup>3</sup>).

#### "Dante als Prophet".

Wenn der abgefallene Stiftspropft Männer wie Aventin<sup>4</sup>) als seines Gleichen schilbert, so läst sich dagegen nichts sagen. Anders wenn ein Dante durch ihn zum Döllinger des Mittelalters wird. Nicht blos nach Ozanam<sup>5</sup>), Hettinger<sup>6</sup>), Gietmann S. J.<sup>7</sup>), sondern selbst nach Wegele<sup>8</sup>) steht der Dichtersürst zest auf dem Boden des Dogmas und der herrschenden Kirche und verdammt unerbittlich Alles und Jedes, was davon abweicht und was die Einheit der Kirche stört und läugnet. Die religiöse Einheit der Menschheit so gut wie die politische ist ja die Grundlage seiner Weltanschauung. Darum sindet kein Keher und kein Sectierer Gnade vor ihm. Darum verstößt er den Kaiser Friedrich II so gut als den Bruder Dolcino in die Hölle, darum hebt er rühmend das Verdienst der Dominicaner hervor, das sie sich um die Ausrottung des "keherischen Gestrüppes dort, wo sich der Widerstand

<sup>1)</sup> Bgl. Pastor, Geschichte der Päpste 2 (1889) 292 ff.

<sup>2)</sup> Döllinger erinnert in mehreren seiner akademischen Borträge an ein bekanntes Bamphlet von Trede.

<sup>3)</sup> Bgl. ob. S. 29.

<sup>4)</sup> S. ob. 345 ff.

<sup>5)</sup> Dante et la philosophie catholique au treizième siècle. Nouvelle édition (Louvain 1847) S. 201 ff. Eine deutsche Alebersehung ersichien zu Münster 1844. Franz X. Wegele, Dante Alighieri's Leben und Werke. 3. Auss. (Fena 1879) S. 576<sup>1</sup> nennt das Buch ausgezeichnet.

<sup>6)</sup> Die Göttliche Komödie des Dante Alighieri nach ihrem wesent-

lichen Inhalt und Charafter. Freiburg i. B. 1880.

<sup>7)</sup> Classische Dichter und Dichtungen 1. Theil 1. Hälfte: Die Göttsliche Komödie und ihr Dichter Dante Alighieri, Freiburg i. B. 1885. Bgl. Grupp, System und Geschichte der Kultur 2 (1892) 285 ff.

<sup>8)</sup> In dem Anm. 5 genannten Werke S. 577.

am dichtesten zeigte", nämlich der Albigenser, erwarben. Aus der Darstellung der Politik des Dichters wissen wir serner bereits, daß er das Papstthum als ein göttliches, providentielles Institut betrachtete, dessen Bestimmung sei, dem Menschen die Seligkeit des ewigen Lebens erwerben zu helsen, wozu die Vernunst allein nicht ausreicht. Der Papst ist ihm Christi Stellvertreter und Petri Nachsolger, der Schlüsselträger des Himmelreiches, dem wir jedoch nicht so viel Ehrsurcht, wie Christus, sondern nur wie Petrusschuldig sind'.

Auch Döllinger betont in seiner Rede "Dante als Prophet" mit aller Entschiedenheit den kirchlichen Standpunkt des Dichters; ja er geht hierin viel weiter als selbst Wegele, indem er jede intellectuelle Abweichung, jeden Conflict des Zweisels oder Unglaubens mit dem Glauben", also Dantes behauptete innere Geisteskämpse und seinen angeblichen zeitweiligen Unglauben") auf das schärfte in Abrede stellt mit den Worten: "Es wäre wirklich Zeit, diesen deutschen Wahngebilden zu entsagen, welche so störend und verdunkelnd in die Dekonomie des Gedichtes eingreisen").

Doch das Wahngebilde des Döllinger'ichen Dante ist noch weit ungeheuerlicher. Matthias Flacius, das Haupt jener Magdeburger Geschichtsfälscher, ist der erste gewesen, welcher den Dichter unter die Vorläuser der Resormation aufnahm<sup>3</sup>), und Döllinger wird wohl nicht der letzte sein, der ihn in demselben Sinne gezeichnet hat. Dante glaubte sich, so will der Stistspropst, berusen und gedrängt, zu verkündigen: wie es vor Gott keinen wahren Papst mehr gibt, so gibt es auch keine wahre Kirche, keine segenspendende Heilsanstalt mehr; der Stuhl ist leer, das Gesäß ist zerbrochen. Die von Petrus gepflanzte Rebe ist, wie er anderswo sagt, zum Dornbusch geworden. Und sofort läst

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 85 88. Die Rede über Dante ist am 15. November 1887 gehalten worden.

<sup>2)</sup> AaD. 88 f. Wegele hat dem 'deutschen Wahngebilde' doch nicht entsagen mögen, wundert sich vielmehr, wie Döllinger aaD. das "Herzensedogma" Dantes, d. h. die Lehre vom Kaiserthum, so merkwürdig auffassentennte. W., Ueber deutsche Dantestudien des letzten Jahrzehnts, in der 'Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte und Renaissance-Literatur", N. F. 2 (Berlin 1889) S. 313. Die Polemit dieses Aufsages richtet sich gegen drei Hauptpunkte der Rede Döllingers.

<sup>3)</sup> In seinem Catalogus testium veritatis evangelicae 1556, bei Hettinger, Die Göttliche Komödie 451.

er auch Beatrice, das Symbol der reinen, evangelischen und altkirchlichen Lehre, ankündigen, daß sie für einige Zeit verschwinden werde. Sie ist verdrängt durch die buhlerische Dirne — durch eine falsche, schweichelnde Theologie, deren Quelle die päpstlichen Decretalen bilden. Die in diesen Satzungen enthaltenen Grundsätze über Staat und Kirche, Papstthum und Kaiserthum, waren in Dantes Augen schlimme Frrlehren, wie seine Schrift von der Monarchie darthut. Aber die päpstlichen Bullen selbst geradezu als falsche Lehre enthaltend zu bezeichnen, das wäre allzu gesfährlich gewesen. 1) uss.

"Bor Gott gibt es keinen wahren Papst mehr", sasst Dölsinger seinen Dante sagen. Der Sah ist zweideutig. Klarer spricht sich der Redner an einer andern Stelle auß: "In des Dichters Augen war der regierende Bonifatius VIII nicht rechtmäßiger Papst, sondern Usurpator, der sich mit List und Gewalt eingedrängt hatte. Dante und viele Juristen und Theologen mit ihm betrachteten die Bulle Cölestins V, welche den Päpsten das bis dahin nie geübte und nie anerkannte Recht der Resignation zusprach, als nichtig und ungiltig".

Merkwürdig, daß nun plötzlich einmal die von Döllinger so gründlich verachtete Autorität der Theologen und Kanonisten angerusen wird. Der Stiftspropst konnte wissen, daß die Abdankung Gregors VI 1046 als eine ausgemachte Sache gelten kann, die auch seinem Freunde und Collegen Giesebrecht sest ftand.

Indes Döllingers Theologen und Juristen hatten diesmal ,logisch Recht. Dieses logische Recht wird durch eine unhistorische, falsche Behauptung haarscharf bewiesen. "Denn die Päpste selber hatten das Band, welches den Bischof oder Papst an seine Kirche knüpst, für ein nach göttlichem Rechte unauslösliches erklärt, und gerade der Statthalter Gottes auf Erden darf am wenigsten ein

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 114.

<sup>2)</sup> Wie einer der gelehrtesten Juristen und Theologen jener Zeit, Cardinal Aegidius Colonna, über diesen Gegenstand dachte, ist zu ersiehen in seinem Liber de renuntiatione papas dei Rocaberti, Bibliotheca maxima pontisicia II (Rom 1698) 1 ff., besonders cap. 24.

<sup>3)</sup> Geschichte der deutschen Kaiserzeit 2<sup>5</sup> (1885) S. 415 665. Ebenso Cornelius Will, Die Anfänge der Restauration der Kirche im elsten Jahrhundert. Nach den Quellen kritisch untersucht. 1. Abth. (Marburg 1859) S. 5.

unauflösliches Band, durch welches er gebunden ist, zerreißen und sich so eigenmächtig von einer frei eingegangenen, heiligen Berpflichtung entbinden 1). Es ist zu bedauern, daß Döllinger keine Belege für jene "päpstlichen Erklärungen" angeführt hat.

Nach Dante soll ferner unter der apokalpptischen Babylonierin nichts anderes als das Papstthum zu verstehen sein. Freilich habe er gewusst, dass es gefährlich sei, die johanneische Weissaung so zu deuten; "er wusste, daß diese Deutung den Waldensern als Retzerei und todeswürdiges Verbrechen angerechnet wurde. Über er konnte sich auf eine hohe Autorität stühen", der also die Retzerei und das todeswürdige Verbrechen gnädigst nachgesehen wurden. Cardinal Bonaventura, der größte Theologe des Minoritendrens, hoch verehrt in der gauzen abendländischen Christenheit, hatte vierzig Jahre früher das apokalpptische Bild von der H... und dem Thiere in gleicher Weise auf den römischen Stuhl<sup>2</sup>) gedeutet — eine schamlose Fälschung, mit welcher

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 107.

<sup>2)</sup> NaD. 113. Diese unwürdige Entstellung wird in der gedruckten Rebe gestügt durch das Sitat aus einem in Deutschland ziemlich seltenen Werke. Die Note Döllingers heißt: "Commentarius in Apocalypsin, im 2. Band des Operum Supplementum. Tridenti, 1773 fol. p. 815 und sonst. Die früheren Ausgaben sind verfälscht. Aber

<sup>1.</sup> weber col. (nicht p.) 815 bieses Bandes noch ir gendwo sonst bei dem heiligen Bonaventura ist von der Exegese Döllingers etwas zu sinden. Der große Geschichtssorscher hat Civitas Romana mit "römtscher Stuhl" übersett. Der Borwurf der gemeinsten Textverdrehung trifft also den akademischen Kedner. Das Gesagte genügt zur Ubwehr der Berleundung. Zur weiteren Charafterisserung der Wissenschaftlichkeit Dölssirans wöhn einige Bewarkungen folgen

lingers mögen noch einige Bemerkungen folgen.

<sup>2.</sup> Hir die Borte des Commentars col. 815: Et ad literam in Civitate Romana convenient in unum adversus Dominum et adversus Christum ejus; adversus Dominum, derelinquendo ipsum; adversus Christum ejus, depraedando ipsius Christi thesaurum. Et sequitur: Dirumpantus vincula eorum et projiciamus a nobis jugum ipsorum, vermeist Bone (II, den doch auch der Münchener Afademifer für einen eftrichen Menichen zu halten icheint, auf n. 1228. Diefer Rummer, welche beginnt: Cum qua, scilicet Civitate Romana, fornicati sunt Reges terrae. Ad literam, Civitas Romana erit heu! Regum terrae et aliorum hominum fornicandi et sponsum Christum relinquendi causa, hat derifebe Bonelli folgende Ummerfung beigegeben: Haec de civitate Romana, qualis Antichristi tempore evadet, plausibilior est interpretatio apud Cornelium a Lapide, Tirinum, Haye, Gordonum etc. Me quidem non latet, esse quoque alios interpretes, cum veteres tum recentiores, id

der Stiftspropst sich selbst und das Andenken des großen heiligen Bonaventura geschändet hat.

exponentes de Civitate Romana tempore S. Joannis ethnica; nec non per eam intelligi quoque posse Romanum Imperium, dicente S. Augustino de consensu Evangelist, lib. 2 cp. 25 n. 58: Universum regnum in tot Civitatibus constitutum dicitur Romana Civitas. Ex his tamen neutiquam elici potest, quod aut talis fuerit Romana Ecclesia tempore ejusdem Joannis aut talis futura sit Romana Ecclesia tempore Antichristi; namque ut scite disserit Ven. Moneta Crem. O. P. adv. Cathar, et Valden, lib. 5 cp. 1 § 2: Detur autem hoc causa disputationis (scl. quod mulier esset Civitas Romana), numquid sequitur ex hoc: Ergo mulier est Ecclesia Romana? Certe non: bene potuit esse, quod illa Civitas mala esset et infidelis et sanctos et fideles persequens, et tamen Ecclesia Dei, scil. Ecclesia Romana, esset in ea collecta, sicut Petrus dicit in epist. I cp. 5 v. 13: Salut. vos etc. . . De Civitate Romana omnino distincta atque diversa ab Ecclesia Romana consule sis s. Hieronymum epist. 46 al. 17 Paulae et Eustochii ad Marcellam n. 11, cujus verba expendens Viegas Comment, in hoc ipsum cap. 17 Apocalyp. sect. 3 in fine n. 1 ait: Constat Hieronymum de urbe Roma hanc Apocalypsis Babylonem intellexisse. Ceterum nomen Babylonis non ad eam Romam transferendum est. quae modo sub Romano Pontifice fidem Christi profitetur, sed ad eam, quae, antequam reciperet fidem Christi, idolis serviebat, et ad eam, quae erit tempore Antichristi, quam a summo Pontifice Romano atque adeo a fide defecturam Joannes hoc capite et sequenti commemorat.

3. Auch Reischt erwähnt diese Erklärung und fagt zu Apokal. 17, 18: "Außer der oben [Note p.] gegebenen Auslegung muß nun auch, jener ge= dacht werden, welche (eschatologisch) für jede, so auch für diese Brophetie, die Bermirklichung erft in letter Butunft ber Kirche erwartet. Die gur Bermuftung bestimmte "Babylon", die fünftige Hauptstadt eines neuheidnischen, widerchriftlichen Reiches, ware hienach keine geringere, denn Rom felbft. Diese hauptstadt der katholijchen Welt, der, wie einft Ferufalem durch den Heiland, jo durch die bh. Apostel Betrus und Baulus und durch unzählige Marthrer und Heilige und vorzüglich durch den Primat die höchsten Enaden auf Erden zutheil geworden, würde gegen Ausgang der christlichen Geschichte den Nachfolger des hl. Petrus, den Papst, undankbar verstoßend und in die Fremde treibend, ihre Beiligthümer schmähen und zerstören, die Briefter und alle treuen Gläubigen, wie zu Neros Zeit, wieder blutig verfolgen und fo jum Berbe des Chriftus-Baffes und jum Mittelbunkt der religionsfeindlichsten und blutgierigsten (rothen; B. 2) Berrichaft entartet, die altheidnische Sündenschuld (beren Strafe bis dahin durch bas Rreuz und die Segensfülle des katholischen Lebens inzwischen von ihr abgewendet geblieben) zulett noch durch diese neuheidnischen Frevel wieder wach rufen und selbst übertreffen. Dann mußte es der Wider-Christus sein, melchem der Herr die Gewalt gibt, daß er, der Boje, an den Bojen diese Uebermacht des Undanks und jo schrecklichen Abfall von der Kirche an der entarteten

Es gibt keine Kirche mehr, das Papstthum ist das apokaschptische Weib — das war das Evangelium des Döllinger'schen

Stadt strase und mit den Streitmächten, die ihm gehorchen, an ihr erfülle, was im Einzelnen über ihre Verwüstung geweissagt ist. — Diese Auselegungsweise zählt unter den Aelteren ihre Vertreter in Cardinal Bellarmin, Kibeira, Ferrerius, Viegas, Corn. a Lap., Thomas Malvenda usw. So Manches, was das Volk und dessen Verschungt erstührer in Italien und Kom zusüngst gegen die Kirche und ihr Oberhaupt verübt haben, und Schlimmeres, das sie vorbereiten, schiene die Deutung zu rechtsertigen, wäre es überhaupt gerathen, Zeiten deuten zu wollen und Zeichen'.

4. Nach Döllinger sind die früheren Ausgaben [bes hl. Bonaventura] verfälscht', d. h. die Ausgaben vor 1773 verrathen nichts von der Anwendung des apokalyptischen Bildes auf den römischen Stuhl, wohl aber die ed. Bonelli, welche den Gedanken des Heiligen richtig wiedergebe. — Die Behauptung ist unwahr, nicht blos, weil Bonelli von der Fälschung Döllingers nichts weiß, sondern auch, weil die früheren Ausgaben, die Pariser von 1647 und die Genfer von 1734, ebenso wenig davon wissen. Bgl.

die praelocutio Bonellis S. VI.

5. In welchem Sinne der heilige Bonaventura das diblijche Babylon auf Rom bezogen hat, ift klar ausgesprochen in den Collationes in Hexaëmeron sive Illuminationes ecclesiae coll. 16 n. 25 (opp. ed. Quaracchi V [1891] 407): Et tunc [nach den Berfolgungen der erften drei Jahrhunderte] eductus est Constantinus, et ostensum est sidi signum crucis in coelo, in quo vincere deberet; et tunc pepigit foedus, quod nunquam Romanum imperium persequeretur Christianos. — Tunc imperium Nemrod dissipatum est, et turris Babylonis, scilicet Romani, ad quam tunc omnes aspiciedant. Roma autem in Scripturis Babylon dicta est.

6. Uebrigens ist der von Döllinger citierte Commentar in der bei Bonelli gebotenen Form sicher nicht von dem heiligen Bonaventura verfast. Die Hinweise auf die Civitas Romana würden allerdings nicht die geringste kritische Instanz gegen seine Autorschaft bilden; denn was über Rom und über das Sittenverderbnis vieler Aleriker wirklich gesagt und nicht von Döllinger hineingefälscht ift, konnte auch St. Bonaventura geschrieben haben. Daß weder Bonaventura noch Alexander von Hales, dem zuerst das Werk beigelegt wurde, als Autor gelten darf, hat P. Ignatius Feiler O. S. Fr. gründlich bewiesen in den Prolegomena zu dem sechsten Band der neuesten Opera omnia doctoris seraphici, Quaracchi 1893, S. IX ff. — Einen anderen wertvollen Commentar zur Apotalypse birat das Prager Metropolitan-Archiv. Der Codex ist eine Abschrift aus dem vierzehnten Jahrhundert, das Original wurde nach den Untersuchungen des Domcapitulars Anton Frind im Jahre 1244 beendigt. Der Verfasser ist wahrscheinlich ein deutscher Franciscaner. Der Prager Photograph Heinrich Edert hat die mit gahlreichen, prächtigen Federzeichnungen gezierte Sandschrift im Jahre 1873 phototypiert.

7. Döllinger hat in der Auffassung des apokalpptischen Weibes und des Papstthums den hi. Bonaventura zu einem Parteigänger der Waldenser

Dante, der aber ,ficher die Ueberzeugung hatte, daß in dieser kirch- lichen Eklipse doch immer noch eine ungezählte Schar von auf-

gemacht; evident mit Unrecht, wie aus vorstehenden Angaben ersichtlich ift. Wer zu wissen wünscht, was der seraphische Doctor über den Vorrang der römischen Kirche und im besonderen über die Unfehlbarkeit des Bapites positiv gelehrt hat, lese die treffliche Schrift: Seraphici Doctoris Divi Bonaventurae doctrina de Romani Pontificis primatu et infallibilitate a P. Fideli a Fanna, Lect. theol. ref. prov. Venet., collecta et adnotata, Taurini 1870. Angesichts der hier in Fülle gebotenen, unwideriprechlich klaven Texte wird man sich überzeugen, daß während bes vaticanischen Concils diejenigen geirrt haben, welche dafür hielten, daß der am 18, Juli 1870 definierte Glaubenssatz dem Heiligen fremd gewesen sei. Den von Fidelis a Fanna gesammelten Zeugnissen niogen einige andere angereiht werden aus den bisber fast verschollenen, durch die fleißigen Franciscaner des Collegs vom hl. Bonaventura in Quaracchi jest vollständig publicierten Quaestiones disputatae ihres erleuchteten Ordensbruders. Der noch von niemanden benützte dritte Artikel der quaest. IV trägt die Aufschrift: De obedientia summo Pontifici debita und fteht im fünften Bande der erwähnten Ausgabe S. 189-198. hier finden fich die Schlufsjäte: Ex his igitur manifeste colligitur, quod summi Pontificis est ceteros judicare et a nemine judicari, ac per hoc ei debeat ab omnibus obediri — quod summi Pontificis est decreta statuere ab omnibus observanda, et ex hoc ei ab omnibus obedientia exhibenda... Non potest ergo intra unitatem ecclesiasticam esse, qui ab obedientia recedit illius, qui sedet in Cathedra Petri (S. 191). Ferner: Unitas summi Pontificis sola est, quae confert totali Ecclesiae praeeminentiam dignitatis. Ac per hoc, sicut in capite ad totius corporis ornamentum collectio fit sensuum universorum, sic in ipso summo Pontifice debet esse universarum collectio dignitatum. Et hoc est, quod dicit Bernardus ad Eugenium (De Considerat, II c. 8 n. 15): ,Indagemus, age, indagemus adhuc diligentius, quis sis, quam geras videlicet pro tempore personam in Ecclesia Dei. Quis es? Sacerdos magnus, summus Pontifex; tu princeps episcoporum, tu heres Apostolorum, tu primatu Abel, gubernatu Noe, patriarchatu Abraham, ordine Melchisedech. dignitate Aaron, auctoritate Moyses, judicatu Samuel, potestate Petrus, unctione Christus' (S. 195). Paulus nihil addidit summo Pontifici quantum ad plenitudinem potestatis, quae fuit in Petro, sed quantum ad evidentiam, ut obstructur os loquentium iniqua et maxime Graecorum, qui de pari contendere volebant cum Ecclesia Romana. Propter quod et justo Dei judicio minus bene sentientes de unitate capitis et male servantes unitatem Ecclesiae excaecati sunt, ut minus bene sentiant de unitate Spiritus sancti, qui tanguam amor Patris et Filii ab utroque procedit. Unde Paulus veniens Romam, ut viveret sub alis Petri usque ad mortem, nihil aliud fecit quam commonefacere, Graecorum Ecclesiam subesse Romanae Ecclesiae usque in finem, ne sancti Spiritus perderet unitatem. Quia richtig frommen und sittlichen Gläubigen sich erhalten habe '1) — also Dante ein Anhänger des Dogmas von der unsichtbaren Kirche,

ergo summus Pontifex exprimere debet in suis litteris potestatis plenitudinem, non tantum universaliter, verum etiam evidenter, non tantum sufficienter, verum etiam abundanter, ideo auctoritatem exprimit utriusque (S. 197). Dicendum est, quod Pontifex unus et summus, licet ab infimis membris maxime distet secundum gradum, quia multi sunt gradus intermedii inter ipsum et infimam plebem, secundum influentiam tamen virtutis immediatissimus est. Non enim obeditur sibi propter auctoritates aliorum, sed aliis propter auctoritatem suam; sicut non obeditur regi propter ballivum, sed ballivo potius propter regem. Unde ipsius auctoritas est sicut causa proxima et immediata, quae movere debet omnes et singulos ad obedientiam suis praepositis exhibendam. Danach folgt die Antwort auf einen anberen Einwand. Ad illud, quod objicitur, quodsi omnes obedire tenentur uni, quod tune ille est praelatus communis; dicendum, quod causa universalis est duplex: quaedam, quae est omnino alterius generis et virtutis quam particularis, sicut sol alterius generis quam homo: et haec non potest in effectum proprium, nisi per propriam causam. Alia est causa universalis, quae habet in se omnem virtutem, quam habet particularis; et hoc modo Deus potest dici causa universalis rerum, et de tali causa universali non valet, quod objicit: summus autem Pontifex non assimilatur universali causae primo modo, sed secundo, quia locum Christi tenet in terris; unde etsi ipse solus esset, et omnia essent destructa in Ecclesia, reparare posset universa: et ideo non concludit ratio illa (S. 198). Das ift die Lehre bes Cardinals Bonaventura, von dem Döllinger versichert, bak er eine ,hohe Autorität und der größte Theologe des Minoriten-Ordens sei, hoch verehrt in der ganzen abendländischen Christenheit'. Der Beilige hat nichts gemein mit den Wahngebilden der Waldenser und des Meister Kanus.

Borstehendes hat den Unwillen eines Anonymus im Deutschen Merkur 1892, 153 ff. erregt. F. — so will ich der Kürze halber den Apologeten Döllingers nennen — weiß nichts von einem Unterschied zwischen Rom, römischem Stuhl und römischer Eurie. Ich habe daher die gegen Döllinger erhobene schwere Anklage auf schamlose Fälschung nochmals und zwar auf breiterer Erundlage und mit mathematischer Schärfe bewiesen in der Zeitschrift für katholische Theologie 1892, 743 ff. Aber F. konnte die Sache immer noch nicht begreisen. In einer seinen neue Ehrenrettung des Meisters, der nach Fs. Versicherung simmer das nämliche meint, ob er Nom oder römische Curie oder römischer Stuhl sagt. F. erinnert an eine Stelle des Aussachs über den "Weissaungsglauben

<sup>1)</sup> Afademische Vorträge 1, 113.

und bei alledem ein gläubiger Katholik. Döllinger hat dem edlen Florentiner schweres Unrecht zugefügt, daß er ihn in die Rieder-

und das Brophetenthum in der chriftlichen Zeit' aus bem Jahre 1871 (Rleinere Schriften 523).

Was beweist diese Stelle, welche Papstthum und Curie zweifellog als gleichbedeutend behandelt? - Antwort: Sie beweist, daß sich auch bei Döllinger Belege finden für diesen Migbrauch. Gie beweist aber feinesweas, daß der Stiftspropst ,immer das nämliche meint, ob er Rom ober römische Curie ober römischer Stuhl fagt'. Döllinger felbst, ber ben Unterschied sogar in seinem lutherischen Rurt finden konnte, würde bem Bertheidiger wenig Dank wiffen für diese Art der Ehrenrettung; er murde ihm wiederholt den Vorwurf gemacht haben, daß er gar teine hiftorifche Kritif befite' (G. ob. G. 4572) und feinen Binichius, Rirchenrecht 1, 309 ff., herzlich schlecht studiert habe. Um die Anklage auf scham-Toje Fälschung von Döllinger abzuwälzen, führt F. die Unwissenheit des größten Theologen Deutschlands als milbernden Rebenumstand ein. 3ch tann diese Entschuldigung bier nicht als richtig anerkennen; die Dinge Tiegen allgu klar. Es kommt auch nicht darauf an, was Döllinger ,gemeint' hat, sondern was er gesagt hat. Gesagt hat er unter anderem. daß nach den ihm sympathischen Spiritualen ,die römische Curie die ganz verdorbene fleischliche Kirche' fei (Fanus 246), ,der römische Stuhl aber bas Haupt der fleischlich gewordenen Kirche' (Kleinere Schriften 323). Meint also Döllinger wirklich immer das nämliche, wenn er römische Curie und römischer Stuhl faat?

Dadurch, daß Döllinger in dem Texte über St. Bonabentura Rom, Curie und römischen Stuhl identificierte, begieng er eine objective Falichung, die für ihn zugleich eine subjective Fälschung war, weil er den Unterschied fehr wohl tannte. Er begieng eine ichamloje Kalidung: benn er hat einen großen Heiligen und hoch verehrten Theologen, deffen sicher echte Ausführungen über das Papstthum und den Brimat zu dem Herrlichsten gehören, mas im Mittelalter darüber geschrieben wurde, die niebrigften Dinge jagen laffen, welche, wie Döllinger an berfelben Stelle bemerkt, den "Waldenfern als Reperei und todeswürdiges Verbrechen angerechnet' wurden, - gegen das Papfithum, in welchem Dante eine Burde erblickte, über die hinaus

Nicht kann in jener Welt man höher fteigen'.

Es ift allerdings richtig, daß Döllinger längst nicht mehr nach den Quellen zu arbeiten pflegte; bazu fehlte ihm die Zeit. Frgend ein Gallicaner genügte ihm. Aber aus ber sachgemäßen Burdigung der in obiger Fälichung zusammentreffenden Gesichtspunkte folgt, daß ein harmloser Mangel an miffenschaftlicher Genauigkeit den bedauernswerten Borgang feineswegs erklärt, sondern nur ein hoher Grad von Hafs.

Nebrigens habe ich dem Stiftspropst eine stattliche Reihe noch anderer Fälschungen nachgewiesen, darunter nicht minder auffallende, als die hier besprochene; vgl. z. B. ob. S. 89 f., 159 ff. und das Regifter unter

"Kälichungen und Fictionen".

ungen seiner häretischen Passionen hinabzog und zum Parteisänger von Ideen machte, die von ihm verabscheut wurden. Dante war freimüthig, er hat auch geirrt in seinen heftigen Beschwerden<sup>1</sup>), aber Dante hat nicht gehafst, er war ein Sohn der Kirche.

Daher die ehrenden Namen, mit welchen er den Papst bezeichnete. Er ist ihm 'der große Priester', 'Hirte' und 'Führer', der 'Gemahl der Kirche' und diese seine 'Braut', deren Siß zu Kom ist. Er ist 'Christi Statthalter', 'Haupt der Welt', 'Bater der Bäter', dem wir alle und der Kaiser selbst 'Ehrerbietung schuldig sind, wie der Sohn dem Vater'. Er ist der 'Inhaber der Schlüssel, die Christus dem Petrus übergeben, ihm kommt es zu, Lämmer und Schase zu weiden'. Das Papstthum ist das 'höchste und heiligste Amt'²) — nach Dante, nach Döllinger aber ist es heidnischen Ursprungs und der Herrschsiehen stensprossen sollischen Spetems am meisten zürnte, ist ihm — 'Christi Statthalter', und ewig denkwürdig ist die Anklage, welche er gegen König Philipp den Schönen von Frankreich erhob, der den Papst mit Schmach überhäust hat:

"Daß künft'ger Frevel kleiner ichein' und vor'ger, Seh' ich die Lilj' eindringen in Alagna4), Und im Statthalter Christum felbst gefangen.

Ich seh' zum andern Mal ihn dort verspottet, Seh' Gall' und Essig wiederholt und zwischen Lebend'gen Schächern ihn getöbtet werden.

Ich seh' ben neueren Pisatus'), grausam, So daß ihm dies nicht g'nügt, nein, sonder Freibrief Er gier'gen Segels einfährt in den Tempel'6).

Der Stiftspropst mag an sich gedacht haben, als er die Worte niederschrieb: "Dante ist und bleibt, wie der Märthrer, so

<sup>1)</sup> Bgl. Hettinger, Die Göttliche Komödie 559 ff. und 464 mit einem Urtheil Wegeles.

<sup>2)</sup> AaD. 554.

<sup>3)</sup> Bgl. ob. S. 451 ff.

<sup>4)</sup> Anagni; vgl. ob. S. 314.

<sup>5)</sup> Philipp der Schöne.

<sup>6)</sup> Anspielung auf die Aufhebung des Templerordens.

auch der Prophet, der Lehrer, der Warner und Wegweiser für sein Volk<sup>1</sup>). Sein Werk wird zur Theodicee, stellt die göttliche Dekonomie der Weltgeschichte dar, natürlich innerhalb der Grenzen des damaligen, insbesondere des Dante'schen Wissens. Diese Theodicee wird mit Nothwendigkeit für seine Zeit sofort zu einer tief ernsten, schweren Anklage, und das Gedicht ist zugleich das kühnste, schonungsloseste, einschneidendste Kügelied, welches jemals geschaffen wurde. In ihm überwiegt bald die Klage, bald der Zorn und die Satire. Mit den schärssten Wassen sieht Dante den Kampf gegen die Thorheiten und Laster seiner Zeit und Umgebung; er schlägt unheilbare, tödtliche Wunden, und doch ist Friede, Friede mit Gott und mit den Menschen, das höchste Ziel seiner Sehnsucht<sup>(2)</sup> — das treue Abbild des Münchener Gelehrten, dem er jedoch in einem Punkte weit nachstand: "Ihm sehlte Kenntnis der Geschichte und historischer Sinn<sup>(3)</sup>.

Der Titel des Vortrages ist offenbar sehr ungeeignet. Er sollte lauten: Dante als Bahnbrecher der Reformation<sup>4</sup>) oder besser noch: Dante als Vorläufer Döllingers<sup>5</sup>). Den wahren Dante allerdings hat der Redner verzerrt dadurch, daß er die offene entrüstete Sprache eines tiefgläubigen Gemüthes mit den Ausbrüchen eines mit Kirche und Religion zerfallenen Mannes verwechselte, dessen Worte böse waren, der aber viel schlimmer dachte und fühlte als er öffentlich sprach.

Daß der Dante Döllingers einen grundsätlichen Frrthum bedeutet, ist auch die Ansicht eines Forschers, dessen sehr unverbächtige Competenz hier kaum zu bestreiten ist. Scartazzini hat jüngst in seinem "Dante-Handbuch") die Weltanschauung des Dichters gezeichnet und sagt: "Nur der roheste Dilettantismus könnte die strenge Katholicität derselben in Abrede stellen. Um der Kirchenresormation des sechzehnten Jahrhunderts zuzujubeln,

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 1, 117.

<sup>2)</sup> NaD. 84.

<sup>3)</sup> AaD. 101.

<sup>4)</sup> AaD. 80.

<sup>5)</sup> Eine Parallele zwischen Dante und Döllinger steht in der "Gebächtnistede auf J. v. Döllinger", von L. A. Cornelius, Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1890 April 1 S. 2 f. Egl. Friedrich in seinem Nefrolog aad. April 9 S. 3.

<sup>°)</sup> Einführung in das Studium des Lebens und der Schriften Dante Mighieris (Leipzig 1892) S. 247.

wie er, wie man behauptet, gethan haben würde, wenn er sie erlebt, hätte er sein ganzes System aufgeben, ein durchaus anderer Mensch werden müssen. Denn sein System wurzelt in der mittelalterlich-katholischen Weltanschauung, steht und fällt mit derselben. Auch sein Dogma ist das streng katholische, ja, man darf es ohne Bedensen aussprechen, Thomas von Aquino kann sich keines getreueren Schülers rühmen. Jedwede Art von Schisma, von Kirchentrennung ist in seinen Augen ein Greuel, und unzweiselhaft ist, daß der wirkliche Dante die Resormatoren des sechzehnten Jahrhunderts sammt und sonders in seine Hölle verseht haben würde. Wohl erstrebte er eine Resorm, wenn man will an "Haupt und Gliedern", aber doch nur eine Resorm der Sitten, keineswegs eine solche der Lehre'.

## "Geschichte der religiosen Freiheit'.

Döllinger hat auf dem Gebiete der Religion den vollstänsbigsten Indisserentismus gepredigt und den Sinn für das wahre Christenthum verloren. Seine Religion ist die theoretische Gleichberechtigung aller religiösen Bekenntnisse; jedes scheint gleich gut oder gleich schlecht, jedes gleich wahr oder gleich falsch. Was die Praxis angeht, so kann er empört sein über die Missachtung irgend einer Secte; nur die Bedrückung des Katholicismus ist ihm selbstverständlich.

Auf dieser Grundlage ist der Vortrag über die Geschichte der religiösen Freiheit aufgebaut, den er in der Festsitzung der Münchener Akademie am 28. März 1888 gehalten hat.

Das heidnische Kom hat wohl die Christen versolgt; aber es waren weniger die alten Gesetze, als Nothwehr, was den Staat gegen die Christen bewaffnete, und diese Religion erschien um so gefährlicher, je deutlicher sich zeigte, daß sie die Bestimmung hatte, Glaube und Uebung der Volksmassen zu werden'. Die äußerlich ähnlichen Zwangsmaßregeln und Gewaltthaten, welche später von Christen gegen Christen verübt wurden, giengen dagegen aus Fanatismus hervor<sup>2</sup>). Die ersten systematischen Bestrebungen, das

<sup>1)</sup> Bgl. Akademische Vorträge 3, 289 291.

<sup>2)</sup> MaD. 3, 274 279.

Beidenthum auszurotten, beginnen mit Theodosius I [379-395] . . Da war es denn unvermeidlich, daß die christliche Kirche felbst. wenn auch nicht sofort, in ihrem Innern große, tiefgreifende Beränderungen erfuhr. Das römische Reich empfiena durch sie neue Lebenskraft, aber die Kirche selbst musste, indem ihr die Masse der Heiden ganz äußerlich und mechanisch, vielfach selbst zwangsweise, eingegliedert wurde, bedenklich fortwuchernde Elemente heidnischen Wahnglaubens und sittlicher Corruption in sich aufnehmen<sup>(1)</sup>. Während die ältere Kirche bis tief ins vierte Jahrhundert hinein Religionsfreiheit lehrte, trat kurz darauf ein Umschwung ein, den man wohl einen Abfall von der alten Lehre nennen darf.. Diesen Umschwung bewirkte zumeist der große Lehrer der lateinischen Kirche, der Bischof Augustinus von Sippo'. Früher habe er gedacht und gelehrt wie Chrusostomus, ben der Stiftspropst für die Theorie seiner Gewissensfreiheit in Anspruch nimmt. Run aber behauptet er, vor allem durch die Erfahrung, welche er an den zwangsweise bekehrten Donatisten [!] gemacht habe, zur richtigeren Einsicht gelangt zu sein. Diese Einficht hat er freilich mit so handgreiflichen Trugschlüssen und so argen Verdrehungen der Aussprüche Christi und der Apostel zu begründen versucht, daß man hier nicht mehr den scharffinnigen, traditionstreuen Theologen, sondern den Jünger heidnischer Sophistik und Rethorik erkennt. Gleichwohl drang er, wenn auch langfam, durch'2).

So ergab sich zwischen Christenthum und Felam die "Uebereinstimmung, daß beide Blutvergießen und Menschenvertilgen für das leichteste und sicherste Mittel zur Seligkeit erklärten".

Zu den "vereinzelten kühnen Stimmen, welche sich für das Recht des Gewissens erhoben und die Verkehrtheit und Ungerechtigkeit des kirchlichen Zwanges und der Strasen rügten", gehört nach Döllinger der Terrorist und Revolutionär Marsilius von Padua"), welcher im vierzehnten Jahrhundert das Papstthum jeder göttlichen Autorität dar erklärte, das republicanisch-calvinistische Phantom seiner Kirche dem Staate unterwarf und diesem eine solche

<sup>1)</sup> AaD. 276.

<sup>&</sup>quot;) AaO. 278. Bgl. Hergenröther, Katholische Kirche und christslicher Staat 546 ff.

<sup>3)</sup> Akademische Vorträge 3, 296.

<sup>4)</sup> S. ob. 310.

Machtfülle einräumte, daß in dem Staate des Marsilius ,von individueller Freiheit ebenso wenig die Rede sein kann wie in dem der Spartaner<sup>(1)</sup>.

Was verschlägt es? Auch Oliver Cromwell galt dem Stiftspropst als ein Herold der Religionsfreiheit<sup>2</sup>), und Cromwell war doch ein Thrann der Gewissen.

Ein Muster religiöser Toleranz scheint dem Redner Siebenbürgen gewesen zu sein: "Mit Neid blickte Ungarn in jener Zeit [im siedzehnten Jahrhundert] auf das Nachbarland Siebenbürgen, wo fünf Bekenntnisse: Katholiken, Lutheraner, Reformierte, Griechen und Unitarier, obgleich den Türken tributpslichtig oder gerade darum, in tiesem Frieden lebten 1831. Welches Glück ist doch dieser tiese Frieden sogar mit den Unitariern, die außer dem Arianismus sich auch zum Ehebruch bekennen.

Döllinger selbst mag die Schwächen seiner "Geschichte der religiösen Freiheit' empfunden haben. Als man ihn drängte, den Bortrag "wenigstens einstweilen in der Allgemeinen Zeitung drucken zu lassen', gab er den Bescheid, er habe erst nachträglich gemerkt, was das für eine schwierige und verwickelte Frage sei. Er dachte nun daran, die akademische Rede zu einem besondern Büchlein zu erweitern, kam aber über abgerissene Notizen, Quellencitate und einige wenige aussührlichere Sähe nicht hinaus, die in den Schah der akademischen Vorträge ausgenommen sind b.

Wären die Anschauungen des Akademikers über die allgemeine Religionsfreiheit, von der etwa nur die katholische Kirche auszunehmen ist, begründet, dann gäbe es im Himmel und auf Erden kein intoleranteres Wesen als Gott den Herrn selber, der das schrankenlose Recht der Selbstbestimmung für dieses oder jenes religiöse System oder auch für die Leugnung aller Religion, so wenig zu achten weiß, daß er — nach christlichem Glauben — den schwer und schuldbar Freguden mit ewiger Pein züchtigt.

 $<sup>^{1})</sup>$  Paftor, Geschichte der Päpste  $1^{\circ}$  (1891) 68; vgl. Döllinger, Lehrbuch der Kirchengeschichte  $2^{\circ}$  (1843) 259.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 534 ff.

<sup>3)</sup> Atademische Vorträge 3, 285.

<sup>4)</sup> Mit diesen Anschauungen Döllingers im Jahre 1888 vgl. den ganzen ersten Theil seines Buches "Kirche und Kirchen" (1861) und Förg, Geschichte des Protestantismus in seiner neuesten Entwicklung. 2 Bde. Freiburg i. B. 1858.

<sup>5)</sup> Bb 3, 295 ff.

# Nordamerikanisches. Sine zarte Mahnung.

Am Ende des Jahres 1888 erfreute der große Geschrte die Münchener Akademie mit einem Festvortrag über den Antheil Nordamerikas an der Literatur<sup>1</sup>). Er "verseugnet nicht den Charakter einer ziemlich rasch niedergeschriebenen Gelegenheitsrede; jedoch zeigt gerade er aufs sebendigste, wie Döllinger über seinem eindringenden Studium der Vergangenheit Auge und Herz nicht verschloss für die Tagesfragen der Gegenwart, "der werdenden Geschichte", sagt der Perausgeber<sup>2</sup>).

So weit indes auch diese Rede abzuliegen scheint von Dölslingers "eindringendem Studium der Bergangenheit", wird doch bei näherem Zusehen ihr Zusammenhang mit den unmittelbar vorausgehenden Bestrebungen des Mannes sehr dald klar. Wenn nämlich der Stiftspropst in den siedziger Jahren die Nothwendigkeit einer Bereinigung sämmtlicher Akatholiken betonte<sup>3</sup>) und in diesem Sectengemisch die wahre Kirche Gottes gesunden zu haben vorgab, traten allmählich neue Ideen in den Bordergrund, nachdem sich herausgestellt, daß die "Sache der christlichen Union" vollständig hoffnungslos sei.4).

Im Jahre 1872 ift Döllinger vom Gesichtspunkte seiner Einigungspläne noch ungehalten über die zersplitternde Thätigkeit der nordamerikanischen Religionsstifter. Damals hielt er Umschau unter den Nationen, um anzufragen, wo etwa Neigung, an dem Friedenswerke sich zu betheiligen, vorhanden sein möchte, und hatte gesunden, daß "von Nordamerika abgesehen werden müsse, da dort der Sectengeist noch in voller Blüthe steht und die Lust der religiösen Absonderung noch so weit verbreitet ist."). Jest, da die Anstrengungen des Einigungswerkes nichts weiter als Schutt zu Schutt getragen, unternahm es der ehemalige

<sup>1)</sup> Gehalten am 27. December.

<sup>2)</sup> Akademische Borträge 3, V.

<sup>3)</sup> Sine Reminiscenz an jene Zeiten findet sich in dem Briefe Döllingers an den Pfarrer der St. Paulskathedrale Dr. Liddon; Deutscher Merkur 1889, 228 ff.

<sup>4)</sup> Bgl. das im Jahre 1888 geschriebene Borwort zu den im Jahre 1872 gehaltenen sieben Borträgen über die Biedervereinigung der christlichen Kirchen und ob. S. 290 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Db. S. 227.

Unionsprediger selber, die sectische Auslösung der einzelnen Religionsförper zu begünstigen, theils durch die Anpreisung der von ihm willfürlich bestimmten Gewissensfreiheit, theils durch eine seltsame Berherrlichung des Christenthums.

"Bu allen Zeiten", sagte er in der Rede ber Religions= stifter1), hat es als ein schwerer, das Christenthum treffender Borwurf gegolten, daß es seine Einheit und Eintracht zu bewahren nicht vermocht habe, daß es in so viele Kirchen, Confessionen und Secten auseinander gegangen sei. Wir sollten indes über ber Schattenseite, die allerdings in Bergangenheit und Gegenwart grell genug hervortritt und die dufterften Nachtgemalbe vor uns aufrollt, die Lichtseite nicht vergessen. Es liegt darin doch auch ein Beugnis für den unerschöpflichen Ideenreichthum, der in dem Schoße dieser Religion, wie in keiner andern, ruht. Wer die mannigfachen christlichen Kirchen und Denominationen mit ungetrübtem Auge und da betrachtet, wo sie, ohne durch den täglichen Nothkampf ums Dasein gehemmt und verkümmert zu sein, frisch und frei gedeihen, der wird nicht umhin können, die Fülle von Gaben, von Charismen - um mit dem Apostel Paulus zu reden - zu bewundern, welche sich unter ihnen vertheilt, entwickelt haben. Müssen sie doch alle von einander entlehnen; auch die größte, die am meisten von dem Bewusstsein ihrer eigenen Vortrefflichkeit und Selbstgenügsamkeit durchdrungene [katholische] Kirche muss doch. den geistigen Bedürfniffen ihrer Angehörigen Rechnung tragend, Lücken, Mängel des eignen Haushalts aus dem Erwerb der anberen erseben. So führt in den Bereinigten Staaten von Rordamerika das Rebeneinanderbestehen so vieler Denominationen zu einem wohlthätigen Wetteifer, ju fteten Bergleichen und Bemühungen, die guten Einrichtungen anderer nachzuahmen: das Bewusstsein der Ginigkeit in den Sauptartikeln ber Lehre, bei allen Differenzen in untergeordneten Dingen, wird stets wach erhalten und bildet ein gemeinsames, conservativ wirkendes Band'.

Der Widerspruch dieser Behauptung mit der früheren ist zweisellos; Döllinger bejaht hier für die nordamerikanischen Secten das Interesse an jenem Friedenswerk, zu welchem sie nach den Bersicherungen desselben Döllinger im Jahre 1872 nicht die geringste Neigung hatten.

<sup>1)</sup> Afademische Vorträge 3, 57.

Ebenso zweifellos ist aber auch die Nichtigkeit seiner Beweisführung für die Vortrefflichkeit des ideenreichen Christenthums. Sein Schlufs ift ebenfo ungerechtfertigt, wie der andere, daß die Fülle der Fälschungen und Widersprüche, in die sich der antivaticanische Döllinger verwickelt hat, einen Beweis bilben für die Vortrefflichkeit seines in sich völlig haltlosen Standpunktes.

Doch der Stiftspropst lebte jest in einem neuen Bedankenfreise; es erfüllte ihn nicht mehr die Idee der Union, sondern der religiösen Freiheit, deren Eldorado er in Nordamerika erblickte. In dem verfloffenen Jahrhundert hat sich diese ohne Störung oder Abweichung vollständig bewährt und beherrscht nun, wie kaum irgendwo sonst, das Volksbewusstfein . . In Amerika wird wohl faum jemand im Ernste an die Möglichkeit einer rückläufigen Bewegung denken: - anders in Europa'1).

Die neue Welt musste also in das rechte Licht gerückt und ber Sinn ber alten für die Zustände Nordamerikas geweckt werden. Es ist sonderbar, daß bei diesem Anlass der Deutschefte der Deutschen', wie Döllinger sich selbst genannt2), noch eine andere, ehedem so begeistert durchgeführte Lieblingsidee ganzlich verleugnet hat. Man erinnere sich der Hymnen, die er einstens auf seine Nation gesungen: "Unftreitig sind die Deutschen die universalste unter den Nationen; in ihrem Schoße findet sich das echt Menschliche. Weltbürgerliche in größerer Fülle, in reicherer Mannigfaltigfeit als bei irgend einem anderen Culturvolke . . Unser Bolk ist so recht das Centralvolf der Menschheit . . Ich möchte ein Goethesches Wort anwendend sagen, das deutsche Geistesauge sei vor andern sonnenhaft. . In höherem Grade als jedes andere Bolk find die Deutschen in der modernen Welt, gleich den Griechen in der alten, zum Priefterthum der Wiffenschaft berufen'3) - alfo zum Geistesprimat. Aber die Deutschen hatten die schönsten Soffnungen des Agitators vereitelt, der nun auch seinerseits einer andern Weltanschauung Raum gab. , Nicht ben Deutschen, nicht ben Slaven', so schloss er die Rede über Rordamerika und seine Literatur, sondern der angelfächsischen Raffe ist in kommenden Zeiten jener Beistesprimat beschieden, den im Alterthum erft die Griechen, dann die Römer besaßen. Die Deutschen werden ihren sicher

¹) AaD. 292 295. ²) Db. S. 300¹. ³) Akademijche Vorträge 2, 36 38 203 und ob. 40 31.

nicht geringen Antheil an diesem Primat haben, aber nur mittels bar, durch das Medium der englischen Sprache. Ihre Sprache kann schon darum, weil die Erlernung allzu schwierig ist, niemals ein weltbeherrschendes Idiom werden. Es ist gut, es ist nothswendig, daß wir uns das bei Zeiten klar machen 1.

In der Classensitzung der k. Akademie der Wissenschaften Januar 1889 kam Döllinger auf das orientalische Schisma und auf die Glaubensspaltung im sechzehnten Jahrhundert zurück. Er hielt über die "Geschichte der öftlichen und westlichen Kirchentrennung" einen fünsviertelstündigen freien Vortrag zur Bewunderung der Anwesenden und wollte über denselben Gegenstand ein Buch schreiben. "Nach einer Mittheilung von Döllingers Verleger, Herrn Oskar Beck, sollte dieses Buch den Titel tragen: Destliche und westliche Kirche, Einheit und Trennung".

Stand im übrigen der Stiftspropst der von ihm ins Leben gerufenen Secte der Altkatholiken fehr fern, in dem Kampfe für die .Wahrheit', für die ganze, ungetrübte, göttliche Wahrheit trafen, wenn man Worten glauben dürfte, die Bekenner der Neulehre und ihr geistiger Bater wunderbar zusammen. Er war daher auch des Blückwunsches wert, ben ibm Bischof Reinkens zum neunzigften Geburtstag, am 28. Februar 1889, übersandte. Das Schreiben ist ein Panegyrikus auf den Jubilar, aber zugleich eine liebevolle Mahnung, daß der Gefeierte, wenn er nun einmal nicht zu den Schäflein des Bischofs Reinkens zählen wolle, doch um Gottes willen nicht etwa vaticanisch werde, was bei seiner bekannten Charafterlosigkeit wohl möglich wäre. Der Oberhirt sprach seine Besorgnis in folgender Form aus: "Möge Gott in seiner Beisheit Fürsorge treffen, damit das hehre Beispiel, welches Sie allen niederen Kränkungen und allen glänzenden Versuchungen gegenüber in dem beharrlichen Zeugnisse gegeben haben, daß es für den Christen auf Erden nichts Köstlicheres gibt, als dem Könige der Wahrheit opferfreudig zu dienen, niemals durch äußere Umftande verdunkelt werde. Dieses Beispiel muß leuchten in der Weltgeschichte, bis der Herr wiederkommt, der dazu geboren ward, auf daß Er der Wahrheit Zeugnis gebe, und dieses Zeugnis am Kreuze mit Seinem Blute besiegelt bat'. Rein-

<sup>1)</sup> AaD. 3, 343.

<sup>2)</sup> Luise von Kobell, Erinnerungen 24.

kens hat das Berdienst, daß er den Jsolierten' an der wundesten Stelle zu fassen verstand.

Unter der Schar der Gratusanten sehlten, wie der Deutsche Merkur<sup>1</sup>) hervorhebt, "nur die Kömlinge, denn für sie darf er ja kein großer Gesehrter und nicht der erste Kirchenhistoriker mit einem die höchste Bewunderung erweckenden Wissenstumfang sein, weil sie mit einer solchen Anerkennung zugleich ihrem vaticanischen Kirchenthum das Todesurtheil selbst sprechen würden".

# Pöllinger in der Redemptoristenfrage.

Reinkens hat nicht ohne Grund sein Mistrauen gegen Dölslinger angedeutet, wiewohl Huber den Altmeister in den hoffnungsreichen siedziger Jahren als das altkatholische Urbild von Heldenhaftigkeit und Ueberzeugungstreue geseiert hatte<sup>2</sup>). Vielstagend ist in dieser Beziehung die Stellung des Stiftspropstes zur Redemptoristenfrage.

Die Redemptoristen sind gleich den andern Orden durch Bundesrathsbeschluss vom 13. Mai 1873 aus dem deutschen Reich ausgewiesen worden. Sie galten als verwandt mit den Zesuiten. Auch Döllinger hatte sich in einem officiell von ihm begehrten Gutachten für diese Geistesverwandtschaft ausgesprochen. Die Zeiten waren andere geworden. Man hielt es für gerathen, den Katholiken ein Opfer zu dringen. Im Interesse des kirchlichen Friedens ward die Frage angeregt, "ob nicht der Bundesrathsbeschluss vom 13. Mai 1873 bezüglich und zu Gunsten der Congregation der Redemptoristen eine Aenderung erfahren könnte'. Wiederum schien das sachmännische Urtheil Döllingers erwünscht; man mochte der Ansicht sein, daß man in gewissen Dingen von ihm alles auswirken könne.

Früher hat er sein Gutachten nach der damaligen Auffassung der Regierungen "wissenschaftlich" formuliert. Diese Erklärung war jetzt zweckwidrig. Man bedurfte einer neuen. Freiherr von Lutz konnte es ihm nicht deutlicher sagen, was er von ihm wünsche. "Euer Hoch-wohlgeboren würden mich zu lebhaftem Danke verpstichten, wenn

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) 1889, 77.

²) S. ob. 255 f.

Sie die Frage der Verwandtschaft der Redemptoriften mit den Jesuiten neuerdings Ihrer geneigten Bürdigung unterstellen und fich gefälligst barüber äußern möchten, ob sich Ramhaftes und Defensibles zu Gunften einer Nichtverwandtichaft der Redemptoriften mit ben Jesuiten sagen läst, dann ob und welche Thatsachen und Vorgänge etwa seitbem seit 1873] die Entfernung und Entfremdung der Redemptoriften von den Jesuiten verursacht, und ob dieselben eine wesentliche Aenderung der für den Bundesrath im Sabre 1873 maßgebend gewesenen Unterlagen bewirkt haben'. Für einen offenen Charakter stand die Antwort auf diese ministerielle Frage fest und musste namentlich für Döllinger fest stehen. Unter starker Mitwirkung von Reusch hatte er eben noch alles aufgeboten, in der Geschichte der Moralstreitigkeiten', welche 1889 erschien, die verworfene Moral der Jesuiten in das gebürende historische Licht zu stellen — und diese jesuitische Moral ift, wie Döllinger-Reusch eingehend beweifen, die des heiligen Alfons von Liguori, des Stifters der Congregation vom heiligsten Erlöser. Die Redemptoristen find also in dem für Döllinger offenbar wesentlichsten Bunkte mit den Jesuiten verwandt, sind staatsgefährlich wie diese.

Ein bem Stiftspropst gunftig gefinnter Correspondent der Allgemeinen Zeitung 1) meint fogar, daß dies auch Döllingers Auffassung gewesen sei: "Innerlich stand er auf dem Standpunkt, daß vor 1870 wohl ein sachlicher Unterschied zwischen den einzelnen Orden bestanden habe, daß aber nach 1870 und speciell nachdem der Stifter der Redemptoristen, Alfons von Liguori, zum doctor ecclesiae ernannt worden, ein sachlicher Unterschied nicht nur zwischen Redemptoristen und Jesuiten nicht mehr bestehe, sonbern überhaupt fämmtliche Orben ben Tendenzen ber Jesuiten fo unterworfen seien, daß der eine so zulässig oder unzulässig erscheine wie der andere'2).

Diesen Standpunkt vertrat Döllinger nach dem genannten Correspondenten innerlich. Der hochbetagte Gelehrte befand fich zur Zeit der Lut'schen Anfrage gerade in Tegernsee, war also weit mehr, als in München, sich selbst und seiner Unbestimmtheit überlassen.

 <sup>1891</sup> Juli 29 Morgenblatt S. 2.
 2) Bgl. ob. S. 367, was Döllinger im Jahre 1874 über das leitende jesuitische Gestirn gesagt hat.

Nach langem Zögern¹) entschloss er sich, äußerlich eine Schwenkung zu machen, die ihm unbequem genug sein mochte. Es galt, das Ansinnen des Ministers nicht rundweg abzulehnen, und es galt zugleich, nicht in den grellsten Widerspruch mit dem ersten Gutachten zu gerathen. Die Lage war peinlich. Döllinger half sich mit der Erklärung: "Mach meiner Ueberzeugung find zwei Thatsachen anzuerkennen. Erstens, die Redemptoristen sind wesentlich verschieden vom Jesuiten-Orden und stehen in keinem organischen Zusammenhang mit demselben, obgleich allerding? eine gemiffe Aehnlichkeit und Beiftesverwandtichaft zwischen beiden Körperschaften vorzüglich dadurch besteht, daß der jungere Orden in einigen Dingen den altern nachgeahmt, manche Statuten und Einrichtungen von ihm entlehnt hat. Zweitens, es ift kein Grund vorhanden, den Liguorianer-Drden überhaupt oder speciell bezüglich Deutschlands für staatsgefährlich zu erflären. Er steht, mas Staatsleben und Politik betrifft, ben anbern in Deutschland zugelassenen Orden gleich' — kurz: Die Rebemptoristen sind trot einer gewissen Beistesverwandtschaft mit den Resuiten doch wesentlich von ihnen verschieden und nicht staatsgefährlich.

So durfte der ,fich ewig treu bleibende<sup>2</sup> Döllinger hoffen, beide Klippen glücklich umsegelt zu haben; es entgieng ihm dabei wohl vollständig, daß er in dieser Gewissenke jene Zweideutigseit bewies, die er in der Moral des heiligen Alsons und der Jesuiten gefunden und so bitter gerügt hatte.

"Das Gutachten ist ganz curios abgesasst", haben daher auch die Freunde Döllingers bekannt. Man hat auf ein Wort hingewiesen, das Cornelius in der Gedächtnisrede auf den verstorbenen Stiftspropst gesprochen: "Nicht in gleichem Maß swie in der theoretischen Ueberschau der Weltverhältnisses schwitt er fort in der Praxis des Lebens, vielmehr schien es zuweilen, als ob die Weite des Blickes etwas abbreche von der scharfen Auffassung des Nahen. Er machte Missgriffe". Der verständnisinnige Redner war zu rücksichtsvoll gegen den Gesinnungsgenossen, als daß er den tieser wurzelnden

<sup>1)</sup> Allgemeine Zeitung aaD. S. 1.

<sup>2)</sup> S. ob. 248.
3) Allgemeine Zeitung aad. S. 2; vgl. die Beilage des 1. April S. 2.

Charafterfehler aufgebeckt hätte, welcher ben allzeit wankenben und schwankenben Döllinger kennzeichnete.

Das mit findiger Umsicht erstattete Gutachten über die Redemptoristen entsprach dem Zwecke des Herrn von Lut nicht vollfommen. Es wird gemeldet, daß er gegen Ende December 1889, zwei oder drei Wochen vor Döllingers Tode, denselben nochmals um ein Urtheil in der Redemptoristenfrage angieng. Dieser habe sich verschiedene Werke von der Bibliothek holen laffen, und fei noch in seinen letten Lebenstagen mit der Sache beschäftigt gewesen. Doch da ihm das Schreiben bereits große Mühe kostete, scheint er darüber nichts zu Papier gebracht zu haben. Er weilte jett in München, war also Einflüssen ausgesetzt, die in Tegernsee fehlten. Die Mittheilung Benschlags ist daher sehr glaubhaft, daß nach mündlichen Aeußerungen Döllingers deffen drittes Gutachten gegen die Redemptoristen und ,negativ für herrn von Lut ausgefallen' ware!). Görres hatte bieses Benehmen mit jenem drastischen Kraftausdrucke gebrandmarkt, deffen er sich in engerem Kreise gegen Döllinger öfter bediente, eine Bezeichnung, welche dem zart besaiteten Möhler schlaflose Nächte zu bringen pflegte.

Den Apologeten war durch die erwähnten fatalen Vorgänge eine missliche Aufgabe gestellt. Der friedliebende Mann habe seine zweideutige Erklärung flüchtig und halb widerwillig niedergeschrieben, heißt es in der Allgemeinen Zeitung. Benschlag meint, es sei begreislich, daß der Einundneunzigjährige, Ruhebedürstige, sern von seiner Bibliothek und andern literarischen Hilfsmitteln, sich mit der verdrießlichen Zumuthung möglichst kurz abzusinden suchte<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Das vom 4. September 1889 datierte Schreiben des Herrn von Lutz an Döllinger ist von Prosessor Benschlag zu Halle in den von ihm redigierten Deutsch-evang. Blättern 1891 veröffentlicht, das Gutachten Döllingers zuerst von katholischen Zeitungen bekannt gegeben worden. Der Deutsche Merkur (1891, 204 f. 233 ff. 244) hat sich darauf beschränkt, Benschlag und die beiden Artikel der sichtlich verlegenen Allgemeinen Zeitung 1891 Juli 26 und 29 abzudrucken. Bgl. auch die "Germania, 1891 Juli 24 1. Blatt und Juli 25 Beilage 1. Blatt.

In den "Grenzdoten" 1891 Nr. 48 (November 26) S. 397 ff. behandelt Ludwig Norden "die Redemptoristen und das Jesuitengeset". Nach ihm sind die Redemptoristen eine "Spielart des Jesuitenordens" (S. 400) uss. Weit ergöhlicher ist folgende Stelle: "Ebenso wie den Jesuiten genügt die Verzichtleistung auf den eigenen Willen noch keineswegs, sondern

Diese Berusung auf das hohe Alter und die Schwäche des Gelehrten dürste unter allen Beschönigungsversuchen der am wenigsten berechtigte sein. Zwar schloss auch Prosessor Cornelius aus dem ungewöhnlich langsamen Vortrag bei der letzen akademischen Rede Döllingers am 15. November 1889 auf dessen körperliche Ermüdung; aber nach Lossen, dem Herausgeber dieser Rede, mit Unrecht. Aus dem vorliegenden Manuscript', sagt Lossen, hat sich ergeben, daß jenes langsame Sprechen nicht etwa eine Folge beginnender Altersschwäche gewesen ist, sondern davon, daß Dölslinger, in Ermangsung eines fertigen Manuscripts, theilweise frei vorzutragen hatte. Wir dürsen also behaupten, gerade diese Kebe beweise, wie geistessrisch Döllinger bis zu seiner letzten Krankheit geblieben sei.

# Aeber die Sempler.

Den Stoff für die letzte akademische Leistung bot der Untergang des Tempelordens. Die jetzt gedruckte Abhandlung ist eine unvollendete Neubearbeitung eines Vortrags, den der Stiftspropst in der historischen Classe der Akademie am 18. März 1864 gehalten hatte — nach seiner eigenen Angabe beschäftigte ihn der Gegenstand schon seit dem Jahre 1841. Jener Vortrag von 1864 war, wie es scheint, fast drucksertig, wurde aber bei Seite gelegt

es wird auch eine vollständige Verleugnung der Erkenntnis und des Urtheils von den Mitgliedern verlangt, gleich als ob fie lebloje Wefen, "Alötze" waren. Run findet nach den Statuten die Pflicht zum Gehorsam allerdings da eine Grenze, wo die Befolgung des Befehles eines Obern "offenbar Todsünde vorausjett". Sehr charakteristisch wird dabei aber hinzugefügt: "Bir jagen offenbar, denn wenn der geringfte Zweifel barüber obwaltet, ob es Todfunde sei, muss gehorcht werden". Ift schon hiedurch jener Einschräntung viel von ihrer Wirkung genommen, so kommt noch hinzu, daß auch die Redemptoristen der Ordensregel der Zesuiten entsprechend ihren rector major als Stellvertreter Gottes anzusehen haben. Indem seine Autorität als Depositum Jesu Christi dargestellt wird, vermag er wie der Jesuitengeneral den Mitgliedern Befehle sub peccato zu ertheilen. Sollte also ein Redemptorist einer Anordnung des rector major den Gehorsam verweigern, weil er sie für Todfünde erachtet, fo kann dieser eben die Richtbefolgung für jündhaft erklären und damit dem Borbehalt alle Bebeutung nehmen' (S. 402). Welch ein Scharffinn für folche Thorheit!

und zum Theil vernichtet, so daß sich von diesem ältern Manuscript nur noch einzelne Blätter vorsanden 1).

Von den eigentlich gelehrten Abhandlungen des dritten Bandes der akademischen Vorträge ist nach Ottokar Lorenz<sup>2</sup>) ,diesenige über den Untergang des Tempelordens entschieden die wichtigste. Für die Streitfrage fällt nun das Ansehen Döllingers zu Gunsten des Herrn Schottmüller<sup>3</sup>) in die Wagschale; mehr läst sich freilich nicht sagen'.

Damit hat Lorenz Stellung genommen zur Auffassung Döllingers in dieser Frage. Nach Döllinger sind die Templer durchaus unschuldig gewesen. Kanke wird vom Stiftspropst besehdet, weil er schreibt: "Der Process der Templer zeigt doch, daß die Ordensritter, freisich unter der Folter, aber doch nicht ohne alle Glaubwürdigkeit, der Berleugnung des Christenthums sich angeschuldigt haben".

Die Rebe über den Untergang des Tempelordens ist, ganz abgesehen von der Controverse über Schuld oder Unschuld der Ritter, nicht blos der Form nach, sondern auch sachlich in hohem Grade mangeshaft und ungenügend. Lassen sich die Templer nicht besser vertheidigen, dann steht es mit ihnen schlecht. Dem apologetischen Versuch Döllingers sehlt es an Logis, an Kritik und vor allem an historischer Wahrheit.

Eine eingehende Besprechung ist indes wenig sohnend; man wird sich zugunsten des Stiftspropstes immerhin auf die Unsertigteit des Manuscripts berusen können. Nur eine Behauptung soll herausgehoben werden, die zunächst rein geschichtlichen Inhalts ist, aber sür die juristische Seite des Problems schwer ins Gewicht fällt. Bezüglich dieser Rechtsstrage kommt es in letzter Linie durchaus nicht darauf an, ob alle von dem habgierigen König Philipp gegen den Orden erhobenen Unklagen auf Wahrheit beruhten oder nicht, ob ohne das stürmische Drängen dieses Fürsten der Orden damals aufgelöst worden wäre oder nicht, ob im Lause des Processes Grausamkeiten verübt wurden oder nicht, sondern lediglich darauf, ob die gewonnenen Erhebungen eine derartige

<sup>1)</sup> Akademische Vorträge 3, V f.

<sup>2)</sup> Deutsche Literaturzeitung 1891, 1864.

<sup>3)</sup> Der Untergang bes Templer - Ordens. Mit urfundlichen und kritischen Beiträgen. 3 Ubtheilungen in 2 Bänden. Berlin 1887.

<sup>4)</sup> Weltgeschichte 81-8 (1887) 621 f.

Schuld der Ritter flar gestellt haben, daß die Auflösung des Ordens als berechtigt erscheint.

Sie war unberechtigt, versichert der Redner und verweist auf die Vergangenheit der Templer, die sich dis zu dem Tage, an welchem der große Schlag gegen sie geführt wurde, dis zum 13. October 1307, des besten Kuses erfreut hätten. Döllinger hat richtig erkannt, daß das Zeuguis der Vorgeschichte des Ordens von großer Wichtigkeit ist für die Erledigung einer Streitsrage, welche durch das Zusammenwirken so vieler, weit abstehender und doch wieder eng verschlungener Interessen arg verwickelt worden ist.

Bas ist nun mahres an dem vom Redner behaupteten guten Ruf der Ordensritter? Ift es in der That ausgemacht, daß die Templer nicht sichon seit geraumer Zeit eine ausgeartete, dem Beist und dem Buchstaben ihrer Regel untreu gewordene, üppig lebende Verbindung gewesen? 1). Hat der Orden nicht doch schon geraume Zeit vor seinem Untergang schwere Vorwürfe erfahren muffen, die feinen sittlichen Wert oder Unwert am Anfang des vierzehnten Sahrhunderts fehr merkwürdig beleuchten? Döllinger weiß davon nichts, aber er konnte es wissen. Am 13. September 1207, also fast genau hundert Jahre vor der widerrechtlichen Festnahme der französischen Templer durch Philipp den Schönen, richtete Innoceng III ein Schreiben an den Bisitator des Ordens im Abendlande, flagte über das anmaßende Wefen seiner Mitglieder und über die dreifte Verletung der für das Interdict geltenden Vorschriften. Sie tragen zwar, rügt der Papst, das Kreuz Christi auf der Brust, aber sehen nicht darauf, daß sie seiner Lehre folgen, ba fie nicht nur den Schwachen, sondern der gangen Rirche Aergernis geben. Von ihrer Geldgier hingerissen, icheuen sie feine Lügen, indem fie, Teufelslehren folgend, jedem Bofewicht das Ordenskreuz anheften und mit folchen Leuten dann zum Bredigen ausziehen. Mit Schuld ichon beladen häufen fie Sunde auf Sunde und versichern, daß allen, die für jährliche zwei oder drei Denare fich in ihre Verbindung aufnehmen laffen, chriftliches Begräbnis zutheil werden muss, wenn sie sich auch im Juterdicte befinden. Demnach geben sie denn auf ihren Kirchhöfen Chebrechern, Wucherern und anderen Berbrechern, die dem firchlichen Interdicte unter-

<sup>1)</sup> Afabemische Borträge 3, 249.

liegen, chriftliches Begräbnis. Mit Betrübnis fagen wir es', fährt der Papst fort, sie gebrauchen die Güter dieser Welt nicht, wie es Dienern Gottes ziemt, um Gotteswillen, sondern um ihren Lüsten zu fröhnen; es muss ihnen die Religion zum Vorwande dienen, auf daß sie die Güter dieser Welt erlangen. Obgleich sie nun um dessentwillen und wegen anderer Uebelthaten, die wir nicht weiter darlegen wollen, um nicht genöthigt zu sein, schwerer zu strasen, es verdienten, ihrer Privilegien beraubt zu werden', so habe er, sagt Junocenz, da er das Beste des Ordens wolle, dennoch es vorgezogen, sich an den Visitator zu wenden und ihn zu ermahnen, die Missbräuche aus dem Orden zu entsernen<sup>2</sup>).

Auch Clemens IV tadelt in einem scharf gehaltenen Schreiben vom Jahre 1265 den Uebermuth der Templer. Sie hatten sogar dem heiligen Stuhl Trop geboten, und Clemens frägt, ob denn etwa von der Anerkennung der Autorität des Papstes, dem die Schlüssel des himmelreiches anvertraut und die ganze Christenheit unterworsen sei, die Templer ausgenommen wären. Sie haben es, bemerkt der Papst, nur dem Schutz des heiligen Stuhles zu verdanken, daß nicht schon längst Prälaten und Fürstensich zu ihrem Verderben verbündet haben. Daran knüpft sich die ernste Mahnung: "Hütet euch, daß die Kirche, welche vieles unter

<sup>1)</sup> Boutaric, "der gründlichste Kenner der damaligen französischen Beschichte', dessen Autorität der Redner für die Unschuld des Ordens anruft (Akademische Borträge 3, 247), schreibt: Ils avaient acquis, en moins de deux siècles, d'immenses richesses. Quand on étudie les actes qui constatent leur fortune, on a la révélation de leur puissance (La France sous Philippe le Bel, Paris 1861, S. 127). Auf Grund umfassender Forschungen hat neuerdings Deliste, Mémoire sur les opérations financières des templiers (Extrait des mémoires de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, t. XXXIII, 2e partie, Paris 1889) gezeigt, daß der Orden lange Zeit hindurch einen großen Theil der Capitalien Europas in seinen Händen hatte. Nach Döllinger aber sind bie Reichthümer des Ordens in Frankreich maglos übertrieben' worden. Mit obiger Aussage Innocenz' III vergleiche man den Sat: So weit die Templer erwarben und sparten, thaten sie das nicht für sich, — Niemand hat ihnen vorgeworfen, daß sie ihr Armuthägelübde gemeinhin gebrochen hatten - sondern zur Bestreitung der Bedürsnisse bes Orbens' (Bortrage aaD. 267 f.).

<sup>2)</sup> Bei Migne PL 215, 1217 f. und in der Abhandlung von Bernard Jungmann, Clemens V und die Aufhebung des Templersordens, in der Zeitschrift für katholische Theologie 1881, 30.

euch und in eurem Orden mit Nachsicht unbeachtet und ungeahndet läst, durch euren llebermuth herausgefordert, darüber eine Untersuchung anordne und durchführe. Bedenket, daß, wenn ihr hierin von Rechtswegen unterliegen würdet, die Kirche solches Aergernis länger weder dulden wolle noch könnet. Also auch Clemens IV erwähnt ausdrücklich, daß der Orden noch mancher anderer Missbräuche beschuldigt werde<sup>1</sup>). Die Behauptung Döllingers von der tadellosen Vergangenheit der Templer ist mithin unhaltbar.

Der akademische Redner hat die ihm nicht zusagende Darftellung Kankes in dessen Weltgeschichte "schwankend und vorsichtig" genannt, "manches nur andeutend, vieles verschweigend. Die neu erschlossenen Quellen über die Frage scheint er nicht gekannt zu haben; jedenfalls hat er sie nicht benutzt".

Diesen Ausstellungen gegenüber mag ein liberales französisches Literaturblatt²) zu Worte kommen. L. — so hat sich der Recensent unterzeichnet — schließt seine Besprechung der Werke von Schottsmüller 1887, Lavocat³) 1888, Pruß 1888 und Delisle 1889 mit folgender Erwägung: "Muß man jetzt nach den Untersuchungen der letzten Zeiten schließen, daß der Schleier endgiltig gefallen ist, und daß die Wissenschaft diese tragische Geschichte erklärt hat? Man hat auf Grund der voraußgehenden Stizze gesehen, daß dies eine sehr thörichte Behauptung wäre. Gewiss, die Frage hat einen gewaltigen Fortschritt gemacht, sie ist in den meisten Punkten vorzüglich aufgehellt. Die neuesten Kritiken, welche durch die von uns besprochenen Bücher hervorgerusen wurden, haben noch dazu beigetragen, das Dunkel zu vermindern. Aber trozden bleibt die wichtigste Frage nach der von den einen angenommenen, von den andern mit Entrüstung zurückgewiesenen Schuld immer

¹) Aus Rahnalds Annalen a. 1265 n. 75 f. bei Jungmann aad. 31; s. das neunte Decret der dritten Lateranspnode 1179, bei Hefeles Knöpfler, Conciliengeschichte 5, 713. Bgl. das in der Zeitschrift für katholische Theologie 1879, 622 veröffentlichte Urtheil aus einem Testament des Jahres 1329.

<sup>2)</sup> Revue critique 1891 I 374 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Lavocat nimmt an, daß die dem Orden gemachte Anklage auf Berleugnung Christi und auf unehrbare Küsse begründet sei, sieht darin aber eine drastische Form der Prüfung des unbedingten Gehorsams! S. Knöpfler in dem historischen Jahrbuch der Görresgesellschaft 1888, 506 ff.

offen. Die Verföhnung der beiden in gleicher Weise erhipten Parteien lässt sich so bald nicht erwarten. Sch glaube, daß alles in allem die natürlichste, die einfachste und auch die älteste Annahme voraussichtlich einmal den Sieg davontragen wird, nämlich daß der Orden läftig geworden war wegen seiner allzu großen Reichthümer, daß er von seiner ursprünglichen Bestimmung vollständig abgewichen war, daß der Aufenthalt im Drient für ihn eine freiere Lebensweise zur Folge gehabt, daß selbst seine Kraft es mit sich brachte, ihn zu einer geheimen, gefährlichen Genoffenschaft umzugestalten, daß viele seiner unwissenden und rohen Mitglieder sich Handlungen hingaben, welche die Moral verwirft, daß, wenn diese Missverhältnisse nicht allgemein und gewissermaßen officiell waren, sie boch zum mindesten eine große Ausdehnung hatten und von den Obern geduldet wurden, endlich, daß der Orden unnüt, und seine Unterdrückung damals, als sie ausgesprochen wurde, nur mehr eine Frage der Zeit geworden war'.

Döllinger freilich hat die Templer für zweisellos unschuldig gehalten. Fit auch seine Beweisssührung matt und belanglos, so bleibt es doch wahr, daß bedeutende Autoritäten und zwar ohne Unterschied des religiösen Bekenntnisses, nicht blos für die entgegengesette Ansicht, sondern auch für die seinige eintreten. Ber indes die Thätigkeit des großen Gelehrten im Laufe der letzten Decennien genau versolgt hat, wird gestehen müssen, daß in der ganzen Templerfrage dem Stiftspropst weit mehr gesegen war an der Schuld des Papstes, welcher nach seiner Ansicht den Orden unrechtmäßiger Beise zerstört hat, als an der Unschuld einer geistlichen Genossenschaft.

Diese Mitschuld bes Papstes wird in der That als eine enorme gezeichnet. Döllinger hat zum Schluß seiner Rede hinsewiesen auf "drei Folgen, welche die Vernichtung des Ordens nach sich gezogen hat": 1) sie kam der bald danach vordringenden türstischen Herrschaft sehr zu statten; 2) jene Härte und widersinnige Grausamkeit der französischen Criminaljustiz, wie sie im wesenklichen bis zur französischen Revolution fortbestand, wurde damals theils begründet, theils beseschen, die Vorstellung eines persönlichen Umgangs mit dem Teusel, kurz der Herendung, durch die höchste kirchliche und staatliche Autorität sörmlich bestätigt und unantastbar geworden — aus der Unzahl von Beschwerden, welche der Stiftspropst gegen das

Papstthum erhoben, waren das nur einige wenige, die er früher schon und wiederholt in der schärfsten Form vorgetragen hatte. Mit ihrer nochmaligen Hervorhebung beschloss Döllinger seine Thätiakeit als akademischer Redner.

"Ich sage es mir täglich", schrieb er im Jahre 1887 an seinen Erzbischof, "daß ich ein gebrechlicher, immerfort vielsach irrender Mensch bin. Mein ganzes Geistesleben ist im Grunde ein stetes Corrigieren und Ablegen früher gesasster Meinungen und gebisbeter Ansichten gewesen. Ich bin mir bewusst, mich niemals hartnäckig einer besseren Einsicht verschlossen zu haben; wenigstens kann ich mich eines solchen Falles nicht entsinnen. Selbst Lieblingsmeinungen habe ich, ob auch anfänglich mit schwerem Herzen, entsagt, sobald mir ihre Unhaltbarkeit klar wurde".

Die Resultate dieser inneren Umwandlungen, vor allem die Ergebnisse seiner Forschung über den "ruinösen Einfluss Roms") hat er in seinen akademischen Vorträgen niedergelegt und Gott "täglich dafür gedankt, daß er jeht vollkommen wahrhaft" sein konnte<sup>4</sup>). So Döllinger. —

Einer von den ,Wenigen, die trot allem und allem noch das alte Verhältnis [mit ihm] zu erhalten sich bemühten', hat lediglich unter dem Eindruck, den diese Vorträge naturgemäß in jedem unbefangenen Gemüthe hervorrufen muffen, bald nach dem Tode des Freundes und Fachgenossen also geurtheilt: "Die akademischen Reden, welche Döllinger als Präsident bei öffentlichen Sitzungen zu halten pflegte, trugen regelmäßig ben Stempel ber tiefen inneren Berbitterung, die ihn beseelte. Er behielt sich die Rechte des öffentlichen Unklägers vor, wählte fich Begenftande, in welchen er historische Unklagen zu formulieren vermochte, und da der Präsident allein spricht, so hatte er schon aus dem Grunde Recht, weil er das erste und das lette Wort aussprach, mochte die Auseinandersehung auch oft mehr Zeugnis von der großen Schärfe des Verstandes geben, als von einer den allgemeinen Standpunkt berücksichtigenden Auffassung. Er schien nicht zu bemerken, wie sehr er jene Kreise verlete, die in minde-

<sup>1)</sup> Bal. 3B. ob. S. 392 505 569.

<sup>2)</sup> Briefe und Ertlärungen 135.

<sup>3)</sup> AaD. 110.

<sup>4)</sup> Bgl. ob. S. 259 und 298 f.

stens gleich umsichtiger Forschung zu andern Resultaten gelangt waren . Der Politiker hatte den Historiker zusehends überwältigt, der kirchliche Parteimann den Universalhistoriker. Es entgieng ihm nur zu oft, wer sich über diese Offenbarung seines innersten Seins am meisten freute und nicht blos heimlich triumphierte! (1)

Auch bei Döllinger hat sich das Wort bestätigt, welches er in anderem Zusammenhange niedergeschrieben: Die Glühhitze seines Haffes gegen Rom hatte seinen sonst so klaren, gut und scharf blickenden Geist wie versengt und bezüglich des Papstthums eine Monomanie, einen Heißhunger der Anschwärzung in ihm erzeugt<sup>2</sup>).

# Unterwerfungsgedanken.

Diesem Papstthum, das nach dem fortgeschrittenen Döllinger heidnischen Ursprungs war³), das durch seine planmäßigen, seit dem fünsten Jahrhundert betriebenen Fälschungen zu Gunsten einer augemaßten Weltherrschaft die Kirche Gottes zerrüttet hat, so daß diese seit dem 18. Juli 1870 nur noch aus einem römischen Zwingherrn und hundertachtzig Millionen Knechten besteht⁴) — Döllinger hat Schritte gethan, sich diesem verruchten Papstthum zu unterwerfen. Die Thatsache ist unbekannt, aber auf das beste beglaubigt.

Als mein hochwürdiger Herr College Dr. Gustav Bickell, jetzt Professor ber semitischen Sprachen in Wien, von dem Orientalisten-Congress, welcher 1890 in London gehalten wurde, nach Innsbruck zurücktehrte, machte er mir über Döllinger einige Mittheilungen, die er dem mit Döllinger einstens befreundeten Aegyptologen Le Page Renouf in London zu verdanken hatte. Auf meine Frage, ob die Verwertung dieser Nachrichten für meine "Charakteristik Döllingers" statthaft sei, gab mir Bickell den Bescheid, daß ihm Le Page Kenouf die Veröffentlichung der Daten

<sup>1)</sup> Aus einem "Nachruf an Fgnaz von Döllinger. Von Freundesshand geschrieben"; in der Prager "Bohemia" 1890 Januar 12 S. 2.

<sup>2)</sup> Bgl. Akademische Vorträge 1, 339.

<sup>3)</sup> Bgl. ob. S. 451 ff. 4) Bal. ob. S. 320.

erlaubt habe, daß es ferner den Absichten des Londoner Gelehrten gewiß nicht zuwiderlause, wenn ich sie veröffentliche. Ein Brief, den ich an Le Page Renouf richtete, blieb ohne Antwort. Ich ersuchte also Bickell um eine den Thatsachen, beziehungsweise dem Zeugnisse Le Page Renoufs auf daß genaueste entsprechende Auszeichnung, die er mir nach seiner inzwischen ersolgten Berufung nach Wien von dort aus gütigst übersandte mit dem Bemerken, daß sie die Aussagen Le Page Renoufs sachlich ganz genau wiederzebe. Bickell versicherte sodann einige Zeit später, als er mir während der Weihnachtsserien die Freude seines Besuches machte, auss neue, daß sein Bericht sich mit der Erzählung Le Page Renoufs vollkommen decke.

Dieser Bericht, welcher in der früheren Auflage meines Buches veröffentlicht wurde, lautet: , Giner der ersten Aeguptologen der Gegenwart, welcher vor dem 18. Juli 1870 die papstliche Unfehlbarkeit bekampft hatte und auch nachher noch mit Dollinger in freundschaftlichen perfonlichen Beziehungen geblieben war, stellte ihm vor, das vaticanische Concil habe nicht die persönliche, sondern die amtliche Unfehlbarkeit des Bapftes definiert, wenn er ex cathedra spreche, b. h. als Oberhaupt ber Rirde beren Glauben bezeuge. Döllinger erklärte fich bereit, auf diese Interpretation bin das Baticanum anzuerkennen und sich mit Rom auszusöhnen. Als jener Aegyptologe im Herbste 1889 nach Rom reiste, besuchte er Döllinger unterwegs, welcher mit ihm eine Unterwerfungsformel aufzeichnete und ihn wiederholt bat, die Sache ja angelegentlich zu betreiben. Der Beauftragte ward aber in Rom, vom Fieber ergriffen und musste unverrichteter Sache von dort zurückreisen. Bald darauf starb bekanntlich Döllinger'.

Der Theil, auf den in diesem Texte alles ankommt, ist offenbar der erste, sett gedruckte. Reusch war unvorsichtig genug, ihn eine so plumpe und dumme Ersindung' zu nennen, daß kein Wort darüber zu verlieren ist. 1).

Aber Reusch hat doch viele Worte darüber verloren. Er verbient den wärmsten Dank dafür; denn was er vorbringt, beweist gegen ihn und für die Wahrheit des Berichtes. Die folgende Darlegung wird es zeigen.

<sup>1)</sup> Deutscher Merkur 1892, 212.

Zum Zweck größerer Aufklärung ober vielmehr, um ein Dementi zu erhalten, wandte sich Reusch brieflich an Le Page Renouf. In bessen Antwort heißt es unter anderem:

"Wenn ich mit Ueberzeugung geschwiegen habe, als ich von P. Michael um Mittheilungen gebeten wurde, so will ich mich auch nicht nöthigen lassen, mein Schweigen dadurch zu brechen, daß ich ihm widerspreche. Wenn ich etwas über die fragliche Sache zu sagen habe, so behalte ich mir das Necht vor, es zu der Zeit und an dem Orte zu sagen, die ich für geeignet halten werde. Sch erlaube mir beizusügen, daß, da P. Michaels Behauptungen nichts mit meiner Frau zu thun haben, es mir äußerst unangenehm sein würde, wenn ihr Name in Verbindung mit einer so widerwärtigen Sache genannt würde".

Es steht asso seft, daß Herr Renouf mit keinem Worte der von mir gebotenen Darstellung widerspricht; im Gegentheil, hätte er eine irgendwie belangreiche Unrichtigkeit darin gesunden, so würde er diese sicher nicht verschwiegen haben. Er sindet es ja "äußerst unangenehm, wenn der Name seiner Frau in Verbindung mit einer so widerwärtigen Sache genannt würde". Wie leicht und schnell konnte er allen Widerwärtigkeiten vorbeugen, wenn er gesagt hätte, daß mein Vericht der Hauptsache nach unwahr sei? Daß er den Vericht, wenn er wahr ist, nicht positiv bestätigt hat, läst sich recht gut erklären. Daß er ihn, wenn er wesentliche Unwahrheiten enthielte, nicht mit Abschen zurückgewiesen hätte, ist kaum denkbar. Sein Schweigen ist eine Empsehlung für die Wahrheit des Zeugnisses.

Zu seinem ,lebhaften Bedauern' konnte Reusch den Wunsch nicht erfüllen, welchen Le Bage Renouf am Schluss seines Briefes ausgesprochen hatte; denn er ,hielt es für geboten, das Andenken seines seligen Lehrers und väterlichen Freundes von der Besudelung durch den P. Michael zu reinigen'. Dazu nun glaubte Reusch des Namens der Frau Kenouf, einer geborenen Brentano, zu bedürfen.

Und nun folgt bei Reusch eine nicht nur für Frau Renouf, sondern auch für Herrn Renouf recht fatale Blosstellung, welche eine diesem ohnehin äußerst widerwärtige Sache vermuthlich noch weit widerwärtiger gemacht hat. Für meinen Zweck wichtig ist die Enthüllung: Herr Renouf habe im Jahre 1885 einen Befehrungsversuch bei Döllinger in merkwürdiger Weise dadurch unterstützt, daß er zaussührlich auseinandersetze, wie er [Renouf] das

Festhalten seiner theologischen Ansichten mit der Anerkennung der vaticanischen Entscheidung vereinbare, die er freilich ganz anders auslege als Cardinal Manning und Dr. Ward, und anders, als sie von denjenigen, die sie entwarsen, gemeint sein möge'. Leider hat Reusch ,die aussührliche Auseinandersetzung der theologischen Aussichten Kenouss' unterdrückt.

Verhängnisvoll für Reusch ist bessen Berufung auf das Zeugnis der Frau Kenouf über den Bekehrungsversuch vom Jahre 1889 geworden.

"Döllinger verwarf die Sache nicht", so lautet die Mittheilung der Frau Renouf an Reusch, "verlangte aber, daß von Rom aus ihm zuerst bestimmte Garantien sollten geboten werden. Ich fand die Forderung stark. Da ich aber wußte, wie innig Leo XIII die Bersöhnung wünschte, crklärte ich mich bereit, das Gehörte und Berlangte in Rom zu berichten. Dr. Campbell [Rector] vom schottischen Colleg sin Kom] war Dr. Döllinger als Bermittler genehm. Einen Monat später kam mein Mann, und dieser und Dr. Campbell hatten manche Consultation darüber, als Dr. Döllinger starb".

Aus diesen Worten zieht Reusch einen Schluss, der weder seiner Exegese noch seiner historischen Kritik Ehre macht. Er sagt: "Döllinger hat also offenbar die Bermittlung der Dame auch jetzt, wie im Jahre 1885, in der ihm eigenen rücssichtsvollen und höslichen Weise abgelehnt, ihr aber erslaubt — was er ja nicht hindern konnte, — über ihr Gespräch mit ihm dem Dr. Campbell zu berichten".

Wie Döllinger ,in der ihm eigenen und höflichen Beise' die Bermittlung der Dame im Jahre 1885 abgelehnt hat, ist glücklicherweise gleichfalls durch Reusch verrathen worden. Nach Reusch antwortete Döllinger auf den Brief der Frau Renous vom October 1885 ,sofort sehr bestimmt: er habe gar nicht daran gedacht und ihr auch nicht versprochen, irgend eine Erklärung nach Kom zu schicken'.

Im Jahre 1889 aber ,verwarf Döllinger die Sache nicht'— also hat er nach Reusch die Vermittlung der Dame offensbar abgelehnt.

Im Jahre 1889 ,verlangte Döllinger, daß von Kom aus ihm zuerst bestimmte Garantien sollten geboten werden — also

hat er nach Reusch die Vermittlung der Dame offenbar abgelehnt.

Im Jahre 1889 "war Dr. Campbell vom schottischen Colleg dem Dr. Döllinger als Vermittler genehm", — also hat er nach Reusch die Vermittlung der Dame offenbar abgelehnt.

So handhabt Reusch die Logik und die Kritik, um Bickells Bericht zu einer "Jesuitenfabel des P. Michael" umzuprägen.

Für jeden vorurtheilsfreien Leser folgt, daß Reusch das. Undenken seines seligen Lehrers und väterlichen Freundes von der Besudelung durch den P. Michael nicht gereinigt' hat. Wie er durch seine nur im Hinblick auf Editionsmanie erklärliche Publication der "Aleineren Schriften" Döllingers dem P. Michael den Unlass gegeben hat zu dessen "boshafter Schmähschrift", so hat er auch im vorliegenden Falle durch unbegreisliche Unvorsichtigkeit jedem denkenden Menschen nur neue Belege geboten gerade für die Thatsache, die er als Fabel erweisen wollte.

Professor Bickell ist derselben Ansicht. Unter dem 23. Juli 1892 schrieb er mir: "Im Grunde wird, wie Sie ganz richtig bemerken, meine Darstellung durch die Reuschische volleinhaltlich bestätigt . Renouf bestreitet ja kein Wort meiner Mittheilungen".

Was das Wesen der Sache anlangt, also die den Altkatholiken gar so ärgerliche, von Döllinger geplante Aussöhnung mit Rom — die betreffenden Worte stehen oben S. 601 in Fettdruck - fo hat mir Bickell unter bem genannten Datum mitgetheilt, daß er alles nöthigenfalls sub juramento bestätigen' könne. Den zweiten unwesentlichen Theil kann Bickell nicht beschwören. Er fagt: Db die Anerkennungsformel schriftlich ober nur mundlich festgestellt wurde, kann ich mich nicht mehr erinnern. Die "bestimmten Garantien", von denen Frau Renouf (bei Reusch) fpricht, bestanden darin, daß mit Döllingers Erklärung die Sache in Rom als abgethan gelten, also keinerlei weitere Erklärungen gefordert werden follten. Die Hauptunterhändlerin war Frau Renouf; doch glaube ich mich zu erinnern (kann es freilich nicht beschwören), daß auch Herr Renouf 1889 auf dem Wege nach Rom Döllinger in München besucht hat, namentlich daß dieser es war, dem Döllinger beim Abschiede noch einmal einschärfte, die Sache in Rom nicht zu vergessen. Renouf hat mir ausdrücklich erlaubt, Die Sache zu publicieren, mit der Motivierung, bei den "Altkatholiken" sei er ohnehin gründlich verhasst, weil er sich ihnen nicht angeschlossen habe'.

Hiermit ist der Beweis endgiltig geliesert, nicht blos, daß ich vom Standpunkt der historischen Kritik berechtigt war, Bickells Bericht zu verwerten, sondern auch, daß dieser Bericht gerade in dem so schwer incriminierten ersten Theile die sicherste Bürgschaft für seine Wahrheit enthält. Der Vorwurf, den Reusch gegen den sittlichen Wert meiner Behauptungen' andeutet, fällt auf ihn selbst zurück').

Für die Charafteristik Döllingers ist die von Le Page Renouf stammende Mittheilung offenbar höchst bedeutungsvoll. Am Ende seines Lebens, nachdem er ein Menschenalter hindurch den heiligen Stuhl im Namen der Wissenschaft und mit den Wassen des Unglaubens auf das heftigste bekämpst hatte, läst sich der größte Theologe Deutschlands von einem Laien belehren, was denn eigentlich die päpstliche Unsehlbarkeit seie), und erklärt sich zusrieden gestellt durch eine mehr als zweideutige Unterwersungsformel; denn eben dann bezeugt der Papst den Glauben der Kirche, wenn er ex cathedra d. h. als Oberhaupt der Kirche spricht<sup>3</sup>).

Welch ein Ausblick ergab sich bei einem berartigen Vorschlag? Döllinger hätte nie einen glänzenberen Triumph geseiert, wenn das an sich freisich Unmögliche, für den untheologischen Döllinger aber keineswegs Undenkbare, eingetreten wäre, daß der heilige Stuhl die Unterwerfung des Häresiarchen unter jener Bedingung angenommen hätte. Eine so verstandene päpstliche Unsehlbarkeit wäre ihm ganz recht gewesen. Es ist zwar nicht diesenige, welche Döllinger selbst in besseren Zeiten vertreten, aber es ist genau die Infallibilität, die er in den "Kapst-Fabeln des Mittelalters") als zulässig erachtet hatte, die indes sehr verschieden ist von dem Dogma des Jahres 1870. Es wäre für Döllinger ein glorreicher Sieg gewesen, hätte man ihn in Gnaden ausgenommen um den Preis einer Doctrin, die er in der trüben Zeit der sechziger Jahre schon

<sup>1)</sup> Bgl. Zeitschrift für katholische Theologie 1893, 165 ff.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 66.

<sup>3)</sup> Bgl. Papstfabeln 150.

<sup>4)</sup> MaD.

606 Tob.

ausgesprochen hatte und die im wesentlichen nichts anderes ist als Gallicanismus und Febronianismus.

Ferner hat doch Döllinger oftmals und mit nachdrücklicher Entschiedenheit betont, Pius IX habe nicht ein Dogma blos, sondern drei neue Dogmen "auferlegt", zu denen ja auch die von dem Stiftspropst so arg mitgenommene unbesleckte Empfängnis der seligsten Jungsrau gehörte"), eine Lehre, die in ähnlicher Weise wie die Infallibilität nur auf dem Wege von Fälschungen Singang gefunden habe. Wollte Döllinger sich in all diesen Stücken sügen, auch die in der Kirche als öfumenisch geltenden Concilien"), auch den Opfercharakter der heiligen Messe anerkennen unst. ? Ist es ihm Ernst gewesen, dann war er der Welt ein offenes Zeugnis seines Widerruss schuldig, und niemand hätte sich über die Kücksehr des verlornen Sohnes inniger gefreut als der von diesem so viel geschmähte heilige Vater in Kom.

Sch lebe ruhig und vergnügt fort und arbeite noch, soviel meine Kräfte es erlauben', schrieb er an Neujahr 1890. "Er wollte dieselben', sagt Friedrich am Schlufs feines Rekrologs4), zunächst auf die weitere Ausführung seines letzten akademischen Vortrages über den Untergang des Tempelordens verwenden, zugleich jedoch die Gelegenheit benüten, um die geringe historische Wahrheitsliebe der ultramontanen Sistoriker zu geißeln und, auf seine Jugend zurücksommend, den jesuitisch römischen Theologen ihr Verbrechen, die katholische Lehre von der Tradition aufgegeben zu haben, nachweisen'. Da ergriff auch ihn die Influenza. Am 9. Januar Nachmittags trat ein Schlaganfall hinzu, der ihm die rechte Seite lähmte. Der Kranke versor das Bewusstsein und kam nicht mehr zu sich. Die Allgemeine Zeitung<sup>5</sup>) hat die Nachricht gebracht, daß Friedrich ihn am Morgen des 10. Januar mit den Sterbesacramenten versehen habe. Um Abend besselben Tages ist Döllinger gestorben, ,nicht, ohne den Umstehenden noch eine freudige Ueberraschung zu bieten', erzählt derselbe Friedrich: vor uns lag - Dante: es war uns, als schaute auch Döllinger

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 198 252 f.

<sup>2)</sup> Bgl. ob. S. 82 ff.

<sup>3)</sup> Vgl. ob. S. 511.

<sup>4)</sup> Beisage zur Allgemeinen Zeitung 1890 April 9 S. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) 1890 Januar 11 S. 160.

jest, was sein Lieblingsdichter Dante in seiner Divina Commedia gesungen hat'. Wer wollte es ihm nicht wünschen? ---

Leider ist es eine unleugdare Thatsache der Geschichte geworden, daß der Mann, welcher ehedem für die Kirche so glorreich gestritten hatte, in dem letzten Drittheil seiner irdischen Lausbahn die herrlichen Gaben, welche der Schöpfer ihm verliehen, der Leidenschaft widerspruchsvoller, unehrlicher Bestrebungen dienstbar gemacht hat. Der große Gelehrte schien mit seiner Feder den Felsen Petri zertrümmern zu wollen. Er hat den Felsen geritzt. Die Feder ist stumpf geworden, die Hand ersahmt. "Eines aber ist gewiss: unter allen Trümmern wird Ein Institut ausrecht bleiben, aus allen Fluthen der Umwälzung wird es stets wieder unversehrt emportauchen, denn es ist unverwüstlich und unsterblich — der Stuhl Petri<sup>(1)</sup>.

<sup>1)</sup> Döllinger, Kirche und Kirchen (1861) 680.



Anhang.



Die ersten siedzehn der hier folgenden Briese wurden mir durch die Güte des hochwürdigen Herrn Domcapitulars Simon Räß in Straßburg, Neffen des verstorbenen hochwürdigsten Herrn Bischofs Andreas Räß von Straßburg, zur Veröffentlichung überlassen. Sie sinden sich in der "Zeitschrift für katholische Theologie" 1891, 754 ff. Ich habe sie nochmals abdrucken lassen, weil sie ein klares Bild von dem früheren Döllinger geben. Nr. 1—13 und 15 sind an Andreas Räß, der damals Professor im Klerikal-Seminar zu Mainz war, gerichtet, Nr. 14 und 16 bieten Schreiben von Räß an Döllinger; nur diese beiden sind nach Abschriften wiedergegeben. Mit Nr. 17 und 20 solgen zwei Briese Döllingers an Domdechant Weis in Speher und Hofrath Friedrich von Hurter.

Betreffs der übrigen, in dieser Auflage neu hinzutretenden Stücke s. das Borwort.

## 1. [Döllinger an Räß]

[undatiert]

## Berehrter Freund!

Hier sende ich Ihnen vor Allem die versprochenen Bemerkungen über unsere Encyclopädie. Möge Gott seinen Segen zu diesem wichtigen Unternehmen geben!

Mir liegt die Realisierung desselben sehr am Herzen und ich beschäftige mich in Gedanken sehr viel damit. Sorgen Sie nur, daß die Zahl der Mitarbeiter und der Antheil eines jeden baldigst bestimmt wird; wir müssen so bald als möglich wissen, ob Görres und Binterim Theil nehmen wollen. — Ich mache Sie noch aufmerksam auf das große dictionnaire théologique von Richard und einigen anderen Dominicanern (demselben Richard, von dem die Analyse des Conciles ist) in 6 Fosiodänden, Paris 1760.

Ich habe es von der hiefigen Hofbiliothet [in Aschaffenburg] entlehnt, und finde es in einigen Fächern sehr vollständig, aber auch mit vielen hors d'oeuvre angefüllt; es kann uns aber manche gute Dienste leisten. Es gibt auch eine Geschichte jedes Bisthums und einen Catalogus seiner Bischöfe, aber doch nur von jenen Ländern, über welche man allgemeine geographisch-historische Werke hat, wie Le Quien Oriens Christianus, Sammarthani Gallia Christiana, Ughelli Italia sacra.

Unser neuestes Regierungsblatt enthält die Ernennungen des Bersonale an den Kreisregierungen; fast alle bisherigen Schulräthe sind beseitigt, namentlich in Würzburg Riehl, in Baireuth der verheirathete Priester Graser usw. ein gutes Augurium!

Ich werde nun etwas für den "Katholiken" verfertigen und Ihnen nächster Tage ein Verzeichnis der kirchenhistorischen und canonischen Artikel des Buchstabens A senden.

An Freund Klee werde ich auch dieser Tage schreiben.

Empfehlen Sie mich den Herren des Seminariums, besonders Herrn Scheidweiler, dem ich für seine gastfreundliche Aufnahme verbindlichst danke.

Hoffentlich erhalte ich bald einige Zeilen von Ihnen? Der Ihrige

Döllinger.

# 2. [Döllinger an Räß] Uschaffenburg, den 4. März 1826.

## Lieber Freund!

Her sende ich Ihnen den Ansang eines Aufsages, den ich in diesen Tagen geschrieben habe; melben Sie mir baldigst, ob Sie ihn zur Aufnahme in den Katholiks geeignet finden; dann soll in wenigen Tagen der Rest (etwa noch 7 Seiten) nachfolgen. Ich wollte mir die Mühe, das Ganze ins Reine zu schreiben, nicht eher geben, als dis ich weiß, ob ich es nicht umsonst thue; denn es könnte ja leicht sein, daß Sie schon eine andere Arbeit über die Thierschische Schrift hätten, oder daß Ihnen diese nicht

<sup>1)</sup> Die Zeitschrift Der Katholik, besteht seit dem Jahre 1821. Görres hat den Katholiken zur ersten Kirchenzeitung erhoben. Sepp, Görres und seine Zeitgenossen 1776—1848, Kördlingen 1877, S. 467.

passend schiene<sup>1</sup>). Freies Censurrecht über die meinige haben Sie auf jeden Fall, und Sie können streichen, was Ihnen nicht gefällt. Im folgenden verbreite ich mich besonders über den religiösen Unterricht an Ghmnasien; also ex ungue leonem — würde ich sagen, wenn es nicht zu unbescheiden wäre.

Für Ihre Sendung den schönsten Dank. Die Recension von Möhlers Einheit der Kirche<sup>2</sup>) will ich übernehmen. Sie müssen mir aber 4 Wochen Zeit lassen.

Der Titel meiner Abhandlung ist:

Die Lehre von der Eucharistie in den drei ersten Fahrhunderten. Historisch-theologische Abhandlung von J. Döllinger, Prof. der Theol. zu Aschaffenburg<sup>3</sup>).

Die Fixierung des Preises überlasse ich Ihnen. Sie wird bis Ostern fertig werden; es sind nur noch 3 Bogen zu drucken; 12 sind gedruckt.

Wie steht's mit der Enchclopädie? was sagt Görres dazu? Wenn Sie es wünschen, will ich Ihnen nächster Tage ein Berzeichnis der Artikel aus dem Buchstaben A. senden, die ich zu bearbeiten hätte.

Ein Exemplar der Leben der Väter und Heiligen erbitte ich mir, wie wir übereingekommen sind, um den Buchhändlerpreiß, d. h.  $^2/_3$  des Ladenpreises. Die projectierte geistliche Leihbibliothek ist zu Stande gekommen.

# 3. [Döllinger an Räß] Aschaffenburg, den 12. März 1826.

## Lieber Freund!

Heute reise ich nach München ab, und werde ein paar Tage nach dem weißen Sonntage wieder hier sein. Das Verzeichniß der Artikel A zu machen, fand ich keine Zeit mehr; die dahin werden wir auch wissen, auf welche Theilnehmer wir zählen können.

<sup>1)</sup> Döllingers anonyme Besprechung von Friedrich Thiersch, Ueber gelehrte Schulen, mit besonderer Kücksicht auf Baiern (Stuttgart 1826. Zwei Heste), erschien im Katholik 1826 Heft 3 S. 373 ff. und Heft 4 S. 116 ff. Bgl. ob. 492 f.

<sup>2)</sup> Johann Adam Möhler, Die Einheit in der Kirche oder das Princip des Katholicismus, dargestellt im Geiste der Kirchenväter der drei ersten Jahrhunderte. Tübingen 1825.

<sup>3)</sup> Mainz 1826.

Was Sie mir wegen des Königs und G[örres] geschrieben, hat mich überaus gefreut; ich bin sehr begierig, in M[ünchen] jetzt die Berhältnisse und Stellungen der Parteien, ihre Hoffnungen und Befürchtungen kennen zu lernen. Sollten Sie mir etwas nach München aufzutragen haben, so schreiben Sie mir dahin; (Adresse bei Hofrath und Akademiker Döllinger).

Was ich Interessantes in Erfahrung bringe, werde ich Ihnen schreiben.

Grüßen Sie schönstens Klee ceterosque.

Das Februarheft schicken Sie nur unter meiner Adresse hieher, wenn es fertig ist. Ihr

Döllinger.

## 4. [Döllinger an Räß] Aschaffenburg, den 19. April 1826.

Ich freue mich, lieber Freund, Ihnen einen so schönen Beistrag zum Katholiken schicken zu können; ich habe mehreres in beisfolgendem Mf. gelesen und finde es vortrefflich, ganz Baaders würdig. Auch hoffe ich, daß er von jetzt an von Zeit zu Zeit Beiträge zum Kath. liefern wird, da er weiß, daß diese Zeitschrift viel weiter verbreitet ist, als die Kerzische Litt. Zeitung 1). Ohneshin will er auch die folgenden Bände von La Mennais 2) recensiren. A propos! ist es nicht recht ärgerlich, daß La Mennais, gewiß ganz zur Unzeit, die potestas papalis in temporalia regum wieder aufgewärmt hat? Wie hat der sonst soum Geschrei über Anmaßungen und nicht aufgegebene Prätensionen des Mittelasters geben mögen?

Vic. Bauer hat mir geschrieben, ich könne die Exemplare meiner Abhandlung an Sie schicken. Sie würden die Sendung nach Speher besorgen; so muß ich Sie also schon wieder mit einem Auftrage belästigen! Und zugleich muß ich Ihnen ankündigen, daß Prosessor Merkel Sie wegen einer ähnlichen Gefälligkeit in

<sup>1)</sup> Ratholische Literaturzeitung. Herausgegeben von Friedrich von Kerz. München.

<sup>2)</sup> Essaí sur l'Indifférence en matière de Religion, par M. l'abbé F. De la Mennais, Tom. I. 3. éd. Paris 1818. Tom. II. 1822. Tom. III. 1823. Tom. IV. 1823. Recenjiert von Franz Baaber im Ratholif 1826 Heft 5 6 7 9. Ugl. ob. S. 173.

Anspruch nehmen wird; die nächste Woche werden Sie ein Kistchen mit Büchern für Windischmann in Bonn erhalten; Merkel läst Sie bitten, dasselbe zu Mainz auf die Wasser-Diligence geben zu lassen. —

Sind die Exemplare für den Buchhändler schon angekommen? und wie ist der Preis fixiert? —

Ich hoffe recht bald von Ihnen einen Brief zu erhalten, und zugleich zu erfahren, wie weit es bis jetzt mit der Encholopädie gebiehen ist. Grüßen Sie schönstens Freund Klee. Ihr

Döllinger.

Tragen Sie doch ja Sorge, daß Baaders Auffatz correct gedruckt wird; bei seiner gedrängten Kürze möchte sonst der Sinn durch Druckseller leicht entstellt werden. Wie ist es mit seiner Schrift über Segnungen? wird schon daran gedruckt?

# 5. [Döllinger an Räß] A[schaffenburg] den 26. April 1826.

#### Lieber Freund!

Hier die Correctur zurück; es fand sich, wie Sie sehen, noch eine starke Nachlese, auch von sinnstörenden Drucksehlern; sorgen Sie daher, daß noch eine Redission vorgenommen werde, denn es bleiben die corrigirten Fehler ost noch stehen. Es wird doch nicht etwa in Straßburg gedruckt? — Das Paquet mit dem Aufsatze Baaders für den Natholiken und den Exemplaren für die Speierer werden Sie nun hossentlich erhalten haben. Das Märzhest enthält wieder vortressliche Sachen. Bon wem ist denn das Gespräch über die Gnade 1) (si seire fas est)? Der Angriss im Besnardschen Journal 2) ist schändlich; ich kenne das ganze Getriebe sehr genau, und war in M[ünchen] Zeuge, welchen Eindruck diese Misshandlung auf die Angegrissenen machte, und welche Sensation sie bei andern erregte. Hier sind auf Seite der Angreisenden die niedrigsten Leidenschaften im Spiele. Mastiaux, der Kopf hat,

<sup>1)</sup> Katholik 1826 Heft 3 S. 257—283.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Literaturzeitung für die katholische Geistlichkeit. Herausgegeben von Franz von Besnard. Früher wurde das Blatt herausgegeben von Kaspar Unton Frhr. von Mastiaux als "Literaturzeitung für katholische Religionslehrer".

aber ein schlechtes Herz, und keine priesterliche Ehre, steckt mit unter der Decke, und sub umbra alarum suarum gedieh das Ganze. Der eigentl. Berf. des Basquills ist aber ein junger Aschaffenburger, den ich sehr genau kenne, Weiland, ein hochmüthiges Bürschchen, der Theologie studiert hat, und schon im Regensburger Seminar war, aber wieder austrat, weil die Beiftlichen jest im Durchschnitt so roh und unwissend seien, daß er sich schäme, zu diesem Stande zu gehören' (ipsissima verba). Dieser Mensch wollte anfänglich selbst die Redaktion des neuen Journals übernehmen, statt Besnard's, und da er sich dabei gegen Kerz sehr unartig benahm, auch Baadern sonderbare Zumuthungen machte, so verbat sich dieser fürs künftige seine Besuche. Auf solche Weise hat er nun Rache genommen. Mastiaux hatte schon längst einen Bahn auf Baader — compuleruntque [sic] greges Corydon et Thyrsis in unum1) — benn ber Auffatz gegen Baaber ift zum Theil auch von ihm, wenigstens einzelne Phrasen. — Was ich Ihnen hier geschrieben, ist ganz zuverlässig. Es möchte allerdings gerathen sein, daß der Katholik ein Wort darüber spreche, aber dann muste auch ber Unfug auf schärfste gerügt werden. Ueberhaupt steht zu hoffen und zu wünschen, daß das Besnardsche Journal, welches uns feine Ehre macht, bald eingeht. Bitten Sie G[örres], daß er etwas barüber fage.

Nächstens hoffe ich, die versprochene Recension zu schicken; dann Mehr. Gott besohlen Ihr

Gruß an Klee.

Döllinger.

# 6. [Döllinger an Räß] A[schaffenburg] den 1. Mai 1826.

Hier die beiden Correctur-Bögen; zugleich sende ich Ihnen die eben empfangenen Zusätz von B[aader] zu seinen Recensionen nebst dessen Briese. Sehen Sie nun selbst, was zu machen ist; wenn es angeht, daß Sie mir die Bögen der Recension zur Correctur schicken, so will ich sie recht gerne besorgen; indes sinde ich, daß das Märzheft des Katholiks reiner von Drucksehlern ist, als die früheren; manche frühere Aufsätze von G[örres] waren einigemal durch bedeutende Fehler entstellt. Dies scheint B[aader] auch zu fürchten. Dank für die Mittheilung des Brieses von Möller;

<sup>1)</sup> Bergil, Efloge 7.

können Sie ihm keinen Verleger für Milners Briefe<sup>1</sup>) schaffen? An Absat wird es nicht sehlen, besonders wenn der Katholiks das Buch empfiehlt. Und könnte nicht im Nothkalle der Gotteskaften aushelsen? — Ueber die mitgetheilte Schrift werde ich Ihnen nächstens mein Urtheil schreiben. Wie ist denn das mit dem Giornale eccl.? ich glaubte, es habe ausgehört zu erscheinen. — Das Aprishest des Katholiks hoffe ich recht bald zu erhalten. Was ist das für ein Plan, von dem Sie mir schreiben wollen?

## 7. [Döllinger an Räß] Alschaffenburg] den 4. Mai 1826.

Mit Ihren Gaben habe ich große Freude gemacht; man hat mir aufgetragen. Ihnen für die gütigen Geschenke herzlich zu danken. — Des Italienischen bin ich hinlänglich kundig und werde Ihnen das Verlangte liefern. Halten Sie nicht auch den Catholique von Editein2)? Dann wurden Sie mir einen großen Gefallen thun, mir ihn auch gelegentlich mitzutheilen. Das erste Beft sah ich bei Baader, ber es fehr pries. Baader schreibt mir, er habe auch die Recension des 2ten This v. La Mennais an Sie abgeschickt; wenn sie ebenso voluminos ausgefallen ist, als die des ersten, so werden Sie fast um den Raum dafür im Kathsolik verlegen sein. Tant mieux! — Bsaader verlangt auch, ich solle die lette Revision des Druckes seiner Recension besorgen; das wird aber kaum gehen, da dieselbe zu Straßburg gedruckt wird; sonst würde ich es recht gerne thun: — ferner soll ich ihm den ersten Aushängebogen der "Sendschreiben" zur Probe in einem Briefe Lassen Sie mir also gefälligst einen zukommen. Die Schrift wird einen färbigen Umschlag erhalten; Bsaader scheint es zu wünschen. — Daß der Gotteskasten seine Revenüen zu solchen entreprises hergibt, finde ich sehr zweckmäßig; so kann noch manches Gute und Treffliche zu Tage gefördert werden, was sonst burch Weigerung der Buchhändler im Pulte verschlossen geblieben wäre. Unsere kath. Buchhändler sind äußerst schwer zur Uebernahme einer theol. Schrift zu bringen, selbst wenn der Verf. auf Honorar verzichtet. Wenn nicht der protestantische Seidel zu Sulzbach wäre, wie manche gute kathol. Schrift wäre ungedruckt

<sup>1)</sup> Bal. Katholik 1829 Heft 4 S. 97 ff.

<sup>2)</sup> Darüber Görres im Katholik 1826 Heft 9 S. 364 ff.

geblieben. — In der Etoile lese ich soeben, daß Liebermann 1) bedeutend verwundet worden ist, durch einen Umsturz des Wagens. Gott gebe, daß es keine Folgen habe. — Schicken Sie mir doch gelegentlich ein paar gute französ. Gebetbücher entweder roh oder hübsch gebunden; ich möchte Geschenke damit machen, und kann hier keine austreiben; bemerken Sie zugleich den Preis.

Was Sie über die pusillanimité des deutschen Clerus sagen, ist leider nur zu gegründet. Ich habe schon oft über die Ursache nachgedacht. Ein Grund liegt wohl auch darin, daß man in Frankreich von oben herab dem Clerus entgegenkommt und ihn auf alle Weise zu heben sucht, während wir gerade unsere unversöhnlichsten Gegner in den Kabinetten und im Beamtenpersonale haben. Doch ist dies nicht allein; in B[apern] sind jetzt die Gesinnungen des Königs [Ludwigs I. seit 1825] so günstig als man sie nur wünschen kann; man dürste ihn nur auf das, was am meisten Noth thut, ausmerksam machen; wenn das B[aperische] Episcopat vereint seine Stimme erhöbe, so würde gewiß was Tüchtiges bewirkt werden — und siehe da! unsere Bischöse sitzen still, schweigen und — brüten Windeier aus²).

Klee wird dieser Tage eine kleine Sendung von mir erhalten. Gott befohlen Ihr

D.

# 

## Lieber Freund!

Soeben erhalte ich dieses neue Supplement von Baaber zu seiner Schrift vom Segen und Fluch; ich lege Ihnen die darauf bezügliche Stelle seines Briefes bei, damit Sie sehen, zu welcher Seite dasselbe gehört; wenn es irgend möglich ist, lassen Sie es noch beidrucken, um ihn zufrieden zu stellen.

Als Neuigkeit kann ich Ihnen vor der Hand melben, daß Görres zur Universität nach München gerufen wird; ob Ihnen dies angenehm sein werde, zweisle ich; allein für Bahern wäre dies ein großer Gewinn, und wir bedürfen solcher Männer höchst

<sup>1)</sup> Generalvicar des Bisthums Straßburg, der damalige Herausgeber des Katholik.

<sup>2)</sup> Egl. Brück, Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert 2 (1889) 176 ff.

nöthig, als contrepoids, damit die gute Sache auf dieser Universität, die allem Ansehen nach der Centralpunkt für süddeutsche Wissenschaft werden wird, mit den überlegenen Waffen der Gelehrsamkeit und der Redekraft versochten werde. Auch Baader wird Borlesungen halten. Freiherr v. Hormayr<sup>1</sup>) ist gleichsalls gerusen, was allgemeines Aufsehen erregt, da Er es bekanntlich war, der in Throl den Aufstand gegen Bahern organisierte. Bon Bonn sollen Walther (der Chirurg) und Mittermaher von Heidelsberg, von Berlin Savigny gerusen werden.

Wenn nur auch eine tüchtige theol. Facultät zusammengebracht wird! Von den gegenwärtig zu Landshut befindlichen Prof. d. Theol. ist Schneiber, der Dogmatifer, ganz unbrauchbar; Mall, der Exeget, sehr wenig brauchbar, Hortig dagegen trefflich.

Sie laffen doch dieser Tage von sich hören? Ihr

D.

9. [Döllinger an Räß] A[schaffenburg] den 29. Mai 1826.

Herzlichen Dank, lieber Freund, für die Sendung! Der Kathsolits enthält wieder treffliche Sachen; es wäre schwerer Verlust, wenn Görres je aushören sollte, Mitarbeiter zu sein; Gott erhalte ihn noch lange; sein immenses Talent ist unschätzbar für die gute Sache. Ich din sehr begierig, ob der Ruf schon an ihn ergangen ist, und ob er ihn annimmt; schreiben Sie mir hierüber, was Sie ersahren. Preußen wird doch wohl mit scheelem Auge dreinsehen.

Die Recensson von Möhler erhalten Sie in kurzem, sicher noch in der ersten Hälfte des Juni. Sie wird aber groß; das Buch ist so wichtig, daß ich einen geordneten Auszug für nöthig erachtet habe. Ist Ihnen die Arbeit zu lange, so können Sie ja immer noch wegstreichen.

Für die Mittheilung der Schrift: Werner kein Katholik, meinen Dank. Der Berfasser ist sehr talentvoll und geistreich. Das Ganze ist eigentlich ein Angriff auf den Kationalismus, und eine Bertheidigung der Lutherischen Lehre vom Glauben; Werner sei kein Katholik gewesen in Luthers Sinne; dabei einige Ausfälle

<sup>1)</sup> Bgl. Erinnerungen des Dr. Johann Nepomut v. Ringseis, gesjammelt, ergänzt und herausgegeben von Emilie Kingseis, 3 (1889) 55 ff.

auf die kath. Kirche, die aber nicht eben ernstlich gemeint und niehr ad captandam benevolentiam heterodoxorum vorangeschickt zu sein scheinen. Bas der Bf. gegen den Katholicism sagt, trifft den wahren gar nicht; wir können sast Alles unterschreiben. Die Schrift verdiente eine Anzeige im Kath. Soll ich sie Ihnen sogleich zurücksenden?

In der Tübinger Quartalschrift sindet sich allerdings manches nicht zu billigende; doch ist das Meiste gut und selbst trefslich, besonders das Kirchenhistorische. Lächerlich ist es, wie die guten Leute sich fürchten, den Fesuiten das Wort zu reden; wenn sie gelegentlich etwas von ihnen lobend anführen, versäumen sie nicht, sogleich ein Antidoton beizusügen: Dies oder jenes sei zwar lobenswerth, man wolle aber keineswegs die Gebrechen des Ordens vertheidigen; so neulich, als Gratz die Fesuiten wegen der Sündenandesehlung vertheidigte, und in einem der nächsten Heste wieder, als ihrer Verdienste um das Missionswesen erwähnt wurde. Dieses Ridicule verdiente eine kleine öffentsliche Rüge.

Was Ihren Plan einer kath. Gesellschaft zur Verbreitung von guten Büchern betrifft, so wünsche ich von ganzem Herzen, daß dersielbe realisiert werde. Ich habe schon längst daran gedacht, ob man nicht besonders das Neue Testament mit passenden kathol. Anmerkungen verbreiten könne, dann wäre dem Vane sischen Geschrei ein Ende gemacht; man könnte ja einen zweckmäßigen Auszug aus Kistemaker und Stolberg veranstalten und diesen dann so viel möglich verbreiten.

Ihr Auftrag wegen Stellen der Väter über die Mystik ist schwer zu erfüllen; von der Mystik als einer eigenthümlichen religiösen Betrachtungsweise reden die Väter selten, einige, wie Macarius, Pseudo-Dionysius, ausgenommen; soll aber überhaupt auf das Mystische, was sich dei ihnen findet, Rücksicht genommen werden, so wäre dies endlos, auch schwer, eine Grenze zu fiziren.

Sorgen Sie doch, daß Lingard's Englische Geschichte im Kath. zur Sprache gebracht wird; die französ. Uebersetzung, von der schon mehrere Bände erschienen sind, ist ja leicht zu haben. Prof. Merkel und ich wir haben den Buchhändler Engelmann in Heidelberg aufgemuntert, eine Ausgabe des Engl. Originals zu veranstalten. Und wie steht's mit Cobbet's Briefen über die

Reformation: Geschichte? Sollten diese nicht auch eine genauere Anzeige verdienen? 1).

Aus Ihrem Schweigen muß ich schließen, daß die Exemplare meiner Abhandlung für den Buchhändler noch immer nicht angekommen sind; dies ist mir um so unangenehmer, da ich nicht weiß, an wem die Ursache dieser Verzögerung liegt.

Der Ueberbringer dieses, Hr. Caplan Datz, auf einer Erholungsreise begriffen, ist der beste und würdigste Seelsorger in hiesiger Stadt, der sehr viel Gutes hier durch seinen Pastoral-Eiser stiftet. Ich empsehle ihn Ihrer gütigen Aufnahme.

Gruß an Klee. — Die Gebetbücher von den Andreaern2) habe ich erhalten; Sie haben einen ganzen Transport geschickt. Ihr

D.

10. [Döllinger an Räß] Assignfenburg] den 2. August [1826]. Lieber Freund!

Ich habe so lange nichts von mir hören lassen, weil ich, nachdem ich allerlei versprochen, nicht mit leeren Händen kommen wollte und doch wieder durch verschiedene Dinge, zum Theil auch durch meine Trägheit verhindert war, etwas zu Stande zu bringen.

Ich bin zum Prof. extraord. an der Münchener Universität ernannt und werde in ein paar Wochen von hier abreisen; weiß aber noch nicht, ob ich ein bestimmtes Fach zu lesen erhalte, oder ob ich die Gegenstände meiner Vorlesungen wählen kann, und eben deshalb eile ich nach München zu kommen.

Wie steht es denn mit der Enchklopädie? Ihr Schweigen scheint nichts Gutes zu bedeuten: Sie wollten mir Görres Ansichten mittheilen; haben Sie darauf vergessen?

Kürzlich ist der erste Band eines Lexicon der Kirchengeschichte von Fuhrmann erschienen — es soll 3 Bände geben. Das ist ein sehr schwaches, unvollständiges, slüchtig gearbeitetes Buch, wird aber doch, da es den Protestanten sleißig zu Maule redet, recht gut aufgenommen werden.

<sup>1)</sup> Bgs. Katholik 1827 Heft 4 S. 16 ff., Heft 7 S. 1 ff., Heft 9 S. 357 ff.

<sup>2)</sup> Buchhandlung Andreä in Bonn und Frankfurt a. M.

Neeb hat über meine Schrift 1) günstig geurtheilt, doch scheint mir der Ausbruck ,klassisch' eine Interpolation Ihrer allzugutigen Sand zu fein. Die antikatholischen Schriften, von benen Sie reben, werden hoffentlich im Kathsoliks ihre gebührende Abfertigung erhalten: Tichirners [fo] 2 Briefe gehören dahin; namentlich auch ,die katholische Kirche in Schlesien'2); Sie kennen dieses Libell? Es enthält manches Wahre, aber es ist Alles auf die widerwärtioste Weise übertrieben und entstellt. Schreiben Sie doch recht bald wieder Ihrem

Döllinger.

11. [Döllinger an Räß] München, den 30. Nov. 1826.

#### Lieber Freund!

Daß Sie nicht ungehalten sind, obwohl Sie Ursache hätten. freut mich sehr: ich hoffe das Versäumte schon einmal doppelt einzubringen. Die Encyclopädie liegt mir sehr am Herzen - möchte fie ja zu Stande kommen. Bas meine Theilnahme baran betrifft, so bietet sich mir gerade hier die schönste Gelegenheit dar, wo ich den außerordentlichen literarischen Reichthum, der hier aufgespeichert ist, ganz frei benützen kann. Denn auch unsere Universitätsbibliothek (über 150.000 Bände stark) sucht im theologischen Fach ihres Gleichen. Wäre nur erft dieses Jahr herum! ich muß jetzt wirtlich jede Biertelftunde gusammennehmen. — Sie glauben gar nicht, wie viel Zeit man in einer großen Stadt durch allerlei Dinge, besonders aber durch Besuche machen und annehmen verliert. --Schabe, daß von unserer hiesigen theologischen Facultät so wenig literarische Thätigkeit zu erwarten ist! Wir brauchten höchst nöthig

<sup>1) &</sup>quot;Ueber die Lehre von der Eucharistie in den drei ersten Jahrhunderten'. Reebs Urtheil fteht im Ratholit 1826 Beft 6 G. 279 ff. Neeb Joh. (nicht Foseph, wie Prantl angibt, Allg. dtiche Biogr. 23, 359) war etliche Jahre Prof. d. Philos., zuerst in Bonn bis 1794, in Mainz bis 1803, † 1834.

<sup>2)</sup> Das Buch erschien im Jahre 1826 zu Altenburg anonym unter dem Titel: Die fatholische Kirche besonders in Schlesien in ihren Gebrechen bargestellt und erfuhr 1827 eine zweite Auflage. Sein Berfasser ift ber faliche Reformer Joh. Anton Theiner, Professor der Theologie an der Universität Breslau. Bgl. Brück, Geschichte ber katholischen Kirche in Deutschland im neunzehnten Jahrhundert, 2 (1889) 540

ein paar Gelehrte. Hortig, bisher der Begte, verläßt uns und tritt ins Domkapitel; die Uebrigen —

Den fünftigen Bischof von Speyer<sup>1</sup>) habe ich hier kennen gelernt; er scheint mir seinem wichtigen Beruse ganz gewachsen, und ich verspreche mir Alles Gute von ihm; er hat wohl noch mehr practische Uebung und Ersahrung als Chandelle, auch mehr persönliche Würde; und seine Grundsätze sind, wie er sie gegen mich ausgesprochen hat, omni exceptione majores. Wie mir scheint, besitzt er gerade die rechte Mischung von Festigkeit und Klugheit, die zu seiner Stelle ganz vorzüglich nothwendig ist. Gott gebe, daß wir Görres erhalten! Durch ihn erst würde die gutgesinnte Parthei an der hiesigen Universität das Uebergewicht erhalten. Auch Baader freut sich ungemein auf dessen hieherskommen.

Baader wird sich wohl mit der Recension des 3ten Bds v. La Mennais nicht übereilen; ihm liegen jeht vor Allem seine zu haltenden Borlesungen am Herzen; und darüber vergist er, wie das bei ihm gewöhnlich ist, alles Uebrige. Seine Borlesungen werden ohne Zweisel sehr viel Gutes stiften — wenn er sich der Deutlichkeit und Berständlichkeit besteißt. Ihre Nachricht, daß das Memorial cath. seine Recension günstig erwähnt hat, freut ihn sehr; wir haben nur das Hest noch nicht austreiben können. Bielseicht bestimmt ihn dieses französische Lob am ersten zur Fortsetzung der Recension.

Der Katholik erhält sich fortwährend in seiner Gediegenheit; kommt Görres nach Bahern, so wird sich ja wohl eine passende Firma bei uns dazu sinden lassen. Klee's Ausjah über Mystik hat mich sehr gesreut<sup>2</sup>). Molitor hat den 1<sup>ten</sup> Band seines Werkes Baadern geschickt, der ihn nun mit dem größten Eiser studiert. Das Buch verdient wohl noch eine aussührliche Anzeige im Kath. Wenn Görres sie nicht macht, würde sich wohl Baader auf Ihre Aussorderung dazu verstehen. Indes ist das nur eine Conjectur von mir. — Baaders Antritts-Rede ist im Kerzsischen Journal abgedruckt<sup>3</sup>). Schade, daß Kerz für sein Journal

<sup>1)</sup> Johann Martin Manl, welcher auf M. v. Chandelle folgte.

<sup>2)</sup> Katholik 1826 Heft 9 S. 293 ff. 3) Jm 4. Bb (1826) 291 ff.

auch gar nichts thut; seine Kirchengeschichte 1) läst ihm keine Zeit über; und so muss sich seine Litt. Zeitung ihre Existenz kümmerlich von den Almosen fristen, die ihr so gelegentlich zugeworsen werden; wenn er's so forttreibt, wird sie noch ganz eingehen. Aber das begreise ich nicht, wie sich die elende Litt. Zeitung von Besenard noch ein Jahr halten kann.

Den Katholiken schicken Sie mir künftig durch Buchhändler Giel, wo ich ihn schnell und sicher erhalte. Giel druckt auch meine Antrittsrede<sup>2</sup>), die Sie nächstens erhalten werden.

Morgen beginnen meine Vorlesungen; an Zuhörern sehlt es nicht; in meinen 3 Vorlesungen habe ich jeht 75, 95, 130. Die Zahl der Studierenden an der Univ. beläuft sich schon über 1300.

Ich hätte Klee so gerne geschrieben; aber ich finde keine Zeit, grüßen Sie ihn schönstens von mir; ich bitte ihn, er möge mir doch schreiben; womit beschäftigt er sich jetzt vorzüglich? — Auch von Ihnen hoffe ich baldigst einige Zeilen wenigstens zu ershalten. Ihr

Döllinger.

# 12. [Döllinger an Räß]

München, den 20. Febr. 1828.

## Mein theurer Freund!

Es ist wahrhaftig hohe Zeit, daß unsere Correspondenz sich wieder anknüpst; die Unterbrechung dauert nun so lange Zeit, daß ich mich nicht mehr erinnere, wer zuletzt dem Andern die Antwort schuldig geblieben ist. — Für Ihre gütige Besorgung meiner pecuniären Geschäfte zuerst meinen wärmsten Dank! Ich habe den Bechsel richtig erhalten und erhoben, und vor wenigen Tagen hat mir auch Kaplan Empl das Uebrige geschickt; andei solgt sein Brief; er glaubte, wie die Adresse zeigt, daß Sie das Geld durch mich zugesendet erhalten würden. Der Absat miener Schrift<sup>3</sup>) ist sehrschwach gewesen und das hat mir alle Lust benommen, die 2. Abstheilung solgen zu lassen; ich habe den Gedanken daran ganz ausgegeben. Seit dem Herbste beschäftigt mich die Fortsetzung der

<sup>1)</sup> Kerz, ein ehemaliger Officier, hat Stolbergs "Geschichte ber Religion Jesu Christi' sortgesetzt.

<sup>2)</sup> Ueber die Ausbreitung des Christenthums in den ersten Jahrshunderten. München 1826.

<sup>3)</sup> Ueber die hl. Eucharistie.

Kirchengeschichte von Hortig; ich habe die Ausarbeitung der letzten Periode seit der Reformation incl. übernommen, sie wird einen starken Band füllen und hoffentlich noch in diesem Frühjahre fertig werden. Den Fleiß habe ich dis jeht nicht daran gespart und die vortrefflichen hiesigen Bibliotheken kommen mir dabei sehr zu statten. Der Buchhändler drängte mich aber so, daß ich so ziemlich alle meine Zeit darauf verwenden muß. — Mich freut sehr, daß Sie und Weiß unverdrossen fortarbeiten<sup>1</sup>); ich verspreche mir von Ihrem Werke recht viel Guteß; auch auf daß Buch unseres lieben Klee²) bin ich sehr begierig; gründliche katholische Wissenschaft blüht — Gott sei Dank — immer mehr auf, und der Einzelne fühlt sich um so mehr ermuntert, je tüchtigere Mitarbeiter er um sich herum sieht. U propos, schreiben Sie mir doch, von wem der sehr gut geschriebene Aufsat im Katholiken: Luthers Werk und Luthers Werke³) ist?

An Görres und seiner Familie habe ich sehr liebenswürdige Menschen gefunden, bei denen ich manchen angenehmen Abend zusbringe. Seine Borlesungen haben bei dem besseren Theile der Studierenden, besonders bei den Theologen, die ihn sehr sleisig besuchen, großen Beisall, und Sie können sich denken, daß er sehr wohlthätig wirkt — welcher Contrast gegen einen Mannert! Er wird seine Borlesungen drucken lassen, freuen Sie sich einstweilen darauf. Im Ganzen ist er hier sehr gut aufgenommen worden, selbst die Protestanten, wie Thiersch und Schelling benehmen sich sehr zuvorkommend gegen ihn. Wie ist denn Ihre gegenwärtige Stellung in Mainz? Auch Görres wünscht darüber Ausschlinß; er sagt mir, daß von einer Pfarrei in Karlsruhe die Rede gewesen sei; nach Ihrem Briese zu urtheilen, scheinen Sie dieß aber wieder aufgegeben zu haben.

Die Zahl unserer Theologie Studierenden ist groß; in diesem Semester 460; aber die Facultät sollte stärker besetzt sein; doch haben wir, wie es scheint, an Prof. Buchner<sup>4</sup>) einen wackern

<sup>1)</sup> An "Leben der Väter und Marthrer nebst anderen vorzüglichen Heiligen". Der 1. Band ist vom Jahre 1823, der 23. von 1827. Bgl. Sepp, Görres und seine Zeitgenossen 1776—1848, S. 493.

<sup>2)</sup> Im Jahre 1828 erschien in Frankfurt a. M. das Werf von Heinrich Klee, Die Beichte, eine historisch-kritische Untersuchung.

<sup>3)</sup> Katholik 1827 Heft 10 S. 66 ff.; vgl. 1828 Heft 11 S. 152

<sup>4)</sup> Jocham, Dr. Alois Buchner, ehedem Brof. b. Theol. in Dils Michael, Döllinger. 3. Aufl.

Mann bekommen; die Studenten loben seine Vorträge über Dogmatik sehr. — Sie sind wohl mit Fell, der jest Pfarrer in Mainz geworden ist, näher bekannt geworden? Grüßen Sie ihn herzlich von mir, und sagen Sie ihm, wenn er noch einige Wochen gewartet hätte, so wäre die Sache mit einer Pfarrei in Bayern ins Reine gekommen. Was sagt er denn zu dem Skandal mit seinem Bruder? sollte er es nicht haben verhindern können? — Die Schrist, die dieser zur Rechtsertigung seiner Apostasie herauszgegeben hat, ist wie im Rausche oder in der Fieberhize geschrieben. Auch hier bei uns hat sich neulich eine solche Geschichte begeben; ein Kaplan trat über, um eine Bräuerswittwe mit 6 Kindern zu heirathen und Bräuer zu werden; aus der Ehe ist aber nichts geworden, und nun soll er seinen Absall wieder bereuen.

Wie geht es dem Freund Klee? Ich hoffe, seine Gesundsheit ist gut; er soll sich nur schonen. Ich lasse ihn schönstens bitten, er möge mir doch schreiben; es geht mir mit ihm, wie mit Ihnen; ich weiß nicht mehr, ob er mir, oder ich ihm zuletzt gesschrieben habe.

Leben Sie wohl und vergessen Sie nicht Ihren Freund

Döllinger.

Sie schreiben mir doch bald wieder? Thun Sie es ja.

13. Herrn Professor Räß Hochwürden.

München, den 4. December 1828.

# Lieber Freund!

Vor allem meinen herzlichsten Dank für die gastfreundliche Aufnahme, die ich in der guten Stadt Mainz bei so theuren Freunden gefunden — es waren die angenehmsten Tage, die ich seit ein paar Jahren verlebt habe, und noch thut es mir leid, daß ich Sie bei meiner Rücksehr von Bonn nicht mehr traf; und die Zeit war auch zu kurz, als daß ich noch die Reise nach dem Elsaß, von der wir gesprochen hatten, hätte machen können. Doch ich

lingen, Würzburg und München, zulet Domcapitular [und Lyceal-Rector] in Baffau. Ein Lebensbild zur Verständigung über J. M. Sailers Priesterschule Augsburg, Kollmann, 1870 (Regensburg, Manz).

hoffe, wir sehen uns bald wieder, entweder indem der Berg gum Bropheten kommt, oder indem der Prophet zum Berge kommt. -Görres, der mit seiner ganzen Familie wieder glücklich angetommen, und im vollen Lefen begriffen ift, lafst Sie herzlich grußen. Er hat das erste Buch seiner allgemeinen Geschichte, welches freilich noch gar keine Geschichte im gewöhnlichen Sinne enthält, sonbern die mysteria sublimia von Gott, Dreieinigkeit, Schöpfung 2c. behandelt, ausgearbeitet, will es aber erft, wenn auch das 2. Buch fertig sein wird, dem Druck übergeben. - Unsere hiesigen firchlichen Aussichten find eben nicht die glänzenosten; der König [Lud= wig I] scheint wenig Sinn mehr dafür zu haben; er trägt sich mit gang anderen Blänen und meint wahrscheinlich, er habe genug für die Kirche gethan, und könne getroft auf seinen kirchlichen Lorbeeren ausruhen. Bei den Bischöfen fehlt es vornehmlich an der fo nothwendigen engeren Verbindung; jeder steht isolirt und fümmert sich nicht um den andern. — Doch es fehlt noch gar viel; diese Hierarchen sind wohl, bis auf ein paar rühmliche Ausnahmen, haud spiritu sancto zu ihrem Bosten gekommen. Die Bahl der Candidaten zum geiftlichen Stande mehrt fich indeß fehr; und wie wohlthätig ware dieß für unsere Kirche, wenn die Bischöfe dieß zu benützen, d. h. die rechte Auswahl zu treffen müseten!

Gelegentlich mache ich Sie auf das fürzlich erschienene Buch: Schmitt, Darstellung der Reformation, Sulzbach 1828 — aufmerksam, oder ich warne Sie vielmehr, daß Sie nicht etwa im Ratholiken eine lobpreisende Recension davon aufnehmen; das gange dicke Buch ift von der ersten bis zur letten Seite ein fortlaufenbes Plagiat aus Boffuet, Friedr. Schlegel, Drefch, Kerz, Schmidt Geschichte der Deutschen und einigen anderen. Mir ist ein solches Nebermaß litterärischer Unverschämtheit noch nicht vorgekommen. Dennoch wollte ich wetten, daß es wieder in einigen unserer Journale mit Lob überschüttet werden wird. Eben dieser sonst wohlgefinnte Mann ist durch das Recensionsunwesen verdorben worden; ba man seine früheren Schriften, die auch bloße und mitunter schlechte Plagiate und Compilationen sind, nicht bloß nicht getabelt, sondern noch gang übermäßig gelobt hat, so meint er nun, er dürfe fich alles erlauben, wird ein gemeiner Büchermacher und hat in dem letten sich selber übertroffen. Suchen Sie doch den Ratholiken von diesem Recenfionsunfug, der ein mahrer Schandfleck unserer deutschkatholischen Litteratur ist, rein zu halten 1). — Werden Sie nicht meine Kirchengeschichte 2) im Kath. anzeigen lassen?

Sie besitzen den letzten Band der Acta SS., nämlich den 6ten bes Mon. Oktober, und wenn ich nicht irre, sagten Sie mir, Sie wüßten ihn auch noch zu verschaffen. In diesem Falle bitte ich Sie inständig, mir wenigstens 1 Eremplar, noch lieber aber 3 oder 4 zu verschaffen; ich zahle gern jeden Preis. Dieser Band findet sich auf keiner der hiesigen Bibliotheken; ich selbst habe fürzlich das ganze Werk der Acta SS. acquirirt, und wünschte es daher gar sehr zu vervollständigen. Von Challoners Meditations habe ich, wie ich meine, noch den 3ten und 4ten Band aut. Wenn Sie sie erhalten, so bitte ich, sie gleich an Frau Archivdirektorin Ladrone in Aschaffenburg zu schicken, denn dieser oder vielmehr ihren Töchtern habe ich das Buch geschenkt. -- [Karl Abolf Menzels neuere Geschichte der Deutschen ift doch ein merkwürdiges Buch; der 2te Band enthält noch weit schlagendere Dinge gegen die Reformation, als der erste, und ist mit unverkennbarer Vorliebe für die kath. Kirche gearbeitet; es scheint, die Vorwürfe seiner Confessionsverwandten haben nur die Wirkung gehabt, ihn in seiner Abneigung gegen den Protestantismus noch zu bestärken. Neue Thatsachen enthält das Buch nicht; er hat fast alles aus Blanck genommen, um so mehr ist es daber zu verwundern, daß er sich von Planck's Ansichten und Urtheilen ganz frei zu erhalten gewusst hat.

Leben Sie wohl und schreiben Sie balb und Viel Ihrem Freunde

Döllinger.

14 [Räß an Döllinger, nach Abschrift]

Mainz, den 12. December 1828.

Lieber Freund!

Es war sehr schön von Ihnen, daß Sie uns doch wenigstens

1) Eine Recension des Schmitt'schen Buches findet sich Katholik 1829 heft 5 S. 265 ff.

<sup>2)</sup> Es ist die zweite Abtheilung des zweiten Bandes des Handbuches der christlichen Kirchengeschichte von Horrig, Landshut, 1828. Eine Besprechung steht Katholik 1831 Heft 1 S. 95 ff. und Heft 2 S. 229 ff.

nicht (bis auf <sup>1</sup>) das neue Jahr auf Briefe warten ließen; es scheint, daß Sie Anstalten getroffen haben, hierin sich ein Bischen zu bessern. Das freut mich von Herzen, wie auch daß Sie sich wohl befinden und einer zahlreichen Bierburschengesellschaft den Text lesen.

In Bezug auf das Schmittische Plagiat werde ich auf der Hut sein, und auch Beis davor warnen. Der Göschl wird sich hoffentlich seine Sünde nicht mehr an den Leib kommen lassen. Was wir recensiren, wird sicherlich nicht übermäßig gelobt werden; alles können wir indessen nicht lesen. Bei einem solchen Institute sind Unterschleise derart nie ganz zu vermeiden. — Die 2 Bände von Hortig werden wohl im Febr., der Ihrige im März recensirt werden. Der Januar ist quasi sertig.

Den letzten Oktoberband der Bollandisten habe ich in Mecheln gekanft und kostete in alb. ohne das Porto 17 fr. Nächster Tage werde ich hinschreiben und 3 od. 4 Ex. für Sie bestellen. Der dritte Bd v. Challoner ist meines Wissens schon mit dem Novemberh. an Sie abgegangen: den 4<sup>ten</sup> und letzten Band, der vor Kurzem eingetroffen ist, habe ich für Fr. Dir. Ladrone abgegeben. Könnten Sie in München nicht noch einige Theilnehmer an der Société zusammenbringen? 7 st. ist ein Spottgeld für eine solche Menge schöngedruckter Bücher.

Menzels 2ten Bb habe ich noch nicht gelesen. Sie sollten das Buch für den Kath. recensiren.

Gestern bekam ich das Mémorial vom November, worin die erste Hälfte des Brieses über München steht. Schon wird der Schrecken Gottes über Ihre Leute sich verbreitet haben in Erwartung der Dinge, die da noch im zweiten Theise über den Erdestreis kommen werden. Es geht bis an die Geschichte, also stehen die Theologen schon drin. Sie haben's gleich ausgenommen, ohne ein Wort zu ändern. Der Rest im Dezember. Der Kath. (Febr.) wird wohl die llebersetzung des ersten Theils liesern. Die Bersion wird Ihnen wie ein Original bedünken; damit jedoch der Bull nicht gemerkt werde, müssen hie und da einige französische Brocken hineinparenthesirt werden, z. B. Salats impertinences grossideres etc.

<sup>1) ,</sup>bis auf' in den Klammern ergänzt, da hier der versiegelte Brief beim Deffnen verletzt wurde.

Unser Häussein hat sich dieses Jahr gemehrt; es sind einige recht wackere junge Belgier aus guten Familien hiehergekommen. Dieser wegen geschehen meine Vorträge fast durchweg in lateinischer Sprache: jedoch verstehen sie schon ziemlich gut deutsch.

Ihre Kirchengeschichte habe ich jetzt zur Hälfte gelesen. Sie gefällt mir sehr wohl. Man sieht es ihr auf jeder Seite an, daß Sie nicht geschrieben haben, um ein Buch zu füllen, sondern die merkwürdigsten Begebenheiten in klarer und bündiger Rede, nicht, fragmentarisch und abgerissen, sondern organisch ineinander geslossen, kurz darzustellen.

In Speher war man nicht zufrieden, daß Sie es auf Ihrer Rückreise zur Rechten haben liegen lassen.

Grüßen Sie doch Hrn. v. Kerz und fragen Sie ihn, ob er nicht einen Menschen dort habe, der die zwei letzten Bände seiner Geschichte recensire. Ich habe eben den letzten Band vorlesen lassen, mein Gott: nuß man sich öfters fragen, wie kommt dieses in die Geschichte der Religion Jesu? In einer Monographie hätte z. B. Belisars Leben nicht weitschweifiger behandelt werden können. Es ist wahrhaft schade, daß er seine Weitschweifigkeit nicht bändigen kann.

Ein Gruß von unseren Professoren und dem H. Pfarrer Binterholler zu Borgenheim. Haben Sie seinen Auftrag bestorgen können? Abieu, sieber Freund! Gehabt Euch wohl und schreibt bald. Ihr

Räß.

Alee schreibt in acht Tagen.

15. Hrn. Prof. Räß.

München, den 28. Jan. 1829.

## Lieber Freund!

Das Paquet, worin eine Note enthalten ist, habe ich noch nicht erhalten; das letzte, was ich erhielt, war das Deck.-Heft des Kath. mit 2 Ex. von Drach relation de la conversion de M. Deuz<sup>1</sup>). Ich werde den Betrag der Note an Greith berichtigen, sobald ich die Note empfange. — Görres hat Ihnen, wie er mir sagt, geantwortet. — Der Aussag über die hiesige Unis

<sup>1)</sup> Bgl. Katholik 1829 Heft 4 S. 120 f.

versität im memorial hat hier Sensation gemacht, doch ist das Memorial hier zu wenig bekannt, es wird meines Wissens blos von 2 Privatpersonen gehalten. Der Katholik muß also noch das Beste thun; verrathen Sie mich nur nicht.

Statt Privatdozent haben Sie prof. extraordinaire gesetzt, was freilich nicht ganz richtig ist, da es noch eine eigene Alasse außerordentlicher Professoren gibt. Lassen Sie also im Deutschen Privat-Dozent stehen.

Was sagen Sie zu unserer Eos? 1) ich meine, sie hält sich wacker; hier wenigstens sind die Leute wüthend, daß sie sich dergl. Dinge unters Gesicht sagen lassen müssen. Wir bitten Sie, sich für die Verbreitung des Blattes zu interessiren, denn noch ist es sehr vielen Gleichgesinnten völlig unbekannt. Wollten Sie vielleicht gelegentlich einige Blätter als Probe versenden, so könnten wir Ihnen eine Anzahl schicken. Daß meine Kirchengeschichte Ihren Veisall hat, freut mich sehr; ich hoffe, Klee wird sie im Kath. anzeigen. — Die hiesige Nunciatur hat einen sehr tüchtigen Mann verloren, den Auditor Gizzi, der als Kömischer Chargé d'affaires nach Turin gegangen ist. So ist denn die Nunciatur wieder ganz in ihre Passivität zurückversetzt; sie repräsentirt, praetereaque nihil.

Ich bin nur begierig, wie sich die firchlichen Berhältnisse in den Niederlanden gestalten werden; nirgends legt die Regierung ihren Saß gegen die Kirche und ihre antikatholische Gefinnung fo offen an den Tag, wie dort. Es ist gut, daß der papstliche Runcius, wenn er nicht blind ift, dies feben mufs. Wenn nur die Katholiken sich vor einem Bündnisse mit den Liberalen hüten, und einsehen, daß diese ihnen noch gefährlicher find, als die Regierung selber. Die Confusion ist aber merkwürdig; ber nichtswürdige de Potter, bisher in Diensten des Minist. gegen die Kirche, sattelt plöklich um, und greift die Regierung an! Das mare eine gute Lektion für die Regierung; fie konnte baran erkennen, daß ber Liberglismus jeder Gewalt, die Er nicht besitzt und ausübt, ebenso gram ist, als der Kirche — aber sie wird es nicht erkennen. Der neue Niederland. Correspondent in der Allg. Zeitg ist wohl kein anderer, als der ehrenwerte Münch von Freyburg, den sie als Prof. der Kirchengeschichte (!!) an das philos. Collegium gerufen

<sup>1)</sup> Eos. Münchener Blätter für Literatur und Kunft.

haben, nun aber, wie ich höre, doch nicht als solchen anzustellen wagen. Wissen Sie nichts Genaues darüber?

Wenn ich nicht irre, wollten Sie mir Espenii Acta circa Missionem Holland. schicken; ich erinnere Sie, daß ich diese Schrift schon bei Ihnen gekauft und mitgenommen habe. Bergessen Sie mich nur ja nicht wegen des letzten Bands der Acta Sanctorum; es liegt mir Biel daran, und je mehr Exemplare, besto besser.

Gegen den Cölibat ist eine neue 25 Pfündner Batterie aufsgesührt worden: das Buch der beiden Theiner. Ist es nicht höchst niederschlagend, daß selbst Priester sich gegen die Kirche ersheben? Diesen Theiner sollte man in einer tüchtigen Recension mit Ruthen streichen. Sorgen Sie doch, daß im Kathsolis ein Exempel statuirt werde.

Wie immer ganz der Ihrige

Döllinger.

N. S. Ich hatte mir schon lange vorgenommen, Ihnen unsern Greith zu empfehlen; ich weiß nicht, ob ich es schon gethan habe.

<sup>1)</sup> Der vollständige Titel des Werkes heißt: Die Einführung der erzwungenen Chelofigkeit bei den chriftlichen Geiftlichen und ihre Folgen. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte von Dr. Joh. Unt. Theiner, Brofessor der Theologie bei der katholisch-theologischen Breslauer Universität. und Augustin Theiner. 2 Bände, Altenburg. Der Katholik entsprach dem Wunsche Döllingers und zeichnete im Jahrgang 1829 Heft 6 S. 382 das Werk mit den Worten des Franc-Parleur I, 184: Depuis une vingtaine d'années les grandes commotions avoient prodigieusement multiplié les maladies du cerveau; la manie, la démence, la frénésie ont eu chacune leur époque; la tendence est maintenant vers l'imbécillité; j'ai traité plusieurs sujets arrivés à ce période et j'en ai guéri: quelques-uns à force de cordiaux. Chez la plupart le mal est incurable. Der Katholik sett bei: Ardet Ucalegon! - Im 9. Heft besselben Jahrganges S. 355 f. wird folgendes , Exempel statuiert': Endlich kommt ein Hauptwerk der Theiner'schen Muse: Die Ginführung der erzwungenen Chelofigkeit usw. 2 Bande. Altenburg (wo alles Grundschlechte erscheint). — In diesem Werke hat Herr [Anton] Theiner wie in eine Kloak alle mahren oder erlogenen Liederlichkeiten und Saloperien seiner eigenen Standesgenoffen aus allen Jahrhunderten gesammelt, um damit die katholische Literatur und sich selbst zu besudeln, und weil diese Arbeit für ein paar Schultern zu schwer war, so hat er dazu seinen lieben Bruder. nach diesem Probchen einen hoffnungsvollen Studiosen [Augustin Theiner]. zugerufen; und das Dioscurenpaar hat sich mit vieler Liebe gemeinsam in diesem Kothe gewälzt'.

Er ist ein trefslicher, sehr viel versprechender Kopf, aber ganz arm; Görres und ich unterstüßen ihn, sonst könnte er nicht hier bleiben. Thun Sie daher beim Honoriren seiner Aufsätze ein Uebriges; es wird hundertfältige Früchte tragen.

16. [Räß an Döllinger, nach Abschrift]

Mainz d. 16. Nov. 1829.

### Liebster Freund!

Ich sehe und höre nichts mehr von Ihnen. Warum sind Sie in den Ferien nicht hieher gekommen, wie Sie es versprochen hatten! Ist es wahr, daß Sie einen Ruf nach Breslau angesnommen? Dann wehe kath. Facultät in München!

Unsere Bisthumsangelegenheiten sind jest geordnet. Am 8. Dez. soll der H. Bischos i) installirt werden. Einen unmittels baren Act hat er noch nicht ausgeübt; der erste mittelbare Act seiner Jurisdiction aber war die Ausseübt; der erste mittelbare Act seiner Jurisdiction aber war die Ausseübt; der erste mittelbare Act seiner Jurisdiction aber war die Ausseübt; der erste mittelbare Act seminar, die einzige Duelle unseres künstigen Clerus. In der Bulle heißt es, es solle in jeder Diöcese ein Seminarium puerorum nach Borschrift der Trienter Synode errichtet werden: wie sehr der Bollzug dieses Punktes dem Herrn am Herzen liegt, beweiset die Versügung, wodurch dem einzig bestehenden Sem. puerorum der Abschied gegeben wird. So geht es in Deutschland und es wird noch ärger gehen, wenn Kom fortfährt, uns solche Oberhirten zu geben.

Ich meines Theils werde nicht hier bleiben, vielleicht nicht einmal hier bleiben können. Von Straßburg werde ich nächstens die Ernennung zu einer Kapitularstelle an der Kathedrale erhalten, was jedoch sub rosa gesagt sein soll. Auch soll ich daselbst die ausgezeichnetsten jungen Geistlichen, die ihre Theologie absolvirt haben, noch ein Jahr in Direction nehmen.

Nun wollen wir auch unsere Rechnung ausgleichen. Ihr Soll macht 53 fl. 22, worunter die 3 Bolland. mit Porto 33 fl. und Lingard's tracts mit 7 fl. — Die detaillirte Rechnung der übrigen Kleinigkeiten müssen Sie in Händen haben. — Ihr Haben ist 25 fl., die Sie H. Greith gegeben. Nun bitte ich Sie die übrigen 28 fl. 22 ebenfalls H. Greith zu geben. Die

<sup>1)</sup> Jojeph Vitus Burg.

englischen Bestellungen konnte H. Pearsall nicht auftreiben; nur die Tracts hat er geschickt und Millner's history of Winchester. Ich meine aber letzte (die 40 fl. kostet) habe ich bestellt. Sollte ich mich irren, so will ich das theure Werk gern abtreten.

— Schreiben Sie balb und Bieles. Ihr aufrichtiger

Räß.

17. [Döllinger an Dombechant Weis in Speyer]

München, den 31. März 1840.

# Verehrtester Freund!

Ueber Joh. Herrmann von Antwerpen habe ich während meiner Anwesenheit in Besgien nichts gefunden, auch hier in den siterärischen Werken, die ich nachgeschlagen, keine Erwähnung seiner Berson gesunden. Mir ist dort nur Eine interessante Bekehrungsschrift ausgestoßen, die ich auch mitgebracht: die von La Faille, einem casvinistischen Prediger, in holländ. Sprache; zu Antwerpen gedruckt; er trat 1627 über. Dann habe ich noch in Paris gesunden und mitgebracht: Le Luthéranisme abjuré par Mde la Princesse Marie Elis. Louise Palatine de Deux-Ponts. Paris 1700 und Abjuration du Luthéranisme par Mde la Princesse Eleonore Charlotte de Wirtemberg-Montbeliard. Paris 1702.

Sollten Sie ober Räß davon Gebrauch machen wollen, so stehen sie Ihnen zu Diensten.

Heinischen Diöcese immer noch die anstößig-laxe (und gewiß schädeliche) Dbservanz?? Bei uns nimmt man es genauer, und eine Alssischen Abservanzer.

Leben Sie wohl

Thr

J. Döllinger.

<sup>1)</sup> Georg Anton Stahl wurde im Jahre 1840 Bischof von Würzburg.

18. S. das Facsimile nach dem Titelblatt dieses Buches.

# 19. [Windischmann an Bischof Retteler]

München 5. August 1851.

.. Was helfen uns alle Declamationen über kirchliche Freiheit, wenn wir unsern Klerus nicht im Geist der Kirche erziehen können; hat letzterer unsere Priester im wahren Sinne des Wortes frei von der Welt gemacht, so solgt die kirchliche Freiheit von selbst. Die Erhaltung der alten katholischen Lehre muß von den Vischösen in die Hand genommen werden. Ich habe mit tiesem Schmerz seit meinem Prosessorenthum von Tag zu Tag lebendiger erkannt, daß unsere theologische Doctrin an dem tiessen Rredssichaden leidet, der durch einzelne theologische Celebritäten und tressliche Individualitäten wie Klee, Möhler usw. zwar zugedeckt, aber nicht geheilt werden kann. Unsere theologische Doctrin steht factisch außer der Kirche und es bemächtigt sich dadurch allmälig auch der tüchtigsten Männer — ich nehme selbst Döllinger nicht aus — ein Geist, der uns zu den übelsten Dingen sühren kann.

# 20. [Döllinger an Friedrich von Hurter]

# Hochverehrter Herr Hofrath!

Der Ueberbringer dieser Zeisen ist der junge Graf Shrewsbury — ein Name, der Ihnen ohne Zweisel als einer der bebeutenosten unter den katholischen Familien England's wohl bekannt ist. Daß der gegenwärtige Träger desselben ein in jeder Beziehung würdiger Repräsentant der Traditionen seines Hauses sei, werden Sie bald erkannt haben.

Ihre neueste so interessante Schrift2) läset uns immer wieder Ihre unerschöpfliche geistige Kraft und Thätigkeit bewundern; möge

<sup>1)</sup> Briefe von und an Wilhelm Emmanuel Freiherrn von Retteler, Bischof von Mainz. Herausgegeben von Dr. J. M. Raich. Mainz 1879. S. 225. Bgl. ob. S. 12 das Urtheil Hörgs aus dem Jahre 1858. 2) Zur Geschichte Wallensteins. Schaffhausen 1855.

nur Ihr so wichtiges Hauptwerk') unter Gottes Segen seiner Vollsendung entgegenschreiten.

Mit größter Verehrung und Freundschaft Ihr ergebenster München, den 14. Juni 1855.

Dr. J. Döllinger.

21. [Aus einem Briefe Reithmagrs2]

München den 11. August 1861.

. . Döllinger ist ein etwas curioser Mann und wird es täalich mehr . . Ueber seine Vorlesungen3) und ihre Folgen darf ich wohl schweigen. Sie wissen, wie sie hier auch aufgenommen worden sind. Bisher ift es ihm nicht gelungen, den Eindruck zu verwischen und die alte "Gloriole" zurückzuführen, obschon er sichtlich sich abmüht, die wachgerufenen Empfindungen wieder zu beschwören. Sein Werk ,über das Papftthum'4), welches bis zum vierundzwanzigsten oder fünfundzwanzigsten Bogen schon gediehen ift, scheint, dem bisherigen Inhalte nach zu schließen, noch einen oder den andern Band als Fortsetzung zu erhalten. In allem Bisherigen ist vom Papstthum noch mit fast keiner Silbe die Rede. Es liefert eine schneidende Kritik der protestantischen Kirchenfusteme. Das Bublicum wird sich also wohl noch tröften muffen, eine Zeitlang den authentischen' Text der Ofterrede [Odeonsvorträge nicht zu sehen, und noch besser thun, darauf zu versichten, indem das Erscheinen die kaum beschwichtigte Aufregung wieder aufbrodeln machen dürfte. - Es scheint unserer Zeit vorbehalten zu sein, alles Gemeinverständniß zu zerbröckeln, alles, was geschlossen war, zu lösen, um einer neuen Gestaltung der Dinge mit moralischer Gewalt Platz zu schaffen. Der Liberalismus

<sup>1)</sup> Geschichte Kaiser Ferdinand II, deren 7. Band 1854 erschienen war. Mit dem 11. Bande war im Jahre 1864 das Werk vollendet. — Obiger Brief sindet sich bereits verwerthet bei Heinrich von Hurter, Friedrich von Hurter, k. k. Hofrath und Reichshistoriograph, und seine Zeit, 2. Bd (1877) S. 371. Wie Döllinger im Jahre 1866 über Fr. v. Hurter sprach, s. Akademische Vorträge 2, 141 ff.

<sup>2)</sup> Nach dem Original. Vgl. ob. S. 1911.

<sup>3)</sup> Odeonsvorträge; vgl. ob. S. 12.

<sup>4) ,</sup>Papstthum' ist die Bogenzeichnung. Der Titel des Buches heißt: "Kirche und Kirchen, Papstthum und Kirchenstaat"; s. ob. S. 12 ff.

geht als Saat auf, wo er sicher nicht gesäet war, wie eine Pflanze, zu welcher der Same durch die Luft, durch die Bögel verführt wird. Es darf nicht wundern, wenn die heranwachsende Generation dieses gewahrend von den alten Principien sich abkehrt und sie wie abgelebtes Zeug von sich wirft . .

In alter treuer Freundschaft Ihr ergebener

Fr. Reithmayr.

22. [Aus dem Briefe eines ehemaligen Freundes von Döllinger^1)]

7. Juni 1864.

. Es herrscht Methode in der Narrheit, die jetzt in München grassirt. Das ungebärdige Lob des Königs Max²) hat offenbar den Zweck, den jungen König [Ludwig II] mit Gewalt in die Bahnen seines Vaters zu treiben. Ob es gesingt, steht dahin. Jedensalls scheint mir, um mit dem alten Ludwig [I] zu reden, der junge Herr mehr Wittelsbacher als Altenburger³) zu sein. Es muß sich übrigens erst zeigen, ob und welche Einslüsse sich bei ihm sesssen werden.

Wie steht denn Döllinger zu ihm? Der must ja jest ganz der Mann der Regierung sein, und je mehr er die Unsehle barkeit des Papstes bestreitet, desto mehr must er in den Ruf der Unsehlbarkeit kommen. Er soll es doch einmal versuchen, die Protestanten in München zu bewegen, daß sie für die Katholiken etwas thun. So lange es ihm aber nicht gelingt, seinen Schüler Jörg aus der Verbannung in Neuburg nach München zurückzubringen, habe ich auf den Ersolg seiner Bestrebungen zur Wiedervereinigung der Confessionen geringes Vertrauen und glaube, daß eher er selbst als der Papst dabei zu Schaden kommen wird. Wenn solche Männer nach falschen Zielen jagen oder für schöne Zwecke nach verkehrten Mitteln greisen, was können wir um Gottes Willen von andern erwarten? Ich gestehe, daß mir Dölslinger einen herben Schmerz verursacht, während ich manches

<sup>1)</sup> Nach dem Original.

<sup>2)</sup> Ueber Döllingers atabemische Rebe "König Maximilian II und die Wissenschaft" f. ob. S. 30 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Die Gemahlin König Ludwigs I war eine protestantische Prinzessin von Sachsen-Hildburghausen (Altenburg).

andere als Verhängnis, als die fast nothwendige Folge früherer Meinungen hinzunehmen geneigt bin . .

23. [Dr. Anton Ruland, Oberbibliothefar in Bürzburg, an &. 3. Mang 1)]

Würzburg, den 20. November 1868.

. . Was hast Du zu Döllingers Reichsraths-Ernennung gesagt? Mir fiel Verschiedenes ein, aber auch das, daß nunmehr noch weniger Hoffnung ift, die begonnenen Werke vollendet zu sehen. Im siebzigsten Jahre stehend, wurde er wohl thun, diefe Ernennung abzulehnen, zumal praktische Lebensfragen ein Feld find, auf dem sich Döllinger — im Gegensate politischer nicht gerne bewegte, so lange er in unserer Kammer war. Soll er vielleicht als Opfer auserlesen sein, welches das Schulgeset durch den Reichsrath schleifen soll? Da würde er mich dauern! Tempus docebit.

# 24. [Ruland an Manz2)] Würzburg, 2. December 1868.

Anlangend den nun auch bald siebzigjährigen Döllinger, jo glaube ich, daß die Ernennung (lebenslänglicher Reichsrath) ihm nicht zusaat. Uebrigens ist er ein Politiker, darum die Hoffnungen von hüben und drüben. D mein lieber Manz, wie vieles ist anders geworden, seit wir bei Döllinger 1850 zu Abend gegeffen!

Indessen mag sich auch alles ändern, die Hoffnung bleibt uns doch, daß wir — wenn anders wir nur immer ehrlich bleiben — als treue Katholiken in den Himmel kommen. Das ist mein Hauptwunsch, wenn ich die Zeit im Fluge vorüber eilen sehe. Es war am Ende alles nur ein Augenblick.

## 25. [Döllinger an Hacinthe] München 1871 März 16.

Non, mon cher ami, ne craignez rien de ma part, je resterai ferme et fidèle à la doctrine de l' Eglise. Je

<sup>1)</sup> In dessen als Manuscript gedruckten "Erinnerungsblättern" (der vollständige Titel steht ob. S. 3022) S. 13.

<sup>2)</sup> MaD. 13 f.

me suis préparé de longue main à tout ce qu' on pourra entreprendre contre ma personne. Actuellement j' écris une lettre à l'archevêque de Munich assez longue, qui contiendra (ou révèlera) des choses auxquelles le parti infaillibiliste ne s'attend pas et qui méritera d'être connue ailleurs qu'en Allemagne<sup>1</sup>).

26. [Aus einem Briefe Reithmanrs?)] [1871 erste Hälfte.]

Alls Döllinger, im Jahre 1868 jum Reichsrath ernannt, ben Gegenbesuch des Präsidenten des Oberconsistoriums, Herrn von Harleß, empfing, sagte er, in Erinnerung an jene Rammerbebatten über die "protestantischen Beschwerden"3): "Einst waren wir Gegner; ich stehe jett auf einem andern Standpunkt, und nun sind wir Collegen", worauf' [Text Reithmanrs] H. ihm entgegnete: "Wenn Sie sich geändert haben. Herr Collega, so ist bas Ihre Sache. Ich habe meine Ansichten nicht geandert'. Go erzählte S. überall, natürlich mit großer Befriedigung, in der Stadt herum jedem, der es hören wollte, unter anderem dem Bischofe von Augsburg zweimal. — Ich führe dies nur darum an, weil darans erhellt, daß lange, ehe der famose Artikel in der Civiltà 1868 erschien4), eine große Schwenkung im Innern Döllingers vorgegangen war, und er sich wirklich unbehaglich fühlte, in einer Gemeinschaft äußerlich zu stehen, mit welcher nicht mehr die alten Käden ihn verknüpften. Dr. Pichler<sup>5</sup>) hat diesen Uebergangs-

¹) In beutscher Uebersetzung: Nein, mein lieber Freund, fürchten Sie nichts von meiner Seite. Ich werde sest bleiben und treu der Lehre der Kirche. Lange schon habe ich mich vorbereitet auf Ales, was man gegen meine Person unternehmen kann. Gegenwärtig schreibe ich an den Erzbischof von München einen ziemlich langen Brief, der manches enthalten (oder enthüllen) wird, was die infallibilistische Partei nicht erwartet, und der verdienen wird, sauch außerhalb Deutschlands bekannt zu werden. — Nach dem Msc. bei Léon Séché, Les derniers Jansénistes et leur rôle dans l'histoire de France depuis la ruine de Port-royal jusqu' à nos jours (1710—1870) 3 (Paris, ohne Fahreszahl) 225. Bgl. ob. S. 165 f. 546.

<sup>2)</sup> Da mir nur das zweite B.art des Originals vorliegt, so ergänze ich den Ansang durch die Worte Förgs in den "Historisch-politischen Blättern" 1890 I 240. Die Datierung dieses Brieses ergibt sich aus dem Inhalt.

<sup>3)</sup> Bgl. ob. S. 2733

<sup>4)</sup> Bgl. Janus 1 f. 5) B

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Vgl. ob. S. 60 f.

process als sein ad latus außerordentlich befördert und Dr. Huber ihn zulet durch seine Fieberhitze gesteigert. Die ser hat ihn förmlich fortgestoßen auf den Punkt hin, wo er jetzt — jenseits des Weichbilds der Kirche, von dieser innerlich und äußerlich losegerissen — steht.

Sie werben zu meinen Unsichten ben Ropf schütteln. Es ist mir dies eines Theils sehr lieb. Ich wollte gerne mit mir felber disbutiren, und Gott weiß, welchen Breis, den ich 18491) bereits für Döllinger eingesett habe, nochmal zahlen, wenn mir die schmerzliche Ueberzeugung, daß dem so sei, erlassen würde. Sollte es im Drange der fich überstürzenden Wogen dazu kommen, daß er genöthigt würde, für seine Kirche ein eigenes Symbolum aufzustellen, dann fürchte ich, werden meine Auffassungen nur allzusehr gerechtfertigt erscheinen. Welches die Grundzüge der Kirche fein würden und müßten, in welcher dieses Kunterbunt von Nibilis ften. Atheisten. Bantheisten und andern — isten (nur keine Chriften) den Ausdruck ihrer Gefinnung finden, welche jett ihm von allen Weltgegenden her zujauchzen2), darüber zu reden fehlt für heute ber Raum, auch der Anlass. Mich jammert's tiefst in die Seele hinein und möchte blutige Thränen weinen darüber, daß mein Freund unter die Aleie gerathen ist, um von diesen unsauberen — verspeist zu werden.

Lieber alter Herzensfreund! Halten wir fest an der Kirche, die auf dem Felsen von Christus selbst ausgebaut wird, auf welchem er auch uns selbst als Steine seinem Baue, der seine Berk ist, eingesügt hat. Die Aergernisse, von welcher Seite sie kommen mögen, dürsen uns nicht irre machen. Oportet esse haereses, ut, qui prodati sunt, manifesti siant. Ich will und werde bei der Herde bleiben, die mein Erlöser dem Petrus zur Führung anvertraut hat. Ibi Ecclesia Christi, ubi Petrus.

In treuer Liebe Ihr ergebener

Fr. Reithmayr.

<sup>1)</sup> Bgl. ob. S. 29. Bon dem Wiedereintritt Döllingers in die theologische Facultät Miinchens handelt Reithmahr aussührlich und sehr belehrend in einem mir vorliegenden Briefe vom 30. November 1849,

<sup>2)</sup> Vgl. ob. S. 183 ff.

# 27. [Ruland an Mang 1)] Würzburg, den 1. December 1872.

Wie geht es Dir in dieser trüben Zeit? Wie viel hat sich geändert, seit wir bei dem alten Döllinger im Jahre 1850 Abends bei Tische saßen. Nunmehr werden Deine Döllinger'schen Berlagsartikel auch keinen Zug mehr haben und ungelesen bleiben, was ich bedaure; denn alles, was Du von ihm verlegt hast, ist und bleibt katholisch und hat mit seiner jezigen Stellung, in die er — ich sage es mit tiesem Schmerze — durch unklares Borgehen gedrängt wurde<sup>2</sup>), nichts zu thun. Uebrigens habe ich schon oft daran gedacht, daß Döllingers Versall mit der Trennung von Deiner Verlagshandlung ansängt. Abermals ein Beweis des alten Sazes: Nemo ante mortem beatus.

# 28. [Döllinger an Manz<sup>3</sup>)] München, den 13. Juli 1875.

Wir sind nun beide alt, aber auch Gott sei Dank beide noch gesund und frisch und arbeitskräftig; daß dieses bei Ihnen der Fall sei, habe ich mit Vergnügen wiederholt vernommen. — Ich möchte wohl einmal mündlich von Ihnen hören, welchen Eindruck die gegenwärtige Lage der Dinge in Kirche und Staat auf Sie macht. Wie ist doch alles so ganz anders gekommen, als wir in den dreißiger und vierziger Jahren hofften und erwarteten? Ich wenigstens muß von mir sagen, daß ich an mir ein recht eclatantes Beispiel von menschlicher Kurzsichtigkeit erlebt habe. Das habe ich doch in dieser Schule getäuschter Hoffnungen geslernt, mich in Demuth zu bescheiden und nicht mehr in das Geheimniß der göttlichen Rathschlüsse eindringen zu wollen. 4)

v. Döllinger.

<sup>1) &</sup>quot;Erinnerungsblätter" 14 f.

<sup>2)</sup> Das Borgehen der kirchlichen Behörde war auf Grund der vor- liegenden Actenstücke sehr klar und überaus milb; s. ob. S. 151 ff.

<sup>3) &</sup>quot;Erinnerungsblätter" 15.

<sup>4)</sup> Diesen Versicherungen widerspricht die gleichzeitige troßig-stolze Culturkampfsrede über Ludwig den Bayern; j. ob. S. 304 ff.



# Register.

E

Abel Minister 29. 496 f.

Ablass 272. 390 f. 415. Achenbach 248. Acton 37. 58 Anm. 601, 661, 91 Anm. 95°. 105°. 106. 115. 145°. 451°. 5611. Aegidius Colonna 5732. Agatho 103. Agnes Bernauerin 398. Agrippin 116. Uhlwardt 4381. Atademie der Wiffenschaften in Mün= chen 343 f. 526. Akademische Vorträge 298 ff. 599 f. Alban Stolz 185 ff. Albigenser 572. Albrecht V Herzog von Bapern 3461. Aleatoribus de 565<sup>2</sup>. Allegander VI 354. Allegander VIII 104. Allerandrien 21. 564. Alfons von Liguori hl. 323. 590 f. Alliance Israélite 431 f. 440. Altar 508 f. Altkatholiken 74. 104. 238 f. 250 ff. 292 Alltkatholischer Eheconsens 240 f. Ambrosius hl. 103. 519. 559. 566. Amerikanische Kirche 200. 228. 261. Anagni 316 ff. 580. Anastasius II 514.

Anna hl. 217. Unnat S. J. 468. Antisemitismus 447 f. Anton Pfarrer Mois 1972. Antonelli 62. 64. 360 Ann. Antonius v. Steichele Erzb. 375 f. 543 f. 599. Aonio Baleario 67. Arbues 46 f. 108. 256 f. 325. Archives Israélites 428. Armuth Christi 305 ff. Arnauld 468. 472 ff. 484. Arneth 30. Arnim Graf 72. 111 ff. 113 ff. 1191. 121. 125. 127. 180<sup>1</sup>. 263<sup>3</sup>. Alhanasius hl. 181. 210. Attritionslehre 471 f. Augustinus hl. 181. 413. 452 f. 468. 519, 558, 566, 583, Avé-Lallemant 4384. Aventin 346 ff. 571. Avitus von Vienne 558.

B

Baader 173. 614 ff. Babylonierin apokalyptische 574 ff. Bach 191¹. Bagot S. J. 128². Bajanismus 474. Balger 44. Bamberger Ordinariat 191 f. Bann f. Ercommunication. Baptisten 228. Barnabasbrief fog. 411. Baronius 301. 352. Basler Concil 67 ff. 78, 162, 168 f. 3221. Basnage 416. Bauer 614. Bapern 31. Beicht 272. "Beiträge" 341. Belehrung für Könige' 43 ff. Bellarmin S. J. 45, 270, 339, 424 Anm. 5613. .Bemerkungen' 64 f. 961. Bendel 1181. Benedict XIV 355. 361 Anm. 4683. 473. Beng 530. Berger Elie 3712. 417. Bernhard hl. 56, 60, 181, 273, 369, 389. 391. Bernheim 101. Besnard 615 f. 624. Benschlag 592. Bickell &. 4291. 600 ff. Binterim 611. Bischofswahl altkatholische 196. 245 ff. Bismarck 731. 111. 1121. 263". Biffn 486. Blancas 46. Blant Edmond le 412. Bleichröder 4381. Blennerhaffet 183. Bloch 272. Böckel 431. Böhmer J. F. 11 f. 141. 37 Anm. Bollandisten 303. Bonaventura hl. 574 ff. Bonelli O. S. Fr. 5742. Bonifaz I 558. Bonifaz VIII 36, 166, 227, 310 ff. 316 ff. 369 ff. 396, 503, 510, 573, 580, Bonner theologische Facultät 4541.

Bonner Unionsconferenzen 260 ff.

279 ff. 293. 511.

Bossuet 13. 164. 179. 381. 464. 466, 475, 486, Boutaric 5961. Brahmanen 529. Bratianu 289. Braun Th. 216 Anm. Braunschweig 186. Broade 264, 2852, 286. Browne 266 ff. 449, 451. Buchner 625. Buddha 528. Bund evangelischer 261. Burg Bischof 633. Buß-Institut 390. 508.

0 Cajetan Cardinal 67. Calixt II 84. Calirt III 354 f. Calvinismus 228. Cambridge 449. Camerarius 351. Campbell 603 f. Canifius S. J. 3461, 3524. Cantù Cesare 76. Casoni Cardinal 473. Caterini 62. Caulet 470. 474. Cavour 327 ff. Cecconi 117". Centuriatoren 348, 389, 572, Cercle 481. Chalcedon Concil von 324, 559. Challoner 628 f. Chaldäische Kirche 2902. Chandelle 623. Château-Gontier Synode von 503. Cheruskia 291 Anm. Christenthum 563 ff. 586 f. "Christenthum und Kirche" 11. 48 ff. 78 f. 84 ff. 100, 121, 155, 172 f. Christine von Schweden 464. Chrysostomus bl. 583,

Civiltà cattolica 65, 322, 487, 639.

Clemens III. f. Wikert von Ravenna.

Clarke 188.

Clarus L. 192.

Clemens IV 596 f. Clemen3 V 305, 598, Clemens IX 470, 474. Clemens XI 485. Cobbet 620. Coblenzer Laienadresse 74 f. Cocquelin 476. Colestin V 573. Cölibat 294 ff. 533. Colbert 464, 475. Commission historische 27 ff. "Concil und Civiltà cattolica" 65. 77. Confucius 528. Congregationalisten 228. Constantinopel 387. Constantinopel IV. alla. Concil in 97 f. Constanzer Concil 67 ff. 78. 99. 160 f. 168 f. 3221. Constanzer Congress 2581. Cordara S. J. 4781. Cornelius Professor 28, 742, 75, 2104,

"Torrespondant" 147". Costa da 416. Crémieux 431 ff. Cromwell 532 ff. Chprian hl. 116, 181, 512, 519, 557, 584.

Chrill hl. v. Alexandrien 103.

211. 213. 581<sup>5</sup>. 591. 593.

D

Dämonismus 505 ff. 551, 569 f. Dahlmann 32¹.
Dalai-Lama 395.
Dante 25, 571 f. 606.
Dautscher Karl 186².
Daz 621.
D' Aubenton S. J. 486.
Dechamps Ab. Minister 111¹.
Dechamps Aug. Erzbischof 78.
Dechamps S. J. 477.
Deharbe S. J. 323.
Delisle 596¹. 597.
Delizle Franz 425 ff.
Del Monte 130 f.

De Maiftre 68, Denifle 1512, Depping 431. Deutinger 1731. Diepenbrock 60, 70, 518 ff. Dieringer 81, 641. Dinet 8, J. 468. Diognet Brief an 410 f. Dolcino 571. Dominicaner 422, 571. Dove A. 5402. Druffel 3404, 3418, 451. Dubois 486. Duchesne Abbé 514 f.

#### Œ

Eberhard Bischof 1245. 136. 144. Eberhard Domherr 134. 157. Eberlin 351. Eck Johannes 4723. Editein 617. Ehrenbürgerrecht 118. 122. Gid 4. 100 ff. 119, 174, 544. Eisenmenger 4291. Ekstase 529 f. Elisabeth Königin von England 3553. Elisabeth von Wittelsbach Königin von Frankreich 398. Elvenich 75. Elymas 507. Endor Here von 507. Enea Silvio Piccolomini 162 f. 348. Englische Kirche 188, 228, 230, 261. 450. Eos Zeitschrift 631. Ephesinisches Concil 559. Erasmus 2161. 220. Erfurt Universität 42'. "Erklärung Döllingers und Genoffen" 181 ff. Ernst Herzog von Bayern 398. "Erwägungen" 95 ff. 109. 128. 158. 163, 556 f. Essener 453. Eucharistie 272. 5051. 508. 510 f. 541. 606.

Eugen III. 56. Eugen IV 99. 162. 169. 416. Eufebius von Cäfarea 506. 512. Euthches 558. Excommunication 3. 178 f. 218 f. 545 ff. Exorciften 505.

#### 3

Fälschungen und Fictionen Döllingers 3 f. 7. 8. 9 f. 13. 15 ff. 20 ff. 31. 35. 37. 39 f. 44. 46 f. 48 ff. 59 ff. 62. 66 f. 78 ff. 87 f. 89 f. 91. 96 ff. 99. 100 ff. 106. 107 ff. 115 f. 1173. 118 ff. 125 f. 1282. 130 ff. 139. 142 f. 1512. 153 f. 156 ff. 159 ff. 166 ff. 172 ff. 176<sup>2</sup>. 179<sup>3</sup>. 181 ff. 187 f. 190. 198 ff. 217 ff. 221 f. 225 ff. 232. 250 f. 256<sup>2</sup>. 258 f. 260. 264<sup>1</sup>. 265 f. 270 f. 272 ff. 282 ff. 291. 300 ff. 304 ff. 309 ff. 320 ff. 327 f. 330. 333 ff. 343. 345. 348. 350 ff. 357 ff. 365. 367. 372. 376 f. 381. 383, 385 ff. 395, 397, 400 ff. 428, 433, 439, 443. 451 ff. 455 ff. 460 ff. 469 ff. 483 ff. 489 ff. 497 f. 501 ff. 504 ff. 512 f. 522 ff. 527 ff. 531 ff. 536 ff. 541. 544 ff. 547 ff. 553 ff. 563 ff. 567. 569. 571. 574 ff. 587. 595. 598 f. 605. Febronianismus 130. Fell 626. Fenelon 56. 60. 164. 340. 381. 464 f. 518 ff. Ferdinand II deutscher Kaiser 343. Ferdinand III deutscher Kaiser 397. Ferdinand VI von Spanien 62. Feßler 78. 1246, 127, 1543, 180, 550. Ricker J. 27. 301, 398. Filioque 265 ff. 284. Fischer R. 4235. Flacius 572. Flavian von Constantinopel 324. 559. Fleury Cardinal 486. Flir 451.

Florencourt Franz von 206. 241. Florentiner Decret 1173. Förster Bischof 144. 518. Fontaine S. J. 476. 478. Franckenstein Georg Freiherr 178. Frankreich 26. 67 f. 221 ff. Franz von Assisi bl. 379 f. Franz I von Frankreich 465. Fraticellen 305 ff. Freiheit 570. Freimaurer 123. 1801. 186. 438. Friedberg E. 90. Friederich 1512. Friedhoff 1063. Friedlaender 409. Friedrich I deutscher Kaiser 3701. 417. Friedrich II deutscher Kaiser 3701. 373. 380. 396. 417. 571. Friedrich Professor 93. 12. 152. 251. 35<sup>1</sup>. 77. 87. 101<sup>1</sup>. 107<sup>3</sup>.  $130^{4}$ . 132 f. 135. 139. 155<sup>2</sup> 185<sup>4</sup>. 191<sup>1</sup>. 198<sup>2</sup>. 205. 211. 216<sup>1</sup>. 220 f. 225<sup>2</sup>. 229<sup>2</sup>. 238<sup>4</sup>. 246. 2471, 248, 2531, 2542, 275 Anm. 293. 296. 304. 451. 453<sup>2</sup>. 454<sup>1</sup>. 456 f. 481 ff. 496. 547. 560°. 578 f. 606. Frohschammer 2982. Frommann 1151, 118 Anm. 1431. Kuhrmann 621. Fulda 141 f. 144 f. 147. 169 f.

Galilei 71, 570.
Galicanismus 9, 67, 89, 104, 129, 158, 464, 469 ff, 482.
Gams O. S. B. 25<sup>1</sup>.
Gapp 68<sup>1</sup>.
Garcin de Tasih 377<sup>1</sup>.
Garibaldi 328, 331.
Gasser 124<sup>6</sup>.
Gelasius I 103.
Gelehrtenversammlung i. J. 1863 20 ff, 58 f, 76, 547.
Gemeindebilbung 194, 196, 201 ff, 216<sup>2</sup>, 539.
Gennadios 289.

Gerhard 339. Gérin 464, 4742. Gerjon 160 f. Geschäftsordnung des Concils 113. Geschichte 42. 106. 115. 2221. 512 ff. Geichichtsunterricht 488 ff. Gewiffensfreiheit 533 f. 582 ff. Giesebrecht 28. 301. 573. Gieseler 556. Gietmann S. J. 571. Gino Capponi 326 ff. Gioberti 451. Gizzi 631. Gladstone 319. 450 f. Glaspalast=Situngen 212. Godet 484. Görres J. 59 f. 822. 2322. 2352. 500. 592. 611 ff. Goethe 570. Gottfried von Lucca 548. Graet 4043. 4061. 413. 416. 421. 423 f. 440. Grafer 612. Gratian 90. 369.

Gratry 111. Gregor I 102, 321, 414, 4384, 509,

Gregor V 349. Gregor VI 573. Gregor VII 81 f. 84. 90. 117. 227.

3501. 369 ff. 389 f. 504. Gregor IX 369.

Gregor X 83. 349. Gregor XVI 147. 355. 359 Anm. 361 Anm.

Gregorius von Scherr Erzbischof 6. 46<sup>2</sup>, 58, 118, 123, 126, 139, 141<sup>3</sup>. 145 f. 151 ff. 159 ff. 163 ff. 174 ff. 195, 416,

Gregorovius 571. 64. 772. 107. 1178. Greith 630. 633.

Gretser S. J. 349. 421 Anm.

Griechen 587.

Griechische Kirche 132 f. 204. 227. 264<sup>1</sup>. 281. 290<sup>1</sup>.

Gruner v. 274. Güdemann 4251. Günther 11. 44 f. Guizot 329, 568. Gurn S. J. 323.

Sabsburg 396 f. 463. Hadrian I 415. Haine 118 Anm. haneberg 252. 45. 771. 164. 1911. Haoma 530. Harlan 475. Sarleß 2733. 497. 639. Harnack A. 332. 802. 99 Ann. 2173. 338. 340. 363. 454<sup>1</sup>. 504. 565. Haichisch 530. Safe 911, 1431. Heeren 384. Sefele v. 6. 81. 63. 771. 1178. 136. 158<sup>2</sup>, 180<sup>1</sup>, 355<sup>3</sup>, 385, 542 f. 560. Heine 29. 571. Heinrich IV deutscher König 3701. Heinrich V deutscher Kaiser 3701. Heinrich IV von Frankreich 465. Heinrich VIII von England 464. 531 f. Hellenismus 563 ff. Senke 511. Herculano de Carvalho 353 ff. hergenröther J. 133. 141. 252. 631. 64. 905. 1074. 1113. 118 Anm. 141<sup>2</sup>. 153. 154<sup>8</sup>. 168<sup>2</sup>. 174<sup>5</sup>. 266<sup>1</sup>. 330<sup>1</sup>. 388. 457<sup>2</sup>. Herz Abgeordneter 2151. herzog 449. Herrheimer 426. Heffels 118 Anm. Hettinger 631. 64. 571. Heren 257 Anm. 598. Henkamp 249. Hieronymus hl. 413, 421, 519, 566. Hilarius hl. 566. Himmelfahrt Mariä 6 f. 74. 105. 217. Hinschius 1431. 579 Anm. Hirschwälder 220 f. "Historischer Sinn' 42. 130 ff. 160 ff. Söfler v. 29. 321. 302 Anm. 307.

363 f. 599 f.

Hohenlohe Minister 72. 74 f. 111.

Homer 86. Home=Rule 450. Honoriusfrage 15 ff. Hormanr v. 619. Hormisdas 97. Hortig 274 Anm. 302. 497. 619. 623, 625, Sowion 273. Suber 3. 452. 58 Ann. 122. 153. 198 ff. 205. 238. 255 f. 280. 451. 522. 589. 640. Sug 44. Hurter Friedrich von 635 f. Sus 2203. Spacinthe 1831. 184 f. 213 ff. 226 Anm. 2491. 297. 475 Anm. 533. 638 f.

3

Jacobazzi 67. Jaffé 415. Jakobus Apostel 453. Jansenismus 7. 129 f. 198 f. 467 ff. 483 ff. Janus 64 f. 77 ff. 93. 95 ff. 108 f. 121. 128. 134. 151<sup>2</sup>. 153 f. 174. 183. 2054. 299. 307. 350. 455 f. Janus<sup>2</sup> 456 ff. 481 ff. 518<sup>1</sup>. Jannschew 267 ff. 284. Jbn-Khaldun 528 f. Jean Paul 21. Jeiler O. S. Fr. 576. Jentsch 288. Jerusalem 452 ff. Jejuiten 321. 422. 44 f. 66. 69. 72. 133. 139 f. 172. 186. 188. 210. 222. 224. 301. 303. 322 f. 326. 327 Ann. 333 ff. 338. 344. 346. 367. 429'. 431. 466. 487. 589 ff. Janatius von Antiochien hl. 519.

Ignatius bon Loyola hl. 1871. 561. Index der verbotenen Bücher 11. 25.

44. 67. 74. 110.

Innocenz II 89 f. 117.

Innocenz III 83. 90: 166. 310. 369 ff. 387 ff. 391, 595 f. Innocenz IV 83. 310. 369 ff. 417. Innocenz XI 422. 463. 4641. 469 ff. 480. Innsbruck 1862. Inquisition 11. 46 f. 60, 61 f. 67. 257 Anm. Anvestiturstreit 373. Joachimismus 1512. Jörg 12. 191. 274. 29 f. 37 Anni. 57<sup>2</sup>. 66<sup>1</sup>. 180<sup>1</sup>. 356. 512. 561<sup>1</sup>. 637. 6392. Johann VIII 502. 504. Johann X 348. Johann XXII 306 ff. Johann v. Bayern-Straubing 398. Johann der Faster 321. Johanna fabelhafte Päpftin 348. 514. Johanneische Kirche 232. Johannes hl. 277. Johannes von Damascus hl. 284. Josaphat Kuncewicz hl. 325. Frenäus hl. 158. 506. 519. 556 f. irritus 90. Riabella i. Elisabeth. Jelam 260. 393. 536. 583. Italien 26. 67. 300. 3321. Juden 372 Ann. 399-448. 535. 564. Judenpresse 441 f. Jungmann B. 5562. Justinian 463. Justinus Marthr 410. 508. Justus 4291.

磊

Raiseridee 369 ff. Rampschulte 742. 75. 383 ff. Kanon der hl. Schrift 116. Rarl der Große 331. 369. 501. Karl der Kahle 501. Rarl II von England 463. Karl III von Spanien 62. Rarft 1245. Katharina von Braganza 463, "Katholik" Zeitschrift 612 ff.

Raulbach 64, 256 f. Rerz 614. 616. 623. 630. Retteler 78, 111, 124, 1452, 635, Repertaufstreit 116. Rirche 24. 48 ff. 79 f. 88. 94 f. 102. 120 f. 129. 536 ff. "Rirche und Kirchen" 12 ff. 155. 357. "Kirchenlehrer" 1181. 189. Rirchenstaat 13 f. 45. 358 Anm. Rlee 612. 614 ff. "Rlemensromane" 453 f. Rleutgen 1053, Klopp Onno 463 j. Anabenbauer S. J. 4291. Robell Luise von 1591, 1793, 1801, 188<sup>2</sup>. 298. 310<sup>4</sup>. 451. 542. 561<sup>1</sup>. Roch v. 43 f. Köhler 43 f. Kölner Congress 240 ff. 247. 292. Königswinter 141 f. Roran 48. Araus F. X. 3061. 384 f. Arement 75. 124. 1871. Rreuzzüge 383 ff. 415. Rritif 303. Augler 385. Ruhn 81. 63. 135. 137.

#### I

Rury 149. 3931. 493. 579 Anm.

Kunstmann 29.

Laderchi 67. Ladrone 628 f. Laemmer 1801. Lagarde 1431. 422 f. 427. 442 f. 445. Lamartine 221. La Mennais 68 f. 147. 614. 617. 623. Langdon 225. Langen 2951. 299 Anm. 451 ff. Lasaulr 29.

Lateinische Sprache 39 f. 504. Lateranconcil I—IV 83 f.

Lateranconcil II 89 f. 117. Lateranconcil IV 389. Lateranconcil V 71. 82. Laurent 14. 203. 26. L' Avenir 147. Lavocat 597. Lannez S. J. 38. Lea 257 Anm. Ledochowski Erzb. 1246. Leibniz 291 Anm. Leo I 103, 324. Leo II 16. Leo III 501. Leo X 36, 71. Leo XIII 1871, 365 f. 377 f. 560. 603. Leo S. 17. Leopold I deutscher Kaiser 397. Le Tellier S. J. 484 f. Liberalismus 14. Liberius 514. Liddon 188, 266, 291 Anm. 5853. Liebermann 618. Lincoln Klerus von 224. Liutprant 348. Löwe 136. Löwn 423. Lola Montez 29. Loos 239. 246, 249. Lorenz D. 40 f. 237, 4881, 594. Lossen 525. 5282. 585. 593. Louvois 465. Ludwig der Baher deutscher König 304 ff. 370<sup>1</sup>. 398 f. La Chaise S. J. 469. 474 ff. 483 ff. Ludwig I König von Bayern 29. 398\*, 614, 618,

Ludwig II König von Bayern 126. 151, 164, 179, 222, 375, 527,

Ludwig IX hl. von Frankreich 395 f. Ludwig XI von Frankreich 465.

Ludwig XIV von Frankreich 321. 458 ff.

Ludwig XV von Frankreich 458 f. Ludwig XVI von Frankreich 345. 459. Luther 17. 59. 67. 71. 1021. 108. 119 Anm. 1801. 2203. 230 f. 351.

399. 418 ff. 458<sup>2</sup>. 493. 569.

Melzer 2923.

Lug 140 f. 151. 194 ff. 207. 211. 215<sup>1</sup>. 238. 375. 589 ff. Luoner Concil I und II 83.

#### M

Märzartikel 65 ff. 356. 522. Magie 504 ff. Maimbourg 475. Maintenon 459 f. 483 ff. Malcolm MacColl 377. Mall 619. Manché 4381. Mannert 625. Manning 108 f. 359 Anm. 603. Manz G. J. 3022. 315. 562 Ann. 638, 641, Mappenangelegenheit 149 f. 493. Marburg 183 f. Marcellin 514. Marcus Aurelius 567 f. Maret 4518. Maria Mutter Gottes 105. 508. Maria Therefia 1762. 345. Marsialio 310. 583 f. Martenjen 254. Martin V 99, 169, 416. Martin Bischof 203. 113. 124. Martinez de la Roja 329. Maffarelli 340. Mastiaux 615 f. Mattes 44. Matthäus Paris 834. Maurer 28, 30, Maurenbrecher 27. Mauriae Chronif von 90. Maximilian II König von Bayern 28<sup>5</sup>, 29 ff. 32<sup>1</sup>, 496, 637. Maximilian I Kurfürst von Bagern 343. 399. Maximilian III Kurfürst von Bayern 342 ff. Maximus hl. 559. Mazarin 343. 465 ff. Meinung öffentliche 14. 22 f. 47. 57, 59, 69, 72, 78, 89, 93, 114, 123. 129. 204 ff. 255. 446 f. Melanchthon 277, 351

Mertel 614 f. 620. Merkur Deutscher 903. 1871. Metternich 3574. Meyrick 271. Michaud 279. Michelet 221. Michelis 5. 251. 37 Anm. 44. 75. 771. 121. 134. 210 f. 218 Anm. 258. Mianet 541. Mikado 260. Millner 617, 634. Mittermaner 619. modernus 1871. Möhler 26<sup>1</sup>. 59 f. 99<sup>2</sup>. 592. 613. 619. 635. Molinisten 468. Molitor 623. Monotheletismus, f. Honoriusfrage. Mons Neues Testament von M. 443. Montalembert 1071, 1471, 328 ff. Mordritual jüdisches 4291. Mosaismns 564. Moses Montefiore 4412. Moufang 251. Mon 29. Mücke 254. Münchener Congress 194. 197 ff. 211. 218, 292, 532, 539, Muffat 30. Muhammed 260. 529 f. Musik 512. Mystik 538 ff.

Melchers Erzb. 124 f. 136, 142, 144.

Melchischek rumän, Bischof 289.

Mendelssohn Moses 426. Menzel A. A. 628 f.

## I

Nantes Ebict von 463. Nantes Synode von 503. Napoleon I 68. 382. 463. 549. Natalis Merander 1292. 3061. Nationalfirche 219 f. Naudh 417. Neander 1582. Neeb 622. Nestorius 559. "Neue Freie Preffe' 43. 46 f. 55 f. 61 f. 65. 323, 400, Neu-Platonifer 569. Neu-Pythagoräer 564. Nevin 376. Newman 365 f. Nicanisches Concil 265, 269, 453, Mitolaus I 80, 415. Nikolaus III 305 ff. Mifolaus V 99, 169, 354 f. Nitopolis 394. Mogaret 313 ff. 3721. Nordamerika 228, 537, 585 ff. Morden 2. 592. Novatian 565. Nürnberger A. 349. Nürnberger Convent 141 ff. 198. 211.

#### (1)

Nutcombe Drenham 235 Anni.

Obercamp Karl v. 261. Occam 310. Ddeonsvorträge 12 ff. 246 546 f. **6**36. Odoafer 503. Oldenbourg 772. Onufrio Panvinio 348. Opium 530. Orden 30. Orientalische Frage 385 ff. Drigenes 408. 569. Osterwald 342. Otto I 369, 502, Otto v. Wittelsbach 398. Dverbed 288. 533. Oxford 188 f. Dzanam 571.

# P

Paffrath 288, 297 Ann. Pallavicini S. J. 480. Palmieri S. J. 472. Papismus 35, 80 f. Papitbuch 503 514 ff. "Papst-Fabeln des Mittelalters" 15 ff. Papst-Fabeln Döllingers 8 f. 15 ff. 35. 38. 46. 49 ff. 62. 67. 82 ff. 89 f. 95 ff. 99. 108. 116 f. 128. 153 f. 159 ff. 166 ff. 181 f. 188. 236 f. 305 ff. 309 f. 312 ff. 350. 355, 357 ff. 365 f. 368 ff. 373. 381 f. 385 ff. 390. 395, 403. 431, 469 ff. 485 f. 501 ff. 510. 512. 529. 548 ff. 574 ff. 598. 605. Baramo 46. Bascal 661. Paul II 570. Paul III 355. Paul IV 36. 62. Paulin S. J. 468. Paulinische Kirche 232. Banlus Apostel 48 f. 172. 404 ff. 507, 550, Pavillon 470. 474. Banva de Andrada 132. Pelagianismus 558 f. Pelagius II 102. Peltanus 3461. Berrone S. J. 322. Bert 303. Petrinische Kirche 232. Betrus Apostel 11. 48 ff. 79. 84 ff. 102 f. 158, 172, 181, 351, 453 f 520 f. 547 Anm. 555 ff. Petrus von Ravenna 558. Bfefferforn 4291. Pfingstversammlung in München 181. 197. Pfretichner 375 Philipp v. Schwaben 398. Philipp II von Frankreich 465. Philipp IV v. Frankreich 311 ff. 372. 465. 580. 594 f. Phillips 29. Philo 564. Philosophie 21. 106. 344. Philosophumena 506.

Pichler Alois 60 f. 773. 1173. 451.

639. Vierleone 83.

Biper 132. Pius II 99, 161 ff. 169, 355, 383. Bius IV 101, 132, Bius V 62, 67, 362 Anm. Bins VI 104. Bius, VII 355. 549. Bius IX 14, 58, 64, 105, 127, 1733. 1801, 198, 217, 227, 265 Anm. 275 Anm. 322, 325, 329, 331, 356 ff. 364. 371. 390. 553. Placetum regium 141, 195. Planck 628. Plasian 312. Plummer 1891. 219, 3781. Polyfarp hl. 412. Lomponius Laetus 570. Pontius hl. 412. Potter de 631. Prand 29. Prantl 140, 171, 344 Anm. 6221. Pressburg 187 f. 190. Primat 48 ff. 79 f. 84 f. 96 ff. 102 f. 449 ff. 554 ff. 577 f. 607. Probabilismus 470 f. Prophetenthum 528 ff. Protestantismus 17ff. 189, 228ff. 5002. Provincialconcilien 325. Brut 597. Bjeudo-Ffidor 672, 80, 360, 415. 457. 569. Bujen 288. 533.

#### 0

Quesnel 484 ff. Quirinal 524. Quirinus f. Rom. Briefe vom Concil.

# R

Racine Janjenist 472 f. Räß Andreas 297. 611 ff. Räß Simon 611. Räubersynode 71. 174. Ranke 94. 27 ff. 321, 661, 973, 1054, Rohan Cardinal 486. 130, 303, 3501, 397, 4641, 471 f. Rohling 429'. 488<sup>1</sup> 491 505, 534 ff, 563, 566, Rom 368. 452 ff. 512 ff. 555 ff. 594. 597.

Rapin S. J. 468. 475. Rattazzi 331. Rauscher 1713, 1974. Raynald 301. Rechberger 7. Redemptoristen 589 ff. Reformation 17 ff. 67, 70, 184, 230. 337, 351, 500, 523 f. 581 f. "Reformation" die, 3 Bde, von Döllinger 274. 495. 497. Regale 474 ff. Reinfens 771, 136, 198, 205, 2252, 249. 265. 267. 289. 295. 449. 588. Reijch 139, 1401, 144, 1451, 147, 1911. 405. 575 f. Reithmayr 45. 1911. 636. 639 f. Religionsstifter Rede über 525 ff. 563. Reliquien 507 f. Renan 422, 428. Renouf 600 ff. Neumont v. 3263. 330 f. 359 Anm. 372. Reusch 4 f. 81. 93. 26. 33. 37. 45. 46<sup>2</sup>. 65, 74<sup>2</sup>. 75, 153, 165, 168<sup>2</sup>. 183. 257 Unm. 258. 264 f. 269. 281<sup>1</sup>. 296. 328<sup>3</sup>. 346<sup>1</sup>. 352<sup>1</sup> 353 Anm. 356. 388. 451. 4541. 473 f. 478<sup>1</sup>, 546, 560, 561<sup>2</sup>, 563. 601 ff. Revolution französische 321, 68, 458 f. 485, 487, 540, Rhossis 268. Richelieu 465 f. Richt 612. Riezler 3018. 308 Anm. Mimini 129. Ringseis J. N. 261, 282, 43 Anm. 94. Rio 1471. Ritichl A. 3381. Rodinger 3531. 399. Rodocanachi 416 f. Römische Briefe vom Concil 107 ff. 114. 134. 174.

558°. 582.

Romanisten 20, 24, 41, 43 f. 56, Schwab 44. 58. 501 ff. 574 ff. Ronge 1978, 246. Roffi J. B. de 302. Rossi Pellegrino 358 f. Rubeis 4441. Ruffo Scilla 253, 552 f. Rufinus 559. Ruland A. 638, 641, Rumänien 289.

Sacramente 270 f. 504. Sailer 94. Saint-Simon 4851. Sapienza 185. Carpi 661. Saviany 619. Scartazzini 581 f. Schäzler 26 Anm. Schaff 286 Scheeben 1063. 1543. 174. 285. Scheidweiler 612. Schelling 29, 237, 625. Schem Hamphoras. 420. Schenkung Constantins 514. Scherr v., j. Gregorius. Scherr Joh. 397. Schiller 3724. Schisma abdl. 160. Schisma morgl. 387 f. Schmeichlersnnobe 71. Schmid 1911. Schmitt 627. 629. Schneider 619. Schöpf J. A. 302. 1762. Scholastik 21. 39 f. 97. 106. 222. 262, 336, 510, Scholz 4291. Schottmüller 594. Schreiber Oberrabbi 428. Schudt 416. Schulchan-Aruch s. Talmud. Schulte v. 973. 135 ff. 1432, 153 f.

261, 294, 295<sup>2</sup>, 296<sup>3</sup>, 451.

Schwarzenberg Cardinal 62 ff. Sciarra Colonna 314 ff. Sclaverei 355. Secchi S. J. 302. Secte 204 f. 208. 212. 536 ff. Seidel 617. "Sendichreiben" Döllingers 165 ff. 544, 639, Senestren Bijchof 113. 124. Cepp 541. Sergius von Conftantinopel 15. Sergius von Chprus 559. Sfondrati Cardinal 479 ff. Shakeipeare 430. Shrewsburn 635. Shylock 430. Sibyllen 564. Siebenbürgen 584. Silbernagel 1911. Simcon 277. Simon Magus 506 f. Sofrates 302. Sohm R. 812. 384. Soma 530. Sophronius von Jerusalem 559. Spanien 61 f. 67. 541. Spee Graf 93. Spenerische Seminarfrage 33 ff. Spittler 511. Staatsgefährlichkeit 153 ff. 167 f. 175, 186, 350, 589 ff. Staatskirche englische 450. Stadlbauer 261. Stahl Bijchof 1246, 634. Steichele v., s. Antonius. Stephan III 414. Stephan VI 415. Stephanus von Dora 102, 559. Stieve 343. Stoicismus 567. Streber 29. Stumpf Theodor 74 f. 2104. 213. 241 ff. Sulpicianer 484, 486. 155 ff. 157, 164, 1761, 197 ff. Sybel H. v. 27. 30. 212 f. 229. 239 ff. 245<sup>1</sup>. 246 ff. Syllabus 32 ff. 74. 187<sup>1</sup>. 325. 330.

Ø

Talmud 422 ff. Tangermann 243. Tegernsee 451, 542, 590. Templer 580. 593 ff. 606. Tertullian 71. 410. 5124. 565. Thalhofer 149 ff. 191. 4291, 494. Theiner Anton 297, 622, 632. Theiner Aug. 422, 1854, 2164, 2381. 297. 304. 632. Theodoret 103, 558. Theodosius I 583. Theologie 9 f. 18. 20 f. 41 f. 47. 94 f. 167. 222 f. 331 ff. Thiel 108 Anm. Thiers 221. Thiersch 492, 612 f. 625. Thomas von Aguin hl. 672. 97. 105°. 151°. 166°. 168. 444. 468. Thyrsus Gonsalez S. J. 476 ff. Times 189 f. Tocqueville Alexis de 360 Anm. Torquemada 672. Tours Synode von 503. Trienter Concil 7. 37 f. 70 f. 82. 101 ff. 116. 130 f. 174. 245<sup>1</sup>. 259. 275 Anm. 323. 340. 352. 390. 472. 541. Turmair f. Aventin. Tzschirner 622.

# K

Ultramontanismus 28. 35. 56. 59.

Unam sanctam Bulle 352. 36.

Ueberhorst 4011.

Ulrich v. Hutten 351.

Unbesteckte Empfängnis der hl. Anna 217. Unbesteckte Empfängnis des hl. Foseph 216 Anm. 217. Unbesteckte Empfängnis Mariä 105. 116. 198. 227. 272 ff. 324. 606. Unsehlbarkeit 27. 35. 46. 48 ff. 56. 64 ff. 73. 97. 1054. 1594. 166 ff. 198. 227. 282. 304 ff. 320. 324

3263, 330, 402, 460, 487 f. 553 f. 601. 605. Unfehlbarkeit von Döllinger gelehrt 7 ff. 381. 554 ff. Unfehlbarkeitsadresse 113. 115. 121. 125. 145. Unigenitus=Bulle 485 f. Union gläubige 261. Unionsbestrebungen 17 ff. 21 f. 32. 132 f. 183 f. 223. 225 ff. 262. 539. Unitarier 584. .Univers' 1471, 213. Universitäten 39 ff. 237 f. Unterwerfungsgedanken 600 ff. Urban II 903. 390. 548 ff.

#### 71

Utrecht 197, 199, 249 539.

Urban VIII 355.

Van Ef 620. Vargas 38. Varnhagen 141. Vaticanisches Concil 8. 69 ff. 89. 110. 131. 363. 544. Verbrecherstatistik jüdische 435 ff. "Bergangenheit und Gegenwart der fatholischen Theologie' 20 ff. Bering 1543. "Bersöhnung der Kirchen", f. Unionsbestrebungen. Victor I 5652. Vienne Concil in 83. Vincenz von Lerin 1282. 259. Vitalian 102. Vivaldus 472. Volk W., j. Clarus. Voltaire 7. 108. 224. 385. 471. 485. Vorlesungen 1762.

# M

Wasernagel 30. Wahrmund Ab. 387<sup>1</sup>. 417. 429<sup>1</sup>. 432, 441 f. Walther 619. Warb 603. Warna 394. Wegele v. 349, 3522, 571 f. Weiland 616. Weis 4991, 625, 629, 634. ,Beiffagungsglaube und Propheten= thum' 1512. Werner R. 133. 333. 3341. Weslehaner 228. Westermaner 55. 547. Wibert von Ravenna 548. Widmann 250. 266. ,Wiedervereinigung der chriftlichen Rirchen', j. Unionsbestrebungen. Wieser J. E. S. J. 1063. Windischmann 615. 635. Winterholler 630.

Wiffenschaft beutsche 11. 21. 31. 34. 40. 43. 110. 222. 332 ff. 451 ff. 587 f. Worker 341. Wordsworth 24. Würzburg 63<sup>1</sup>. 64<sup>1</sup>.

B

Zacharias Papst 414.
Zarncses sit. Centralblatt 143<sup>1</sup>. 215<sup>1</sup>.
Zimmermann H. 510 f.
Zinsverbot 444.
Zirngiebl 93.
Zoroaster 528.
Zoroastrier 530.

A 28358

THEOLOGY LIBRARY CLAREMONT, CALIF.

## Berichtigungen und Zusätze:

S. 571 3. 2: ein feiner . . Mann'. S. 771 lette Zeile: S. 34 f., statt 29.

S. 3733 3. 2: Meerfahrt Friedrichs II.
S. 603 3. 3: Bgl. Wilfrid Ward, William George Ward and the Oxford Movement. 2. ed. London 1890, und von demfelben, William George Ward and the Catholic Revival, London 1893.





BX 4705 D58 M5 1894 Michael, Emil, 1852-1917.

Ignaz von Döllinger: eine Charakteristik / von Emil Michael. -- 3. verm. Aufl. -- Innsbruck: Rauch, 1894.

xx, 655p. : facsim., port.; 22cm.

Includes index.

1. Döllinger, Johann Joseph Ignaz von, 1799
-1890.



